

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



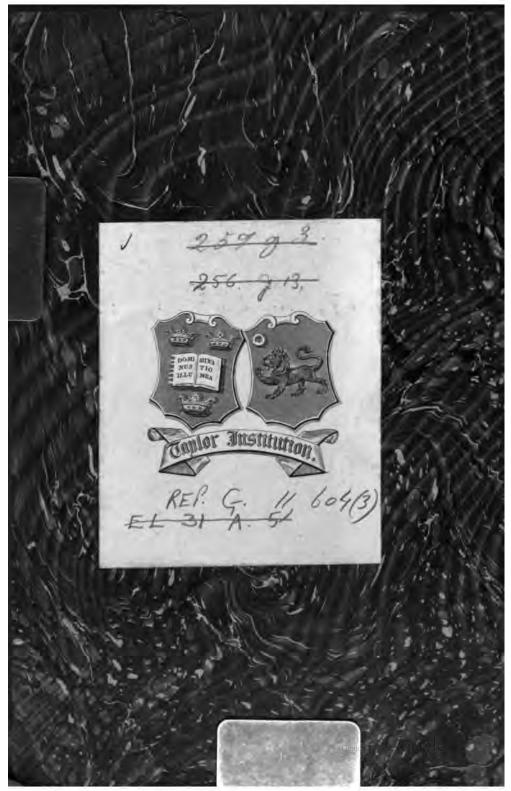

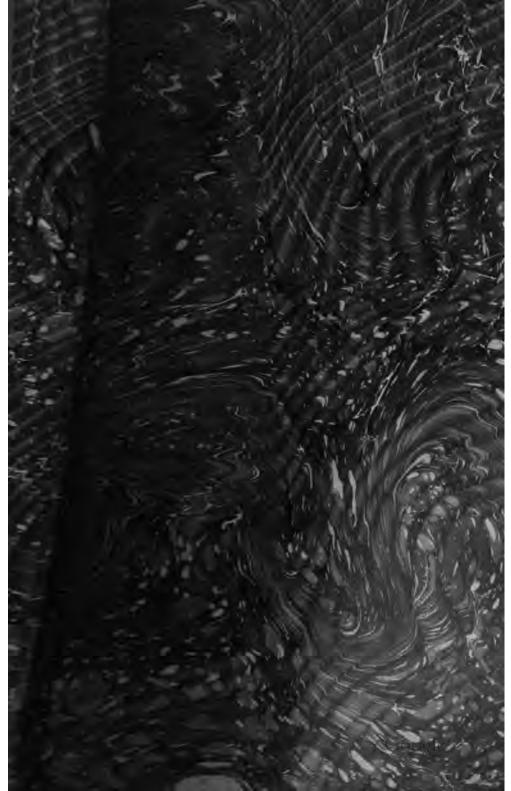

## Geschichte

der

# Komischen Titeratur

in Dentschland

seit ber Mitte bes 18. Jahrhunderts.

Bon

Friedrich W. Ebeling.

I.

Geschichte der komischen Literatur in Deutschland während der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Dritter Band.



**Leipzig** Berlag von Eduard Hahnel 1869.

## Geschichte

ber

# Komischen Titeratur

in Dentichland

während ber 2. Salfte bes 18. Jahrhunderts.

Bon

Friedrich W. Ebeling.

Dritter Banb.

--- Ost 1888 to ---

**Leipzig** Berlag von Eduard Hahnel 1869.

## Inhalt des dritten Bandes.

## Dritte Abtheilung. Das achtzehnte Jahrhundert.

(Schluß.)

### Dritter Abichnitt.

Satire und Humor außerhalb der epischen und dramatischen Kunstsorm (Schluß).

| Heldengedicht und Berwandtes 3—109 Humoristische Abhandlung 109—113 Romanzen- und schwankartige Dichtung 113—360 Romische Bolks-Johlle 360—398 Scherzlied 398—421 Dialektdichtung 421—448  (Anschlußerscheinungen:) Parodie und Travestie 448—465 Accomodation 465—467 Fabeldichtung 467—539 Metamorphose des Epigramms 539—550  Bierter Abschnitt. Satire und Humor innerhalb der epischen Kunstsorm des modernen Stils, oder der komische Roman und dessen Nebenarten 551—663 | Erscheinungen in tendenzloser Seinsart oder identischer Objectivität: | eite.     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Romanzens und schwankartige Dichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | heldengedicht und Berwandtes                                          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Romische Bolts: Johlse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Humoristische Abhandlung                                              | 109—113   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scherzlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Romanzens und schwankartige Dichtung                                  | 113-360   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dialektdichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dialektdichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scherglied                                                            | 398—421   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barodie und Travestie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accomodation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Anfchlußerscheinungen:)                                              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accomodation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Barodie und Travestie                                                 | 448—465   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabeldichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metamorphose des Epigramms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satire und humor innerhalb ber epischen Runftform bes modernen Stils, ober ber tomische Roman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metamorphofe des Epigramms                                            | 539—550   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| des modernen Stils, oder der tomifche Roman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vierter Abschnitt.                                                    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Satire und humor innerhalb ber epifchen Runftform                     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| und beffen Rebenarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | des modernen Stils, oder ber tomische Romar                           | t         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | und dessen Rebenarten                                                 | . 551—663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Fünfter Abschnitt.

| Satire und humor              | inn | erf | al | 6 6     | rt  | rc  | ım  | at | ifd | je n | R | u n | ft: |         |
|-------------------------------|-----|-----|----|---------|-----|-----|-----|----|-----|------|---|-----|-----|---------|
| form                          |     |     |    |         |     |     |     |    |     |      |   |     |     |         |
| ober:                         |     |     |    |         |     |     |     |    |     |      |   |     |     |         |
| Das Luftspiel un<br>Die Boffe | 10  |     |    |         |     |     |     |    |     |      |   |     |     | CCA 740 |
| Die Boffe                     | - } | •   | •  | •       | •   | •   | •   | •  | •   | •    | • | •   | •   | 004-140 |
| Das tomische Si               | ngf | ie  | lu | mb [    |     |     |     |    |     |      |   |     |     | 740 756 |
| Die Oper                      |     |     |    | ١       |     | •   | •   | •  | •   | •    | • | •   | •   | 140-100 |
| Berichtigunge                 | n u | nd  | Œ  | c g ä i | nzı | ı n | g e | n  |     |      |   |     |     | 756-760 |
| Register                      |     |     |    |         |     |     |     |    |     |      |   |     |     |         |
| Nachmort                      |     |     |    |         |     |     |     |    |     |      |   |     |     | 774-778 |

# Dritte Abtheilung.

# Das achtzehnte Jahrhundert.

(Schluß.)

## Dritter Abschnitt.

## Satire und Humor

außerhalb ber epischen und dramatischen Runftform.

(Shluß.)

Auf dem bisherigen Gange unserer Darstellung sind wir vorzugsweise Productionen mit dem Charafter der Dualität bezegenet, für welche sich auch die gemeinsame Kategorie der tenzdenziösen Modalität oder der angewandten, praktischen Komif ausstellen lässt. Sie haben durchgängig mehr oder weniger einen wirklichen oder simulirten, offenen oder verstedten moralischen, didactischen oder eingeschränkt disciplinarischen Zwed:—ihre komische Erscheinung hat antikomische Bedeutung, ihr komischer Anklang strebt ernstem Ausklange zu; die Komik ist sich mithin in ihnen nicht absolut selbst genug.

Nun aber wenden wir uns an Erscheinungen in tenden zeloser Seinsart oder identischer Objectivität: — an hers vorbringungen, welche zwar häufig eine historische Besonderheit wählten, von einem Concretum oder concret Gedachten ausginzen und das Moment des Praktischen, Anwendbaren in sie aufznahmen, indeß nichts weiter nach dem Dasein, Anderssein oder Nichtdasein derselben fragend, sondern sich in völliger Freiheit zu ihnen oder richtiger von ihnen verhaltend, das Anwendbare als unbedingte, platterdings unbestimmbare Nebensächlichseit bestrachteten; folglich im Ersassen und Gestalten des heitern und Lächerlichen eine abgeschlossene, unabhängige, sich selbst genüsgende Ezistenz sinden.

Diese Ericheinungen prafentiren sich unter den verschieden= artigsten Rlaffen-Titeln, hoffartigen und bescheidenen, berechtig= ten und unberechtigten: — als helbengedicht, Erzählung in Bersen, Sittengemälde, Schwank, Märchen, Epistel, Legende, Balslade, Romanze, fröhliches Lied, scherzhaftes Lied, anakreontisches Gedicht, Dialectdichtung, Schäferspiel, Parodie und Travestie, Roman (ohne es ein einzigesmal zu sein), Anekote, Impromptu, Aphorismus u. s. w. Ich versuche die Bermittelung ihrer Bestanntschaft so viel ökonomisch thunlich in angebrachter, selbstwollender Ordnung, Parodie und Travestie hingegen sammt der burlesken Accomodation guten Grundes erst als nächstes, bessonderes Rubrum.

Beginnen wir hauptsächlich mit dem, was sich als sogenanntes Epos und Bermandtes giebt, so ift ber Zeit nach, um nicht an die Boraufgange von Lamprecht, Pyra und Roft zu erinnern, das fehr mittelmäßige "Beldengedicht: der ungludliche Raub, von J. N. F. S. C. R." (2 Bucher, Juliusburg? 1746) vorerst zu erwähnen, und mit der Erwähnung ift ihm vollauf fein Recht geworden. Johann Jacob Dufch (1725-1787) erntete auf diefem Gebiete auch blos Difteln ftatt Lorbeeren. Sein "Toppee, ein Belbengebicht in fieben Gefangen" (Göttingen 1751, vermischte W. Jena 1754) ist in der That äußerst geschmadlos, und über .. ben Schoofbund, ein tomisches heldengedicht in neun Büchern" (Altona 1756), in langweiligen trochai= schen Bersen verfasst, ward ebenfalls nach seinem Erscheinen von ber Bibliothef ber iconen Biffenschaften ein Urtheil gefällt, an welchem fich nicht rutteln läfft. Der Plan beffelben ift mit Pope's Lodenraub so fehr verwandt, daß er nicht ähnlicher sein fann, ohne eben derselbe ju fein; Die Ausführung aber mit den un= glaublichften Rachläffigkeiten in Gedanken, Ausdrud und Stil erfüllt, wozu sich die widrigste Monotonie gesellt. comica bem Freiherrn Christoph Otto von Schonaich nur Eine leidliche Frucht getragen, habe ich schon gesagt (I. 191); eine ber faulen Früchte mar "ber Baron ober bas Bidnit" (Leipz. 1753, hinter ber 2. Ausg. bes "hermann"). In Diesen Rreis gehört sodann von Johann Beter U; (1720-1796) "ber Sieg bes Liebesgottes, ein erzählendes Gedicht in vier Büchern" (Stralf., Greifem. u. Leipz. 1753, vielfach verandert und verbeffert in den verschiedenen Auflagen der "lyrischen und andern Gebichte" wie in den fammtl. 2B. Leipz. 1768, Bd. II. 105-154, u. 1804 Bb. I.), trop der jatirifchen Stellen im

britten Befange (S. I. 1. 170 f.). Gine Schone von geschultem Tone weiß in zwei Bewerbern um ihre Juneigung, Dorante, einem würdigen gesetten Manne, und Selimor, einem teden Stuper, Soffnungen ju ermeden und ju erhalten, ohne bag ihre Gefühle selbst dabei Antheil nehmen. Amor jedoch, der Beld bes Gebichts, wird unwillig, daß die schone Coquette fortmabrend widersteht. Er nimmt sich vor sie zu besiegen, und es gelingt ihm, daß der windige Liebhaber in Rraft feines modischen Befens und feiner im entscheibenden Augenblide vorfahrenden neuen prachtigen Equipage bas Geständniß ihrer Liebe und bamit ihre Sand erringt. Also eine tomisch allegorische gereimte Erzählung, welche sich vornehmlich in den Ungereimtheiten und Lächerlichkeiten ber bamaligen galanten beutschen Belt ergeht\*). Der Berebau ift fliegend, Die Saltung becent, einige Schilberungen find mufterhaft, lebendig und anziehend, allein bem Bangen fehlen hauptsächlich Einheit, Durchsichtigkeit und genaue Individualifirung. Us protestirte gegen die Willfur bes Berlegers, ber biese Dichtung auf bem Titel bes ersten Drude eine Nachahmung bes Bove'ichen Lodenraubes genannt batte; daß er aber barin Bope jum Borbild genommen, ift unbestreitbar. Die wiederholten Drude beweifen übrigens ben Beifall ber Zeitgenoffen. Gein "Berfuch über die Runft ftete froblich ju fein", ichlägt nicht in unser Fach, bingegen, womit wir uns von ihm verabschieden, eine fleine Angahl seiner lyrischen Gedichte, welche ber Freude, bem Bergnugen und Scherz gewidmet find, ale: Magister Dung, Die Beinlese, Das neue Dratel, Die Geliebte, Die verfohnte Daphne, der verlorne Amor, Morpheus, Reuiabrewunsch bes Nachtmachters ju Ternate, Amor und fein Bruder, Balinodie, Amor und etliche andere. Dag indeffen die Starte feines nicht unbedeutenden poetischen Talentes vornehmlich in ber ernsten Lyrif murgelte, ift icon von berber genugsam erwiesen.

Magister Duns.

Magister Duns, bas große Licht, Des deutschen Bindus Ehre, Der Dichter, deffen Muse spricht, Wie seine Dingerlehre;

<sup>\*)</sup> Bgl. Jörbens V. 137.

Der lauter Metaphyfit ift, Und metaphyfifc lacht und tufft, Ließ jungft bei seiner Schönen Ein gartlich Lieb ertonen.

Er sang: D Schmuck ber besten Welt! Du Borwurf meiner Liebe! Dein Aug' ist's, bas ben Grund enthält Bom Dasein solcher Triebe. Die Monas, die in mir gebenkt, Bermag, in beinen Reiz versenkt, Die blinden Sinnlichteiten Richt länger zu bestreiten.

Drauf nannt' er grünblich hier und bort Den Grund bes Widerspruches, Und noch so manches Wodewort, Die Weisheit manches Buches. Der Mann bewies, wie sich's gehört, Und bat abstract und tiefgelehrt, Durch schulgerechte Schlüsse Um seiner Chloris Küsse.

Das arme Kind erschraf und flob; Die Grazien entsprungen. Rein Dichter hatte noch also, Seit Musen sind, gefungen. Gin Zaubrer läfft beim Mondenschein, Lässt murmelnd im erschrodnen hain Dergleichen Lieber hören, Die Geister zu beschwören.

Das Mädchen floh in's nahe Thal, Aus diesem Zauberkreise. Da sang Damöt von gleicher Qual, Doch nach der Schäfer Weise. Sein Lied, vermischt mit stillem Ach! Floß heiter, wie der sanste Bach, Und floß ihm aus dem Herzen, Der Quelle seiner Schmerzen.

Ihm wollte Chloris nicht entfliehn; Ihm ward ein Ruß jum Lohne. Die holden Musen schmudten ihn Mit einer Myrthenkrone. So sinnlich schäpt man ein Gedicht! D Musen! Musen! wollt ihr nicht Bom Böbel euch entfernen, Und Metaphysik lernen?

Reujahrsmunsch bes Nachtmächters zu Ternate.

Bedt eure Gatten tuffend auf, Ihr Schonen von Ternate! Hort, bei bes Jahres neuem Lauf, Wie mir ein Bunsch gerathe!

Ein Madden, bas fic Muse nennt, Durchstreicht mit mir bie Straßen; Und was mein Herz euch gutes gönnt, Will sie in Reime fassen.

Wohlan! die Freude werde neu, Wie sich das Jahr verneuet! Es fliehe finstre Heuchelei, Die sich im Winkel freuet!

Richt Eigennut, nur Bartlichfeit Sei Stifter unfrer Chen! So wird man hymens guldne Beit Auch Jahre bauern sehen.

Die suße Falscheit unfrer Zeit Entweiche von der Erde, Daß alte wahre Redlickeit Noch einmal Mode werde.

Es brohe Mismachs und Berluft Gelehrten Schmierereien: Rur muffe junger Madchen Bruft Und guter Wein gebeihen!

Gieb, himmel, beinen alten Bein Den fröhlichen Boeten, Die in ber Mufen Lorbeerhain Oft leiber burftig treten.

Nur Wasser, alter Beisen Trank, Gieb unsern jungen Beisen; Und jage den Monadenzank Bon freudenvollen Schmäusen.

Der Geiz mag sein erwuchert Gut Rur hüten, nicht genießen! Doch laß ein Bächlein gülbner Flut Auch auf ben Beisen sließen!

Denn unfre Weibchen toften viel, Benn fie uns lieben follen: Wie viel erforbert But und Spiel Und wenn wir schmausen wollen! Heil allen, benen Heil gebricht, Heil sei bem ganzen Staate! Dies wünsch' ich aus bezahlter Pflicht Rachtwächter von Ternate.

Umor und fein Bruber.

Um die stille Mitternacht, Bann allein die Liebe wacht, Bann die schattenvolle Welt Rur der hohe Mond erhellt: Schlief die Nachbarin Elmire Schlief ihr abgelebter Mann; Und an ihres Hauses Thure Bochte plöplich Umor an.

Wer ist hier? wer larmt noch so? Uch, mein gulbner Traum entsloh! Rief die Magd halbschlafend aus, Gähnt' und taumelte vor's Haus. Umor sleht' in ihren Armen; Und kein Mädchen widersteht Wenn ein Amor um Erbarmen, Wenn ein wilder Umor sleht.

Ihm mird willig aufgethan; Und sein Bruber hängt sich an: Halb bebedt ein Epheukran; Seines guldnen Hornes Glanz. Seine schnen Blide brennen, Jebe Sehne schwillt von Kraft: Die ihn kennen wollen, nennen Ihn ben Gott ber Hahnreischaft.

Amor thut sogleich bekannt, Lehnet an die nächste Wand Seinen Bogen lachend hin, hüpft und rust mit frohem Sinn: Trop der sestwerschlossnen Thure, Bruder, half ich dir herein, Jung und seurig ist Elmire: O sie wird nicht grausam sein!

Meistens auf Ramler wird "das Schachspiel, ein Selbengedicht, erster Gesang" (Berl. 1754 3 B. in 4.) zuruckgeführt. Es ist aber eine freie Bearbeitung des Scacchia von Sieronymus Bida, Eingangs in hexametern ohne Zeilenabsat, später, ohne jedes Silbenmaß, von einem Unbekannten unternommen, der es dem Kamlerschen Correctionsinstitute überwies, aus dem das obige Fragment, wie es heißt, total nmgewandelt hersvorging. Die simple Fiction ist, daß Mercur und Apollo bei der Hochzeit des Oceanus mit der Tellus Schach spielen, wobei ersterer nach hartnädigem Kampse obsiegt. Eine vollständige, versissierte Uebersetzung des Originals kam zu Magdeburg 1772 heraus, nur bleibt sie hinter den bescheidensten Anforderungen zurück.

Bang und gar für bas Romische geschaffen und einer ber durchschlagenoften Nachahmer Bove's und Boileau's mar Juftus Friedrich Bilhelm Zacharia (1726-1777). Es ift zwar Sitte, sprechen wir mit Rurg, wie auf die damaligen Dichter überhaupt, so auch auf Zacharia mit einer gewissen Geringicanung berabzubliden; wir murden aber in Diefes Berbammungsurtheil felbst bann nicht einstimmen, wenn wir und auch nicht auf Goethe's Ansicht berufen konnten; benn bei allen unverkennbaren Schwächen in Bacharia's dichterischen Erzeugnissen finden fich manche Seiten, Die alles Lobes werth find, abgesehen bavon, daß ihm ale einem ber Begrunder ber neuern deutschen Boefie bleibende Anerkennung nicht verfagt werden darf. ift für Zacharia's Ruhm ein mahres Unglud, daß er feinen beften Stoff bearbeitete, ale er noch ju jung mar und noch nicht die gehörige Entwidelung erreicht hatte, um ihn felbständig behandeln zu konnen, und daß fich ihm fpater, ale er geiftig fraftiger geworben und tiefere Ginsichten in bas Wefen ber Runft gewonnen, fein fo gludlicher Stoff mehr barbot. 218 er fei= nen "Renommiften" bichtete, war er kaum achtzehn Jahre alt, und ce ift begreiflich, daß er Pope gerade in den Aeußerlichkeiten nachahmte, und, wir es zu geschehen pflegt, ihn barin zu überbieten suchte. Bope hatte befanntermagen in feinem Lodenraub bas antite Epos auch barin nachzubilden versucht, daß er fogenannte Maschinen einführte und ale folche jene phantaftischen Befen gebrauchte, welche ber pfeudonyme Graf von Gabalis (Abbe de Billars) in seinem berühmt gewordenen Buche "Unterhaltungen über die geheimen Biffenschaften" in ironischer Beife erdacht hatte. Zwar waren die Sylphen, welche Pope auftreten ließ, in ziemlich großer Anzahl, allein fie erhielten badurch eine gemiffe Einheit, daß fie alle einem Oberhaupte, Ariel, unterworfen maren, und judem erhielten diese Befen auch gerade

durch ihn eine gemiffe Rorperlichkeit, weil Ariel den Englandern icon aus Shakeipeare's Sommernachtstraum bekannt mar. Bacharia jedoch führte nicht blos eine Menge von Sylphen ein, Die zu einander in feinem Berhältniffe ftanden, er fügte ihnen noch nach dem Borgange Boileau's eine große Angahl von alle= gorischen Wesen bei, wodurch sinnliche Anschaulichkeit noch weit mehr verloren ging. Und außerdem hatte diese übergroße Menge folder Maschinen den nothwendigen und sehr nachtheiligen Er= folg, daß die ganze Sandlung eigentlich durch fie ausgeführt wurde, die wirklichen Personen bagegen ju reinen Maschinen berabfanten. Selbst jeder Gedante, den der Beld oder fein Rebenbuhler fafft, wird ihnen auf diese oder jene Beife, meiftens aber im Traum, von irgend einem Beift eingeflößt, und fo ift namentlich Raufbold, die Hauptverson im "Renommisten", nur ein Spielball jener Beifter, bald bes Renommiften-Bottes Pandur, bald der Galanterie und der Mode, und er unterliegt qu= lest nur beshalb im Zweifampf gegen ben galanten Sylvan, weil die "Galanterie" durch gludliche Lift die Göttin "Schläge= rei" für ihren Schügling ju gewinnen weiß. Go ungludlich aber Erfindung und Anlage auch find, fo unverkennbar ift bes Dichtere Talent in den Ginzelheiten. Die Charaftere find fo gut gezeichnet, ale es ber berührte Mangel nur irgend gestattete, und wenn er und die Bustande bes damaligen Lebens in Jena und Leipzig im Allgemeinen schildert, so ift er darin burchaus wahr und gludlich, und es ift, wie Goethe gang richtig bemerkt, "ber Renommist ein schäpbares Document, woraus die damalige Lebens - und Sinnesart anschaulich hervortritt." Darin liegt aber vorzüglich das poetische Berdienft des Gedichte, melches baber stete werthvoll bleiben murbe, auch wenn es nicht als eine lebendige Schilberung vergangener Universitäteguftande eine besondere hiftorische Bedeutsamkeit hatte.

"Der Renommist, ein scherzhaftes Heldengedicht in sechs Gefängen und gereimten alexandrinischen Bersen" erschien zuerst in den "Belustigungen des Berstandes und Wises" 1744, dann verbessert und verändert in seinen "scherzhaften epischen Poesien" (Braunschw. 1754. 1761), hernach im 1. Bande seiner poetischen Schriften (Braunschw. 1763—1775. IX.), zulest, so viel mir bestannt, Berl. 1840.

#### Erfter Befang.

Den Helben singt mein Lieb, ben Degen, Muth und Schlacht In Jena fürchterlich, in Leipzig frech gemacht, Der oft im Jorn allein ein ganzes Heer betriegte, Als Helb aus Jena ging, boch nicht in Leipzig siegte. Ich singe, wie sein Muth so manchen Feind bekämpst, Und wie sein Siegesschwert bes Stupers Stolz gedämpst. Mod' und Galanterie eröffnen ihm vergebens Die blumenvolle Bahn bes sansten Musenlebens; Umsonst gebraucht Roman der Liebe ganze List; Selinde strahlt umsonst, er bleibt ein Renommist: Bewundernswerth im Sieg, und groß auch noch im Falle, Berlässt er Leipzigs Zwang, und rettet sich nach Halle.

Birf einen Blid auf mich, o Göttin Schlägerei, Damit mein helbenlieb bes helben wurdig fei! Laß in bein heiligthum die scheue Muse sehen, Und laß sie ben Gebrauch ber Jen'ichen Welt verstehen; Daß sie die Sprache fasit, die ber Student nur spricht, Und nie entweihet ward vom tomischen Gedicht.

Des Phöbus Bagen lief ben Sonnenweg herab; Mit Reuchen ftolperte ber Bferbe muber Trab; Doch jagten fie julept, ben Weg fich ju verfürgen, Daß Thetis gitterte, ihr Phobus mochte fturgen: Als auf bem muben Gaul ein Jenischer Student 3m ftolpernben Galop burch bunte Wiefen rennt, Und oft voll innrer Angft, die nie Bhiliftern traute, Burud nach Gläubigern, Die folgen tonnten, ichaute. Es war ein Renommift, und Raufbold hieß ber Beld; Er floh als Martyrer aus feiner Jen'schen Belt. Dort war sein hohes Amt, ein großes Schwert zu tragen, Oft für die Freiheit fich auf offnem Martt zu schlagen, Bu siegen öffentlich, ju faufen Tag und Nacht, Und Ausfall' oft zu thun auf armer Schnurren Bacht. Als hospes war er oft bes Bachus erfter Briefter, Und ein geborner Feind vom Fuchs und vom Philister. Er prügelte die Magd, betrog ber Glaub'ger Lift. Bezahlen muffte nie ein mahrer Renommift. Er sprach nie ohne Fluch, und sprach von nichts als Morben; Und boch hat Don Quirot von seinem Ritterorben So prachtig nicht gebacht, als er von feinem Umt, Das ihm, von Belb ju Belb erhalten, jugestammt. Bergebens lodten ibn bie angenehmen Mufen; Gin friegrisch Feuer brannt' in feinem wilden Bufen; Bum Corporal gemacht, und nicht jum Musensohn, Sprach er ben Gratien und Wiffenschaften Sohn.

Nachbem sein starter Urm ben kühnsten Streit vollsühret, Tras ihn des Bannes Strahl, und er ward relegiret. O Jena! (ruft er aus,) bald werd' ich nicht mehr sein! Bald wird der seige Fuchs sich meines Falles freun! Bald wird man auf dem Markt nicht mehr mich brüllen hören! Kein Weben mehr von mir wird eure Ruhe stören, Philister! — Welch ein Schlag! die Freiheit ist dahin, Dein Ansehn, Jena, fällt, da ich nun nicht mehr bin! Er sagt's; springt auf sein Pserd; und zwanzig Creditoren Sahn ihn zu spät entslohn, und ihren Raub verloren.

Da, wo die Bleiße sich mit frummen Fluten schlingt, Und manches bunte Schiff auf frohe Dorfer bringt, Liegt eine ftolze Stabt, die boch bie Dacher zeiget, Groß durch die Mufen prangt, und burch ben Sanbel fteiget. Bon ber nahm Raufbold icon ber Thurme Spigen mahr. Schornsteine Schimmerten gleich weißer Lammer Schaar; Die Bracht tam nach und nach von einzeln Saufern nabe, Bis er zulest die Stadt in vollem Glange fabe. Ein Spornstich und ein Bluch beflügelten sein Rog. Der großen Beitiche Rnall, und mancher Ribbenftog Jagt es mit Schäumen fort, und fast im Augenblice Bliehn gange Gegenden im ichnellen Lauf gurude. Es war ein Jenisch Pferd, es flog mehr als es lief. Ihm war tein Berg zu boch, tein Graben war zu tief, Es sprengt ihn muthig burch; im Laufen und im Segen Erfüllt es Wint und Ruf, bem Reiter jum Ergegen. Es hieß Calmud, und mard in Jena fehr verehrt. Es nahrte sich auch nicht wie ein gemeines Pferd Mit hafer und mit beu; nach feinem fonellen Laufen Berlangt es Bier und Brot, und fonnte Branntwein faufen. Sechs Meilen mar es icon in ichnellem Trott gerennt; Die Mahne flatterte, vom Submind oft gertrennt; Es wieherte vor Luft; als es in seinem Traben Muf einmal ftutig marb. Es fest burch Buich und Graben, Schlägt brausend hinten aus; ein weißer bider Schaum Bebedt in feiner Angft ben alten rothen Baum, Und ichnaubend fteht es ftill. Salt, Raufbold, laß es fteben! Die Bferbe feben oft, mas teine Menichen feben! Es fteht ein Beift vor ibm, von gnomischer Ratur, Der Renommiften Schut, fein Name mar Banbur. Er flog oft über ihm mit ichwarz berußten Schwingen, Und ftartte feinen Duth beim Unblid icharfer Klingen. Da er aus Jena ging, hatt' er bie bunne Luft Um ihn herum verbidt in einen bunteln Duft; Ein Rebel floß um ihn, ber ihn bem Blid verftedte, Damit fein Gläubiger ben fernen Beg entbedte.

Run fieht er, boch ju fpat, bas helle Leipzig nah. Er merft, daß Raufbolds Blid mit Luft Balafte fab. Ba! (bacht er bei sich felbst) bentst bu wol hier zu bleiben? Berrather! meine Lift foll bies icon hintertreiben! Bie leicht vergaßest bu ben Renommistenstand, Und würdest auch ein Narr, gepudert und galant. Rein! bies erlaub ich nicht. Er fagte, und lahmt bem Pferbe Den linten hinterfuß; er fturgt, und fallt gur Erbe. Sogleich springt Raufbold ab, und schreit voll Rachbegier: Auch du noch fällst mir um, du canalliöses Thier? Er flucht, und peitschet es mit morberischen Sanben; Doch es lag, wie es lag, entfraftet, lahm an Lenben. D! (fdrie er unmuthevoll in feiner Beitiche Anall) Barft bu, o Beftie, boch in bes Philifters Stall, Der bich nichtswurd'gen Gaul jum Schimpfe mir gegeben, So mochtest bu allba verreden ober leben! Indem fab ibn Calmud mit matten Mugen an, Alls fprach er: Schone mich, ba ich nicht laufen tann! 3mar Raufbold ftreichelt ibn, bag er zu ftehn begonnte; Doch war er so geschwächt, daß er kaum schreiten konnte. Alfo geht er gespornt lautdonnernd neben ber, Und führt ben muben Gaul vom Mantelfade ichwer. Die Stiefeln bruden ibn, boch er muß fich bequemen, Bis bicht an Leipzigs Thor den Weg zu Fuß zu nehmen. Bier fieht zulest Bandur, daß fich fein Sannibal Trop aller feiner Lift und trop Calmudens Fall Rach Capua boch magt; er beilet auf der Brude Calmudens lahmen Suß und flucht auf bas Gefchide. Doch Raufbold fest sich auf, fprengt muthig burch bas Thor, Legt fich wie ein Sufar mit halbem Leibe vor, Und spornt Calmuden an, ber in ber Angst es magte, Und voll Berzweifelung mit ibm burch Leipzig jagte.

Der wilben Beitsche Knall betäubt die Straße ganz Die Schatten berrichten icon, boch ber Laternen Glanz Bar an den Banden hier, was dort an himmelsspharen Bestrahlte Welten sind, die Dunst und Racht verklaren.

Bum blauen hecht trug ihn Calmud's geschwinder Lauf. Ein eignes Zimmer nahm ben wilden Frembling auf. Er sette sich, und warf mit grimmiger Geberde Den Degen auf den Tisch, die handschuh auf die Erde. Armsel'ger, (ruft er aus) in Leipzig hist du nun! Ja hier, wo alles ruht, wird auch dein Degen ruhn! Wer wird dich Renommist allhier zu nennen wagen, hier, wo man sast nicht weiß, daß Bursche Degen tragen? D! wie beseufz' ich nicht mein widriges Geschick,

Dent ich, mein Jena, noch an beine Luft zurud! D Schickal! war es boch bein mir geneigtrer Wille! Doch Schnurren, boch Bebell — hier schwieg er plöslich stille, Und warf sein schweres Haupt in seine tapfre Hand. Die starren Augen sahn verwirret nach ber Wand; Der Hut, ben er ergrimmt tief in die Augen rückte, Berrieth bes Kummers Last, ber ihn im Herzen brückte. Drauf greift er mit ber Hand an ben geschärften Stahl, Der auf bem Tische lag, zieht ihn, und west breimal. Aus bem zerristen Gips schlug funtenreicher Schimmer, Und wüthend schleubert er ihn in das öbe Zimmer.

Indem tritt voller Furcht die Jungemagd herein; Ihr Angesicht erblast bei seines Degens Schein. Besehlen Sie etwas? — Er sprach mit wilden Mienen: Kennst du die Krone wol? — Sie sagt: mein Herr, zu dienen! So geh dahin (suhr er mit rauhem Basse sort, zu dienen! So geh dahin (suhr er mit rauhem Basse sort, zu dienen! Allein du sollst durchaus nicht meinen Namen sagen: Ich die incognito! Sei stumm bei ibren Fragen. Sie eilt mit Schrecken sort. Die Stimme, die es sprach, Ließ in der seigen Brust ein still Entsehen nach. Doch die Gesandtschaft schien ihr angenehm und wichtig; Die alte Iris ward zum erstenmale slüchtig; Zum erstenmal verlor der jüngserliche Gang, Bei Gil' und Dämmerung, den assectirten Zwang.

Un brei Jenenser mar bie Einladung gerichtet. Sie waren alle brei als Bruber ihm verpflichtet. Dies Rleeblatt, welches er auf Schulen icon gefannt, Berknüpft in Jena noch ein vestes Freundschaftsband. Sie maren feines Rubms und feines Gluds Achaten, Berühmt, wie er, burch Bier und Renommistenthaten, Auch relegirt, wie er, noch immer roh und wilb, Und auch in Leipzig noch ber Jen'ichen Freiheit Bilb. Wer fich nur unterftund fie fühnlich anzubliden, Den brobte icon voll Buth ihr Auge zu zerstuden. Ihr Stichblatt, bas bie Sand an ihrem Degen bedt, Bar wie Medufens Schild, der mit dem Unfehn fchrectt; Ein Stichblatt eigentlich, in Noth ein Suppenteller; Und wer es fah, ging auch in pan'ichem Schreden ichneller. Bei ihnen hieß vergnügt so viel als wild und toll, Drei Lafen maren ftets von Burgner Raffe voll. Ihr Singen war ein Schrein, und ihre Freude Raufen; Sie hafften Buch und Rleiß, und ihr Beruf mar Saufen.

In Jen'icher Lebensart traf fie bas Mabchen an. Sie opferten mit Schrein bem Baccchus und Bulfan,

Und saßen hoch und ftolz, gleich unterird'schen Göttern, Bei einer Glut von Bier in Wolfen und in Wettern. Ein jeder las erstaunt und jeder fragt und rieth, Das für ein Frember fie noch nach bem Becht beschieb; Allein bes Schichals Buch blieb unerklart verschloffen. Sie marfen alle fich halb taumelnb und veroroffen In ihren Oberrod, und eilten in ben Becht. -Die Stubenthur ging auf. Bie? Bruber, feh' ich recht? Sogleich sprang jeber zu. Ja, Bruber, fchrie ein jeber, Der Teufel hole mich! er ift's, wir febn ihn wieber. Es brudt sich Mund auf Mund, es raffelt Bart an Bart, Und jeder fteht erstaunt ob feiner Begenwart. Rerl (sprach zulest von Torf), wie fommst bu angezogen! Die Manicaer find gewiß von bir betrogen! Du bift ein Teufelsterl! So manchen armen Tropf Brellt und beziehet icon bein canalliöfer Ropf. Doch bu bift relegirt, ich wollte wol brauf ichworen! Mich buntt, bas Bogelchen hab' ich schon singen horen. Doch fage mir, warum liegt alles um bich ber? Warum ber Degen bloß? mas foll dies Mordgewehr? Er schwieg, und Raufbold sprach: Lafft euch zusammen nieber! Sie thaten's; er fuhr fort: Ihr wifft es, werthen Bruber, Wie oft mein muth'ger Arm für Jena fich gewagt, Bie oft die Schnurren euch, wie oft ich fie gejagt; Ihr wifft, wie forgsam ich für unfre Freiheit machte, Wenn fie ein neu Ebict uns ju entreißen bachte; Dafür hab' ich ben Lohn. Ja — ich bin relegirt! Warum? weil ich mein Amt mit Ehr' und Ruhm geführt. Dreimal hatt' ich mich nun auf offnem Darkt geschlagen, Und breimal hatt' ich auch ben Sieg bavon getragen! Rein andrer mar, wie ich, im Stoß und Biebe ichnell; So tommt Beelzebub im Schielichten Bebell; Man forberte mich vor, ich muffte höllisch schwigen; 3d bot zwölf Thaler an, nichts tonnte mich beschüten. Ich follt', ich muffte fort. Gleich ward mein Pferd bestellt, Und die Bhilifter find von mir verflucht geprellt, Run bin ich, wie ihr feht, in biefes Reft gefommen. Bwar hab' ich mit Berbruß ben bummen Beg genommen, Allein mas mar ju thun, ihr maret alle hier; Bleib ich nun, ober nicht? Sagt, Rerle, mas rathet ihr?

Wie, wenn ein großes Bolt von Rednern wird beweget, Sich der zu der Partei, der zu der andern schläget, Ein murmelndes Getös die stille Luft durcheilt, Die Zwietracht drauf das Bolt in zwo Parteien theilt, Davon die eine will, was jener Mund verneinet, Bis sich zulest das heer der Streitenden vereinet:

So war auch hier ber Streit; es folgte Bort auf Bort. Der eine fprach: Bleib hier; ber andre fprach: Bieh fort! Doch Raufbold felber mar icon insgeheim entichloffen, Mus Leipzig nicht zu gehn, bis er es recht genoffen. Bulett fing Banner an: Bort, mas mein Unschlag ift! Berr Bruber, bore ju! Du bist ein Renommist; Dies ift genug; bleib bier, es wird bich nicht gereuen; Du tannst ben Leipzigern Staub in die Rase streuen. Wie? (fiel ihm Krach in's Wort, vom Daries gelehrt,) 3mei Dinge werben wir nie vollig abnlich finden, Denn bas, mas ift, bas ift. Wer tann mich überwinden? Wenn unser Raufbold bleibt, so weiß ich alles schon, So ift die ratio sufficiens davon -Bebante! (rufte Torf) laß beine magern Schluffe, Bar' es ein Bunder wol, daß bie Gebuld uns riffe? herr Bruber Raufbold, thu, mas bir am flügsten buntt, Jest ift ber beste Rath, fest euch, ihr Rarr'n und trinkt! Und trinkt, und trinkt! (fcbrien auch die andern um die Bette,) Und fauft, und faufet euch bis morgen in bas Bette! Sogleich brullt Raufbold laut: Schafft Bier! ber Saustnecht tam, Der in den frummen Urm zwo grune Lafen nahm. Er brachte Bier, Tabad, zwo Karten und vier Bfeifen, Und ein toftbares Stud, ein Bagglas mit zween Breifen, 3meen Bogeln, die fo oft die Chroniten gegiert, Und oft im Alterthum mit Rittern Rrieg geführt. Sie gierten biefes Blas, wie fie ein Bfeil perfehlet, Und fie ein Ritter bann mit feiner Lang' entfeelet. Run Bruder! (rief ber Wirth,) zieht eure Jaden aus, Denn heute geb' ich euch ben Jen'ichen Abichiebsichmaus. Er fagt's, und alsobald lag auf bem Rebentische Stod, Rleiber, Sanbiduh, But, in feltfamem Gemifche. Er fest fich oben an, und ruft: Auf! folget mir! Und alsobald füllt er das große Glas mit Bier, Und fauft bem erften ju auf's Boblfein ber Scharmante, Ein Madchen, welches er bem Namen nach taum fannte. Den Schluffel von ber Thur hielt er, bem Bepter gleich, Als hospes in ber hand, und gab in feinem Reich Ein heiliges Gefet, ohn Abziehn auszutrinken. Dit ließ fein Richterarm ben ichweren Schluffel finten. Beh bem, ber bies Gefet als ein Rebelle brach! Wenn er bas Donnerwort, pro pona, zu ihm fprach, So mufft' ein neuer Strom in feine Rehle fliegen; Sonst stand er in Gefahr, sein Madchen einzubugen. Das Bier bewies bie Rraft, ber falfche Big fing an, Und alle prablten nun Schandthaten, nicht gethan. Tabad und Saufen macht, daß die fich Freunde nennen,

Die nach bem wilben Schmaus fich oft nicht wieder tennen. Rein Seele (fprach von Torf), ben Ruhm hat biefe Stabt, Daß fie, bei allem 3mang, boch icone Denichen bat! 3d habe nie mich viel mit ihnen abgegeben; Allein ihr Bruber, boch! und lafft Selinden leben. Bivat Selinde boch! brullt tief ihr rauber Schlund, Bivat Selinbe boch! schreit noch einmal ihr Mund; Bum brittenmale bod! - Das gange Bimmer icuttert, Daß auf dem naffen Tisch bas grune Baßglas gittert. Wie nach homer's Bericht, wenn in dem Trojerstreit, Mars, gleich zehntausend Mann, aus Schmerz ber Bunbe fchreit, Das gange Beer erbebt, nebst Bergen, Thal und Felfen; So bebt bie Stube hier von vier Stubentenhalfen. Drauf malt Torf ihr Gesicht mit folder Unmuth ab, Daß eines jeden Fluch ihm braufend Beifall gab. Der Renommist verfett, ber insgeheim entbrannte; 36 mable fie hiermit mir felber gur Scharmante. Den Teufel auch! (fprach Torf, ber ungern fie verlor,) Doch Raufbold schwur alsbald ibm zwanzig Ganze vor. Torf holte fie nicht nach; die Rraft betrog fein hoffen, Und Leivzigs Krone marb bem Reigen abgesoffen. Es steigt zu gleicher Zeit ein schwarzer Tabacksbuft Mus langen Röhren auf, und trubt bie bide Luft. Die Wirbel breben fich auf munberbare Beife, Bie in Cartesens Luft die langlicht runden Rreife. Der Bachter fingt zwei Uhr. D unbarmberg'ger Ton! D neid'scher Seigerschlag, marum ftorft bu fie icon! Doch man gehorcht ihm nicht, und läfft ihn pereiren, Und feinen Rachtgefang nachsvottend nicht vollführen. Man trant nach altem Brauch, mit Schwuren voller Rraft, Auf die Beftatigung ber alten Brüberschaft. Bum Zeichen em'ger Treu marb jeber hut burchstochen, Und mit Geschrei und Larm jedwebes Glas zerbrochen. Run, Bruber, ift es Beit, brecht auf, es ift vier Uhr; (So fprach von Torf, als er von feinem Stuhle fuhr,) Lafft uns ju Saufe gebn, ber Schlaf icheint fich zu regen. Man taumelt auf, und sucht Stod, Rleiber, hut und Degen. Doch eh' man ganglich schieb, so fullte man bas Blas Noch einmal oben an mit braunem Gerstennaß. Es lebe Jena boch! — Torf trank; im Augenblide Bertrummert er bas Glas in taufenb fleine Stude. Rrach nimmt ben gangen Reft ber Pfeifen in die hand, Und schleubert wie ein Beus sie bonnernd an die Wand, Das ber gerbrochne Thon fast alle Bintel fullte, Und bes Berftorers Buth erft burch Ruinen ftillte. Cheling, Geid. t. tom. Literatur. 1. 3. 2

Ermübet von Gesang und Saufen und Geschrei, Gehn die Bermuster nun, und taumeln alle drei, Mit ungewissem Schritt durch Glas: und Pfeisentrummer, Bis auf den weiten Martt, bei heller Lampen Schimmer. Sie eilen nun zur Ruh, da Andrer Aug' erwacht, Und rufen brullend aus: Gerr Bruder, gute Nacht!

Weniger gelungen noch sind Zacharia die "Berwandlungen, vier Bücher, in gereimten, alexandrinischen Bersen", zuerst in den "Bremischen Beiträgen" (W. II. Franz. Par. 1764). Der Puschergott lässt sich aus Liebe zu der spröden Selinde von einer Zaubergöttin ein Band geben, mittelst dessen er alle Rivalen in verschiedene Gestalten verwandelt, zulest sogar aus Uebereilung die Geliebte selber in eine Vildsäule. So dürftig diese Ersinzdung ist, bringt die Aussührung doch einige gefällige Gemälde des damaligen gesellschaftlichen Lebens.

Schon mehr im Beifte Pope's ift "bas Schnupftuch, ein icherzhaftes Selbengebicht in funf Gefangen und gereimten Alexandrinern" (28. II., ziemlich schlecht in's Französische übertragen in Mich. Suber's Choix de poesies allemandes), in welchem zwar immer noch zu viele Maschinen erscheinen, die jedoch me= ber die Sandlung so gang allein leiten, noch die Charaftere ber handelnden Berfonen fo gan; berabdruden wie im Renommiften. Auch hier machen inzwischen einzelne Stellen bas größte Berbienst bes Gedichts aus, und barunter manche, die in Frankreich von Mund zu Mund geben murben, wenn fie in einer frangofischen Dichtung vorfamen, weil dort ein guter Bedante, ein gludlicher Wit nicht leicht untergeht, follte er auch in einem fonst vergessenen Gedichte vorkommen. Es schildert und ebenfalls Buftande bes bamaligen gefellschaftlichen Lebens und insbesondere der vornehmen Welt. Sind Diefe Buftande fleinlich, Die Schilderungen langweilig, erscheinen die Begebenheiten lappisch, so ift die Schuld nicht bem Dichter, sondern ber Erbarmlichkeit jener vornehmen Welt jugufchreiben, die von der engliichen Aristofratie, wie sie Bope schildert, so absticht, wie bas beutsche politische Leben von dem englischen. Der obscure Plan ift, daß ein junger Graf ein Schnupftuch erbeutet, das feiner geliebten Belinde entfallen. Die Göttin ber 3wietracht nimmt Die Gestalt ber Schonen an, und befiehlt ihrem Rammermad. chen, bem Grafen ben fund wieder abjufordern. Gein Sof. meister veranlasst ihn zur herausgabe. Schon ist Belinde willens es ihm wiederzuschiden, als die Zwietracht ihr in Gestalt einer Freundin erzählt, wie der Graf mit dem Schnupftuche und ihrer Liebe geprahlt habe; sie behält es also. Ihre Mutter lässt den Grafen zu einer Spielgesellschaft einladen, allein er kommt nicht, und Langeweile bemeistert sich der Gesellschaft, so daß die Assendblee frühzeitig geschlossen wird. Aber noch denselben Abend überrascht der Graf Belinden auf ihrem Zimmer, um zu hören, ob sie selbst den Besehl gegeben das Schnupftuch zu holen, was sie zornig bejaht. Anderen Tages hingegen wird sie durch ihre Mutter zur Aussöhnung und Rückgabe des streitigen Gesgenstandes genöthigt\*).

Bacharia hatte ichon bei Bearbeitung bes Schnupftuche gefühlt, wie unfunftlerisch der ju häufige Gebrauch der geifterhaften Befen und vornehmlich der allegorischen Bersonen fei. Daher suchte er in den spatern Gedichten, dem "Phaeton" (nebst dem vorigen zuerft in den scherzh. epischen Boesien, in ben 2B. I. Frang. v. Fallet, Paris 1775, eine andere Lond. u. Bar. 1776. Lat. v. Beinr. Gottfr. Reichard, Leipz. 1780.) und "Murner in ber Bolle" diefen Fehler zu vermeiben, und bas erfte namentlich ift in Bezug auf Anlage und Entwidelung bes Plans den frühern weit vorzuziehen. Diefer ift übrigens mieberum unbedeutend: Diana, Tochter bes Oberften Tromm, will an ihrem Geburtstage in einem mit wilden, muthigen Roffen bespannten Phaeton ohne Begleitung ausfahren. Die Bahl des Gespanns wird ihr auch bewilligt, nur muß sie sich Die Begleitung ihres Liebhabers gefallen laffen. Aber ber "Reid" bewirft, bag fie, wiewol unbeschädigt, in einen Sec fturgt, an beffen Ufern hinzufahren fie eine Baffernige verleitet hatte. Raturlich fpringt ihr Begleiter nach, rettet fie, und erhalt ihre Sand jum Lohne. Die Mäßigfeit im Gebrauche ber Maschinen lafft Sandlungen und Charaftere felbstständiger hervortreten und dadurch mehr Leben und Wahrheit gewinnen. Die Wahl bes bezametere ftatt bes frühern Alegandrinere ift ein Borzug, ben übrigens auch ber "Murner" hat; ein andrer ift, daß uns acht deutsche Sitten und Berhaltniffe bargestellt werben, bas Leben und Treiben eines Landebelmanns und feiner Sausgenoffen,

<sup>\*)</sup> Rurg II. 572 f. Jörbens V. 581.

bei denen der Einfluß fremder Bildung nur außerlich ift, wahrend im "Schnupftuch" die ganze franzöfisirte vornehme Belt zur Borführung gelangt. Dadurch ist der Phaeton zum glücklichen Borläuser der spätern epischen Gedichte geworden, welche uns wie "Anise" von Boß, "Hermann und Dorothea" von Goethe, andere Zustände des deutschen Lebens vergegenwärtigen, und in der Schilderung der einzelnen Verhältnisse ist er oft eben so glücklich als Boß.

### Aus bem "Bhaeton." Erfter Gefang.

Singe, Muse, den Unsall von einer verwegenen Grafin, Die es gewagt, neptunische Rosse mit männlichem Muth Zu regieren; vom Phaeton aber, ob gleich nicht beschäbigt, In den See gestürzt, den jest noch ihr Name verewigt.

Die bu ben Dichter beseelst, ber bald die Schlachten ber Mäuse Ueber die Erde trompetet, und bald die Lode Belindens Unter die Sterne versetzt, begeistere mich, fomische Muse; Ober du, noch mächt'ger wie sie, du, meine Seline!

Und der Oberste Tromm saß hoch im elastischen Lehnstuhl, Jühlte die Stahlsedern nicht und spbaritischen Bolster, hörte nicht des melodischen Simbels harmonische Klänge, Noch den süßen Gesang von seiner Tochter Diana. Eine gefürchtete Furie peitschte mit Geißeln von Schlangen Lange den Alten schon; Podagra heißt ihr schrecklicher Name. Seine Füße lagen in Betten und dicen Berbänden, Und ein knotichter Stock ward sinkenden Armen zur Stüße. Uch! nun dacht' er zurüd an seine gewonnenen Schlachten Ueber den Roßschweif der Türken, und über des Galliers Fahnen! Noch mehr dacht er zurüd an seine gewonnenen Schlachten Ueber die Mädchen der Freude, die holden Braunen u. Blonden, Denn sie hatten, das wusst' er, so wie die seurigen Weine, Seinen Körper verderbt und Gift in die Füße gejaget.

Zweimal schon hatte ber Mittag die gelbe Tirne gebraten, Und den durstigen Landmann zum frischen Becher gelodet; Zweimal schon drehten umsonst sich sett gemästete Hühner, Enten und langgeschnäbelte Schneppen und Buter um's Feuer. Denn der Oberste schrie sur Schmerz, wie Mars und zehntansend, Und man durste für ihn die trauernde Tafel nicht decken. Aber als jeht zum drittenmale der Mittag sich nahte, Sprach des Alten Tockter, Diana, zu Hannchen der Zose: Nimm die frischesten Schwämme, die heute mir Beter, der Kuhhirt, Aus dem Walde gebracht; das einzige, welches mein Vater Etwan im Schmerze noch isse, und hol' mir aus meiner Commode,

Wo Corfetten und hemben und Schurzen bei Dutenden liegen, Eine häusliche Schurze, und folge mir nach in die Ruche, Denn dem Later will ich dies Effen felber bereiten. Da foling hannchen voll Schmerz die niedlichen Marmorhande Ueber bem Ropfe gusammen, und fprach mit weinender Stimme: Meine icone Bebiet'rin, nur eine feindliche Gottheit Schafft in beiner verwegenen Bruft fo ftolze Gebanken! Belde Grafin maget fich wol zum unterften Stodwerf In die Ruche? fo tief jum flammenden Feuer, Beldes die Schönheit verberbt, und alle Farbe vermuftet? Bird ber etle Beruch vom Eingeweibe ber Enten Deine hochabliche Naje trot allen Rappee nicht erfüllen? Lag uns, o Schone, boch nicht zu schmutigen Röchinnen finken, Und vor dem schwarzen Gesicht der Rüchenjungen erschrecken! Aft nicht Brandif der Roch aus einer fürstlichen Rüche? Wird er nicht eben so gut als wir die Schwämme bereiten?

Also sprach sie vergebens. Denn unter ben gartlichen Rlagen. Satte die Grafin fich icon mit einer Schurze bewaffnet; Und sie lachte voll Hoheit, und sprach: Romm, folge mir, Feige! Alsbald stiegen beide hinab in der Rüche Gewölber, Bleich bem bebergten Ulug', und gleich bem frommen Meneas, In die brullende Bölle, voll Glut und praffelnder Flammen. Bahrlich! ichredliche Bilber! Un einen Bratipieß geschmiebet, Drehte ber schwigende Rung, ein andrer Jrion, den Braten. Rarpfen lagen allhier mit aufgerissenen Bäuchen, Schwammen in eigenem Blut, u. schnappten nach eignen Gebärmen. Rochender Effig wird bald wild über die Floffedern strömen, Und die glanzende Schuppe mit himmelsfarbe fich farben. Gine glübende Magb ftreift mit blutgierigen Säuften Einem Safen das Rell voll Graufamteit über die Ohren. Ach! er wird fie nicht mehr am blumigten Abhange figen, Wird nicht mehr als die Zierde ber Rammler im Sprunge fich zeigen. Brandig, ber Wuthrich und Roch, mar diefer bolle Beherricher, Und ward reich und gemäftet durch Martern und Qualen der Thiere. Unrechtmäßig mar er mit weißen kleibern geschmüdet, Denn der Nacht Liverei geburte bem Bluto zu tragen. Eine zadigte Gabel regiert er in grimmigen Sanben, Und am Gurtel trug er ein icharfes morderisches Deffer.

Alles budte sich tief, als jest die himmlische Schönheit Sich dem Feuerheerd naht; sie ruft den Roch; voll Erstaunen Sieht er die Gräfin vor sich stehn, und sinkt ihr zu Füßen, hört ihr Berlangen hierauf, und füßt ihr zitternd die Schürze. Alsbald fasst er selber mit harten händen in's Feuer, Legt die glühenden Brände zurecht, und spielt mit den Bränden. Also reitet im Feuer ein Wagehals auf flammenden Balten, Wärnt sich am trachenden haus, und senget die gelbe Perude,

Dber ein tuhner Bhyfitus fafft die elettrifche Stange. Forbert ben Donner heraus, und leitet in Funten ben Blip ab. Wellen von Butter verschlangen nunmehr die fprudelnden Schmamme, Und es strahlte voll Glut der Grafin purpurne Bange, Obgleich hannchens zitternde hand mit bem Schnupftuch fie schirmte. Und nun war es vollbracht. Auf einem filbernen Teller Raucht bas hohe Bericht, und martet verzehrt zu werden. Etwas hatte ber nagende Schmers ben Alten verlaffen. Und fein Magen fing an, nach einem Ragout fich zu febnen, Als fich Diana ju ihm mit ihrem Bilgengerichte Boller Bartlichfeit nabt, und fo boldfelig ihn anred't: Theuerster Bater, wie febr bat meine Seele gegittert. Und des Podagra Buth vor dich gewiß mit gefühlet! Aber biefes ift nun ber britte Mittag, ba Brandig Seine besten Runfte vergeblich verschwendet und trauert. Daß die Schneppe nicht schmedt, und die Bastete verschmäht wird. Doch ich hoffe mit Recht, bu werdest bein Leibgericht effen, Das ich mit eigenen Banben fur bich, mein Bater, bereitet.

Dieses sagte sie. Lächelnde Freude verschönert den Alten, Und sein silbernes lodigtes haar umzittert das haupt ihm. Järtlich sprach er zu ihr: Du hast es gludlich errathen, Meine geliebte Diana, was ich zu essen gewünschet; Und mein Traum wird erfüllt, mir hat von Schwämmen getraumet. Keine Pariser Pastete, noch Schneppen und bunte Forellen Könnten mich in Versuchung führen, mit Wollust zu essen; Uber Champignons, Champignons! theuerste Tochter, die ess' ich, Ober ich hieße nicht Hans! Wo sind sie? Man dede die Tasel.

Schleunigst festen zween Diener, in ihren Roden voll Borben, Gine Tafel gebedt por ihren ermunterten Alten: Und es traten herein der Informator der Grafin,! Und die hagre Frangofin, und festen mit ihm fich gur Tafel. Ein gehörnter Rapaun marb in ber filbernen Schaale Aufgetragen, und babete fich in ber fraftigen Suppe; Bon bem eignen Gebeine fraftig, ibm felbst nicht geniegbar; Ginem Beighals gleich, in ungebrauchtem Bermogen; Eine Baftete tam auch von Safelbühnern, und bampfte Bolluft und fußen Geruch; und ein halbwüchsigter Safe, Bunter mit Spede gespict als ein Bebante mit Griechisch. Much Forellen bielten ben Schwanz in gabnvollen Rachen; Doch balb wird sie getrost ber Informator verzehren, Der sie mit Aluten von Wein in seinen Magen hinabschwemmt. Jepo schmedet mit Luft ber Alte die herrlichen Bilzen, Und ein gnädiger Beifall betronte die Rochtunft Dianens. In dem fußen Affect befahl er, zur Freude der Gafte, Eine Klasche Totaier aus seinem Reller zu bolen.

Als sie tam, ba füllte er selbst die tristallnen Gläser, Trank auf Dianens Gesundheit, und sprach dem Bodagra Hohn zu. Auch ber Informator goß jest auf ber gnädigen Grafin Sobes Boblfein ben theuren Tokaier gewaltig binunter; Die ein Strom im Gebirge, Runftwerfe gu treiben, hinabfließt. Boller Freuden umarmte der Alte noch einmal die Tochter. Sagte: Du haft mich gelabt; mein Bobagra bat mich verlaffen. Bitte nun, was du nur willst, von beinem gütigen Bater; Feierlich schwör' ich bir ju, ich halt' es, so mahr ich hans Tromm bin! Diefes mar fein größester Schwur, so wie bei ben Göttern Ehmals ber Styr. Die Grafin verfarbte bescheiben bie Bangen, Und ftand auf und verneigte fich tief und fprach ju bem Bater: Wenn du mich liebst, und beine Diana nicht unwerth der Liebe Gines Belben fein foll, ber wider die Turfen geftritten; Benn es mahr ift, mas bu mir oft mit Beifall verfichert, Daß tein Junge noch je fo gut zu Bferbe geseffen; So erlaube mir, Bater, baß, wenn die morgende Sonne Meinen Geburtstag bestrahlt, ich ohne mannliche Sulfe Mit bem Phaeton fabre, mit welchem noch niemand gefahren, Und in bem Stalle bagu die Bferbe mir felber ermable.

Dieses sagte sie. Traurig zerriß ber Alte ben Schlafrod, Und die Französin schlug sich vor ihren breternen Busen, Kind des Unglücks, was bittest du mich! (versetzte der Alte,) Konntest du anders denn nichts, als schwarze Gesahren verlangen? Mädchen zu sein ist dein Schickal, du dittest nicht als ein Mädchen. Was du dittest sift groß, und für die kindischen Jahre Und die schwache weibliche Hand nur allzugefährlich! Selber zu sahren ist schwer. Rur ich allein und Andreas Können die Pferde regieren, die du zu lenken vermeinest. Warum wurdest du nicht zum wilden Jungen geboren! Aber du bist ganz das Bild von deiner heroischen Mutter, Eine taps re Serine, die mich in's Schlachtseld begleitet, Und durch die wilde rasende Lust mit Hengsten zu sahren, Früher ihr Leben verlor — soll ich nun dich auch verlieren?

Also sprach er, und Thränen flossen in finstere Runzeln, Wie der zerschmelzende Schnee in braunem Furchen versieget. Aber mein Bater (erhub die junge Gräfin die Stimme), Warum fürchtest du dich, da ich mich selber nicht fürchte? Hab' ich von Jugend auf nicht auf wilden Pferden geritten? Auf dem spanischen Gaul, und auf dem ungrischen Klepper? Ober ist es so schwer, mit einem Wagen zu sahren? Bin ich nicht oft auf der Jugd dein kühner Kutscher gewesen? Vater, du willst nur nicht den neuen Phaeton wagen! D vertraue mir ihn, ich bring' ihn schablos zurücke.

Also sprach sie und schwieg; und ihre blühende Jugend, Und der Schönheit Gewalt besiegten den surchtsamen Vater. Run, es sei dir erlaubt, ich habe geschworen und halt' es. Rimm den Phaeton hin, und wähle dir selber die Pferde, Die am willigsten sind. Doch weiter sollst du nicht sahren, Als aufs Gut Amaliendurg zu deiner Verwandtin. Alsbald tüsst ihm entzückt die junge Heldin die Hände, Reigt sich vor ihm, und sliegt davon, um Anstalt zu machen. Und vergebens ruft sie der Informator zur Schule, Und die Französin zur Arbeit, sie eilt und suchet ihr Hannchen.

"Murner in der Hölle, ein scherzhaftes Heldengedicht in fünf Gefängen" erschien zuerst Rostock 1757, ebend. zum zweitensmal 1767, in den W. II. Franz. von einem Ungenannten Par. 1774. Engl. von R. E. Raspe Lond. 1782. Lat. von Bened. Christ. Avenarius Braunschw. 1771. Der Inhalt ist der Tod eines Katers, der einem Fräulein gehört, und in dem Augensblick, da er einen Papagei würgen will, von dem Oheim der Dame erschlagen wird. Sein Schatten wandelt nun so lange im Schlosse umher, bis sein Leichnam förmliche Bestattung erhält.

# Aus "Murner in ber Sölle." Erfter Gefang.

Singe, scherzende Mnse, die großen heroischen Thaten Und den tläglichen Tod von einem unsterblichen Kater, Belcher den schwarzen Cocytus beschifft, und seine Gebeine, Gleich den Gebeinen der helden, mit Marmor bededet gesehen.

Du, o holde Rosaura, die du das Ende des Lieblings Fast drei Stunden beweint: (wie öfters weinet so lang nicht Um den Tod des podagrischen Mannes die buhlrische Wittwe!) Holde Rosaura, beseele dies Lied mit dem siegenden Auge, Welches so viele Herzen entstammt, und lächle der Muse Würdige Kühnheit in's Herz, wenn sie die Stygischen Wasser Unter sich brausen hört, und zu den traurigen Schaaren Wandelnder Schatten sich mischt, die Charons Uebersahrt fordern!

Mitten in einem veralteten Schloß am Ufer ber Elbe Bohnte ber ehrliche Raban mit seiner Nichte Rosaura. Artiger war kein Fräulein umher, als seine Rosaura; Holder waren die Grazien nicht, und schöner nicht Benus, Als sie, vom Schaum des Weeres noch tröpselnd, die Fluten herausstieg. Färtlich liebte die Richte den Onkel, und was sie nur wünschte, War zu ihrem Befehl; doch wünschte das Fräulein nur wenig, Belches drum mehr noch das Herz des häuslichen Alten ihn neigte.

Ginfam im Zimmer, zufrieben mit sich, burchlebte sie Tage Richt vom Reibe getrübt noch von dem Stolze verdunkelt. Mit ihr wohnten in einem Gemach zwei gesellige Thiere, Eyper ein sledigter Kater, und ein geschwäßiges Papchen, Belches über das Weltmeer tam, und seiner Gebietrin Manche Stunde, so gut wie ein leerer Stuzer, verplaudert.

Eben hatte ber weichenbe Winter von fturmifchen Schwingen Seine letten Schauer von rieselnbem hagel geschüttelt; Ueber fanftmallende bunte Tapeten von Beilden und Tulpen Juhr im Triumph der Frühling daher, und Bandions Tochter Stammelte icon gebrochne Berfuche ju machtigen Liebern Unter halbgrunenbem Laub; als an bem östlichen himmel Blutroth fic Aurora erhub, und schneibende Lufte Bor ihr her das einsame Schloß lautheulend umbrausten, Daß die murrende Magd zum Borrath des Holzes hinabstieg, Und von neuem wohlthätige Feuer die Ofen erhipten. Jest tam Cyper über bas Dach. Er hatte die Nacht burch Einsame Boden burchirrt, und Legionen von Ratten Aus einander gejagt, mit ihrem rinnenden Blute Seinen gahnvollen Rachen genett, und trunten von Siegen Ueber die toden Leichname ber sich brüllend gewälzet. Leise schlüpft er zum Zimmer hinein, als eben die Zose Brausenbes Wasser geholt, mit sanftem chinesischen Tranke Ihre Gebietrin zu weden. Doch als sie das gnädige Fräulein Shlummernd noch fand, da fiel auf's neu der rauschende Borhang Bieber über das seibne Bett, und schleichend verließ fie Ihrer Fraulein Gemach. Bon Abenteuern ermudet Legte nun Epper sich hin dicht an den glühenden Ofen, Strecte die Löwenklauen von sich, und fank balb gerubig In den süßesten Schlaf. Die phantasirenden Sinne Soweiften in auldenen Träumen umber. Er sab die Gestalten Schoner Ragen versammelt um fich, und borte bie Seufzer, Belche vom moofigten Dach, von alten verwachsnen Gemäuern, In vertraulicher Nacht um seinetwegen erschollen; Und dann bunkt' ihm, er läge Rosauren vertraulich im Schooke. Burbe von ihrer marmornen Hand liebtosend gestreichelt, Und vom hölzernen Junker, und zierlichen Kähndrich beneidet. Eitle Gebanken! Er sollte nicht mehr die Sohlen ber Ratten, Roch die Geliebten, Bienzchen, besuchen! er sollte nicht wieder, In Rosaurens Armen gewiegt, sanftschnurrend entschlummern! Eine der Furien, welche das Herz der wildsten Kantippe Mit der brennenden Fadel zum Zant mit dem Ehmann entflammet, Bollte die Oberwelt jest mit der finftern Solle vertauschen, Und flog scheuslich und schwarz, auf einer stinkenben Wolke Bei Rosaurens Fenfter vorbei. Ihr plaubernbes Papchen Sak im brathernen Baus, und rief lautschimpfend: Du Scheusal!

Als die schlangenhaarigte Furie bei ihm vorbeistog. Auch die Furien tragen den Stolz im scheuslichen Busen, Schön zu sein, zum mindesten schön für der Golle Bewohner. Selbst Alesto war Dame genug, voll Jorn zu entbrennen, Daß sie der Bogel für häßlich geschimpft, Wie leicht, o Verwegner, (Sagte sie bei sich selbst) kann dich Alesto bestrasen! Deinen verräthrischen Hals könnt' ich im Jorn dir umdrehn, Oder mit dieser höllischen Fackel zu Asche dich brennen! Aber du bist zu klein für einer unsterblichen Göttin Eigne Hand! Geh, schimpfe mich mehr im Magen des Katers, Der hier schläft, und welchem ich dich zum Opfer bestimme!

Rafend für Buth begab fich Aletto zum ichlafenden Rater: Sauchte mit Morbsucht ibn an, und sprach mit gleisenden Worten: Ift es möglich? bu schnarchst hier ruhig unter bem Ofen, Ebler Murner, bu Bierbe ber Rater; und haft es vergeffen, Daß bich die Ehre zu herrlichen Thaten, zu Siegen gerufen, Welche vor bir tein Rater erstritt? — Bermandter ber Tiger, Willft bu bie Schaaren allein ber fliebenben Maufe verfolgen, Uub mit tapferer Klau langschwänzige Ratten nur würgen? Durstet bich nicht nach eblerem Blut? D siehe, wie trobig Sitt ber Liebling Rosaurens in seinem gulbenen Raficht, Schimpft nach seinem Gefallen dich aus, und waget oft selber Flüche über die holde Rosaura, worüber sie lächelt, Und fie mit gutigem Blid und Schmeicheleien belohnet, Da fie indeß dich, Cyper, vergißt. D leibe nicht langer Dag ber geschwätige Bogel bie Bunft bes Frauleins bir raube, Und ben mannlichen Laut von beiner Stimme verspotte, Benn er fo oft bich lacherlich macht! Den Blauberer ichuget Nur sein Käsicht umsonst! Wie mancher Canarienvogel Ward von beinen tapferen Ahnen im Käficht zerriffen! Bürge benn bu auch ben plaubernben Spotter und ftreu im Triumphe Seine Zebern, worauf er stolzirt, in alle vier Winde!

Also sagte die höllische Göttin. Der Kater erwachte, Sah mit funkelnden Augen umber, und brüllte nach Blute. Wie ein Blis sich vom hohen Olymp in die Felder hinabreißt Und den blühenden Baum zerschmettert, worunter der Schäfer Oft auf seinem harmonischen Horn die Augen ergößet: So riß Cyper sich auch, den Rebenbuhler zu tödten, Unter dem Osen hervor, und sprang so behend wie ein Panther Auf den güldenen Kösicht. Der Bogel sinket vor Schreden Auf den Boden des Käsichts; doch hätt' ihn Cyper unsehlbar Boller Mordsucht gewürgt, wenn nicht der ehrliche Raban Auf das wilde Geschei dem Bogel zu hülfe geeilet. Eben hatte der häusliche Greis den knotichten Dornstock, Seinen Helbstab, in zitternder Hand; taum sah er den Kater

Ueber ben Käficht geklammert, so schlug er mit mannlichen Kräften Seiner Richte Liebling auf's haupt. Die grausame Parze Schnitt sein neunsaches Leben entzwei, und Epper entselet, Siel vom Käsicht, ber Käsicht auf ihn, und über den Käsicht Stürtte der Alte; vom donnernden Lärm erbebte das Zimmer!

Aengftlich erwacht bie holde Rofaura vom muften Getummel; Aliegt im leichten Gewand zu ihrem Gemache, worin fie Mit erstarrendem Blid bas blutige Trauerspiel mahrnimmt. Dreimal flang mit angftlichem Schalle bie filberne Schelle Durch bas hallende Schloß; boch eh' Lifette fich nabet, hilft bas Fraulein bem Alten bereits in ben fammetnen Lehnstuhl. Als er Athem geschöpft, erhub er gur weinenden Richte, Belde ben Leichnam bes Enpers erblidte, die bonnernde Stimme: Siehe, ber hund! Schon mar er bereit, ben Papen zu murgen! Doch pop Stern! ich habe noch Rraft in ben Anochen! ba liegt er Tobt, der gierige Rauber! Er thut es nicht wieder, ich wette! Alfo sprach er prahlend und stolz, und drohte noch dreimal Mit bem Inotichten Stod bem icon verblichenen Cyper. Aber bas Fraulein weinte laut; ihr Untlig verbarg fich Tief in ihr Schnupftuch, mit Thranen genett; fie fiel in ben Lehnstuhl. Sage mir, Dufe, die schmerzlichen Alagen des traurigen Frauleins, Und vergiß nicht bas laute Gebeul ber Bofe Lifette, Belde ber Wiberhall mard von ihrem gnäbigen Fraulein. Armes Epperchen! (feufzete laut die holbe Rosaura) Belch ein erbarmlicher Tob entreißet dich meiner Gesellschaft! -So unrühmlich fällft bu babin in ber Blute bes Lebens, Todtgeschlagen mit einem Stod, unebel und graufam -Todtgeschlagen von dem, der dich mir felber geschendet! Regt fein Leben fich mehr in bir? Und haben auf ewig Deine grunen funtelnden Augen für mich fich geschloffen? Berd' ich bir nicht mehr ben Anebelbart ftreichen, und nicht mehr im Dunkeln Feuer bem seibenen Haar entlocen? und wirst du mich nicht mehr Rit bem frummen Budel, mit icherzenben Sprungen ergoben? Alfo Rosaura - bie Bofe fuhr fort: Du Krone ber Kater, D wie pornehm sabest bu aus! Ganz anders wie Kater Rieberer Bauern im Dorf! Dein rothes schimmenbes halsband Burde von allen Kapen im ganzen Umfreis beneibet. D wie artig ließ er bir nicht! Run follft bu vermobern, Und das schone Halsband mit dir? das niedliche Halsband, Rein! ich nehm' es fur mich! es foll nicht mit bir vermobern! D wie rinnet bein purpurnes Blut nicht über bein Haupt her! Ja, du bist tobt. Du bist es auf ewig, du armer Epper!

Als sie dies sprach, erhub sich von neuem der Fraulein Gewinsel, Und der Alte weinete selbst. Er saßte die Nichte Bei der Hand, und suhrte sie weg vom traurigen Zimmer. Und die Zose heulete lauter: Der arme Epper! Und das Fräulein antwortete schluchzend: Der arme Epper! Epper! ruste die Wand, und Epper! Epper! der Pape, Welcher dem Feind im Tode vergad. Die Furie sah es Boller höllischen Fröhlickeit an, und stürzte sich zischend Durch die verdunkelte Lust, und sank in die Fluten des Orkus.

Ganz werthlos ist die "Lagosiade, oder die Jagd ohne Jagd, ein scherzhaftes Seldengedicht, in vier Gesängen in Prosa" (zuerst in den "vermischten Schr. v. d. Bff. der Brem. Beiträge", dann einzeln Leipz. 1757. B. I.), und ebenso "Herchnia", mit Unrecht "ein scherzhaftes Heldengedicht in fünf Gesängen, in Prosa mit untermischten Bersen" (zuerst in den poet. Schr. II.). Ueber einige kleinere Dichtungen Zacharia's weiter hinten. Hier sei blos noch bemerkt, daß er sich auch mit der Batrachomyomachie beschäftigte, wovon der Ansang in den von Eschenburg herausgegebenen "hinterlassenen Schriften" (Braunsch. 1781, S. 69—72).

Bure Windeier brutete Lomen in der "Walpurgionacht, ein Gedicht in drei Gefangen" (Samb. u. Leipz. 1756. Schriften Samb. 1765-1766 III. 7-52) und in der "Marquise" aus, einem komischen "Seldengedichte" in Brosa mit untermischten Berfen (1757, Schr. III. 53-122), welche fich zwar beim Rochen mit fritischem Salze in ber Farbe etwas gunftig verandert, an Substang und Gefchmad aber nichts gewonnen hatten. Geringfügig ift auch Sommel's "L'hombrespiel" in Profa, zuerft in ben "Belustigungeu" abgedrudt, dann in seinen "Einfällen und Begebenheiten" (1760) und julest mit Berbefferungen in feinen "fleinen Blappereien" (1773, 140-177). Ebenjo "ber verlorne but, eine fomische belbengeschichte in fünf Befangen" (Prag 1761) von Johann Joseph Gberle, gestorben 1772 ju Brag. Uebel aufgenommen wurden bei ihrem ersten Erscheinen die "Scherze" (Belmft. u. Leipz. 1762 II.), und wenn man zufällig Stellen aufschlägt, wie die, wo der Berfaffer andeutet, daß es Mittag gemesen, erhalt man eben feine Berlodung nach Mehrerein. Dort beißt es:

> Der eiferne Protocollifte Der Zeit schlug wie ein Renommiste Jest zwölfmal an sein tonend Erz; Der Hahn stand stolz auf hohem Miste,

Und trieb voll hite geiler Luste Mit seinem eignen Schatten Scherz.

Gleichwol ift das Gebotene nicht in Bausch und Bogen zu verwerfen, fondern enthält einzelnes recht Treffliches. Weizen und Unfraut durcheinander. Wir bemerken namentlich darin: "Der Rufter", ein Beldengedicht; "das Standchen, ein Gedicht in brei Buchern"; "bane ber Schaferknecht, ein Belbengedicht in feche Gefangen"; "Burlepangioschöffiade, ein belbengedicht". Berichiedene ftoffliche Anlehnungen find und nicht mehr deutbar. Im profaischen Theile erinnern "Briefe" und "Charaftere" ftarf an Rabener. Gut ift aber bas "Schreiben an ein neugebornes Rind". Berfaffer ift Paul August Schraber, geboren in den dreißiger Jahren, geftorben im Februar 1780 ale braunschweigischer hofrath und Juftigamtmann gu Riddagshausen. Er dichtete auch "Cantaten jum Scherz und Bergnugen" (Belmft. 1761). Reine nabere Ermahnung verdienen Kraufened's "Saloppe, ein fomisches Belbengedicht" (Bair. 1765. 1767), obicon es sich einer gewissen Beliebtheit erfreute; "ber angehende Student" in drei Gefangen (Magdeb. 1767), und "der Candidat oder die erste Predigt, ein fomisches Beldengedicht" in drei Buchern (Samb. 1767). Wenig Anspruch auf Besonderheit haben auch Beinrich Gottfried von Bretfcneider's "Graf Efau" (1768) und feine "Papilloten" (Frankf. 1769). Georg Igna; Lucius' "Sanscade, ein tomisch profaisches Gedicht in vier Gefängen" (o. D. [Frankf.] 1768. 1770.) freift um die einfache Fabel, wonach fich der Landjunter Sans in Die Tochter eines geabelten Belehrten verliebt, aber durch die Erscheinung des Ahnenftolges von der Berheirathung mit ihr abgehalten wird. Darin find allerlei, mitunter recht ansprechende, auf Zeit und Leben paffende Satiren eingeflochten, und namentlich zeigt fich der Dichter fehr reich an Gleichniffen, die nur nicht allemal glüdlich find.

Eine der feinsten Dichtungen der ganzen Zeit, welche uns hier beschäftigt, ist Thümmel's "Wilhelmine oder der versmählte Pedant. Ein prosaisch fomisches Heldengedicht" (Leipz. 1764. 1766. 1768. 1777. und noch öfter einzeln. Das nachsfolgende Stück des 1. u. 2. Gesanges nach der Austage von 1811. Franz. v. Huber Leipz. 1769. Holland. Amsterd. 1769. 1775/76. Ital. v. Stockmar Coburg 1784. Russ. v. Kosodaw-

lew Petersb. 1783). Sie bewegt sich blos um einen gutherzisgen aber pedantischen Landpfarrer, der sich um die Tochter eines Berwalters in seinem Dorse bewirdt und sie schließlich durch Begünstigung des Hosmarschalls, der sie wegen ihrer Schönheit in die Residenz gezogen und zur Kammerjungser der Fürstin befördert, erhält. So beschränkt dies Süjet an sich ist, so meistershaft hat es der Berfasser entwickelt, und in demselben wenn auch keineswegs mit dem tiessten so doch mit höchst anmuthigem Bis und jovialer, belebter Ironie ein naturgetreues Gemälde der Sitten und Berhältnisse der höhern Gesellschaftskreise zur Zeit des siebenjährigen Krieges veranschaulicht. Gleiche Borzüge empsehlen die versissierte "Inoculation der Liebe" (Leipz. 1771), welche, der Wielandschen Manier sich nähernd, einen schon von Simon Favart benutten Gedanken aussührt.

### Erfter Gefang.

Einen seltnen Sieg ber Liebe sing' ich, ben ein armer Dorfprediger über einen vornehmen hosmarschall erhielt, ber ihm feine Geliebte vier lange Jahre entfernte, boch endlich durch das Schickal gezwungen wurde, sie ihm

geputt und artig wieber jurud zu bringen.

Der große Gedante, der sonst die deutschen Dichter erhist, daß sie die Freuden des Tages und die Erquidung der Nacht — daß sie die Beiniger der menschlichen Natur, Hunger und Durst, und die größern Qualen der Dichter, den Spott der Satire und die Faust des Kunstrichters verachten — dieser große Gedante: Einst wird die Nachwelt mich lesen — hat teinen Untheil an meinen Gesängen. Dein belohnendes Lächeln allein, komische Muse! reizt mich an, diesen neuen Sieg der Liebe zu singen; und will ja die Göttin des Ruhms der süßen Bemühung des Dichters noch eine Belohnung hinzuthun, so sei der theure Beisall meiner Caroline! Sie lese dieß Lieb, das ich, entsernt von Ihr, aus Einsamkeit sang, meinen Geist zu ermuntern! Ihr harmonisches Herz schwell' aus, unwillig über den Einstuß des glüdlichen Dichters in ihr jugendlich wallendes Blut, verschluck Sie dann eine doppelte Dosin Bezoarpulver, und seusze auch meiner Zurücktunst!

Rah an der glanzenden Residenz eines glücklichen Fürsten, nicht sern von der schiffbaren Elbe, verbreiteten sich in dem anmuthigsten Thale zwanzig kleine Wohnungen fröhlicher Landleute. Junge haselstauden und wohlriechende Birken verbauten dies Landgut in Schatten, und versüßten dem sleißigen Bauer die entkräftende Arbeit, wenn der hundsstern wüthete; und, entblättert vom Boreas, flammte dieß nugbare Gebüsch in wohlthätigen Cesen, wenn der Winter das Thal mit Schnee füllte, und nun ein Rache bar zum andern schlich, um die langen müßigen Stunden durch schlaue Gespräche zu verkürzen, bald auf den Durchmarsch der Preußen zu schmählen, bald die bessern, oder auch

über die Bolizeibesehle ber Regierung zu spotten. Go lebten biese Suttenbewohner ruhig und mit jeder Jahreszeit zufrieden.

Rur ber Baftor bes Dorfes allein, ber gelehrte Gebalbus, hatte feit vier ungludlichen Jahren bie landliche Munterteit verloren, bie fonft auch auf seiner offnen Stirne gezeichnet war. Gin geheimer Rummer peinigte sein Berg. Wenn er die gange Boche hindurch in der Ginfamteit feiner verrußten Rlaufe getrauert hatte, bann minfelte er am Conntage ber ichlafen: ben Gemeinde unleibliche Reden vor, und felbft bei bem theuer bezahlten Leichensermon verließ ibn feine fonft mannliche Stimme. Die Rlugften ber Gemeinde marterten fich umfonft, die Urfach feines Leidens zu entwickeln: Bas fehlt unferm Magister? fragte einer ben anbern: Bir lieben ibn ja, er ift ber Bornehmste im Dorf, und er wird auch nicht etwa, wie bieser und jener - von einem bochmuthigen Junter geplagt, benn ber unsere lebt, Gott fei es gebantt, ferne von uns, und verbrauft feine Renten in Frant: reich. So flagten bie Bauern ben Rummer ihres Magisters! Aber umsonst blieb ihr mitleidiges Rachforschen; ber tieffinnige Baftor verbarg feine Sorgen ber Reugier, und außer Sonntags, wo fein Umt ihm gebot, ichien feine Sprache verloren. Bier Jahrgange finfterer Bredigten batt' er also geendis get: mit gitternben banben geschrieben und auf einen haufen gesammlet, lagen in einem verriegelten Schrante, oft von andachtigen Burmern besucht, bie alle Buchstaben gerfragen, und höflicher fur bie bantbare Nachwelt forgten, ale ber betrogene Buchbanbler, ber fo oft mit brolligten Boftillen ben einfaltigen Freigeift beluftigt. Aber bie tomifche Dufe bupft angftlich über ben heiligen Staub und über die traurigen Scheduln bes Baftors; fie beschäftige fich nur mit seinem Glude — und erzähle ben munberbaren Traum, ber ibm, bewilltommend an ber letten Stufe bes Jahres, mit bem Enbe feines ichwindsüchtigen Rummers ichmeichelte:

In ber zwölften Stunde ber Racht, bamale, ale fich bas zwei und sechzigste blutige Jahr bes achtzehnten Jahrhunderts, von wenigen Minuten loszuarbeiten suchte, um fich an bie Reihe fo vieler vergangener Jahrtau: fende zu bangen; fo wie der furchtbare Rachtvogel, auf beffen Ruden die Ratur einen Tobtentopf gebilbet, fich mubfam aus bem Gefängniffe feiner Buppe herauswindet, seine schweren flügel versucht - und verschwinden wurde, wenn nicht ein naturforschender Rofel fein Leben verfolgte - Der pfahlt ibn mit einem glubenben Bfriemen gleich nach feiner Geburt, und fest biefen gräulichen Bogel in bie bunte Gefellschaft ber Schmetterlinge, Beuschreden und Rafer. Da erschien Umor bem eingeschlummerten Briefter, ber über bas Bubrangen biefes fleinen Unbefannten heftig erichrat; benn bisher hatt' Er ihn nur aus bem großen Rufe feiner Bermuftungen getannt - wie etwa ben Beelzebub ober ben General Meper; boch ber freund: liche Amor ließ ihn nicht lange in feinem ungewissen Erstaunen, schüttelte feinen Rocher und fprach alfo ju ihm: Entschuldige ben Amor, theurer Sebalbus! wenn er bisher miber beinen Willen bein Reind gemesen ift, und erfdrid nicht über seine Erfdeinung, bie bir ein Glud verfundigt, das bir wenigstens vormals nicht gleichgultig mar. Wilhelmine - bei biefem Ramen durchströmte ein leuchtendes Roth die verfallnen Wangen des Pastors --

und Amor fuhr lächelnb fort: Ich febe, bu erinnerft bich noch biefer lebhaf: ten Schonen, die einft, in biefen Gluren geboren, nur von ber unichulbigen Natur erzogen ward, die dir oft in der feurigen Bredigt, durch einen einzigen Blid ihrer hellblauen Mugen, ein langes, verhaßtes Stottern - und wenn bu allein mareft, manchen lauten Ceufger erregte. - Ich fie batte bich gewiß zum Gludlichsten beines Standes erhoben, wenn nicht bie Intrique eines neibischen Sofes fie beinem Rirchspiel entführet, und unter bie fürstlichen Bofen verset hatte. D wie traurig haft bu biefe Beit ihres bofbienstes hinschleichen laffen! Bergieb es mir, liebster Magister, bag ich bier beiner Unthätigfeit spotte! Saft bu benn nie gehört und gelesen, wie oft bie entschloffene und geschäftige Liebe Rlofter gefturmt, Dlauern erstiegen und sich nachgiebige Ronnen unterthan gemacht hat, die zu einem ewigen from: men Dluffiggange verdammt maren; und bu! bu verzagteft, bem hofe ein Mabchen zu entziehen, bas von teiner eifernen Thure verschloffen, von teiner Aebtiffin bewacht, und von bem Rloftergelubbe weit entfernt ift, eine ewige Jungfer zu bleiben? Doch ich tomme nicht ber, bich mit Borwurfen zu tranten. — Das Ende beiner Leiden ift ba! Wie leicht wird bir es werben in Wilhelminens tröftenben Urmen, ober an ihrem wallendem Bufen ber vergangenen traurigen Tage zu vergessen; ber Aufschub beines Berlan: gens - ja - er ward bir schwer zu ertragen. Doch ist vermehrt er bein Blud! Denn fiebe! Mit munterm Gefichte erwartet dich die jungfte feurigste Liebe! Sie wurde traftlos - schläfrig, ja wohl gar erloschen sein, wenn Wilhelminens Befit bich icon vor vier Jahren begludt hatte. - Er: muntre bich also und bore meinen liebreichen Rath: morgen wird die reizende Wilhelmine ben graubärtigen Berwalter, ihren Bater, besuchen von teinem höfling begleitet, wird fie bes Mittags ju ibm fahren. Beld ein bedeutender Wint, den das Schickfal dir giebt! Folge ihm — suche Wilhelminens Gefellschaft und eröffne ihr, so rührend als bu vermagft, beine brennende Reigung! Sie - die gleich einem leichten Federballe von hand in Band geworfen, in ber bobe bes bofs flatterte - oft mit Schwinbel herabsiel und wieder in die Höhe gejagt ward — sie, die ist mit ernsthaftem Nachbenken der Ruh entgegen seufzt —- sie — ich schmeichle dir nicht, wird froh sein, an beiner ehrwürdigen Sand den Verläumdungen der großen Welt zu entwischen, und ehe biese Neujahrwoche verläuft, tannst du fur beine treue Liebe belohnt fein. Go fprach ber philosophische Umor, glaubte genug gefagt zu haben, und wollte verschwinden, als ihm noch eine wichtige Erin: nerung einfiel. - Mit ber lacherlichen Diene eines jungen Offigiers, ber zum erstenmal einen armseligen Posten zu vertheidigen befommt, und bei aller seiner Geschäftigfeit balb ben kleinen Umstand vergeffen batte, die Barole ju geben - rief Umor: Bald hatt' ich nicht an das Wichtigfte gebacht. — Bar' es auch ein Bunber? und hab' ich nicht immer meinen Ropf so voll? Merte also noch biefes, lieber Magister! Las ja nicht bie unwiederbringliche Beit vorbeiftreichen, damit nicht bie Tage herannaben, wo ber galante Sofmaricall feine Btisanentur ichließt und bie Sconbeiten wieber auffucht, die ist sein burdmaffertes Berg medicinisch verachtet. - Und morgen sei bebacht, bich reinlich ju maschen! Bubre beine beste Berude,

bein schwarzer Rod soll dir nicht schaden: nur sei so breift und munter wie ein Rammerjunker; biefer siegt oft auch in ber Trauer bes Sofe, nicht immer im fröhlichen Jagotleide. Und nun verschwand Umor. - Das Rauschen seiner Flügel erwedte auf einige Augenblide den Baftor; schwerfällig fam: melte er seine Gebanten - rieb sich gabnend bie Augen, und feine robe Stimme erklang burch die Stille ber Racht: Welch ein Traum! Sollte es moalich fein, bag er mahr mare - o jo mare tein Ronig gludlicher als ber arme Baftor Cebalbus. - Doch eitle hoffnung - bie iconften Traume betrügen! Sab ich vier Jahre bei ben eifrigsten Bunfchen binfcmachten muffen - warum follte benn ist die Liebe einen Glenden auffuchen, ber gu abgeharmt ift, ihren Diensten Ehre zu machen. — Doch ber morgende Tag wird mir diefes Beheimniß erflaren. - Dit Gebuld will ich feiner erwarten. - Schon ichlägt es zwei. - Uch Wilhelmine! Ungenehmer Schlaf - fo murmelte ber Baftor und ichnarchte.

Bas könnten wir bessers vornehmen, komische Muse, um nicht selber ju ichlafen, als wenn wir in die vergangenen Beiten bliden, Wilhelminen in ländlicher Unschuld betrachten und erforschen, wie des Magisters Liebe und sein Unglud entstand, bessen Ende ihm Amor in dieser merkwürdigen Nacht verfündigt hat.

Schon ber fechzehnte Frubling batte Bilbelminens Bangen mit einer bobern Rothe gemablt, ihre Hugen funkelnder gemacht, und ihr haar schwarger gefarbt. Ihr neffeltuchnes Salstuch bob und fentte fich ichon, aber teiner - ifts möglich? - feiner von den hartherzigen Bauern gab Achtung barauf. Sie felbst mußte noch nicht über fuße Gedanten ber Liebe zu errothen, ihr Berg klopfte in immer ruhigen Bulfen, wenn sie einsam bas verbedte Beilchen aus bem hohen Riethgrase hervorpfludte, ein mahres Bilbniß ihres eigenen jungfräulichen Schidfals, ober wenn fie an bem Ufer bes riefelnben Bache figend, die bunte Forelle mit geschwinden Augen verfolgte, und indeß ben iconern Gegenstand der Natur - ihr wiederscheinendes Beficht aus ber Acht ließ. Spottet nicht ihrer Unschuld, ihr freundlichen Nymphen, die ihr so oft das mächtige Vergnügen eures eignen Unschauens genoffen habt. Denn niemand hatte noch bisher Wilhelminen gelehrt, wie reizend fie fei, und niemand, ich fag' es mit Jammer, niemand als ein from: mer ichuchterner Mann, der Dagifter, hatte felbft bis hieher den feinen Ber: ftand gehabt, ihre Borguge zu bemerken und nur von ihm allein ward fie beimlich geliebet. Dit welchem gitternden Bergnugen schlich er ihr nicht auf jebem kleinen Spaziergange nach, und hielt fich boch immer in einer ehrerbietigen Entfernung, und mit welcher fußen Betäubung unterschied er nicht ihre liebliche Stimme, wenn das andächtige Geschrei der Gemeinde durch die Safriftei in fein lauschendes Dhr brang! Schon fann die Liebe ernsthaft barauf ihn gludlich zu machen. Aber zwei andere Leidenschaften, fast eben so machtig als jene, stritten heftig in feiner theologischen Seele, jagten bie Liebe beraus und legten ben Grund ju bem graufamen Schicffale bes Baftors. Der Stolz war es und die Begierde nach einem beguemlichen Le= ben! Denn wenn ihn auf der einen Scite feines hinfalligen Bergens, die Tochter bes vornehmen Rirchenraths mit ihrer Neigung verfolgte, so bestritt 3

Digitized by Google

es auf ber anbern die Ausgeberin des Prasidenten. Ihre Bahl war der gewisse Beruf zum Borsteher der Kirche. Als Superintendent konnt' er alsbann eines langen ruhigen Lebens genießen, von den Truthänen seiner freisgebigen Diöces und den Komplimenten gemeiner Pfarrherren gemästet. So wird oft ein Knade geängstet, wenn ihm sein lachender Bater ein Stüd kräftiges Brot und eine einzelne wohlriechende Erdbeere vorlegt. Was soll er wählen? Sein Gaum verwirft, was sein hungriger Magen verlangt, doch seine Minuten lange Räscherei verachtet das Elend des ganzen Tages. — Aurz entschossen durch erzwungene Gefänge. Eben so gewiß würde auch endelich der verliedte Magister seine kleine Wilhelmine gewählt haben, wenn nicht das seindliche Ungefähr und der hämische Reid den Unentschlossenen überrascht und vier lange Jahre seine Liebe getäuscht hätten.

Ein Spürhund der Liebe, ein leichtfertiger Bage, der einst in seinem Müssiggange diese ländliche Benus erdlickte, prahlte so laut mit seiner Entedung, daß sein verliedtes Geschwäh durch fünfzig Thüren in die Ohren des aufmerksamen Hosmarschalls erklang, der sogleich den sultanischen Entschluß faßte, mit den Reizungen der holden Wilhelmine den Hossstaat zu verschönern und sie dem unsaubern Dorse und der List eines Bagen zu entziehen. Wenn die weibliche Aelster in der Mitte des Weinbergs eine volle Traube entbeckt, die von hundert Blättern beschütt die letzte Zeit ihrer Reise erlangt hat: so erweckt oft dieß prophetische Geschrei dei dem reisenden Handwerksmann ein durstiges Nachdenken. — Er ersteigt den Weinberg und entzieht dem Stocke und der verjagten Schwäherin die vortrefflichsten Beeren.

Der entschlossene Hofmarschall suhr, von der Kabale, seiner beständigen Schupgöttin, begleitet, in hoher Berson zu Ridlas dem Verwalter, übersah mit geschwind forschenden Bliden die Schönheit des verschämten Landmädzchens, und es währte nicht lange, so hatte er seine großmüthige Absicht erzöffnet. "Ich will," sagte er kreundlich zu dem Alten, "eure schone Tochter in den glänzenden Posten einer fürstlichen Kammerjungser erheben: dieß ist die Ursache meines Besuchs."

Betäubt von ben höslichen Reben bes vornehmen herrn stand ber alte Berwalter vor ihm, strich ungeschickt mit bem Fuß' aus und fühlte ängstlich seine Berwirrung. Der seine Hosmarschall ließ ihm Zeit, Athem zu holen und versuchte indeß mit Wilhelminen zu sprechen: aber die Schone verstummte, blinzte mit den Augen, und ihr Blobsinn zeigte ihm eine so weiße Reihe von Zähnen, die ihm noch nie die vornehme Sucht zu gefallen, in dem langen Lause seines Lebens verrieth. Die Berlegenheit der Tochter weckte zulest den Alten aus seiner Betäubung. Er nahm stotternd das Wort und als Bater gebot er der Schonen, sie sollte, weil einmal ihr gutes Glück es verlangte, zur Reise nach Hose sünge tausend unvollendete Wünsche und abgebrochene Danksagungen aus, und beredtere Thränen strömten von seinen bleichen Wangen herunter. Damals waren noch zwanzig Minuten genug, die Schöne in ihrem besten Bute zu kleiden; alsdann hob sie der

vergolbete Herr in seinen glänzenden Wagen, sette sich neben ihr und ließ bie seidenen Vorhänge herunter. Darauf jagten sechs wiehernde Hengste durch die Reihen unzähliger Bauern, benen das starre Erstaunen die weiten Mäuler geöffnet. Und seit dieser trüben Stunde ward das welkende Herz des Pastors von keinem Strahle der Freude erwärmt, und nur in der letzten Racht des kritischen Jahres erblickt' Er zum erstenmal wieder die tröstende Hoffnung.

## Bweiter Gefang.

Die neue Sonne rollte ben jungen Tag bes Jahres herauf. Ihr un= gewohnter Blid überfah ichuchtern die Blaneten, die fie bescheinen follte, und nun wandte sie auch ihr unschuldiges Gesicht zu unserer Erdfugel. Ein heer vorausbezahlter Gratulanten jauchzt' ihr entgegen, andre - ungludli= der, zerriffen bas Reujahrsgebicht, feit bem froftigen September geschmiebet; benn ihr alter Macen ift ben beiligen Abend vorher gestorben, und hinterläßt geizige Erben, die den Apoll sammt den Musen verachten und unge= beißene Arbeiten niemals großmuthig belohnen. Berjährte Rechte, brobenbe Bechselbriefe, erfullte Soffnungen und erseufzte Majoritäten brangten sich auf den Strahlen bes neuen Lichts in bas beunruhigte Berg ber ermachten Sterblichen. Aber friedliebend und fanft wirft fie, die machtige Sonne, auf die Felsenherzen der Großen und in die morfchen Gebeine der Belden, die ist, voller Reigung zur Rube, sich beschwerlich von ihren Lagern erheben, um ihre Bunden verbinden und die Merkmale ihrer Tapferkeit vernähen zu lassen. Stolz auf ihr Elend behängen sie den früpplichen Körper mit den bunten Beiden bes gnabigen Spottes ber Fürsten, mit bem theuern Spielwert von Rreugen und Bandern; und die Empfindung ihres helbenlebens muthet in jeglicher Nerve. Betäubt von ben murrenden Bunfchen ber Thorheit und von ben lauten Seufzern bes Unglude, ftanb bie Sonne in wehmuthiger Shonheit am Himmel, fürchtete sich, länger herab zu schauen, und versteckte hich oft hinter ein trubes Gewölte. So steht ein blühendes unschuldiges Madden, ju arm ihr junges Leben zu erhalten, vor der versammelten Schule der Mahler, und verrath die geheimsten Schönheiten der Natur, für einen geringen unbilligen Preis, der Betrachtung der Runft. In schamhafter Gin= salt verstedt sie ihre mächtigen Augen hinter eine ihrer jungfräulichen Sande, indem sie mit ber andern bas lettere neibische Gewand von sich legt, bas ihre Reize verbarg, und nun — ängstlich erwartet sie nun den Berlauf der verkauften Stunde. Die geschicktesten Jünglinge zittern bei dem Anblice der unverhüllten iconen Natur, und ihre fonst gewisse hand zeichnet Fehler auf bas gespannte Bapier. Der minderjährige Rnabe allein übertrifft bier feinen Meifter; benn in feinem tleinen noch fühllofen Bergen liegen jene fympathetischen Triebe unentwickelt, und seine Hand lernt' eher ber Kunft, als jenes der Liebe gehorchen. Und der voll Hoffnung erwachte Pfarrherr ging in ber Frühe zu Nidlas, bem Berwalter, munichte ihm ein frohliches neues Jahr und ließ fich wieder eine munichen; bann erzählte er ihm feinen nachtlicen Traum bundig und turz — denn die gebietenden Gloden hatten schon dum brittenmal geläutet, und die geputte Gemeinde sah sehnlich ihrem Herrn

Bastor mit seinem Neujahrswunsche entgegen. Uch wie fröhlich klopfte nicht Ridlas bem herrn Magifter bie Achsel, und zweifelte gar nicht an ber Er: füllung bes Traums. Surtig bestellt er bie Ruche, bamit sie, zur Ehre eines so lieben Besuche, viele schmadhafte Gerichte ben Mittag zu liefern vermöchte. Er bat auch ben werthesten Traumer gur Tafel, und ging an feiner rechten Seite mit ibm vertraulich jur Rirde. Der funftige Berr Schwiegersohn bielt eine erbauliche Bredigt, bis unter Singen und Beten die Mittagssonne bervortrat. Schon eilte die buntschäckige Gemeinde mit gesättigter Seele und bungrigem Magen nach Saufe, als ber erwartete Bagen zur Sobe bes Dorfs Mit weiten Schritten und fliegendem Mantel eilte ber bereinschimmerte. bagere Magister den sechs Schimmeln vorzukommen, um seine Schöne aus bem Bagen zu heben. Reichend schmählt er auf fich, daß er so lange geprebigt, aber bennoch überholt er die rollende Rutsche, und empfing die holde Wilhelmine an der Thure ihrer vormaligen Wohnung. Bon dem Zuruf ihrer berzugelaufenen Bekannten begrüßt, reichte sie, nicht mehr als eine Nymphe bes Dorfs, ihrem unerkannten Liebhaber die hand mit kostbaren Ringen geziert, und fagte höflich zu ihm: Wie geht es, werther herr Paftor? Darauf umarmte fie ihren alten weinenben Bater, ber vor ber Sofftimme ber Tochter erfdrad, und nicht mußte, ob er mit feiner baurifchen Sprache ihre Ohren beleidigen dürfte. Roch scheuer und in einem unaufhörlichen Budlinge stand ihr Liebhaber vor ihr, und hustete immer und sprach — nichts. traute er sich auch nicht, sie anzubliden; benn ihr hüpfender Busen, von keinem ländlichen Halstuch bebeckt, war ein zu ungewöhnlicher Anblick für ihn, und sette seine Nerven in ein fieberhaftes Erzittern. Dit zufriednem Mitleiden beobachtete Wilhelmine den Ginfluß ihrer Berfon, und rif endlich Bater und Liebhaber aus ihrer Betäubung. Ihre harmonische Stimme bilbete manche vertraute Ergählung, bald von den Freuden bes hofs, von englischen Tangen und überirdischen Overn und von ben unnügen Berfolgungen ihrer lächerlichen Amanten; bald aber auch bejammerte fie mit nachdenkenber Stimme ben fteten Bechsel bes Sofe und ben Etel, ber, ein unermudeter Berfolger aller raufdenden Ergöpungen, hinterliftig bem taumelnden Soflinge nach: schleicht - und ba munschte fie fich - welch ein Vergnugen fur ben bordenben Briefter - einft wieber mit Chren gur gludlichen Stille bes Landes zurud. Unter diesen anmuthigen Gesprächen, wovon meine Muse nicht die Balfte verrath, feste fich biefe liebe Befellschaft vertraulich und ohne Bebet ju Tifche. Erfchroden bachte zwar ber Magister baran, boch burft' er es jebo nicht magen, fich wiber bie Gewohnheiten bes hofs zu emporen. Um bas Mittagemahl zu verberrlichen, hatte bie ichone Tochter bes Saufes vier Rlaschen tostlichen Weins mitgebracht — Sie öffnete eine bavon, und schentte mit wohlthatigen Banden ihrem Liebhaber und Bater ichaumende Glafer ein. Lange besah der Magister bas unbefannte Getrante, tostete es mit ber Miene bes Renners und ließ boch fein Reuer verrauchen! Endlich fragte er pebantisch - Liebe Mamsell, für mas tann ich bas eigentlich trinken? Lächelnb antwortete fie: Es ift von unserm Burgunber. Rach ihm feste man auch eine langhälsichte Flasche bes stillscheinenben bleichen Champagners auf bie Tafel. Schon gang freundlich burch ben Burgunder, reichte fie ber Magifter

den befehlenden handen der Schonen: aber er mare bald vor Schreden versunken, als der betrügerische Wein den Stöpsel an die Wand schmiß, und wie der vogelfreie Spion, der sich einsam und sicher in dem Walde geglaubt hat, burch ben Mörfer eines feindlichen hinterhalts aus feiner Ruhe geschreckt wird - fo betäubte ber ichredliche Anall die Ohren bes gitternben Baftors. Erst auf langes Bureben und hundert Betheurungen ber Schonen, trant er ben tudischen Bein und empfand balb beffen feurige Birfung; benn nun öffnete ber laute Scherz und ber wiederkehrende Wit seine geiftigen Lippen — Antithesen und Wortspiele jagten einander, und ba gewann er auf einmal ben gangen Beifall ber artigen Wilhelmine, wie ihm sein mahrhafter Traum vorher verfündigt hatte. Ist erichraf er nicht mehr vor bem erhabenen Bujen, ben er felbst belebender fand, als ben braufenden Champagner. -Dreimal hatt' er mit lufternen Augen hingeschielt, ba ward er so breift unb wagte es, von dem alten Berwalter unterftust, bas Berg ber englischen Rammerjungfer zu befturmen. Go viel Baffen ber Liebe als nur feine uner: fahrne Sand regieren tonnte; fo viel gartliche Blide, fo ein gefälliges Lacheln, als ihm nur ju Gebote stehen wollte, verwendete er auf die hoffnung einer geschwinden Eroberung. Belch eine Berschwendung von füßen rührenden Borten! Erstaunt fah Bilhelmine ihren bringenden Feind an, und dreimal mantte fie - aber ein geheimer Stolz und die Rudficht auf ben prachtigen Sof erhielt fie noch, bis ihr endlich Bater und Liebhaber, im: mer einander unterbrechend, bas Bunder bes Traums entbedten - benn da erkannte fie felbst in allem die sichtbaren Wege bes himmels und ihren Beruf, und durch die Beredsamkeit des Baftors bekehrt, entfernte fie allen Bwang bes hofs von ihren offenherzigen Lippen: "Bohlan!" fagte fie, nachdem fie in einer fleinen freudlichen Baufe bie Befchwerben und bie Bortheile bes hymen gegen einander gehalten, und noch bie reife Ueberlegung auf ihrer hoben Stirne faß. - "Bohlan! ich unterwerfe mich ben Befehlen meines Schicfals; ja, ich will felbst mit Bergnugen bas unruhige Leben bes hofe mit ben ftillen Freuden meines Geburtsorts vertauschen, und ba Sie mich einmal lieben, herr Paftor, so wurd' es unzeitig fein, sprobe zu thun ich sehe die Ungeduld Ihrer Reigung auf Ihrem Gesichte! Rommen Sie her, mein Geliebter, und —" welch ein Triumph für einen Unerfahrnen, der nie ben Dvid und bas Syftem einer versuchten flugen Lenclos gelesen -"fuffen Sie mich, und nehmen Sie jum Beichen unferer Verfprechung biefen Ring an!" Und mit undussprechlichem Bergnugen tam ber schwerfällige Liebhaber gestolpert - tufte fie breimal, und macht' es zur Brobe recht artig. Sie ftedt' ihm einen Demant, in Form eines flammenben Bergens, an bas fleinste Glied seines Fingers, und Er - welcher Taufch! hatt' ibn nicht die duldende Liebe gerechtfertigt - überreichte Ihr einen ziegelfarbnen Carniol, worein ein Anker gegraben mar. Run brachte jede Minute neuen Buwachs von Liebe und Vertrauen in ihre verbundene Gefellichaft, und frohe Gefpräche von ihrer balbigen Sochzeit beschäftigten ihre unermubeten Livren. - Da saate Wilhelmine biese merkwurdigen Worte: "Morgen, wenn die Göttin der Rabale auf den feuchten balfamischen Bolten bes bampfenden Thees, nachdenkend an den koftbaren Plafonds herumzieht und

ibre Anbeter ermuntert, und wenn die eigensinnige Gottin ber Dobe ibren Liebling, ben Schneiber, ju wichtigen Konferengen ber Staaterathe geleitet, ober bamit Sie mich beutlich verstehen: Morgen, wenn es fruh Behne gefolagen, fo ruften Sie fich, mein Geliebter, und machen Sie Ihre foulbige Aufwartung bei unferm hofmaricall; bitten Gie ihn in bemuthiger Stellung um bie Erlaubniß zu meiner balbigen Beirath! 3ch felbst will ihn noch beute zu biefem Ihrem Befuche bereiten, und fo werden Gie bann Morgen gar teine Schwierigkeit finden. Er ift ber beste Berr von ber Belt; und wenn meine Bitten, wie ich aus guten Grunden mir schmeichle, etwas bei ihm vermögen, fo geben Gie Acht! - fo foll er felbst bei unserer hochzeit ericeinen, und durch feine ehrende Gegenwart unfer Reft glangenber machen: 38t aber theilen Gie, ohne Romplimente, ben Blat in meinem zweifitigen Bagen, bamit Ihnen ber Beg nach einem fürstlichen Saufe nicht eben fo fauer antommen moge, als ber benebelte Steinweg ju Ihrem Filiale!" Bartlich und fuß verfprach ber gehorfame Liebhaber ihr in allem ju folgen, und an ber Sand seiner Geliebten verließ er jest sein trauriges Rirch:

Bu ben durch originelle Laune und Reichthum des Ausdrucks beachtenswerthesten Dichtungen gehören sodann die vier "komischen Erzählungen" von Michaelis, welche er unter dem Namen "Phänomenogonie" vereinigte, und die ich hier nach der Ausgabe von 1791 ganz zum Abdruck bringe: kleine Anekdoten eines Dichters (wie Herder sagt), der gleichsam ein Zeuge und Bote der Götter und Erklärer der Natur ist.

## Erstes Phänomen. Das Norblicht.

Der Bunsche lustig Heer war ziemlich ked geworben, Drang mit Gewalt sich in den himmel ein, Und hörte niemals auf den müden Götterorden Um sein Erhören anzuschrein. Kaum schmedte Bater Zeus die erste Nettarschale, So forderten zu funfzigen sein Ja; und taum entschwang, erhört, sich eine Schaar dem Saale, So waren hundert andre da, Und forderten, wie die, sein Ja.

Besonders hielt ein Schwarm verwünschter Gratulanten Ein ordentliches heer bergleichen Luftgiganten. Warb Gretchen Frau, und hanschen Mann hier, durch Geburt und Geld, ein Amt an sich gezogen, Dort noch ein Jahr ben Parzen abgelogen, Gleich segelte, dem Dichter unterthan, Ein Dupend solcher lodern Brüder,

Jedweder ein Badetchen Lieber Auf feinem Ruden, himmelan!

Bon Tag zu Tage warb es schlimmer, Es war ein Sumsen in bem Zimmer, Als wenn die Fliegen in dem Mai Der erste Frühlingsstrahl besonnte; So arg, daß Ganymed, vor Drängen und Geschrei, Kaum an den Schenktisch kommen konnte, Und, war er durchgedrängt, noch wol durch einen Stoß Den eingeschenkten Wein vergoß; So arg, daß, wie man sagt, der Erd' und himmel sküpte, Der veste Atlas selbst zum ersten Male schwizte.

Jum Unglüd stößt, bei einem Götterschmaus, Ein Mann, ber schon die Sechszig überschritten, Auf seines Weibes jüngre Vitten.
Sie reißen aus — Wein Alter nach — und macht dadurch im himmel Ein so entsetzliches Getümmel, Daß endlich Zeus, in äußte Wuth entbrannt, Den Bliß ergreist, aufspringt, und rust: "Berruchte! Entslieht dem Donner meiner Hand! Bei diesem Bliß! beim Styr! Versluchte! Seid ewig vom Olymp verdannt! Rur Wünsche, die der Redlichseit zu Ehren, Und dem Verdienst zum Glück, wie Redliche geschickt, Die ich sonst kunstige gewähren!"

So sprach ber Gott — es zitterten bie Spharen — Die Erbe bebt — und Tartarus erschridt. —

Die wanderten die Bunsche aus dem himmel, Und stürzten in die Luft, ihr wahres Element! Iwar suchen sie noch oft den Eingang in den himmel, Allein so bald sie Zeus mit seinen Blipen trennt, Stürzt auch entbrannt das schwirrende Getümmel Gleich wieder in sein Element; Da dann (weil sie, der Glut sich schneller zu entschlagen, Nur nordwärts ihren Angriss wagen, Und überhaupt die Kälte gut vertragen) Der Physitus, der nicht die Ursach kennt, Das Phanomen ein Nordlicht nennt.

> 3meites Phanomen. Die Frrlichter.

Der Göttin, die, wie jedes Rind ergahlt, Bon Chrgeiz und von Reid gequalt,

Des Apfels Gift in Zeus Balaft verstreute, Und himmel und die Welt entzweite, Der Göttin Eris fiel es ein Sich einen hubschen Mann zu mählen, Und lieber, tönnt' es heute sein, Als morgen, mit ihm zu vermählen.

Sie bachte hin und her; boch feiner stand ihr an, Und keinem sie! — Merkur war ihr zu flüchtig, Lyäus ein vertrunkner Mann, Und Amor noch ein Rind, und nicht zum Ehstand tüchtig.

Bum guten Glud ließ, wie uns Lichtwer sagt, Sich bazumal Bultan von Dame Benns scheiden: Bielleicht weil Mars sich mehr auf seinen Schlag gewagt, Uls Männer eben gern von Junggesellen leiden!

Doch bem sei wie ihm sei! --- Genug, er stand ihr an; Er war ein hübscher steiß'ger Mann, Und hielt das Seinige zu Rathe — Sie wurden also eins; und in dem Götterstaate Ward Eris seine Frau, und er der Eris Mann.

Der erste Tag ging an; sein Nachbar wurde schlimmer: Der britte — schon nicht auszustehn; Sie widersprach für sieben Frauenzimmer, Und übertraf zwölf Krititer im Schmähn! Bulkanus war des Zankens müde; Und als sie ihm das Widerspiel Sinst allzu heftig hielt, nahm er den Hammerstiel, Und prügelte sie aus der Schmiede.

Bon Scham burchglüht, entflammt von Buth, Sturmt fie gur Oberwelt, fieht, wie im naben Schatten Des Ulmbaums ichlummervoll ber gartlichfte ber Batten Auf einem Bett, für Ronige gu gut, Auf feiner Gattin Bufen ruht; Sieht, wie ber weiße Urm in feinen blonden Loden, Sanft um ben Sals geschlungen, spielt, Indeß ein Strauß von jungen Beilchengloden 3hn, fachelnb, in ber andern fühlt, Fruchtlofe Ruffe jest um Gegentuffe merben, Itt icheu fich nah'n, ist ichnell gurudgeschreckt, halb an bem Mund, halb in ber Luft erfterben; Befturgt, ob fie ben Schlummernben gewedt, Und boch ergurnt, baß er fie nicht entbedt -Sieht es: denkt sich an ihrer Stelle — Und jeglicher Gebante medt In ihrer Bruft die Rachen einer Solle.

Bas? schnaubt sie auf, ein Staub soll gludlich sein? — Ha dieser Anblid werd euch theuer! Bin ich nicht eine Göttin? — Nein! Rein, ohne mich muß Riemand gludlich sein! Mir war die Liebe Gift, euch sei sie fressend Feuer!

Und laut zischt ist die Natter auf der Brust Des Schlummernden, — ein hingeworsner Schatten! — Berblasst vor Todesfurcht, schreit Chloris in den Gatten — Springt auf — stößt, schüttelt ihn — Umsonst! — Auch ihm bewusst,

Lag biese Furie als Traum auf seiner Brust —
Bestürzt ruft Chloris hülse — schlägt die Brust —
Ringt ihre hände — wagt, verwegen,
Sie wegzureißen — züdt, sie tödtlich zu erlegen,
Des Gatten Dolch — und ist entschlüpft das Schredenbild! —
Und ist erwacht — genug mit Muth erfüllt,
Der Schlasende dem bloßen Dolch entgegen!

Bar bas, rief er, bie Natter? — bieß ihr Hauch? Ihr Gift? ihr Biß? — sie starb — stirb auch! — Er spricht's — entseelt stürzt Chloris vor ihm nieder! Sogleich zerreißt die unglücksel'ge Nacht: Die schlasende Bernunst erwacht — Mit ihr Berzweislung! — Dreimal lacht Der Eris hohn empor! — Die hölle hallt ihn wieder!

Ist, Basilisten sein Gespann, Ein ausgethürmter Sturm voran, Und hinter ihm drei tämpsende Gewitter, Hebt sich ihr Wagen auf — und unter ihm erhebt, So weit die Lust von seiner Are bebt, Mit einemmal Zwist ausgebrachter Mütter, Entslammter Bäter Zorn, Verschmähung, Stlaverei, Betrug, Verdacht, Verrätherei, Bergiftung, Mord, — in Thälern und auf Höhen, Aus tausenden der unglücksvollsten Ehen, Sein wüthendes Geschrei!

Kann eine Göttin wol ungöttlicher sich rächen?
Richts sind wir ohne Zärtlichkeit! —
Und du, aus Bosheit und aus Neid,
Machst uns das einz'ge Glück, die Liebe, zum Verbrechen?
Denn dieses ward sie mit der Zeit! —
Erschrocken flieht, gleich trügrischen Sirenen,
Der Jüngling Mädchen, die ihm blühn;
Kaltsinnig lassen wieder Schönen
Den scheuen Jüngling fliehn;
Und beibe suchen sich den Urquell aller Fehden,

Den Chstanb, ewig auszureben. — Ein guter Unschlag, tresslich schön! Der Jüngling Hagestolz, die Mädchen alle Spröben — Da wird die Erde lang' bestehn!

Nicht ba ber Gott, ber einst, von Ramler's Opferschmause, Herabgelodt, zur Erbe kam, Und Myrten um den Schlaf, in seines Leukon's Hause: Aglajen und Apolln als Brautpaar übernahm: Die Fackel ausgelöscht, Cypressen seine Krone, Wirft vor des Donnergottes Throne Sich Hymen hin, und klagt, mit thränenvollem Blick, Dem Mächtigen sein untergrabnes Glück.

Bohlan, sprach Jupiter, bem Ungemach zu steuern, Bernimm: wer stirbt, und hat sich nicht vermählt, Sieht nicht Elysium. Bon inn'rer Pein gequält, Soll er zur Nacht, so oft ein Brautpaar sich vermählt, In einem Flammentanz besselben Hochzeit seiern: Und, ba durch sie die Zwietracht sich entspann, Führ' Eris ihre Reihen an!

Bie hurtig griffen nicht, fo balb fie es vernommen, Die guten Leutchen wieder gu! Wie eifrig warb man Du und Du, Um nur bem Tobe vorzukommen! Die aber theils zu alt, und theils zu ftolz bazu, Ch ftarben, als die Ch' fie aufgenommen, Die tanzen noch in ftiller Mitternacht Den Flammentang, ben wir bas Jrrlicht nennen, Und werben ber, die nicht ber Warnung lacht, Und fein geschwind, als Braut, ben Grund warum fie brennen, Nachdem fie felbst ihn ernstlich gnug burchbacht, Um meine Lehre fortzupflanzen, Much einem andern deutlich macht, In ihrer erften Sochzeitnacht Bewißlich breimal iconer tangen! Roch schöner aber, wenn nach mancher froben Racht, Die ihr begludtes Band gefegnet, Dem Dichter, ber genug bas Götterreich burchbacht, Bol felbst einmal mas Menschliches begegnet! Wärs vollends Doris! — Da, o ba Macht Eris sicherlich ihr höchstes Entrechat!

Drittes Phanomen.

Das Rauchen ber Bufche.

In jenen längst vergrünten Jahren, Als zwar noch Frommer viel, und Boser wenig waren; Allein, so wenig ihrer waren, Das Recht, die Rechte zu verdrehn, Und sich mit Andrer Schweiß zu masten, Kaum schlechter stand als jetzt, so gut wir's auch verstehn; Rur daß bei und, der Billigkeit zum Besten, Die Sachen nach der Ordnung gehn: Zuerst ber Rock, darnach die Westen

In dieser langft vergrunten Beit Bemachten, fag' ich, weit und breit, Der armen Chrlichfeit jum Glude, Geichopfe munberbarer Art, Bon turger Lange, ichmaler Dide, Mausfahlen Rleibern, grauem Bart, Uralter Treue, greisem Glude, Großväterrungeln, Sänglingstude -Rurg von ber Beifter befter Art, (Buschmannchen ober 3merg - mas ift baran gelegen? -) In Felsenklüften und Gehägen, Den ausbeutvollsten Bergwerksfegen -Bertheilten ihn bei ftiller Racht, Theils unter bie, die Bosheit arm gemacht, Theils unter abnliche, verhungerte Gesichter, Woraus jum Glud ber Bofewichter Schon langst bie Welt sich nicht viel macht: Die Moralisten und die Dichter, Und halfen oft in einer einz'gen Racht Mehr Frommen auf, als alle Bosewichter Zeitlebens rechtlich arm gemacht.

Ein Spieler, ben, nach manchen guten Karten, Ein schnell va Banque! im Jubel nieberschlägt; Gin Rauber, bem am fichern Garten Der Beutel winft, ben er nicht ausgefegt; Und selbst ein Rabulist, dem wider sein Erwarten Der Erbschaft Glud Concurs und Handwerk legt; Drei Schelmen, ohne Ruhm zu melden, Die auf ber Runft mas Chrliches gethan, Sind, tommt es auf Erschreden an, Rur Rinder gegen meine Belben, Die, wider ihren ganzen Plan, Und wider aller Menichen Glauben, An Reichthum Tag für Tag ben Frommen machsen sahn. Mit Stehlen mar's nicht ftets gethan; Und ihn gerichtlich zu berauben, Ging höchstens nur Gerichtstags an. Bas half es auch? - Das rechtlichfte Betrügen

Berfolgte Reichthum Schritt für Schritt!
Ihr falsches Gut verflog, und nahm sich im Berfliegen,
Zum Zeitvertreib bas ächte mit!
Bergebens macht man ihm balb bas balb bies verbächtig:
Umfonst warb Rant auf Rant hervorgesucht:
Des Frommen Gut hielt aus, des Räubers nahm die Flucht;
Der Schelm blieb klein, die Tugend mächtig. —

Was war zu thun? — Heil dir, willsommnes Land, Das Habsucht nüst und Ehrgeiz fand! Land, das mit Word und Erz gleich reichlich überschüttet, Zuerst dem Schelm die Müh', ein Schelm zu sein, vergütet! Zuerst dem Arzt die Pest, dem Rausmann Tyrus Pracht, Durch Spezerei'n und Gold zum Kinderspiel gemacht! — Durch dich, Amerika! bekam das Laster Brüder, Flog Zener Balken auf, stieg Tieser Schale nieder! Durch dich vereinte sich, zu desto größrem Gut, Des Europäers Schweiß, des Mexikaners Blut; Und, leider! da sonst nie ein Geiz dein Bolk verhetze, Erschien auch ist kein Geist, der seinen Raub ersetze.

Den Ton gab Spanien; die Nachbarn ftimmten ein: Der erste grob, die andern sein; In Rurzem war das Liedchen aller Enden. Allein, der Zwerge Staat, den dieser Raub verdroß, Spielt großen Reichstag und beschloß, Um diese Wütherei zu enden, Auch dort den guten Herr'n ein Luftsciff nachzusenden.

Doch lag, mit glüh'ndem Blid und unterstütztem haupt, Bon diesen Furien beraubt,
Der Mexikaner Xin in einer fernen Höhle,
Nacht um ihn her und Nacht in seiner Seele,
Als schnell ein Licht die Finsterniß durchbrach,
Bor ihm ein Männchen stand, sich räusperte und sprach:
"Verzweislungsvoller Xin! wie lang' zermalmt euch Weiber —
Denn Männer war't ihr sonst — ein schwimmend Bret voll Räuber?
Soll eine Welt voll Gold, durch euer knechtisch Fliehn,
Ihr eignes Schlachthaus sein, Ayrannen andre ziehn?
Sei klug! — Vernimm und schweig! — Des Vergwerks Glück
bewachen

Der Meinen Tausende im Lande biefer Drachen. Durch unsern Fleiß gequält, floh biese Brut ihr Reich, Entriß und ihre Best, und brachte sie zu euch; Bon hier aus drohten sie der Freiheit unsers Lebens. Allein — sie sind entdeckt, und alles ist vergebens. Die Berge sind beschützt: das Gold liegt unverlept: Raubt euch die habsucht viel, so wird euch viel erset.

Trifft euch ein zweiter Raub — auch bas! — In wenig Stunden Erfreut euch neues Gut, und jenes ist verschwunden. Rimm bieses! — aber schweig! sonst fürchte meine Macht!" Dies sprach ber Geist und sioh; und turz nach ihm bie Racht.

Bu welchem Taumelkelch ward unserm Xin der Morgen! Bie reich war er, an Schäßen und an Sorgen! Sein war das größte Gut: — doch war dies große Gut Nicht neuer Reiz zu neuer Wuth? — Und ach! nur allzufrüh ward ihm, durch Folterungen, Nicht nur der Reichthum abgerenkt, Noch dreimal härtre Beinigungen Erpressten auch habsücht'gen Forderungen Die Nachricht: wer den Schaß geschenkt.

Den Augenblick flog sie in alle Zonen. Ein Räuber schrieb dem andern zu: "Die Zeit ist da, die Rarren zu entthronen! Zehn solche schimmliche Tämonen Berschlingt ein Kerl, wie ich und du! Wirb was du kannst! gethan giebt gute Rub!"

Die Brüder folgten diesem Plane, Der Schelme Jahl nahm täglich überhand! Das ehrlichste Gesicht verließ den alten Stand, Und schwor zu dieser neuen Jahne. Der Arzt vergaß den Puls, der Pfasse die Gebete, Der Richter, was die Unschuld sprach; — Personen überliesen Städte, Und Städte rannten Ländern nach — Um, Schauseln unterm Arm, und Haden in den Händen, Die halbe Welt aus Habsucht umzuwenden.

Der Tag war ba, die Losung ausgetheilt, Das Bolt im Ungriff; — plöplich heult Ein dumpfer Donner auf, und in dem Donner spaltet Sich jeder Schacht, und zeigt, wer ihn verwaltet. Ein zitternd Angstgeschrei füllt die erschrockne Luft, Und alles liegt im Staub, und alles starrt die Kluft Mit Schaubern an — als eine Stimme rust: "Lebt wohl! Es lag an euch, dies alles zu gebrauchen!" Der Schacht sich schließt, und alle Berge rauchen.

Da standen nun die Memmen, Mann vor Mann, Und sahn bestürzt einander an! Was er gewollt, was er gethan, War jedem als ein Traum verschwunden; Und die auf diese heut'gen Stunden Weiß von der Sache sicherlich Auch teine Seele mas, als ich. Man trägt sich zwar mit der und jener Sage, Doch baß man nichts Gewisses weiß, Liegt nur zu beutlich an dem Tage.

Indessen nust der Geister Fleiß Der Menschen Unbedacht, und schickt, nach langem Regen, Damit es minder Aussehn giebt, Den angewachsnen Bergwertssegen In Dampsen durch die Luft, wohin es ihm beliebt. Wir aber stehn, und sehn den lieben Bergwertssegen Im Rauch der Busche nach dem Regen, Rebst unsern werthen Wetterhahn, Für einen haustalender au.

Biertes Bhanomen. Der fliegenbe Drace.

Die vierte Furie und vierte Charitinne, An Sitten und an Reiz, Corinne, Gab die Bergött'rung auf, und ward Milenos Frau. Bekam zu zwanzigtausend Gulden In Rurzem zweimal so viel Schulden — Denn ihre Wirthschaft war genau — Uud zankte, kurz vorm Bettelskabe, Den lieben Ehherrn nach dem Grabe. Die böse Frau!

Die schwarzen jagten bunte Rleiber. Schon mar die Frau, geschickt ber Schneiber, Ihr Ontel reich, Lifillo wohl gebaut. In weniger als fünfzig Bochen Bar fie mit ibm, mar er mit ihr versprochen; War fie mit ihm, mar er mit ihr getraut. Ist ging bas Lieb aus einem andern Tone. Dort mar sie haupt, bier mar sie Rrone. Mileno mar zu farg, Lisill verthat zu viel. Den einen fraß ber Beig, ben andern fraß bas Spiel: Sonst tam tein Mensch in's haus, ist war's ein Raub der Gaste. Rurgum, der erfte blieb der befte. Nun ging bas liebe Zanken an. hier schrie die Frau, bort schrie ber Mann: Sie aber übertraf ben Dann! Bum Glud entriß auch ihn, nach wenig Tagen, Der ichnelle Kall von einem Bau Des werthen Chebamons Blagen. Die bose, bose Frau!

Die schwarzen jagten bunte Kleiber. Schon mar bie Frau, geschickt ber Schneiber, Lifillos Nachlaß groß, Florindos Stand nicht Schlecht, Und ploglich folug, trop aller Belt Befpotte. Much biefen Ring und Chebette Bum britten unterthan'gen Knecht. Milen mar ernft, Corinna schwärmte: Lifillo frob. Corinna larmte: Much ist erhielt fie ibren 3med: Florindo liebte Ruhm, Corinna warf fich mea: Er ging in Sammt und Golb, fie ichlechter als bie Bofe: Sie ging jum Roden, er nach Sofe: Er af auf Gilber, fie auf bolg: Bei Magben flatichte fie gu Stunden, Bei Soben that fie bauernftolg, Bei Luftbarteiten ungebunben, Betrant fich, pfiff, und bablte mit ben hunben. Der gute Mann, als sonst nichts anschlug, schalt, Und ftieß badurch ben Boben aus bem Faffe. Bar fonft fein Saus Megarens Aufenthalt, Co mard es jest die freie Gaffe. So viele Morgen, fo viel Bein! So vielmal Mittag, fo viel Bante! Co viele Abende, fo viele Rederei'n! Co viele Nachte, fo viel Rante! Rachbem er fich zwölf Jahr mit ihr gequalt, Und doch ber Tod ihn nicht entfeelt, War er, aus Furcht, er mocht' ihn gar nicht holen, Ein's Tag's, ju feinem Glud! fo folau, Und that es felber burch Biftolen. Die bofe, bofe, bofe Grau!

Die schwarzen jagten bunte Rleiber.
Reich war die Frau, geschickt der Schneiber,
Und Junker Georg ohne Geld.
Er denkt: versuchen kann gewinnen;
Macht seinen Reverenz; gesällt:
Und liebt und kust, und freit zum viertenmal Corinnen.
Allein der Krug geht, wie das Sprichwort spricht,
So oft zum Brunnen, bis er bricht.
So, leider, ging es auch Corinnen.
Statt, daß auch ihn der alte Griss
Zum guten Jochem machen sollte,
That er das Gegentheil von allem, was sie wollte,
Briss, wenn sie schalt, und brummte, wenn sie pfiss.
Richts half ihr jest von allen schonen Gaben:
Ihr trozig Aber — polternd Nein;

Muf jenes ftieß ein ruhig: 3ch will's haben! Auf dies ein schalthaft: Go foll's fein! Buche ja ihr haar gur Furienperude, Bu Donnern jedes Wort, ju Bliben jede Blide: So bot er blos mit viel Balanterie Sein Doschen an, und fprach: Belieben Sie? Und war es gar nicht zu ertragen, Co pfiff er, ftieg in seinen Wagen, Ließ ihrer Buth die freie Sand. Und fuhr auf's Land. -"Glaubt," sprach er oft, "Madam! Ich tannte eure Mode! Dich frankt man nicht fo leicht zu Tobe. Steht euch ein ruhig Leben an -Topp! - aller Streit ift abgethan! Wo nicht — so magt's, burch Bank mich murb' zu machen. Je mehr ihr raft, je öfter tann ich lachen." — Er hielt fein Wort. — Sie argert fich barüber, Macht ihm bas Lachen leicht, und fich bas Boltern schwer, Befommt ein bigia Gallenfieber. Bankt, weil fie nicht foll, besto lieber, Schmält, weil fie nicht foll, besto mehr, Biebt ihrem Mann noch einen Nafenftuber, Und geht brauf gludlich burch bas Fieber Bu Bluto's Unterthanen über; Er aber giebt bie Trauer an. Der brave Mann!

Schon sprengt ihr Fluch ber Schattenpsorte Riegel. Mertur nimmt alle seine Flügel, Läuft nach bem Höllenstab, und übereilt die Frau, Rimmt gern, trot aller Göttergröße, Ein halbes Dupend Rippenstöße Zum guten Morgen nicht genau, Und eilt allein, mit Zittern und mit Beben, Sie unzertratt zu übergeben. Die bose Frau!

Die alten jagten neue Plagen. Bilb war die Frau, Merfur voll Jagen, Der Kahn vermorscht: der Schiffer, wie er war. Mit Fluchen sprang sie in den Nachen, Dem Weinen näher als dem Lachen, Merfur ihr nach, und erst, so alt er war, Herr Charon ihm, mit bergansteh'ndem Haar. Er ruderte, daß alles schwitzte, Der Styr bis an die Schultern spritzte, Sein Kahn sich bog, das Nuder sich erhipte, Sah, Stoß für Stoß, balb vor: balb hinterwärts, Jurud voll Troft, vor sich voll Schmerz, Erholte nach erreichtem Lanbe, Ju Stunden, ausgestredt am Strande, Sich von der Angst, und schöpfte neues Herz, Und ließ ihr gern — trop allen ihren Schäpen — Des Ruberns Schweiß und Nachens nöth'gem Bau — Len Groschen für das Uebersepen. Die böse, böse Frau!

Die alten jagten neue Blagen. Wild war die Frau, Mertur voll Zagen, Der Styr vorbei, und nah' bes Orfus Schlund. Die bolle bebt bei jedem ihrer Schritte. Der unterird'iche Rettenhund Kriecht wie ein Dlöpschen in die Hutte. Der Eumeniden haar trummt fich in einen Bund. Brometheus ichreit vor Angft auf feinen Beier: murge! Frion stößt sein Rad in schnellern Lauf. Der alte Gifpphus friecht unter fein Gebirge, Und Tantal's Durft und hunger boren auf. Bergweifelnd frummt fich unter feinen Betten Birithous, ber Bollengeifter Baß; Und achzend schielt ber Fluch entweihter hochzeitbetten Aus feinem bodenlofen Sag. Der Rern ber ichredlichften Gefichter, Der Abichaum aller Bofewichter, Unmaß'ger Buchrer, Gelbstentleiber, Kriegfücht'ger Fürften, Straßenräuber, Mordbrenner, Bauberer, Beidmorer, Und Batermorber und Emporer; Und, neu'res Schlages: die Beichlechter Der Bifitator'n und ber Bachter, Auftaufer, Liefrer, Projectirer, Und fo viel taufend Actenschmierer, Bar taltes Baffer gegen ibr. Rie fah ber Tartarus ein fürchterlicher Thier; Allein auch außer bem mit Flügelstab und Saube, Rie einen einz'gen Gott fo fcblau! Raum sprang der Ortus auf, so war er aus dem Staube. Die bose, bose, bose Frau!

Die alten jagten neue Plagen. Wilb war die Frau, der Eredus voll Zagen, Und streng der Schatten Tribunal. Rach langem Streit der triegrischen Verdienste, Eröffnet ihr der Eumeniden fühnste Ebeling, Geich. b. tom. Literatur. 1. 3. Den Eingang in ben Richtersaal. Da fagen bie brei Söllengötter, Und gitterten wie Espenblätter; Allein Degare mar nicht faul, Und warf von hinten zu, noch eh' fie mit ihr red'ten, Ihr einen Beißtorb über's Maul, Und, eh' fie fich befann, um alle Glieber Retten. Ihr Götter! mar bas nicht ein Spruh'n! Gin Larm mit Sand und Jug und Leibe! Ein Lärm von einem einz'gen Weibe! — Allein fie mar besiegt, und Rhabamant fprach fühn: "Auch du hieltst Mannermord für ein erlaubt Bergnügen! Die Raffer find befett; allein wir haben Wiegen. Mit Retten eingeschnurt, Die Windeln Schwefelglut, Schlaf ein, mein liebes Rind! und fag' uns, wie fich's rubt. Dir fei fogar erlaubt, ju uns gefäll'gen Beiten, Unftatt bes Stedenpferds, auf Schwefel auszureiten. Durchfleuch die Oberluft; wend' alle Corgfalt an, Und zeig une, wenn bu tannft, fo einen argen Dann! Dies Ging'ge macht bich frei. Bermanbelt in zwei Drachen Sollt ihr und Cerberus zugleich bas Thor bewachen!"

Er brach ben Stab und schwieg; und ihre Bein ging an. Wir seh'n sie zieh'n und schrei'n: da zieht ber Drache! Denn leiber! dauert noch die Rache, Die Richter Rhadamant ersann. Der brave Mann!

Da wir ohnehin noch zu drei unterschiedenen Malen an Michaelis herantreten, so gestatte ich mir gleich an diefer Stelle unter seinen lyrischen Gedichten und Episteln zu muftern. Sein Bekanntwerden und Bekanntbleiben ftust fich nicht gerade auf fie, und doch waltet auch in ihnen eine eigenthümliche Laune, leichter Wit und belebter Ton, schwunghafte, wohlflingende, obschon an Correctheit bin und wieder ju munichen übrig laffende Berfification, daß sie sich mindestens vor den der Gattung nach ähnlichen unvergeffnen Erzeugniffen der Bremer und Salberftädter Rreise, zu benen er in Berhältniß ftand, nicht zu verbergen nöthig haben. Wie meisterhaft er es verstand einen an fich reiglosen und verbrauchten Gegenstand durch die Form gleichsam neu zu machen und mit allem Rei; des Romischen auszustatten, zeigte das Wiegenlied. Die deutschen Dichter sowol als die Frangosen, namentlich Boileau, hatten den Stoff deffelben so gründlich erschöpft, daß es schwer war durch wiederholte Benutung nicht zu

mißfallen. Michaelis that es, und übertraf sogar, ohne einen einzigen neuen Gedanken, durch gludliche Form alle seine Borsgänger.

Biegenlied für gemiffe Schonen.

Schlummre, mein Buppchen! Bas gadert im Stall? Heute war Rranzchen und morgen ist Ball. Lebten und webten die Hühner wie du, Sicher noch ließ uns ihr Gadern in Ruh.

Schlummre, mein Buppchen: am Fenster zu stehn, Knickschen zu machen und Näschen zu breh'n, Papchen zu füttern und Möpschen dazu, Braucht man bis Mittag Erholung und Ruh.

Schlummre, mein Püppchen! die Tante mag schrein; Lässt sie das häflliche Schmählen nicht sein: Bugen verstehst du, die Betten sind da, Nimm dir ein Aefschen, und werde Mama.

Ebenso ist es die Form, welche in dem folgenden Gedicht den Spott neu und anziehend macht, wogegen seine Trinklieder völlig in dem Geiste der Halberstädter Muse sind, deren volle Becher den Berdacht der Tause einflößen, und deren "rundliche Mädchen" und so spießbürgerlich erscheinen, daß Bacchus in ihren Armen sich wol zum Einschlasen entmannt aber nicht zum Genusse in trunkener Lust begeistert fühlen möchte. Wo wäre das Bacchanal, das die Halberstädter besängen, ohne daß ihnen die lex moralis aus der Brufttasche schielte!

Muf einen jungen Offizier von ber Reichsarmee vor ber Schlacht bei Rogbach.

Alle Welt,
Welch ein Held!
Bruder West
Halt ihn vest!
Wer da nächst ihm sicht,
Stoß' ihn nicht
In sein parsumirtes Haar!
Denn surwahr,
Wo er geht,
Wo er steht,
Riecht's um ihn
Wie ein Salbenmagazin!

Und ich mufite sicherlich Richt, was ich Bon bem Rabenkinde bächte, Das fein armes Contingent, Das der Breußen Tude tennt, Und, indem's zum Siege fliegt, Halb bereits in Ohnmacht liegt — Um sein einzig's Balsambüchschen brachte.

Daß er die unter den Halberstädtern heimische Horazische und Pope'sche Epistel, nachdem vertrauliche und scherzhafte poetische Sendschreiben schon lange vorher gepflegt worden, gewissermaßen gegründet und zu fast klassischem Ansehn gebracht, ist bekannt genug. Der vortrefflichste und piquanteste dieser seiner Briefe, werth von den übrigen abgehoben zu werden, ist jedensfalls der an den Hofrath Köpken in Magdeburg über

### Die Laune.

Die Wahrheit, Freund, und eine Seisenblase Zersahren in der Hand! — Exempli gratia, Was ist der Mann im Mond? — Mit seinem besten Glase Fand kein solch Ding Hevel in ganz Lunatica. Nur mit genauer Noth entdeckte meine Base, Die neulich durch die Sonntagsbrille sah — Drei Löcher, und ein Plätzchen für die Nase. Wahrhastig, hätt' ich nicht, aus Wieland's Diogen, Von sichrer Hand, daß einer ihn gesehn: Ich zweiselte, bei meiner Ehre, Ob gar ein Mann im Monde wäre!

Das runde Ding, in dem er hausen soll, Ift freilich groß genug. 3mölftaufend Batagonen, Beim Berful! füllten's taum mit Beug und Sattel voll. Und traun! ein einzler Menich fann nicht geraumer wohnen! Rur baß es just ein Mann ift, find' ich schlau! Bir alle murben eh bas tleinfte Dachsloch mablen, Als in bem ungeheuern Bau Des lieben, leeren Monds uns Gine Stunde qualen; Doch, welche Schöpfung felbst reicht bin fur eine Frau? Und gleichwol ihren But nach Burben auszugählen, Wo kann ihr minder Blat als in dem Monde fehlen? Zwar von den Damen unfrer Zeit Bunfct' ich mir eben nicht, daß fie ben Ginfall batten! Sie find ju icon, fich in ben Mond ju betten, Es giebt ja wol im Reich ber Möglichkeit Ein anbres Mittelbing von Grazie und Faune,

Das besser in dem Mond gedeiht; Als — nur zum Beispiel eins — die Laune.

Fix, Herr Apoll, bas Flugwert eingehangt! Die Reise gebt jum Mond. Bie balt's? - gebricht's an Greifen? Aus einem Blaferohr gezwängt, Auf autes Blud ben Bag binan zu pfeifen, Ift eine Motion, bei ber man fich bedentt; Und über Ropf und Sals vielleicht herab zu tollern, Roch eine von ben ungleich tollern. Rraft meiner Runft, als Dichter, burfte zwar Gin eing'ger braver Stein bas rechte Tempo faffen, So berftete bie Luft, und mich, mit haut und haar Empfingen längst Terraffen an Terraffen, An Stufen von Topas, vielleicht von Demant gar, Bis meine Wenigkeit in loco tuto war. Doch alles bas ift mir zu wenig munderbar. 3wolf Geifter, in ber Runft ber Feen unterwiefen, Sind nicht zu viel verlangt, wenn man nicht oft sie plagt! Rur einmal, Freund, nur einmal will ich niesen; Husch, bin ich in bem Mond, eh jemand Brosit sagt.

Nun, hab' ich's nicht gebacht? — Da steh' ich vor ber Scheibe. Dein Wunder, Köpten, sollst Du sehn!
Ift bas ein Bau! so rund, so wohl bei Leibe,
So treibeweis, es tann nichts brüber gehn!
Doch eh' ich Dir bie Schale viel beschreibe,
Kann ich was Klügres thun. Leb' wohl, auf Wiebersehn!

So war ich benn im Mond.

Rund allen und zu wissen, Daß wirklich hier die Laune wohnt. Roch Jungfer, sagt man in dem Mond, Und, außer ein paar Ziegenfüßen, Ein Buppchen in der That zum Kuffen.

Die großen runden Löcher da,
Die meine liebe Base sah,
Sind, unter uns gesagt, drei Thüren,
Bodurch — vom Gabalis, traun! selber nicht gekannt —
Gewisse Geisterchen zum Erdenkloß marschiren,
Benn Dame Laune sie versandt.
Das oberste, zur rechten Hand,
Gehört den Grillen: nah' bei diesen,
Das andre Loch, den Schnurren; wo ich stand,
Der große Thorweg — ben Capricen.

Die Grillen, von bem Ropf gestachelt bis an's Knie — Bielleicht bis an ben Juß, wenn wir ben Reim schon hatten —

Sind eine Art von Donnen Quirotetten, Befandt vom Mond in unfre Betten, Die Damen von ber Lethargie, Die herr'n vom hirnweh zu erretten. Man fangt fie auf ale wie die Rletten, Den Schnupfen, - ober Beus weiß wie? -Bur Nachtzeit fegeln fie, auf goldnen Dudenblafen, Dem lieben Mondschein angeleimt, Uns Sublunaren in die Rasen. Man wacht darüber auf, schläft ein — und hat geträumt! Man macht barüber auf, schläft nicht ein - und ber himmel hat einen Jacob Böhme mehr! Christina pfuit in Schwedens Weltgetummel, Und Sixtus Quintus wird aus einem Molch zum Bär. Wahn, seine Wuth, bespotisch wie sein Wille, Stutt in der Gil' den halben Clerus um; Bui! schreit der Philosoph: da haben wir's, warum? — Im Grunde war es eine Grille!

Die Schnurren e contrario Sind fleine muntre harlefinen; Flint wie der Wind: bald so, bald so; Der Biglipugli mag's mit ihnen, Nur eine summt ihm um bas Chr — Hop! stolpert seiner Wachtparade Czar Beter mit der Trommel vor. Nur eine fneipt ihm in die Wade — Sop! fliegt ber große Ludewig Als Tänzer auf und wundert sich. Sie haben mächt'ge Mottenflügel -Durch's Mifroslopium zwar freilich etwas flein: Doch sensus fallunt! - fonft, im Spiegel, Lafft ihnen in ber That ein Baufebadden fein. Sie machen gern zu Baaren ihre Reife, Und halten nirgends Stich, und tippen ihren Mann Bon Beit ju Beit, als wie die Flegermaufe, Rur gleichsam im Vorbeiflug an. Oft figen wir des Abends ba und fnurren; Raum nehmen wir ein Glaschen Wein beim Schopf -Auf einmal gehn ein Dupend folche Schnurren Uns nacheinander burch ben Ropf. Bemeiniglich empfehlen dann die Grillen Sich unfrer Gunft, und ziehn fich Schritt vor Schritt Mit Gravitat jurud. Bir jauchzen ichon im Stillen; Raum aber find mir oft fie quitt, So hat ber Moloch seinen Willen, Und führt fie wieder ber und hundert neue mit.

Berloren, wenn wir bann mit Beersturm in fie bringen! Sie mehren fich, fo lang' es eine Schanze gab, Und treten, wenn wir fie bis gur Bergweiflung bringen, Im Donner ihren Blat an die Capricen ab. Dann geht ber Brauttang los! - Rein Riefe Richt muthenber fur fein vermunichtes Schloß, Mls fo ein Teufel von Caprice Bur eine Sand breit Ropf, worein er einmal fchof. Bergebens ichreit ber Benter mit dem Schwerte: Den Bart geputt! - Der wilde Ruffe lacht, Stredt ber ben Sale, und fturmt in's Reich ber Racht, Dem Cgar jum Trop, als Martirer ber Barte, Mit einem Jubilo, wie Mars und eine Schlacht! Und potelte ber muthende hurone Den übermundnen Reind in Göllenmartern ein, Er schnappte wieder nach dem Tone Sein Schimpflied vollende auszuschrei'n. Da fitt benn in ber armen Geele, Buft zwischen Willen und Berftand, Die fleine Furie, Caprice wol benannt: Greift bem Berftande nach ber Reble, Und gerrt ben Willen bei ber Sand, Schwentt alle fünf befannten Sinnen Gin paarmal in ben Ring herum -Die guten Dinger werden bumm, Und sehn und hören nun, von außen und von innen Rur Funten links und rechts, und die Caprice brinnen, MIs, von ben obgedachten Ginnen, Das lette punctum fixum opticum. Die Zeit tann freilich auch, so wie von allem Bofen, Bon biefem Unhold uns erlofen; Allein Geduld gehört bagu! Und öfters, wenn wir ihm icon auf ber Ferfe maren, Macht er ein X uns für ein U, Bliticht wieder in ben Ropf, und lafft ben Absat fahren; Da finen mir - St. Beit ertapp' ben Goub!

Sie selbst indes, die Herren Geisterlinge, Sind unter sich ein Sinn, ein Herz, Und helfen öfters erst, zum Scherz, Sich eins dem andern auf die Sprünge. Wir Sublunaren haben's dann Zwar freilich meistens auszubaden. Allein was hilft's? Man hat einmal den Schaden, Und Sanersehn schlägt leider nicht viel au. Zum Beispiel darf nur eine Grille Den Schnurren, eh sie sich's versehn,

ı

In meinem Ropf burch's Beichbild gehn, So fann einmal in aller Stille Gin ichnatisch Wertchen braus entstehn. Bie werben bann bie jungen Scribler wettern! Allein was konnt' ich anders thun, Mls à la Bope fie vergöttern? Die Mannchen wollten ja nicht rubn! Rommt leiber biefer Berrn Gefdmiere Doch felbst vom lieben Monde ber! Die Schnurre gudt benn auch ben Grillen in die Thure: Gleich giebt fie fich ein grämlich Uir, Schwirrt wieder weg, und macht ba flüchtig, Balb Barlefin halb Schulmonarch, Den Nachbar Belten mondenfüchtig, Den Nachbar Beit zum Ariftarch. Die manches tolle Ding, feit Unno eins, auf Erben, Das garm in allen Bipfeln macht, Bar, wenn wir's recht burchaugeln werben, Ein foldes Gautelfpiel ber Racht! Wie mancher Kreuzzug einst nach Drachen und nach Riesen Entstand zu Deutschlands Untergang, Beil eine Grille ben Capricen, Die icon, am gangen Rhein, St. Rom die Bahne wiesen, Just noch zu rechter Zeit durch Land und Leute sprana. Ch Bater Papft das Miferere fang. Und umgefehrt, wie ruftig fullen Mit Namen Jahr für Jahr die leeren Rarten fich, Seit in Columbens Ropf die Brillen Ein flink Capric'den überschlich! Run ichwärmen fie zu taufend beiben Polen In Abenteurern zu, und schlafen teine Nacht, Um einzig nach und nach ben himmel auszuholen, Wie manches Abamskind er eigentlich gemacht.

Indessen herrscht durch weiße, schwarze, braune Nepoten Evens, als ein held, Kraft dieser Geister, Fräulein Laune Bon hier an bis in alle Welt, Bertheilt Brinzessinnen und Thronen, Sept Majestäten ab und Majestäten ein, Füllt ganze Staaten mit Neronen, Macht kleine horben groß, und große Reiche klein; Erlaubt einmal vor allen Leuten Mit Damen, die Walpurgis reiten, Dem Satan herenfreien Tanz, Und gönnt vielleicht zu andern Zeiten Dem armen Narren kaum den Schwanz;

Bebt, wie bie Ronige Neujahrstags mit bem Sterne, Mit ber Bernunft von Saus ju Saus; Giebt Bölfern Licht in die Laterne, Und blaft es andern wieber aus; Ahmt in bem Deutschen nach, jagt in bem Samojeben, Bangt fich im Briten auf, fengt als Bolad burch's Land, Stolzirt im Spanier, projectifirt im Schweben, Erfinnt im Juden Trug, und im Frangofen Tand, Bagt Silben im homer, im Bater Newton Spharen, Beweift im Bolf, und pruft im Chaftesbury, Foricht nach in Mendelsfohn, vernünftelt in Boltairen, Schwärmt in bem Swedenborg, und findert im Mettrie, Berdirbt als Magus balb, jur Majestät erhaben, Und bald als Bettelmond bem Beelzebub ben Rauf, Läfft einen Beiligen fich ohne Ropf begraben, Und banat bes andern but an Sonnenstrahlen auf. Lehrt heischre Bavageien ichmagen, Und zwingt Rartheuser stumm zu fein, Saucht Baren Tangfunft in die Tapen, Und qualt bie Nonnen mit Latein, Rurg, giebt der Welt uns in bie Sande, Wirb mit uns Jungling, mit uns Mann, Much Greis vielleicht, empfiehlt fich bann, Bar alles, murbe nichts, und - hiermit Lieb am Ende!

Eine andere Epistel Michaelis': "An den Herrn Kanonistus Gleim, inliegend einige satirische Bersuche von unsers 3ascobi Amorn" (1771) ist hauptsächlich wegen des zwar charakteristischen, aber höchst kleinlichen und lächerlichen Scandals besmerkenswerth, den sie, grundfalsch aufgefasst, hervorrief. Es gesnügt darüber nachzulesen, was in Gruber's Leben Wieland's, der dabei keine keine Rolle spielte, enthalten (III. 59 ss.).

Blos dem Titel nach find mir bekannt: "Der junge Seld" (Münster 1770, vier Gesänge); "Agnese oder der Wettstreit der Jagd" von Carl Heinrich von Trautsschen (verm. Schr. Chemn. 1771) aus Wittgendorf bei Zeiz (1730—1812), weiland kursächsischer Obristlieutenant, — und "der Schuh" (Hannov. 1772) von Ernst Lorenz Michael Rathles, Bersasser einiger Komödien, gestorben am 14. Januar 1791 als Amtsschreiber zu Rordholz im ehemaligen Herzogthum Bremen. Es ist anzunehmen, daß sie das erste Glied der komischen Dichter so wenig sormiren helsen als Contius (I. 1. 563) mit seinem Fragment: "Die Dardanellen oder das Gebet Mustapha III." (Franks. u.

Leipz. 1772). Ungemein durftig fiel auch Billamov's Bearbeitung der Batrachompomachie aus (Petersb. 17771), und noch unter Mittelmäßigkeit fieben "Amor vor Gericht" (1772) von Beinrich August Ottofar Reichard aus Gotha (1751-1828); "Umore Reife nach Fodgana gum Friedenscongreß" (Jena 1772) von dem Duisburger Gymnafialdirector Johann Gottfried Christian Nonne (1749-1821); die "fomische Beschreibung einer Reise von Magdeburg nach Samburg, in deutfchen Berfen" (Magdeb. 1773) von Elias Caspar Reichard, und "die Riederfunft eines geliebten Mauschens, in fünf Gefangen" (Wien 1776) von Friedrich Schilling aus Erfurt, österreichischer wirklicher hofrath bei der Polizeistelle zu Wien (1754-1803). Reichard, verdient um die Geschichte der deut= ichen Sprache, ftammt aus Quedlinburg, wo er am 4. November 1714 geboren ward; er endete ju Magdeburg als emeritir= ter Professor des dortigen Immasiums am 18. September 1791. Bang in Diefe Rlaffe geboren ferner: "Rarl'e Gieg, ein Belbengedicht" (Bien 1775) und "die Barochiade, ein icherzhaftes Belbengedicht" (ebd. 1776) von dem Wiener Baul Weidmann (1746-18 .. ?). Wilhelm Beinfe's Ergablung: "Die Rirfchen" (Berl. 1773) ift zwar eine febr gludliche Rachahmung des Dorat, erregt aber durch ihren überüppigen Inhalt unverderbten Sinnen Widerwillen. Das "Galimatifche Allerlei, oder Stadt-, Land = und Waldgedicht in neun Gefängen, von einem Liebha= ber ber beutschen Dichtkunft ju seinem Zeitvertreibe verfertigt" (Carlor. 1774. Stragb. 1776) wurde ichon von Reinhold Leng als eine Dichtung empfohlen, die mit ein wenig mehr Geschmad eine goldene genannt zu werden verdiene. "Sannchen, ein profaisch fomisches Gebicht in vier Gefängen" (Frankf. u. Leipz. 1778) und die "Seladoniade, in fünf Gefängen" (Prag 1779) habe ich nicht zu erlangen vermocht. Db "der Abstand, ein Baukelipiel vom Berfaffer felbft gemacht (Frankf. u. Leipz. 1775. 1778.) ein wirklich so humoristisches "Epos", wie es angepriefen worden, mogen gleichfalls Andere entscheiden, - Wieland bingegen laffe ich jest bei Seite, um feine Dichtungen fpater im Bufammenbange zu betrachten.

Bu ben beffern Dichtern ber ganzen Zeit, in ber wir uns bewegen, ift noch immer Weppen (I. 2, 19) gezählt worden. Er besaß ein unbestreitbares Talent zu urthumlichem Schaffen,

aber er legte ihm Feffeln an. Er wies die feinwollenden Benies auf ben Baren bin, ber in seiner Soble an ben eignen Tapen jaugt, und ichulte und breffirte fich boch felbst nach fremben Ruftern: Taffoni und Bope namentlich im sogenannten komiiden Epos, wie in feinem "Liebesbrief, in vier Befangen" (Bott. 1778), in ber "Rirchenvisitation, in zwölf Gefangen" (Leipz. 1781) und im "ftabtischen Batronat, in feche Gefangen (Gott. 1787). Das Lettere, beffen Gegenstand bie Wahloperationen eines fleinen Stadtvorstandes bei Befegung einer erledigten Pfarrei, ift zwar nach Laune, Wig, Schilderung allgemeiner Buftande und Beweglichkeit der Sprache, befonders bem erften vorzugieben, aber das gefliffentliche heranreifen an außern Borbildern macht die Leichtigkeit ber Berfification nüchtern, fogar profaisch schaal, und feine Schilderungen weitschweifig. Bu große Breite verfummert auch die Anmuthigkeit ber beitern Erzählung: "Pfpche" (Gedichte 1783 I. 1-74), deren einleitende Berfe nichts weniger als die Ermudung verfunden, in welche wir hin und wieder verfett werben. .

> Die abenteurliche hiftoria Bon Binche und Cupido habe 3ch einst im langen Rod, als Rnabe, In ber Acerra Philologica Mit folder Bergensluft gelefen, Daß fie in reifern Jahren mir Durch die Erinnerung noch angenehm gemefen. So bleibet ein Gericht, bas wir In Rinderjahren gern gegeffen. Uns immer noch ein schmadhaft Effen, Benn unser Gaumen nicht verwöhnt Rach würzigen Hautgouts sich fehnt. D nehmt fürlieb mit bem Berichte Beliebten Freunde, follt' auch die Beschichte Dit alten Gemmen und Rameen Und Mungen nicht zu reimen fteben, Und ift's auch blos ein Marchen, ein Gebichte, Bon Apulejus ausgehedt, Bas geht's mid an, wer bas Berichte Betocht? Benug, wenn's nur fo ziemlich ichmedt.

Großen Beifall erwarb sich der auch in's Lateinische überstagene "Grenadier oder Guftav Schnurrbart, ein satirisches

Beldengedicht in zwölf. Gefangen" (1783\*) von Mener, fürft= lich bernburg'ichem Legationerath zu Ballenftedt. Bictor Matthaus Buhren aus Möttlingen, Pfarrer ju Bell und Alpach im Bürtemberg'schen (1760-?) schrieb "die Neujahrenacht, ein fomisches Seldengedicht" (Reutl. 1784) ohne ben Erfolg seiner ernsten, namentlich religiöfen Lieder. Rur halbreife Producte find: "die Stupperude" und "das Gespenft" (beide 1785) von Rarl Abolf Balber, "Stugbart, ein satirisches Sittenge= malbe" (Bredl. 1787), und die Bearbeitung der Boltaire'ichen Junafrau von Orleans (Rom? 1787, 1789) von dem Pfarrer Ernft Chriftoph Bindemann aus Buftermart in ber Udermark (1766-18..?), einem Dichter, ber bem Barnag fonft feine Unehre machte, wie man aus feiner metrischen Uebersetung ber Ionllen Theofrit's und dem mit F. 28. A. Schmidt gemeinschaftlich herausgegebenen neuen Berliner Musenalmanach für 1793 erfeben kann. Der "Junker Anton, in acht Gefängen" (Beigenf. 1788) ift eben seines Belden wurdig. Nicht viel hober vermag ich zu ftellen Bernritter's "wohlgenütten Sammel, oder furzweilige und mahrhafte Liebes= und Diebeshistorie, in hochdeutsche Reimlein gebracht" (1789).

Zwei der vorzüglichern Dichtungen des fraglichen Genres waren in den achtziger Jahren Göcking's "Schlittenfahrt" und Konrad Arnold Schmid's "Jugendgeschichte des h. Blasius". Boll des naivsten Humors und heitersten Spottes, blos, wie geswöhnlich, etwas zu redselig und zu hausbackener Resteron, dreht sich die erstere "Erzählung" (sechs Gesange in Stanzen, Gedichte II. 185—252., einzeln Wien 1783; die zwei ersten Gessänge mit der Ueberschrift "Adlerkant und Nettchen" im deutschen Museum 1779. I. 193—206. 289—307) ganz einsach um ein Mädchen, die sich durch Coquetterie einen wackern Bewerber verscherzt, der freilich ziemlich gimpelhaft sonder Noth zwei Jahre verstreichen lässt, ohne sich den Gegenstand seiner Wahl zu sichern. Gleichwol behält die Fiction bis zum letzen Reimsat Reiz. Einige Stanzen aus zedem der sechs Gesänge mögen über Art und Weise deutlicher sprechen.

<sup>\*) 1753</sup> bei Kurz II. 565 ist wol nur ein Druckfehler.

# I. Bef. 5. St.

herr Ablertant war Steuersecretair;
Bar groß — wie groß? das hab' ich nicht gemessen!
Er war auch reich — wie reich? das weiß nur er!
Ob nun der Mann Berstand dabei besessen?
Berstand! Berstand! — Sagt, brauchte Rabener,
Als Steuerrath sich rund und sett zu essen,
Und ein Geschäft zu treiben, wie er trieb,
So ganz den Geist, der sich unsterblich schrieb?

7.

Durch seinen Wit kam unser junger Mann Beim Kriegesrath von Brunnenhain in Gnade. Ein schöner Geist, ein Bürgerlicher, kann Mehr nicht als die verlangen. Zur Parade hat man im Zimmer gern das Buch, doch nicht den Mann; Und besto besser benn für ihn, dem grade Nichts lieber ist, als daß, wenn ja die Schrift, Kur nicht ihn selbst, die Schmach des Umgangs trifft.

8.

Der Kriegesrath war alt und fein genug, Den Ebelmann zur Unzeit nicht zu spielen. Bas seinen Stolz ein wenig nieberschlug, Bar, oft ben Werth von Bürgergold zu fühlen. Das heiratsgut der Fräulein Töchter trug Nur just so viel, als, Liebesglut zu fühlen, Mama Natur den Mädchen allen giebt; Doch, wann macht das die Freier schon verliebt?

9.

Man weiß, daß in Romanen und Gebichten Die Mädchen schön bis zum Entzüden sind. Bor Körperreiz pflegt Niemand auch zu stückten, Denn Niemand ist bei diesen Reizen blind. Bas Bunder? daß, den Zank einmal zu schlichten, Die Schönste stets den Helben nur gewinnt? Drum ist Berstand bei Töchtern wenig werth; Die Schönheit nur (bes Goldes) wird begehrt.

10.

Bas fang' ich nun mit meiner helbin an? Die kleinste Stadt mag leicht ein Mädchen zeigen, Die sich mit ihr an Schönbeit messen kann. Drum will ich auch wohlweislich hier verschweigen, Borüber sonst oft lang' ein Dichter fann, Belch Colorit und Buchs der helbin eigen,

Wie lang die Stirn, wie groß bie Rafe mar? Es wird fein Bild, und malt' er auf ein haar.

11.

Untonia, die helbin der Geschichte, Ein Töchterchen des herrn von Brunnenhain, Trug ihren Geist im Aug' und im Gesichte, Und nahm damit schnell, wie die Schönheit, ein. Das Fräulein las empfindungsvoll Gedichte, Kam, durch Gesang, Musik und Malerein, Zu mehr Geschmack als nöthig möchte sein, Den herrn Gemahl mit Erben zu erfreun.

19

Des Fräuleins Herz war, um es turz zu sagen, Den mehrsten Mädchenherzen völlig gleich. Es war so gut, so gut zu ganzen Tagen, Uls wär' es schier ein tleines Himmelreich; Doch Heuchelei und List und Bollust lagen Zu andrer Zeit, wie Mörder im Gesträuch, Parin versteckt. Ihr Mädchenkenner, sprecht, Sieht mein Portrait schies, oder sieht es recht?

# II. Gef. 4.

Der Sefretair war jung, boch sehr bescheiben; Er fühlte schon ein langes, langes Jahr Ganz in geheim der Liebe süße Leiden, So freundlich auch das Fräulein Nettchen war. Was qual' ich mich? (so seufzt er) von uns beiden Nimmt nie die Lieb' den Ring am Traualtar; Denn wird bei mir, dem es an Uhnen fehlt, Wol auf mein herz und mein Berdienst gezählt?

Ŕ.

Den Schwärmer rührt nicht leicht ein Ungemach; Bas Bunder nun, daß feins auch unsern rührte? Ihn, der aus Bossens Musenalmanach Dafür ein Lied vor Rettchen deklamirte, Um schmalen Tisch — o Herrlichteit! — beim Schach, Ihr rundes Knie mit seinem Knie berührte, Und am Klavier durch manches Klagelied Berstedt gestand, was Nettchen längst errieth.

9

Einst als er so zum Lautenzuge sang, Sie, neben ihm, anf seinem Arm sich lehnte, (Bermuthlich um ber Noten frummen Gang Genau zu sehn) und jeber Nerv ihm bröhnte, Er sie, sie ihn, keins wußte wie, umschlang, Ihr Busen boch sich in der Schnürbrust dehnte, Und tüssend beid' ein Schwindel übersiel, War er und sie zu gleicher Zeit am Ziel.

10.

Tas Fräulein liebt' ihn, wie ihr eigen Leben; (Auf turze Zeit liebt jedes Wädchen so!)
Ter kleine Stolz, den seckszehn Ahnen geben — Auch sie war nicht ganz frei davon — entstoh; Ihr Herz und ihr Berstand vertrugen eben Wie Freunde sich: was sehlt ihr, um so froh, So gut zu sein, als jeder, der dies liest, hat er geliebt, wol auch gewesen ist.

#### III. (9ef. 1.

"Hör', Rettchen!" — sprach ber gnädige Papu, Als Nettchen einst bewies: es sei doch Schanbe, Mamselln zu sehn in Stoff, Batavia, Und Utlas, ach! und sie bei ihrem Stande In Zindeltast! — "Hör', Nettchen, hätt' ich da Den Schrant voll Weld: in unserm ganzen Lande Trügst du gewiß die besten Uleider dann; So aber — weißt du was, nimm einen Mann."

0

"Der Secretair ist zwar kein Ebelman; S'ist Schade brum! — boch hat er Geld bei Hausen, Das wag er nur am rechten Ort daran, Man kann für Geld Rang, Titel, Alles kausen. Hielt nicht ich Narr zehnmal vergebens an Um einen Dienst? Ich müsste noch brum lausen; Allein bes Herzogs Favoritin bat Zum Glüd um meinen Hund, und ich — ward Rath."

5.

"Nommt Zeit, tommt Rath!" iprad Nettchen. "Ublerfant Wird selbst noch nicht an eine Heirat benten. Ich bin so alt noch nicht, um meine Hand Gleich jebem, ber sie nur verlangt, zu schenken."

6.

"Soll ich so jung zu Hause schon versauern? Bas plag' ich mich mit Wirthschaft Tag und Nacht? Bas hör' ich dran, wenn oft ein Trupp von Bauern Bapa halb taub mit Lärm und Schreien macht? Und immer mich bei Büchern einzumauern, Da wurb' ich boch mit Recht wol ausgelacht! Rein! kluger ist's, baß man die Welt genießt, Eh noch die Zeit, die beste Zeit versließt."

7.

"Qualt ich mich nicht, bis ich erträglich sang, Und Bach's Concerte auf dem Flügel spielte? Ein Liebesgott nach Breißler mir gelang? Und jeden Spott im Moliere fühlte? Wo ist nun wol nach alle dem ein Drang? Wenn Ablerkant nicht etwas darauf hielte — Ha ha! wenn der auch noch so viel drauf hält, Was schiert um den sich unsre seine Welt?"

10.

"Ach! benten Sie, mein lieber Ablertant," Sieß es nunmehr, "ich soll zu Assembleen Und Bällen, und wie sonst der Rarrentand All' heißen mag, mit meinem Bater gehen, Blos weil es so — aus Borurtheil — mein Stand Erfordern soll. Wär's dort nur auszustehen, So ging' ich gern, aus Achtung für ihn, hin; Doch sehn Sie selbst, wie ich verlegen bin."

12

Bureben hilft. Bureben half auch hier. Untonia zeigt wieder nach gerade Im beutschen Tanz bem jungen Cavalier Den schmalsten Fuß, die schönste volle Wabe. Das sabe Beug der Grafen beuchtet ihr, Trot bem Geschmad am Moliere nicht fabe, Und ihr gefällt des Geigers Dur für Moll, Trot bem Geschmad an Bach's Concerten wol.

13.

Im Grunde war bas Ding bem alten Rath, Was Nettchen auch versichert, ungelegen.

14.

Tem Secretair war auch nicht wohl babei; Bernunft bezwang indeß bei ihm die Liebe. Ihm träumte nicht, daß gar die Heuchelei Ihr loses Spiel in Nettchens Herzen triebe; Er glaubte vest, daß seines Mädchens Treu In Jahren, selbst ein Brinz nicht untergrübe: Toch sern vom Ball, wo Nettchen tanzt, zu sein, Blos, weil daß von ihm sehlte — welche Bein!

### 15.

Boll Gbelmuth fafft Nettchen ben Entschluß, Trop Spiel und Tang bem Dann getreu zu bleiben, Bum wenigsten bis einst ihr Genius Was beffere ihr zu Nebe murbe treiben. Un Freiern ift zwar felten Ueberfluß, Doch weiß fich tlug ein Madchen fo zu ftrauben, Daß hoffnung felbst noch ein Thersit behält, Bis ein Abon in ihre Nepe fällt.

# IV. Gef. 1.

Sold ein Udon ichien ber Affeffor Bahren, (Gin Cbelmann, verfteht fich icon!) gu fein, Bon ichlantem Buche und vier und zwanzig Jahren, Im Tangen schwipp, in Complimenten fein. Schon die Frifur von feinen blonden Baaren Croberte viel Bergen gang allein; Doch trug fein Wagen, bunt gemalt, und neu Bon Form, wol auch bas feinige mit bei.

- ausgebacht mar nun ber große Blan Un Nettchen fich nach Bergensluft zu leten. "Zum Glud ist just die schönste Schlittenbahn; Sie barf fich nur in meine Muschel fegen, 3d hinten auf; fort geht's nach "Beibeplan"! Und um doch nicht ben Wohlftand ju verlegen, Coll ber und die von der Bartie mit fein; Das übrige bleibt meine Gorg' allein."

# V. Gef. 1.

St! ftille, ftill! ich bore Schellentlang! Be! aufgeschaut! ba tommt er angefahren! D, billig ift, bu Roß, fo ftolz bein Gang! Denn ziehst du nicht den wacern Herrn von Bahren? Wer ift, der so wie er, die Beitsche zwang? Wer rauchert fo die Stadt mit feinen haaren? Ber ruft, wie er, volltonend fein Sop! hop! Ceht! felbst die hund' entsepen fich darob.

- — Mein Nettchen saß im Schlitten, Blingt um fich ber, wie alles Augen macht, Mls fie dahin, schnell wie auf Schlittschuh'n gleiten. Der Alte rief noch in ber Thur: facht, facht! Da aber half tein Rufen und tein Bitten, Denn an den Alten warb nicht mehr gedacht; Cheling, Weid. b. tom. Literatur. I. 5.

5

Das tlugre Bferd hemmt' aber seinen Lauf Gar balb von felbst; ein Bagen hielt es auf.

8.

Der Juhrmann hielt gerade vor dem Hause Des Secretairs, und sein Bedienter Klas Bersichert uns, daß mährend dieser Pause Das Fräulein an der Haut der Lippe aß, In ihrem Schlitten, wie zur Zeit der Mause Ein Bogel im Gebauer, traurig saß; "Denn," sagt er, "sie sah Zahren gar nicht gern, Und sucht' am Fenster sehnlich meinen herrn."

9.

Doch Ablerkant war just bei einem Freund Am Markt, um hier ben Zug mit anzusehen. Jest wusst' Antonia sich, so wie es scheint, Nach Zahren, ha! so freundlich umzubrehen, Daß Ablerkant, ber sonst so leicht nicht weint', Mit Thränen weg vom Fenster musste gehen; Selbst seines Vaters Grabgeläut durchdrang Richt tieser ihn, als bieser Schellen Klang.

10.

"Ja!" [prach sein Freund, "was fehlt bir? wie bie Band Wird bein Gesicht: wie ift bir? boch nicht schlimmer? —

#### 11.

"Hab' ich bir nicht schon tausenbmal gesagt: Laß boch den Abel! benn, von Borurtheilen, Eh die Bernunst in düstern Köpsen tagt, Den, bessen Werth von ihnen abhängt, heilen: Das heißt so was wie Don Quizot' gewagt, Und wer Windmühlen stürmt, empfänget Beulen! Nun siehst du selbst, wie bald die salsche Scham Aus Nettchens Kops und Brust dein Bildniß nahm."

### 14.

"Die Mäbchen besser glauben als sie sinb, Macht nicht bem Kopse, nur bem Herzen Ehre. Bächst benn beim Mann die Tugend so geschwind Ohn' alle Bsieg' und Wartung? Ha, Chimaire! Wie benn bei Mäbchen, welche, blos bem Wind Und Wetter überlassen, nur die Schere Der Mod' und ber Berstellung, für die Welt In gleicher Byramidensorm erhält?" 15.

"Bas ist ihr Herz? ein Sieb für Kleinigkeiten! Bas schäpen sie? Berstand vielleicht und Wit Und Sitten ohne Tadel? Albernheiten! Das sinnliche Bergnügen ist der Blit, Der sie entzündet. Glaub mir, hundert streiten Mit Ränten sich um eines Narr'n Besit, Indessen selten nur ein edler Mann Bon stillem Werth sich geltend machen kann."

16.

"Sei lang von Wuchs, beblecht\*), und voll von Wabe: Das giebt Berdienst:" — — Hier halt er plöglich ein. Ein Misogyn wird sagen: das ist Schade! Doch sollt' er nur an meiner Stelle sein; Man reimt und reimt, und doch will die Tirade Rein Ende nehmen. Komm denn nur herein, Du guter Klas! willtommen ist dein Brief, Wie beinem Herrn, der weint', so mir, der schlief.

17.

"Ha! Liljenthal, sieh! ich bin Steuerrath Mit tausend Thalern! lies hier selbst das Schreiben Bon dem Minister! Soll ich nun zur That Das, was mein herz beschloß, gleich morgen treiben? Ich hoffe ja, der alte Kriegesrath Wird wiber mich so sehr sich wol nicht sträuben; Und Nettchen — o, die Musen schwuckten nie Ein Mädchen schon so herrlich aus, als sie!"—

18.

"Nun! meinethalb! Wem nicht zu rathen steht, Dem steht auch nicht zu helsen. Zwar ich hätte Noch einen Borschlag." — "Gut, laß hören! Geht Er irgend an, so —" — "Ja! was gilt die Wette? Komm mit mir gleich nach Heiberlan. Versteht Die Wirthin Spaß, so ist im Cabinette, Dem Saal, wo Nettchen tanzet, neben an, Gelegenheit daß man sie sehen kann.

19

"So warte doch! Jit das nicht eine Wuth! Erst musst du noch die eine Wildschur borgen Wie Zahren hat; hier hast du meinen Federhut; Jür's übrige, da laß du mich nur sorgen.

<sup>\*)</sup> Der Dichter zielt auf bas Monturftiid ber Reiteroffiziere.

Genug, ich bin bir heilig bafür gut: Entweber soll bein liebes Mäbchen morgen Schon beine Braut — nicht wahr, bas gehst bu ein? Wo nicht, gleichgiltig bir wie jebe fein!"

# VI. Bef. 1.

Kaum hüllt' in Dunkel sich ber Abend ein, Als sie vermummt die Stadt zu Juß verließen. Am Thore schon sah Ablerkant den Schein Des Lichts von heideplan; auf einmal ließen Sich die Trompeten hören, diesmal kein Ganz angenehmer Ton; an händ' und Füßen Fing Ablerkant viel mehr zu zittern an, Und stand und wollte näher nicht heran.

2.

Sein Freund indeß sprach frischen Muth ihm ein, Bog an der Hand ihn durch die Hinterpsorte In's Haus, traf just die Wirthin hier allein, Und gab ihr gleich so süße gute Worte Aus seinem Beutel, daß sie Hals und Bein Fast auf der Treppe brach, sie nach dem Orte, Den wir schon wissen, zu begleiten. — Still! Ihr herren, still! wer mit uns horchen will!

2

"Sieh hier burch's Schlüsselloch, bort an ber Wand Steht Rettchen, und ihr sußes Närrchen, Jahren. Sie reibt zum Punsch mit ihrer zarten Hand Citronen ab, er aber presst bei Paaren, Der schwache Trops! sie aus, und beugt galant Sich über die Terrin', herabzusahren In Rettchens Busen, mit dem frechen Blid!

12.

"Bie war' es? gnab'ges Fraulein, sagte Zahren, Wir warteten heut Abend bis zulett? Um sichersten ist's hinterher zu sahren; Denn, was ich nicht besürchte, doch gesett, Der Schlitten fällt, so wird, Gott soll bewahren! Der gleich zu Brei getreten und zersett, Wer in dem Wege liegt." — "Ach! nein denn, nein, So lassen Sie uns ja die Letten sein!"

13.

Raum hörte bies ber Herr von Liljenthal, Als er geschwind noch einen Plan erbachte --- 15.

Der Herr Uffessor stand bereits und neckte Untonien, die gern geschehen ließ, Daß er ihr Füßchen in den Fußsach steckte, Uls Liljenthal, der dies dem Bräut'gam wies, Herabstog in den Hof, und ihm entdeckte: Sein Tod und Leben, Höll' und Baradies, Hang' ab von einer wicht'gen Heimlichkeit; Sie zu entdecken sei die höchste Zeit.

16.

Und Zahren bat sich einen Augenblid Erlaubniß aus von Nettchen. Jene sprangen In's haus hinein. Wir gehn indeß zurud Zu Ablertant. Mit glühend rothen Wangen kam er, als Liljenthal sein Meisterstüd Gelungen war, die Trepp' herabgegangen, Und, Zahren gleich gekleibet (wie vorhin Wir schon bemerkt), zu Nettchens Schlitten hin.

17.

Sprang auf die Pritsche, nahm die Zügel, gab Dem Gaul die Zung', und fuhr mit lautem Klange Antonien davon im vollen Trab.

19.

Als er so saß, den weißen Federhut In's Aug' herabgedrüdt, um Mund und Ohren Ein Zuch gebunden, hatt' er allen Muth, Den Liljenthal ihm einsprach, fast verloren. Auch war er wahrlich lange nicht so gut Als Zahren zu der Rolle auserkoren. Zum Glück, daß ihm die Nacht zu hilfe kam, Und Nettchen ihn für den Assessor nahm.

21.

Jest ist es Zeit, bacht' unser Ablerkant, Denn die Gelegenheit kommt niemals wieder! Rasch ausgeführt, was Liljenthal ersand! Heier sant sein Mund in Nettchens Nacken nieder. Mit Seuszen drückt' er ihre warme Hand, Und zärtlich brückte sie bie seine wieder.

22.

Jest fühlt' er Muth, bas Leste noch zu wagen, Bas Liljenthal ihm rieth. Er schlich empor Zu Rettchens Busen, kam auch ohne Zagen (Denn nur die Lieb' ist zaghaft) an den Flor: Doch fühlt' er taum ihn sanste Wellen schlagen, Als sich beinah so Muth als Wuth verlor; Doch der Gedante: Zahren ist's, nicht du! Kührt seine Hand rasch auf den Busen zu.

23.

Als erst der Feind auf dem Glacis nur stand, Da septe Nettchen mit dem halben Heere, (Tas andre war in des Belägters Hand) Sich freilich auch, nur halb beherzt, zur Wehre; Doch als er alle Schanzen überwand, Nief sie dem Sieger zu: "Bei meiner Ehre! Ich werde bose, Herr von Zahren! — Nein! So gehn Sie doch! — Wie? heißt das artig sein?" —

25.

Drauf suhr ber Schlitten vor des Baters Thür. "Gi!" rief der Alte, "guten Abend, Nette!
Dent', Ablerkant — die Freude wollt' ich dir Erst machen, und ging drum nicht eh zu Bette — Ist Steuerrath mit tausend Thalern! dir Ist das doch auch wol angenehm? ich wette! — Run, Herr Assens fo wol halb erfroren sein." —

26.

"Ich bin nicht, wie Sie sehn, der Herr von Zahren", Sprach Ablerkant, und band sein Tuch sich ab, "Doch ist's mir lieb, daß ich beim Schlittenfahren Mir, gnädges Fräulein, seine Rolle gab. Die weitr' Erklärung, dent' ich, kann ich sparen."

Und ging, ohn' einmal noch fich umzusehn, Und ließ, gerührt vom Blipe, Rettchen stehn.

Ronrad Arnold Schmid ist bei den Ordensverleihungen der Literaturgeschichtsschreiber meist nur mit Decorationen zweisten und dritten Grades bedacht, wol auch so gut wie ganzlich übergangen worden. Gleichwol überragt er nicht wenige der am meisten Ausgezeichneten in afthetischer Bildung, und seine vorsnehmsten poetischen Arbeiten, die Lieder auf die Geburt des Erslösers, gehören zu den strahlendsten Offenbarungen der religiössen Poesie überhaupt. Zwar für uns hat diese Poesie blos historische Bedeutung; aber wenn sie allein es war, die Andere verklärte, der kritischen Sanctification würdig machte, warum

dann nicht ihn? Ginseitige Gesichtspunkte in der Geschichts= schreibung können lediglich baran Schuld fein, namentlich ber endemische ber Bestimmung bes Ranges nach bem Ginfluffe, ber oftmale blos in der Einbildung der Siftorifer vorhanden oder nicht vorhanden. . Unter allen Umftanden feinesfalls eine Ueberfulle des innern Reichthums unferer religiofen Boefie; an Diefer tragen wir wahrlich nicht schwer, zumal innerhalb des Lutheraniemus und Calvinismus; wenigstens fchreitet ihr die Boefie der katholischen Kirche wie der umpurpurte Triumphator dem geschlagenen und gefesselten Stlaven voran. Mit der jogenann= ten Lauterung bes protestantischen Gottesbienstes ift eine Berseichtigung und Durre in ben religiofen Lieberschat gerathen, Die nachgerade totaler Aushungerung gleicht, und für die Unhaltbarfeit des doctrinal nach allen Richtungen der Windrose bin schon zerspaltenen Protestantismus mitspricht. Rur Die religiofe Poefie bes Ratholicismus hat noch eine Zufunft, wie nur Gine Rirche eine Butunft hat, eben die tatholische, und baneben (innerhalb bes Christianismus) - Die Gemeinschaft in ber Lostrennung von aller Rirchlichkeit. Dies ift eine empirisch begrundete Bahrbeit, gegen die man sich nicht verschließen barf, so fehr sich ein protestantisches Gemuth bagegen immerbin ftrauben mag. Bas aber ift unfer gefammter religiöfer Liederschat gegen ben ber Frangofen? Gine Spitalfuppe gegen ein fürstliches Mahl. Und wenn denn ein fo tuchtiger Renner unserer Literatur, wie ber Abbe Soulie in Paris, Schmid's "Cantilenen" bem bei aller Einfachheit Trefflichsten der heimischen Poefie beigesellte, so hat unfer Urtheil die Brobe bestanden.

Die oben genannte romantisch-komische Dichtung entstand im Jahre 1775 bei Gelegenheit der Einführung seines Freundes Gärtner als Canonicus des Stiftes St. Blasii in Braunschweig, wurde jedoch erst 1784 vollendet, wo es Eschenburg dem Herausgeber des deutschen Museums (Boie) zum Abdruck übergab (einzeln Berl. u. Stett. 1786). hier haben Sie, schrieb er, das poetische Werf, nonum pressum in annum. Ich weiß, Ihre theilnehmende Freundschaft freut sich mit mir der noch so heitern, so jugendlichen Muse des würdigsten Alten; und Sie würden mit mir jeden Leser bedauern, der einem begeisterten Dichter die jovialische Ergießung seiner Laune verübeln, und darüber den wahrlich nicht gemeinen Werth einer Poesie verken-

nen könnte, die — wenn mich nicht alles Gefühl trügt — Poesie im eigentlichsten, vollkommensten Sinne des Worts ift. Eben darum glaub' ich auch die oft übermäßig scheinende Säufung der Ideen und Ausdrücke, die ovidische Ergiebigkeit einer unsauschaltsam fortströmenden Dichterader, die ariostisch-wielandsche Hinraffung des Lesers von einem Gegenstande zum andern, und die ungewöhnliche Berbindung der Legende mit der Fabel, so wenig entschuldigen oder rechtsertigen, als auszeichnen und anspreisen zu dürsen. Mich hat dies Gedicht die bekannte Stelle Shakespeare's — ein Miniaturgemälde seiner selbst — aus Reue sehr lebhaft empfinden lassen:

The poet's eye, in a fine frenzy rolling
Doeth glance from heav'n to earth, from earth to heav'n;
And, as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shape, and gives to airy Nothing
A local habitation and a name.

Jene "Häufung" und jene "Hinraffung von einem Gegenstande zum andern" haben der Dichtung in der That die Rüge des Mangels an Leichtigkeit zugezogen. Sicher kann sie sich nicht an der Frische der schaffenden Kraft in den religiösen Liesdern messen. Dennoch empschlen sie schönes poetisches Colorit, anmuthiger Wis und gleichmäßige heitere Laune. Bei Koberstein ist noch darum ein besonderes Gewicht auf sie gelegt, als sie neben Wieland's gleichzeitigem "Sixt und Clärchen" die seit hand Sachsens Zeit völlig ausgestorbene, in "heitershumoristischem" Tone vorgetragene Legende wieder in's Leben gerufen. Allein ganz abgeschen von dem Pleonasmus, der Koberstein entsfahren, da der Humor an sich das Heitere\*), ganz abgesehen sers

<sup>\*)</sup> Richt wenige Aefthetiter haben allerbings auch von einem büftern, wehmüthigen, schwermüthigen, ja tragischen Humer gesprochen. Dergleichen Mobificationen sind jedoch vollständig widersprücklich und verwerslich, pure Crymora. Sie sind nicht blos mit den von mir gelegentlich entwickelten Ansichten unverträglich, sondern mit jeder Begriffstlarheit überhaupt. Namentlich müssen die dialettischen Spielereien des herbartianers Lazarus zurückenwiesen werden, welche freitich noch immer unendlich böher zu schähen als Ludwig Cardt's schwächliche Bersucke ben speculativen Theismus der Wissenschaft vom Schönen einzuimpfen. Ich behalte mir vor die Nichtigkeit jener sogenannten Modificationen

ner, daß in der an den Bers gebundenen fomischen Ergählung der Stoff an fich noch teine Arten schafft, sondern erft die mesentliche Mitwirkung der Motive und des Stile; in Dieser Erjablung die Benennung häufig etwas rein Aeußerliches, im Grunde Gleichgiltiges ift; fo ift es ein Jerthum, daß die humoriftisch-poetische Behandlung ber Legende und legendenartigen Ueberlieferung jemale ausgestorben gewesen mare. Diese Bariation ber scherzhaften Erzählung begegnet und lange Zeit blos seltener und in fehr unbedeutenden Beispielen. Daffelbe gilt von der reinen Gattung der Legendendichtung, oder, wie es balbrichtig beißt, von der Legende im ernsten Tone; denn die reine Gattung halt wie jedwede Andachtspoefie ebenfo die ausgesprochene und directe Komit von sich fern, als die Bermischung mit ber Fabel und Satire aller Art. Darum war Schmid fein Legendendichter, mas er übrigens auch gar nicht sein wollte; immer aber ftand er dieser Species näher als Berder, ber fie nur farifirte.

Ich bringe hier von der Jugendgeschichte des h. Blasius mit Weglassung des den Charafter der Widmung tragenden Eingangs den ersten Gesang vollständig, vom zweiten und dritten hingegen nur zweckentsprechende Theile, einige Fehler der bissberigen Abdrücke dabei berichtigend.

I.

#### Die Alte.

In jener dunkeln Beit, vor mehr als tausend Jahren, Als Rappen überall und Musen nirgend waren, Bohnt, von der Welt entsernt, unweit Sebastia, Der weltberühmten Stadt in Rappadocia,

bes humors in einer "Wissenschaft bes Komischen", die ich mir nech zu einer Hauptausgabe gestellt habe, allseitig zu begründen. Ginstweilen weise ich barauf bin, was jedes Kind weiß, daß die Sennenstrabten, welche durch Gewölf und Finsterniß brechen, der Sonne angehören und nicht dem Gewölf und der Finsterniß, und daß ein versilberter lössel trotz alles Wortgestingels nie ein silberner lössel ist. Tas Unglück der meisten Aesiberiter besteht darin, daß sie ihre Wissenschaft mit ungenüsgender Kenntniß und Beobachtung der realen Thatsachen ausbanen, und somit in das Schattenreich der ungereinstessen Speculationen gerathen. Nur auf der Basis der empirischen Naturphilosophie gelangt die Wissenschaft zur Reise.

(Der römische Licin saß bamals grad' am Ruber) In einer Felsenklust ein junger Orbensbruber. "Sein Name?" — Freund, so schnell? Gern spart' ich ihn zum Schluß;

Doch was verschlägt mir's viel? Es war Dein Blasius. Nicht, wie Du ihn ichon tennft, von Jahren wohl belaftet, Blag, und jum Mart'rer reif, verfau'rt und abgefaftet; Nein, wie gefagt, noch jung, gefällig, biegfam, gut Und frifden Ungefichts, und icon wie Mild und Blut. An ihm war alles nett; an seinem knappen Rleide hing eine Beißel zwar, boch flein, und nur von Seibe; Des Wohlstands wegen mehr, als um fich zu tafteien. Sein Eremitenfit mar luftig, hell und rein; Rings um ihn prangt Gefchmad in unverhulltem Glange, Sogar am Breviar, sogar am Rosenfrange, Der, eine Berlenfdnur, trop feiner Beiten Bahn; Und bies, ein Buchelden in rothem Rorduan. Rurzum, ihn unterschied von franken Sorafangern, Bon ausgemergelten, schwerköpf'gen Grillenfängern Befunde Munterfeit, Schmud, Ordnung und Geftalt, Und mehr, als alles bies, fein weiches Berg gar balb. Hieraus ist nun — benn bas darf ich hier nicht vergessen — Ein feines Tongefühl natürlich zu ermeffen. Er sang bie Stala burch, ut re mi fa fol la, Ribalderien\*) balb, und balb fein Gloria. Bernahm er wo ein Lieb, und fang gar Philomele, So war er nichts als Ohr, ihm schmolz die ganze Seele. Einst, ba er fanft und weich aufs Lager hingestredt Im sußen Schlummer liegt, von keinem Gram geweckt, Wedt ihn, im ersten Thau, ber jest bas Felb erfrischte, Da noch Aurora sich ben Schlaf vom Auge wischte, Ganz ungewöhnlich ftart ber Bogel Morgenlieb, Das aller Orten her zu seiner Grotte zieht. Er, als ein Bogel wach, und als ein Bogel beiter, Bermehrt und unterhält, nach seiner Singeleiter, Mit Tonen hell und fraus der Bogel Harmonie; Bald trillern sie wie er, bald flötet er wie sie. Er fingt den Rehlen nach, trifft aller Sänger Weise, (Bluchst mit ber Nachtigall, und zwitschert mit ber Deise, Aududt und lacht auch wol, so wie der Rudud lacht. Doch merkt, mas fich begiebt! — Wie wenn in beitrer Bracht Der Sonne glühend Rad, gleich wann's am hellsten funkelt, Ein hagelichmer Gewolt im Augenblid verbuntelt,

<sup>\*) 3</sup>m fpaten Mittelalter freiere weltliche Lieber bes gemeinen Mannes, besonders ber Solbner.

Ein Schauer überfällt bie jauchzenbe Ratur, Der Balber Lieb verftummt, es trauern Balb und Glur. So fcnell und fcneller noch macht um bes Junglings Rlaufe Der Bogel Wettgesang auf einmal eine Pause. Der Ton, ber eben erft ber Rehl' entgleiten will, Stodt in ber Rehl', und fteht in allen Schnabeln ftill. Auch er wird stumm wie sie, und horcht mit offnem Munde, Bas sich begeben wird. Da schlüpft zur selben Stunde Ein Luftchen leis ihm zu, spielt sanft um Rinn und haar, Liebkost ihn, blättert auch in seinem Breviar, Entbectt, fo gut es tann, unfichtbar ihm ein Leben, Summt, fäuselt, und beginnt ein Stimmchen zu erheben, Das Anfangs nur ber Sang von einer Mude ichien. Es hebt fich bis zum Ton, ben horcher anzugiehn, Bird heller nach und nach, scheint balb ein feines Rlingen, Bald aus ber Menschenkehl' ein halb vernehmlich Singen, Und bringt bem feinsten Ohr ben Durft zu benten nah. So wie die Tone sich aus der Harmonika Fast kleinen Wellen gleich aus blanken Räbern wälzen, Und fanft bas Berg umgiehn, und fanft im Bergen ichmelgen; So wird ber Ton bie Beift. Der unbefeelte Rlang Loft fich in Wörter auf, und wird ein Klaggefang: "Wer, ach! wer giebt mich nur, wer meine frohen Lieder, Ber bem, burch ben ich mich und fie verloren, wieder?" -Das Luftchen ichlupft hinmeg, ber Ganger Beer zieht ab; Bermaift fteht ba die Klauf', und traurig wie ein Grab. Muf feinen Urm geftust, mit glubend rothen Wangen, Borauf, wie Thau am Graf', auch Thranenperlen hangen, Denft unfer Gremit bem Rlaggefange nach; Des Bergens Nerve tont mit Bittern fort: ", Ber, ach!" Der Kopf fragt ewig fort: Sah ich, mas ich gesehen? hort' ich, was ich gehört? — Gin unfichtbares Wefen Flößt gleich ein ganzes Meer von Wohllaut in mein Ohr, Und fingt ber Sangerwelt ein prachtig Golo vor! Welch Unding hat sein Nest hier unter meinen Baumen, Daß Bogel Fische find, und baß die Binde reimen? Die Bögel werden stumm! die Luft giebt Rathsel auf! — So jagten wechselweis im zugellofen Lauf Affette und Bernunft, Empfindung und Gedanten Im Ropf und Bergen fich, und fanden teine Schranten. Sein Berg vermifft bie Ruh, fein Ropf Berftand und Rath; Als gleich ein Mutterchen in feine Wohnung trat: "Gott gruß' Sie, lieber Herr! ich bitt' um eine Gabe." Da, nehmt; bies bischen Gelb ift alles, was ich babe. "Rein, befter gut'ger Mann, behalten Sie Ihr Geld; 3d bitt' um mehr als bas. Wenn's Ihnen fo gefällt,

So muß'gen Sie sich ab, und hören meine Alagen. Bas alleweile fich mit Ihnen zugetragen, Das war tein Traumgesicht, tam nicht von ungefähr, Und schreibt sich leiber noch von Circe's Zeiten her." Was? noch von Circe's Zeit? die spufte noch? das wäre! Um hellen Tag? und hier? - "Sie ift's, bei meiner Ehre! 3hr altes hegenspiel treibt fie noch immerfort Um hellen Tag und hier; Sie glauben's auf mein Wort! Ein altes Monument von ihrem Zauberstabe Leb' ich, jum Grabe reif, und tomme nie jum Grabe. 3d bin nicht, was ich schein', und was ich vormals war — Mit Göttern nab vermandt, und eine Göttin gar, Befürchtet und geliebt, wie die vom Götterftande, In Rreta, Berfien, und im Lateinerlande!" -Das mare! — Blip! Ihr feib Frau Circe felbst boch nicht? — (Wobei ber talte Schweiß ihm aus der Stirne bricht;) "3ch Circe? Circe felbst, dies bofe Weib? 3ch gittre, Wenn ich ben Namen nur gang in der Ferne mittre. Rein, lieber Berr, ich fdmor', und fdmor' es boch und theu'r, Ich bin nichts weniger als solch ein Ungeheu'r. Und fonnt' ich etwa felbst mit meinem Jammer Scherzen? Ich! diefer Schmerz, vereint mit meiner Rinder Schmerzen, Scheucht Wit und Ginfall meg, und leidet feinen Spaß. D Tochter, einzig But, das ich, zu stolz, besaß! Sohn, eines Zepters werth, zum Zepter auch geboren! Euch feh', euch hör' ich noch; und hab' euch boch verloren! Daß ich euch hör' und feh', vervielsacht meine Bein, Doch, meine Beit ift furg; ich lente wieder ein: 3ch bat und bitte noch, mein herr, um eine Gabe." — 3d gebe gerne meg, verfteht fich, wenn ich's habe. "Ach! mein verlornes Baar, ach! hierum bitt' ich Sie!" Um Gure Rinder, Frau? Ihr fcmarmt. Satt' ich benn bie? Und follen wir nun gar, wir armen Eremiten, Von Wundern abgehett, noch fremde Kinder huten? -"So nehmen Sie von mir dies Steinchen seltner Art, Jest grün, vorzeiten weiß, lag's ungebraucht verwahrt Bon langen Zeiten ber in jenem bunteln Rlofter. Berühren Sie es doch mit Ihrem Laternoster: Sie werden's nicht bereun, und noch mehr Wunder feb'n." -Ift's anders nichts als bies? Das tann gar leicht geschehn. Mur gleich bas Steinchen ber! - Gie gabs. Gin fernes Braufen Walzt fich der Rlause zu. Wie wenn mit hoblem Saujen Der wilde Boreas von Buich zu Buichen eilt. Bald fie gusammenreißt, bald wieder fie gertheilt, Jest nah' ift, und jest fern im Donner icheint zu wohnen; Und wie gur Commerszeit bei gangen Millionen

Der Bienen muntres Bolf erft in ben Stoden larmt. Dann in ber freien Luft mit beiferm Sumfen fcmarmt, Bis fie fich Retten gleich mit ihren fleinen Beinen Um ihre Rönigin an Ginem Uft vereinen: So brauft bas Bogelbeer im Augenblid gurud, Co fentt fich's auf die Rlauf' in Ginem Augenblid. Das Luftchen nur beginnt, wie furg guvor, ju fingen Sein jammervolles Ach. Da tommt auf ichnellen Schwingen Dit bangem Ungftgeschrei ein iconer Grunfpecht an, Und pidt das Mutterchen, und pidt ben frommen Dann. "Berr Bater, nun ift's Beit, bas Steinchen zu berühren; Den Rofenfrang!" - Dentt Ihr mich etwa ju verführen, Frau! barf ich Euch auch trau'n, und tann ich ficher fein? -"Gang ficher; trau'n Sie mir!" — Es fei brum! — Und ber Stein Stoßt an ben Rosenkrang burch seiner Sande Zittern Roch eh er's felber mertt; und Strahlen aus Gewittern Ergießen leuchtend fich, wilb, wie ein Feuermeer, Und fahren um fein Saupt im Bidgad bin und ber. Geblendet, und umringt von taufend Bunderflammen, Fahrt er, wie Jeber that', gleich Unfangs zwar gufammen, Salt icheu die Bande vor, und fneipt die Augen gu; Doch bald ermannt er fich, und bentt gescheidt: Je nu! Ich werde doch das Ding hier erst abwarten können, Richt, wie ein Bundel Beu, ben Augenblid verbrennen! Soll jest bie Belt vergehn, mohl! fo vergeh' ich auch! Wer weiß, werd' ich nicht gar, nach einem alten Brauch, Bom luftigen Gefpann, im neuen Feuerwagen, Befund, mit haut und haar, in's himmelreich getragen? --Indem er, ganz von Laun' und Phantasie erhipt. So, mitten in ber Glut, und boch im Dunkeln fist, Ein lebender Asbeft, ein mahrer Salamander, Trennt Licht und Finsterniß im Anall fich voneinander. Sein Aug' ift hell' und frei; bas Feuermeer verlischt Schnell, wie ein Flammchen ftirbt, bas unterm Dampfer gifcht. Gang mutterfeel' allein, fieht er bas Spiel veranbert. Doch aus ber Ferne tritt, beperlet und bebanbert, Im biamantnen Schmuck, voll Ernst und Majestät, Ein Frauenzimmer her, burch Götterwuchs erhöht. Sie manbelt ober schwebt, wie bohre Wesen pflegen, Mit abgemeffnem Schritt bem jungen Monch entgegen, Der, seinerseits galant, ihr Cour macht ungefäumt, Richt fragend, ob fich's auch gur Ctiquette reimt: "Madame, wenn ich breift und überläftig mare, So werben Sie verzeihn. Wie tomm' ich ju ber Ehre Der hohen Gegenwart, bie alles hier begludt, Und einer Sonne gleich, erfreut, erwarmt und ichmudt?

Ein armer Eremit in einer armen hutte ...." Rein Wortgepränge mehr, mein guter Mann, ich bitte; Ift hier ein Mutterchen, fo bring' Er mich ju ihr. -"Die Bere? Ja, die war vor zwei Minuten hier; Doch alleweil' hat fie, Sie halten mir's zu Gnaben, Wie ich nicht anders weiß, der Teufel aufgeladen, Und mit fich durch die Luft, ohn' meine Schuld, geführt, Sobald ich ihren Stein, verzeih mir's Gott! berührt." -Das Mutterchen bin ich! Rommt, meine fußen Rinder, Berehrt mit beißem Dant ben großen Ueberwinder Des Zaubers, ber bis jest uns bart in Retten hielt. -Und ploplich find fie da, wie es ihr Wint befiehlt: Ein junges Baar, fo icon von Dichtern nie besungen, Mit Rosen frijd befrangt, und Urm in Urm geschlungen, Der braunfte Jungling Er, bas blondfte Madden Sie, Sinft ichmachtend por ibm bin, und halt fein gitternb Unie. Sein mannlich Angesicht, ihr himmelblaues Auge hebt sich zu ihm hinan. — "Ihr Rinder, ach! ich tauge, Co mahr ich ehrlich bin, für folden Auftritt nicht, Bei dem vor Rührung mir das Herz im Leibe bricht." — Ein bischen mag es nur, herr Bater, immer brechen! Ronnt' Er boch erft von mir als einer Bege fprechen, Von mir, die Rang und Stand bis an den Bol erhöht! -"Wer kannte Sie benn gleich? Bitt' Ihre Majestät. Wenn mir ein Wort entfiel, bemuthigst um Ercufe! Sie maren erst ja 3merg, und jeto find Sie Riefe. Und was gewinnen Sie benn groß bei meiner Qual?" — Run, ich bin gleichfalls nicht von Gifen und von Stahl, Und muß am Ende doch mich Seiner wohl erbarmen; Steht, meine Rinder, auf, ihn liebreich zu umarmen. -Bier Hande, weiß und braun, umarmen liebreich ibn; Bwei Liebesgrübchen, ftart, bas Berg an fich ju gieb'n, Rah'n feinen Lippen fich, und laben ihn mit Ruffen. "Bu viel und unerhört! Doch, barf ich endlich wissen, Wem ich, ein Gremit, ein hier vergrabner Mann, Den himmel auf ber Welt wol recht verdanten fann?" - . Mun hör' Er: mein Gemahl ift gar ein großer Rönig Im alten Latium; doch, ift Ihm bies zu wenig, So hor' Er weiter ju. Er ging, wie Er und ich, 3mar auf zwei Beinen; boch - hier stutt Er sicherlich hatt' er vier Augen, auch zwei Mäuler und zwei Rafen, Das alt' und neue Jahr bort aus, hier ein zu blafen. Rennt Er den Mann benn nicht, der vor- und rudwarts fah? Der ist mein Ebgemahl; ich bin Benilia. Bermuthlich wird Er nun auch meine Tochter fennen?

Die Nymphen pflegten sie Sußkehlchen\*) nur zu nennen. Und folglich fennt Er benn auch meinen Bitus icon: Er ift Sußtehlchens Mann, und mein herr Schwiegersohn. — "Ja! bavon ist ja längst gepfiffen und gesungen In Naso's Ritterbuch von Seelenwanderungen! Much Frater Bernhard hat, als ich in Certa faß, Und mein Latein noch nicht perfett zusammen las, Bon Ihnen allerfeits bie Lang' und Quer gesprochen. Der Henter! daß ich doch das Ding nicht ehr gerochen! Doch Bilus marb gar nur, jo viel ich weiß, bebert. Beruh'n Gie zu verzeib'n, baß meine Reugier machft. 3d fechte fonst nicht gern mit unbescheibnen Fragen; Doch wollten Sie mir wol die reine Wahrheit fagen, Durchlaucht'ae Rönigin vom alten Latium? Wie wurden Sie denn selbst so baglich flein und frumm? hievon schreibt Raso nichts; es musste wirtlich rühren." --Bar gern; boch lafft uns erft ein wenig promeniren. Die Gegend ift bier icon, ber himmel flar und rein; Und bann erinnr' Er fich nur an ben grunen Stein.

Nach beendigtem Spaziergange und Auftlärung eines durch ben nachgeflogenen Bapagei des Einsiedlers herbeigeführten drolligen Migverständnisses erzählt denn Benilia im zweiten Gefange (", der grune Stein") ihr Miggeschick.

"Bon tausend Jahren ber hallt noch in meinen Ohren Die erfte Jammerpoft: ber König ift verloren! Denn biefer mein herr Sohn war fündlich dazumal Der König Latiums, fo wie mein Berr Gemahl; Roch neuer Chemann, im frifden Raufch ber Stunden. Die meiner Tochter hand mit feiner hand verbunden, Befaß fie gang fein Berg; fein liebes junges Beib Bar fein Geschäft allein; bie Jagd fein Zeitvertreib. Co zog er einstmals auch, fich etwas ju gerftreuen, Und doppelt nach der Jagd ber Liebe fich zu freuen -Erroth' Er nicht, herr Cohn; in beiben mar Er Belb -Früh, da ber Morgen graut, hinaus in's weite Reld. Der Mittag tommt beran; in unserm Borgemache Bersammelt fich ber hof, und unfre Schweizermache Bird von der Ordonnang um zwei Uhr abgelöft. Da man zur Tafel icon in die Trompete stößt. Die Jagd tommt nicht gurud; man wundert fich nicht wenig, Sieht nach ber Taschenuhr, und fragt: wo bleibt ber Rönig?

<sup>\*)</sup> Obid nennt fie im vierzehnten Buche seiner Berwandlungen Canens.

Wir senden Boten aus, um Nachricht einzuzieh'n, Bu Bferd und auch ju Juß; fein Bote findet ibn. Man fommt gurud, man feucht: Go fehr man fich bemuhte, Rand man den herrn nicht auf, und nichte von feiner Seite. Wir trochen treuz und quer, durch heden, Buid und Wald; Rein Sifthorn tont von fern, und feine Beitsche fnallt. Rein Runter läfft fich feb'n, tein Anapp', tein Stangentrager, Rein Reiter und fein Rog, fein Jagohund und fein Jager. -Erbarm' es Gott! fcrie ich, und alles wird Allarm; -Das ganze Vorgemach ertont: "daß Gott erbarm!" Bom Sofe bis gur Stadt, vom Gluftern gum Getummel, Bebt fich die Neuigfeit in lautem Schrei'n gum Simmel. Bang Latium hat jest nur Ginen Dlund jum Uch, Und Mauer, Fels und Wald tont "Bitus, Bitus!" nach. So feufgen Rammerfraun, fo beulen Burgerweiber, So winselt Jung und Alt. Doch hat der Chronikschreiber, Der Naso, den Er mir, Berr Bater, erst genannt, Auch Bernhard — beide sind mir völlig unbefannt — Der ganzen Sache Grund vermuthlich schon erzählet: Wie Circens Appetit nach ihm den Wicht geguälet, Wie fie, von Liebe toll, verhartet und verstockt, Durch einen Gber ihn tief in's Gebusch gelodt Und vom Gefolg' entfernt; wie fie bem frommen, guten Und feuschen jungen Mann gewagt was zuzumuthen, Was ich nicht nennen mag; wie fie, so fehr fie pocht Und droht und careffirt, nichts über ihn vermocht; Die fie die gange Jago umbert und bos behandelt, Und diefen unfern Sohn in einen Specht verwandelt. Dies alles mufften wir am hofe damals nicht, Und feinem traumte bas, wovon jest Jeder fpricht. Was that Sußtehlchen benn, scheint mir Sein Blid zu sagen, Berr Cohn, bei dieser Roth, bei diesen Jammerklagen? 3d fag' es rund und furg, man borte fie nicht fcrei'n, Sie riß fein Saar fich aus, und schwieg bier gang allein. "Cuftehlchen schwieg allein? - Uch! wo ift Lieb' und Treue? Was fehlt noch, daß ich jest tein Specht zu fein bereue?" -"Gemach, gemach, herr Cohn, Er übereilet fich; Des Spechtenftandes Bunfch gereut ihn ficherlich. In ihrem Bergen glimmt von Untreu nicht ein Runten. Sie war den Augenblick in Chumacht hingefunken; Erstarrt lag fie vor und; ber Augen sanftes Licht War plötlich ausgelöscht; sie sah und hörte nicht. Erzähle selbst, mein Rind, beim nächsten Tete a Tete Mit beinem lieben Mann, wenn er barum bich bate, Wie dir zu Muthe mar, als bu die Glucht gleich nahmst Und une entflohit, sobald du zu bir felber famft;

Bie, ob mein Beileid gleich bich hatte troften follen, Auch bennoch biefer Troft bei bir nicht haften wollen; Bie unfere Sofes Blang, bein Leben felbft fogar, Rach beines Mann's Berluft bir Laft und Etel war; Wie Alles dich vermifft; wie du, Gott weiß wie lange, In fteter Thränenflut, im bangen Rlaggefange, Dhn' einen Biffen Brod, gang Latium burchrannt; Wie lange man gesucht, eh' man bich wieberfand, Beinah ein Luftchen schon, im letten tobten Fieber, Geschmolzen wie ein Bachs, ganz unten an ber Tiber. 3d tomm' auf mich zurūd. Der sonberbare Fall, Der unfer Saus betraf, wird hier und überall Erzählt und nachergahlt, bebau'rt, belacht, vergeffen, Roch ehe man zur Trau'r die Kleiber angemeffen. Indeh wird boch die Cour gehörig angefagt. Bechichwarz ericeint ber hof, und jeber höfling flagt: "Bo ift ber Ronig boch in aller Belt geblieben? Rufft' Ihre Sobeit benn fich gleich zu Tobe lieben? Roch fah man in ber Wirklichkeit tein folches Diggeschick; Bielleicht bringt uns ihn auch ein Bufall noch gurud. Bollt' uns ben guten herrn ber himmel wiedergeben, So gab' er traun! in ibm uns allen neues Leben! Doch mar' fein Leben felbst vielleicht von furger Brift, Beil er nun Bittwer icon, und fie gerichmolzen ift!" -

Run bort, mas fich begiebt: noch mitten im Gewimmer, Tritt eine Dame ichnell in unfer Trauergimmer, Berichleiert zwar wie wir, boch feltsam aufgeputt, In Gala; nicht wie wir. - Dein ganger Sofftaat ftust, Bird ftumm, und muftert fie von unten und von oben: "Benn Sie nicht traurig sind, Madam, so muß ich's loben", Reb' ich fie spottend an, "ba um mich alles trau'rt, Und hof und Stadt und Land burchgangig mich bebau'rt. hat wol ben Bustisch nur, bran Sie, Mabam, geseffen, Das flagende Berücht jum guten Glud vergeffen? Bielleicht auch haben Sie's, wer weiß um wen? vertraumt. Sie machen uns wol gar bier wieber aufgeräumt! Bas führte Sie bieber? wer find Sie? barf ich fragen? Entichließen Sie fich gleich ben Schleier aufzuschlagen, Bo nicht - " Sie schlägt sogleich ben Schleier wilb gurud; Und gleich burchbohrt mein Berg ihr racheschwangrer Blid: "Du brobst? du spotteft mein, sammt beinen Galarittern? So wiff', ich tam hieber ju fiegen, nicht zu gittern. Dein Bifus treibt mich ber; er tonnte mich verschmah'n; Run mag er immer sich mit feiner Schönheit blab'n! Er ift von mir bestraft und fühlt nun meine Rache; Auch bir jest nachzuseh'n ift gar nicht meine Sache. Cheling, Gefc. b. tom. Literatur. I. 3.

In Sticheleien ftart, elenbe Schwäterin, Fragst du mich, wer ich sei? So wisse, wer ich bin. Rennst bu noch Circe nicht, so lerne fie bier tennen; Lern' ihren Ramen felbft nicht ohne Schauber nennen. Du stammft von Göttern ab; ich auch; und noch bagu Bin ich ber Sonne Rind, und machtiger als bu. Erfahr' es!" - Schnell berührt ihr Stabchen meinen Ruden; Durch feine Rraft behert mufft' ich mich nieberdruden, Warb ungestalt' und frumm und rungelvoll und flein; Auch bort' ich meinen Sof um mich wie Bogel fchrei'n. "Nun mögt ihr", lacht fie laut, "am Trau'rhabit euch laben!" Dreimal schwingt fie ben Stab, und alle werden Raben. Mein Balaft und ich felbft, wir waren ploplich fort; Mein neuer Aufenthalt mar nun ein mufter Ort; Sier lag ich, meggeschnellt und hingeworfen, leider! Die aus der Sand ber Stein, die Rugel aus der Schleuber. Dentt euch leibhaftig nun bes hungers Baterland; Rein Salmden Gras um mid; Morafte, trodnen Canb, Und unabsehliche, troftlofe, nadte Baibe, Und feinen einz'gen Baum, und feines Bogels Freube. Dentt euch ben Broden felbit, ben talten Rautafus, Mit feinem Ginerlei, wovor man ichaubern muß. hier lag ich, hatte nur aus breien Gins ju mablen: 3ch tonnte betteln geb'n, verhungern ober stehlen. Roch tam die Racht dazu, und benft, welch' eine Racht! Wie schwarz, wie grausenvoll, durchjammert und durchwacht, Wie ich geweint, gefeufzt, und wie ein Sund gefroren, Und auf ber Grillenjagd faft ben Berftand verloren. Doch gegen Morgen ichon feb' ich, daß gang von fern Ein einz'ges Lichtchen flimmt, fast wie ein tleiner Stern. So traftlos ich auch war vom Wachen, Beinen, Rlagen, Mach' ich mich gleichwol auf, um Menichen aufzufragen. 3d eile mas ich tann, bin icon bem Lichtden nah, Und sehe gleich vor mir — was meint ihr, was ich sah? Bielleicht ein Bauerhaus? vielleicht ein Landwehrthurmchen, Borauf ein Bachter macht? Bar's ein Johannismurinchen? Bar's gar ein großer Topf, von Rosenobeln voll, Der bier bisher geglimmt, bag ich ibn beben foll? Bar's nur ein Phanomen, ein Irrlicht jum Exempel? Nein, von dem allen nichts. Es mar ein hoher Tempel, Der auf brei Saulen ftanb, worin gang ohne Bracht, Bang stille vor sich weg, so still wie tiefe Racht, (Rein Briefter mar zu febn; auch teine Radiante;) In beil'ger Ginfamteit ein fleines Lampchen brannte. 3d wittre Gottheit bier, beug' ehrfutchtevoll bas Rnie, Lieg' auf ben Stufen icon ftredlang und tuffe fie.

Ihr Gotter! ruf ich aus, eu'r heiliges Oratel Beiß, ba ihr alles wifft, ben leibigen Spettatel, Bomit ein boses Beib gang Latium verwirrt, 3hr wifft, wohin mein Sohn fich mit ber Jagb verirrt. Saht meiner Tochter Tob, seht mich gleich andern Betteln Berichrumpft und in Gefahr bas liebe Brod ju betteln. Erbarmt euch meiner Ungft, gebt Rath, und ichafft mir Rub! hierauf fang ohne Mund die Luft mir Borte gu: "Bas du verloren haft, das haft du nicht verloren; Bas tobt ift, lebet noch, und wird bir neu geboren, Sobald der Sonne Stein, von Rosen eingeweiht, Der Sonnentochter Glut versammelt und gerftreut." Das Lampchen lofcht fich aus; um mich fowebt Angft und Brille, Bechichmarze Finfterniß und maufetobte Stille. Ich winsle: Götter, ach! seib ihr benn alle fort? Bon dem was ihr gefagt, versteh' ich nicht ein Wort. Belft! rettet! - Reiner half, und feiner wollte retten. "Bringt aus dem schwarzen Styr die diamantnen Retten Der Racht, der ew'gen Racht, ihr Furien, hervor!" So schallt, so bonnert es in mein betäubtes Obr, Und ich fant in die Racht, die taufend Jahre dau'rte, Bon Circen mir gefandt, die mich auch hier belau'rte. Denn weil als Götterfind, als Göttin, wie ihr wifft, Dir mit bem Tobe felbft nicht beigutommen ift; Co will fie mind'ftens mich mit feinem Bruber ftrafen. Und floget Schlaf mir ein, um emig fortzuschlafen. Frühmorgens fand man mich, wie ich hernach erfuhr, Rach Anschein tobt, und boch vom Tobe feine Spur, Die Glieber schlaff und warm, doch ohne sich zu regen; Die Augen veste zu, das Herz sich frisch bewegen, Auch beibe Lippen roth. Man reibt mich, streicht mich an Dit Baffern aller Urt, fcreit, mas man fcreien tann; Umsonft! - Rurzum, weil ich nicht einen Finger hebe, Berläfft man mich als tobt, so febr ich auch noch lebe. Rach vierzig Bochen erft kehrt man zu mir zurud. 36 mad' als Schläferin mein altes Meisterstück. Ein volles Jahr verläuft, da ich so vegetire, Und bleibe was ich bin, und nichts von mir verliere. Run ichleicht icon bas Gerücht von mir von haus zu haus, Und bald drauf bläst es mich mit vollen Backen aus. Das ganze Land wird wach; tein Bein tann rub'n noch raften; Und alles will mich feh'n, befingern und betaften; Erft als ein schneller Bach, bann als ein tobend Deer, Das feinen Dammen trott, ftromt alles zu mir ber. Dan ftellt mich aus jur Schau mit Trommeln und mit Fahnen; Und täglich mehren fich bie langen Raravanen.

"Mertwürdig! sonderbar! ichreit jeder Journalist; Da fieht man, daß ber Tod nicht alle Menschen frifft! Bas doch der Mensch nicht tann! Gelbst die Natur besiegen; Bebt Acht, er lernt julest noch durch die Wolfen fliegen!" Als eine Geltenheit burchreif' ich Land und Gee; Man nennt mich überall die marme Mumie, Bermahrt mit Sorgfalt mich in Mahagonybrettern. Bertauft und taufet mich ju großen Rabinettern. Denn mifft, fo fehr mir auch die Saut zusammentroch, Daß ich, wie Mumien, stets gummiartig roch; Rur mit bem Unterschied, ich rungelte, marb alter, Ward fleiner nach und nach, ward auch allmälig fälter, Doch follt' ich nun, wie man an mir fich fatt gefeh'n, Wie mich vergessen hat - (ach! bas ift leicht gescheb'n; So febr man Unfangs fich um unfer eins geriffen, Daß, und zu beden, man gar Bache fegen muffen; Wenn eine Rleinigfeit ber Reugier uns entrudt, Und und ein Quentchen Beit von taufend Jahren brudt!) Sollt' ich bas und noch mehr ber Lange nach ermabnen, Co murb' ich lungensiech, und euch fcmast' ich in's Gahnen. Rurg, unverhofft mird mir ben Lag ju feb'n vergonnt, Und ichnell entzaubert mich ein groß' Experiment. In einer alten Gruft, worin man mich vermahrte, Stand por mir jest ein Mann mit einem weißen Barte, Der ihm von Rinn berab bis an ben Gurtel floß. 3d mertte daß er mir was in die Nafe goß. Es mar vom Mondenthau, wie fich's bernach erwiesen; 3ch behnte breimal mich, und breimal mufft' ich niefen. Bie an der Taschenuhr, die man vielleicht verdreht, Der Zeiger nicht mehr geht und ploplich ftille ftebt, Und, wenn man auch mit ihr die halbe Welt burchreifet, Bum Etel immerfort Gins und brei Biertel meifet; Dann aber, wenn die Runft bas beilt, mas fie verlett, Juft von breiviertel Zwei fich in Bewegung fest: So wies die Beit hindurch, ba meine Dentfraft rubte, Der Beiger meines Ropfs die nämliche Minute, Und Jahre maren mir ein Nichts, ein Geelenschlaf. Doch, ba ber weise Mann bas rechte Fledchen traf, So liefen, wie beseelt burch eine neue Feber, 3war icon vom Rofte ftumpf, gleich bie Gedantenraber, Sobald fein Schnupftabat, vom Monde bestillirt, Mit feinem flucht'gen Beift bas Sieb bes hirns berührt. Nachbem ich nun, geftütt auf meinen Ellenbogen, Mein gahnberaubtes Daul breimal die Quer gezogen, Schlug ich bie Mugen auf, fab mas, und fah es nicht; Den Tempel fab ich noch; und fein erloschnes Licht

Erfüllte mich auf's Neu mit Schaubern und mit Graufen. 3ch fühlte Circe's Bluch mir noch im Ohre braufen. Belft! rettet! rief ich aus; o! gebt mir doch ben Rath, Um ben ich flebentlich euch, gute Gotter, bat. Die foll ich euch versteb'n? Läsit fich in öben Grunden Ein Connenftein, lafft fich ein Rosengarten finden? -"Bas bor' ich? — wie? Ihr tennt ben großen Bunderstein, Bewundernswerthe Frau? ich fannt' ibn fonft allein;" Riel mir ber Greis in's Wort. "Mir ift es aufgetragen, Dem, ber ihn nennt, mas, mo, von mem er ift, ju fagen. Sier habt ihr in ber Rug mein icones Seureta, Den völligen Extract ber reinen Kabbala." — Uch! ich verfteh' Sie nicht, mein Berr. Ber find bie Damen, Die Sie mir da gerühmt? Zum mind'sten sind die Ramen An meinem Sofe fremb, und niemals noch genannt. Bielleicht find beibe gar mit Ihnen nah verwandt? Doch, lafft une bamit nicht die edle Beit verlieren. Beruhen Sie, mich flugs zum Sonnenftein zu führen, Sie miffen, mas, von wem und mo er ift, allein; 3ch werbe Lebenslang bafür erkenntlich fein. -

"Für's erste, was er ist. Er ist das, was die Sonne Den Erdgeschöpsen ist; er giebt Gesühl der Wonne, Paart was gesondert war, verschönert und verjüngt, Wie ihre Balsamslut durch alle Wesen dringt.

Auch sloß er ehedem von ihren milden Flammen Und vom äther'schen Thau und Worgenroth zusammen. Nur din ich sein Abept; denn glaubt, er ist so rar, Als taum im Alterthum der Vogel Phönix war, Der blos vom Wohlgeruch sünshundert Jahre zehrte, Und so das Dasein schon des Sonnensteins bewährte; Woran uns denn auch wol sein aromatisch Rest, Das er zur Sonne trug, nicht weiter zweiseln lässt. Roch mehr! — Ihr denst vielleicht, daß ich erdicht' und schwärme?

Er ist balb weiß, balb grun, ist talt, und schafft boch Warme. Die Sonne selbst ist talt, bas weiß ich ganz gewiß, Das weiß selbst jedes Kind in Heliopolis." – Er schwieg. Ich sab was als eine Kohle glühen, Und heller nach und nach so sanzte Strahlen sprühen, Daß ich es anzuschau'n nicht Maß noch Gnüge fand. Es war ein prächtiger eiförm'ger Diamant, Um den Rubinenschmelz und kleinere Brillanten, Bon Perlen eingefasst, wie lichte Sternchen brannten. Der Schaß, der dort vor mir am seidnen Jaden hing, War — hättet ihr's geglaubt? — mein eigner Alltagsring, Den ich den Mittag noch an dieser Hand getragen,

Als mich, wie ihr ichon wifft, ber Bauberfluch verschlagen. "Ei, mein Berr Philosoph, ber Ring, ber Ring ift mein! 3d tenn' ihn wie mich felbst; ich tenne jeden Stein; Bahrhaftig er gehört ju Dero Magb Gefcmeibe!" Und bies erhart' ich gleich mit forperlichem Gibe; 3ch vindicir' ihn mir. Run hab' ich boch jur Roth Auf ein paar hundert Jahr ein gutes sichres Brod. "Er fteht ju Dienften; boch ju Gurem beffern Rupen Bill ich ihn obenbrein felbst noch ein wenig puten." Er haucht ihn an; boch taum bag ihn fein Sauch berührt, So wird er tobter Klump und völlig falcinirt. "Ad! mas beginnen Sie, mein herr? um Gottes willen! Graufamer! foll ich benn mit Ralt ben hunger ftillen, Der alleweil mich icon bis jum Rrepiren plagt, Und wie ber grimme Tob mir am Gedarme nagt? Bas foll ich Arme thun? was ift nun anzusangen? Ist wol auf Erden je fold' eine That begangen, Dag man jum Spag une nimmt, mas man jum Leben braucht, Und ein blutarmes Weib um Brod und Nahrung baucht?" -"Bas larmt Ihr, ohne mich geruhig auszuhören? Seib boch gescheib, ich will von allem Guch belehren. Da, nehmt ben Connenstein aus meinen Sanben an. Und ichreit hernach, ich fei ein bitterbofer Dann! 3ch tenn' Gud, liebe Frau, und bin, wie 3hr, unsterblich; Dies große Borrecht ift uns Sonnenenkeln erblich. Die Thatverkunderin, und jeder Almanach Tont Euren Schlaf fogar treu wie ein Eco nach, (hierauf las mir ber Breis, mas ich guvor ergablte, Mus einem Rober vor, fo bag tein Bunttchen fehlte.) Auch tenn' ich eu'r Geschick; von eurer Feindin Groll Sind taufend Laft Bapier in Brof' und Reimen voll. 3mar mar es Guch bescheert, burch meine Monbftaubprifen Die Bauberlethargie gang gludlich auszuniefen; Allein nun wartet noch auf Guch bie zweite Rur, Die ift ju ichwer fur mich; bies Steinchen macht fie nur. Wie bas zusammenhangt, barf ich Euch jest erzählen, Bis bieber mufft' ich es auf's Ehrenwort verhehlen:"

"Als eine Furie vom Ortus ausgespien Sah man von Land zu Land der Sonne Tochter ziehn — Der Sonne Tochter zwar, doch nicht von rechtem Abel, Denn ihr Geschlecht war neu, und hatte Fleck und Tadel; Sie war nur Asterkind, von einer Nix erzeugt, Daher die Chronik auch von ihrer Mutter schweigt. — Man sah sie, stolz und stark, was schön war zu befudeln, Als Here die Natur und ihre Pracht verhubeln; Bon ihrem Bater stets das klare Widerspiel,

Berfuhr fie regellos, und that mas ihr gefiel. So daß sie Göttern selbst Fluch und Verderben brobte, Denn ihr ftand Luft und Meer und alles ju Gebote. Ihr Bater fah betrubt ben ew'gen Unfug an, Und hemmte bas durch Lift, was Macht nicht hemmen tann. Das Fatum hatt' ihr felbst - wer mag bem widerstreben? -Dies Rund, mer weiß marum? jur Narrheit übergeben. Halt! sprach er einst zu sich, man übergab ihr zwar Die freie Schaferei mit bem mas bamals mar: Wie aber mar's, wenn ich, woran ba feiner bachte. Gin unerhörtes Ding, ein neues Wefen machte, (Das Fatum ftort mich nicht; benn bas weiß nichts bavon;) Des Baubers Gegendrang und Antipharmaton? Befagt, gethan! Er macht ben Diamant aus Riefeln, So zahlreich, als vom Dach bes hagels Graupen riefeln, Wenn noch ber Winter nicht, im gramlichen April, Dem Leng auf seiner Flucht bie Waffen ftreden will: Bovon ein einziger, bem man, jum Modemefen Um Finger, Ropf und Bals, jum Glud nicht aufgelefen, Roch nie erhörte Rraft und eine Geel' empfing; Er flog aus Indien von felbst in euren Ring, Ram aus ber iconften Sand ju taufend iconen Banben, Und macht' Grob'rungen in bob'n und niebern Ständen. So tam ich Gludlicher zu bem gesuchten Schat, Ich kannte seinen Werth, und gab ihm biesen Blat. Als Demant macht' er nur in meiner Belle, Dies mar fein gang Berdienft, ben Bintel etwas helle. Wenn ich ihm noch bagu, Rraft meiner Banfophie, Bon meinem Phosphorus geborgte Flammen lieb. Bum Unichau'n mard er oft besucht und oft gepriefen; Doch jum Gebrauch von ihm mar ich auf Guch verwiesen. Ich ward, als Ihr erschient, erst seiner völlig frob: Als Demant mar er nur ein bloßer Embryo. Unausgewidelt lag in ibm bas größte Bunder, Co wie die Bundungetraft im talten ichmargen Bunber. Der Connen halbes Bilb hatt' er zwar ihre Bracht, Doch ihre Milbe nicht, die nie Barabe macht. Best hat er Thatigfeit im Schleier, frei vom Scheine, Und ift ihr beffres Bild, ber Phonix aller Steine. - -"

"Bas nütt mir benn ber Stein? Sie lehren ewig fort!" Fiel ich voll Ueberdruß bem guten Mann in's Wort. Bas hilft am Ende mir das Märchen von dem Ringe, Und daß ich mein Gehör, es auszudulden, zwinge?"

"Gut, weil Ihr's fo verlangt, so eil' ich benn jum Schluß, Wiewol ich manches nun in Petto laffen muß,

Das ich Guch gern erklart und gang entziffert batte, Denn alles bier ift Gins und bangt an Giner Rette. Dort wohnt ein frommer Dann, unweit Sebaftia, -Die Thurme dieser Stadt seht Ihr im Nebel ba; Bang unbemertt, boch froh in feiner Unfchulb Glange, Ein Eremit; ju beffen Rofenfrange, Der allerliebst ihm steht, bringt Guren Connenstein!" "Bu bem befranzten Mann ich alte Frau? — Allein? Mein Ropf icheint wie berauscht im Birtel fich zu breben; 3d feb' bier feinen Stich; wie mar er auszuspähen? Ihr kluger Rath ift mir ein mahres Labyrinth, Sie machen mahrlich mich jum Spage bumm und blind." -"Zum Spaße, liebe Frau? Dies läfft sich Alles fassen; Rur mufit 3br ferner Euch von mir belehren laffen. Der Mann, den auszuspäh'n ich jest den Rath Guch gab, Stammt von ber Sonne fo, wie unfer einer ab; Stammt, wenn, ber mir's gefagt, mich anders nicht belogen, Bom Mestulap, und ift in feiner Schul' erzogen; Und Aestulap mar ja ber Sonne großer Sohn. Seht ba, ber Staar giebt nach, und, gelt! Ihr blinget ichon? Much führt er eine Schnur von Berlen und Rorallen, Die heißt ein Rosentranz. Lafft gnabigft Guch gefallen, Daß Ihr uns tlugrer Welt ben großen Borgug gonnt, Des Kleinobs werth zu fein, das Eure Welt nicht tennt. Die beil'ge Schnur gebort jum beil'gen Diamanten; Und, mertis Cuch, Berlen find bes Demants Unverwandten. Sie wirken gern vereint. Lef't, was bies Blättchen fagt; Beil ich ben Bunberargt in Memphis einft befragt, Die ich methodice mit Guch verfahren folle, Des Zaubers herr zu fein." — hier zog er eine Rolle Bon Bergament hervor. - 3ch las bies fein Recept: "D Du, ein Bunder felbft, bes Bunberfteins Abept! Die Patientin muß, ihr Malum zu vertreiben, Ihn an ben Rosenkranz bes iconsten Baters reiben; Auch muß ein junger Specht babei jugegen fein, Fromm wie ber Pater felbst, grun wie ber grune Stein; Dem Rudud ift babei, ben Elftern und ben Dohlen, Ein fußes Luftchen ihr zu bringen anbefohlen." -Da habt 3hr's nun gang flar. Bas Guren Beg belangt, So wifft, bag biefer Stein mit mehrern Thaten prangt. Er fann jum Leiter Guch auf Gurer Ballfahrt bienen; Die Ihr bem Mann Guch naht, wird feine Beiße grunen. Er wird, so wie sein Freund und Better, ber Magnet Den Flotten Winke giebt, wohin die Straße geht, Auf ben gur letten Rur Guch porgeschlagnen Reifen Euch ben geraben Weg zu neuen Bunbern weisen.

"Bas brauft bort auf uns zu? — Ein unabsehlich's heer Bon Bögeln aller Art! — Ach, ich befürchte sehr, Bon Circe's Zauber was. Nein, nein, hier ist's nicht richtig! Sie lachen laut, und sind in Reih'n und Gliedern flüchtig. Ein Käuzlein führt sie an. Seht, eine Fledermaus, Ihr leidiger Spion, umflattert schon das haus. Beh mir! sie triecht bereits in's Dach! nun gar in's Jenster! Flieht, Frau! noch ist es Zeit. Die höllischen Gespenster Sind nah; und Circe selbst; zieht aus! entfernt Euch gleich!"

"Ich, von ber Angst gespornt, zog aus und tam zu Euch". — "Berzeih'n Sie, Frau Mama, wir tamen ja zu Ihnen, Fiel hier Süßtehlchen ein. Ihr Steinchen sing zu grünen Richt augenblicklich an. Sie zogen treuz und quer Erst manchen lieben Tag in aller Welt umher; Wobei Sie Kälte, Durst und hunger leiben mussten; Eh Sie von uns ein Wort, noch wo wir wären, wussten. Ter nie erhörten Krast, die Circe's List betrog, Die mich zu meinem Mann, und uns zu Ihnen zog, Die so beträchtlich ist an unserm Wundersteine, Erwähnen Sie zu turz, und brachten's nicht aus 's Reine."

"Go finge Du's uns vor, Du fleine Gangerin, Beil ich vom Plaudern stumpf und ganz marode bin." "Gut, gut! ich singe gern, zumal wenn Sie's befehlen, batt' ich ber Bungen mehr als hunbert, hunbert Reblen, Und ftromte vom Parnag ein ganges balt'sches Meer Bon Bohlflang, und fogar von Reimen zu mir ber: So wurde boch von mir, mit hundertfachen Bungen Die Noth, die ich burchlebt, nicht völlig ausgesungen. Rur Gins. Mein Bitus mard von Circe's Sollenmacht Durch alle Welt geschleppt und als ein Dieb bewacht. 36 fab, ich bort' um ihn von ichwarzbeharn'ichten Gulen Die Posten täglich schrei'n und die Batrouillen heulen. Ad, nur ein Barchen breit von Dir, mein Schap, getrennt, Bar mir in Liebesdurft fein Ruß von Dir vergönnt. Dir nah und boch Dir sern; ach, was ist wol betrübter? Bar ich Dein Liebchen nicht, mein einziger Geliebter! So gang von Dir vertannt, und bennoch Dir fo nah, Litt ich so gern mit Dir, wenn ich Dich leiben sah. Mir war es Wonne schon Dein Antlit zu betrachten, Und nach dem ewig mir verfagten Kuß zu schmachten. Einst, da ich ganz vertieft in Trübsinn einsam flog, Und unser traurig Loos und unsern Zwang erwog, Spurt' ich, wie Dufte sich aus Lilien ergießen, Mir einen milben Sauch gang fanft entgegenfließen, Und einen Bug in ihm, ber, wie ein Bfeil gewiß,

Dich unaufhaltfam ftart zu meinem Bitus rig. Dein Bug, gepriesner Stein, und Deines Sauches Segen. Gepriefner Breis, flog mir von fernem Land entgegen. So fcnell, als burch ben Raum, ber Erb' und himmel trennt, Der Strahl bes Sirius in unfer Muge rennt. Indem ich noch die Fahrt zu ihm gurude lege, Bringt eben biefer Bug mir ihn auf halbem Wege, Und reißt uns, fest verfnupft, von Ralebonia Gerabe fübmarts fort ju Ihnen, Frau Dama. Sie fannten, fraft bes Steins, fo wenig man's auch bachte, Strads in ben Luften mich, und meinem Dann im Spechte. D! nimmermehr beidreibt mein eilenber Befana Den überfließenben, gewalt'gen Liebesbrang, Die Bonne, ben Genuß, die Gatt'gung nach bem Sehnen, Das Augenspiel, die Flut von beißen Mutterthranen, Die Ruffe - boch ein Sturm, ein wilber Wirbelwind Reißt uns, fo veft wir auch vom Stein verfettet find, Schnell von einander los, prellt bonnernd uns in's Leere, Und eine Nachjagd tommt von Circe's ichwarzem Beere. Die, wie ber Teufel felbst, uns auf bem Raden mar. Und fo burchfreugten wir die Luft ein halbes Sahr, Bis in ber Rlause wir einander wieberfanben. Und Sie, herr Bater, uns fo mundervoll verbanben."

Endlich bricht die Gesellschaft (im 3. Gesange) nach dem plöglich nur eine Stunde weit entfernten, feenhaften Schlosse der Königin von Latium auf.

"Nun, trautes Betterchen, wie ift 3hm jest ju Muthe? 3ch bent', Er nimmt fürlieb, und thut fich mas ju Gute, So ichlecht es bier auch ift. Bielleicht batt' Er bie Nacht In feiner Klauf' allein vergnügter hingebracht. Doch, Rinder, fteigt mit mir ju meiner Toilette; Die Abendluft wird rauh. Er tonn mit ber Lorgnette, Die oben liegen muß, vielleicht fich noch erfreun, Und wenigstens den Drang bes Beimwehs mehr zerftreun." -Er, ber bas Studium ber Mestulapen übte, Und, Forider ber Ratur, Bergrößrungeglafer liebte, Und oft burch Brillen fah, bort taum vom Glafe mas, Als er gleich Trepp hinan, in ihrem Bimmer faß. Bor Schaubegierbe toll verließ er gern die Damen, Die langfam binter ibm mit beller Lache famen. "Bier, fleiner Flattergeift, bier ift die Rleinigkeit; Mein Fernglas ift noch rein, und tragt fo ziemlich weit. Brobir' Er's."

| Und er schaut — o! Muse, barf ich's magen, Glaubwürdig, wie Du bist, was er geschaut zu sagen? — |   |   |  |   |   |   |  |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|---|--|--|
| _                                                                                                | — | _ |  | _ |   | _ |  |   |   |  |  |
|                                                                                                  |   |   |  |   | _ |   |  | _ | _ |  |  |
| _                                                                                                | _ |   |  |   |   |   |  |   |   |  |  |
|                                                                                                  |   |   |  |   |   | _ |  | _ |   |  |  |
| _                                                                                                |   | _ |  |   | _ |   |  |   |   |  |  |
|                                                                                                  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |  |  |

Auch sah er unsern Dom, Gerabe ba man Dich zu bessen Chorherrn weihte, Und alles Deiner sich, mein theur'ster Gartner, freute. Er freut sich innigst mit, schaut sich baran nicht satt, Beaugelt jeben Freund, ber mit gejauchzet hat, Im Dom und außer'm Dom, vom letten bis zum ersten.

hier fest er ploglich ab und will por Lachen berften. "Run! forie'n gleich alle brei, mas giebt's benn Luftig's bier?" -"Ich fab in Braunfdweig mich, mich felber, glaubt es mir, Der Lange nach gestredt auf einem Boltenwagen, Der mich hoch aus ber Luft in meinen Dom getragen. 3d feb mich wohl frifirt und festlich aufgeputt, Den Bart gefammt und gar ein bischen abgestutt, In ichidlicher Tonfur, im neuen Bifchofetleibe, Ein Blashorn in ber hand, geschmudt in gruner Seibe, Bom Ropf zum Fuße nett, wie ich noch niemals mar, Und einen beil'gen Schein um mich, jum Ruffen flar, Gerundet wie ber Mond, geplattet und gebügelt. 36 feb ein Mannchen auch, bas flugs in mir fich spiegelt, Dich als ein Phanomen stets anstarrt und begafft, Bapier und Schreibefram in Gil' jusammenrafft, Auf dem jur Mittageruh bequemen grunen Sipe 3m Schlafrod eingehüllt, ber, in ber Rebermute, Dft feine Stirne reibt, oft gabnt, oft ichmarmt, oft traumt, Und meine Benigkeit - Gott weiß warum? - bereimt."

Sprachs. — Würb' auch wol von ihm noch mehr gesprochen haben; Allein ber zierlichste von neunzig Ebelknaben Der großen Königin, ein kleiner schlanker Mohr Tritt in's Gemach und legt ihr eine Rechnung vor. "Gut, liebes Bübchen, gut; wir wollen uns bequemen Die Baureparatur in Augenschein zu nehmen. Lauf hin und sage nur, wir tämen ganz gewiß. Herr Better, seh Er hier, hier ist bavon der Riß. Zwei Thore sieht er da von hinten und von vorne: Eins glänzt von Elsenbein, das andre starrt von Horne, An Höh' und Breite gleich, gleich künstlich ausgebaut; Doch ganz verschieden ist, was man aus jedem schaut.

Beht Er burch's Thor von Sorn, fo hat Er bas Bergnugen In's weite Felb ju febn. Bier fieht Er Dorfer liegen, Dort Stadte, Balder bier; bier Fluffe, dort ein Thal, Wie so die Gegend ist für ein und allemal. Will Er die Beerftraß' auch mit feinem Blid begleiten, So fieht Er Leute g'nug, die manbeln, fahren, reiten. Rurg, alles um Ihn ber, ift Dahrheit und nicht Schein. Bas groß ift, fieht Er groß; mas flein ift, fieht Er flein, Beht Er burch's zweite Thor, bas mein hofzimmermeifter, Berr Wieland, reparirt, fo fieht Er lauter Geifter, Sieht Spud und Berenfpiel, fieht alles traus und frumm, Balb eine Satansburg, balb ein Glifium, Balb eine Riobe die talten Sanbe ringen. Balb flücht'ge Nymrben rafch mit leichten Faunen fpringen. Langweilig ift bier nichts, bier ichlafert une nichts ein, Denn jeder Rlot hat Beift, und Bunge jeder Stein. Der junge Bromius, bes Drients Befieger, Rutscht durch ben Rebenhain und geißelt seine Tiger; Sier fliegt der Phonix felbst, bier flattert Bogel Greif; Rury, alles ift belebt, und nichts burch Bahrheit fteif. Mehr tann ich diesmal nicht — bie Zeit ist furz — erzählen: Er mag fich felbst ein Thor zur Promenade mablen."

Er fcrie: "mein Casus ist bas Thor von Elfenbein! D! führen Sie mich boch, Frau Muhme, gleich hinein." — Sie stiegen insgesammt die große Treppe nieber, Spazierten burch bies Thor, und tamen niemals wieber.

Die Bollendung dieser Dichtung war übrigens Schmid's leste Leistung. Wenige Jahre darauf, und zwar im November (11., 16. oder 17.) 1789, forderte die Natur von ihm zurück, was sie ihm am 23. Februar 1716 gegeben. Er hatte vierzehn Jahre das Rectorat am Johanneum seiner Baterstadt Lüneburg bekleidet, 1760 den Lehrstuhl der Theologie und römischen Literatur am Collegium Carolinum zu Braunschweig eingenommen, 1777 ein Canonikat am St. Chriakstift daselbst erhalten und 1786 dazu den Charakter eines Consistorialraths. Allseitig schäpte man ihn auch als Gelehrten.

Nicht dem Borzüglichsten in dieser Richtung reiht sich Westel's "Prinz Edmund" an, (Leipz. 1784, der Anfang bereits 1780 in der 11. Abth. des Taschenbuchs für Dichter). Sauptssächlich ist die Conception auffällig dürftig. Ein Mädchen, Constanze genannt, lenkt die Leidenschaft eines Prinzen Edmund auf sich, welche sie auch ein paar Jahre lang befriedigt. Da

entbrennen mittlerweite die Begierben bes fürstenlich Beichtvaters für fie, der endlich ju Thätlichkeiten schreitet, worüber Zeugen berbeieilen. Rachedurstend ob der erlittenen schimpflichen Ueberraschung bringt er bei dem Prinzen barauf, daß zur Abbugung des fo lange gegebenen Aergerniffes ein Nonnenflofter gebaut werde, worin Conftange ihre Gunden bereuen folle. Edmund ihrer nachgerade überdruffig geworden, willigt er in des Pfaffen Ansinnen. Im zweiten Gefange erfahren wir, mas leicht zu erwarten, daß es ber Gingesperrten im Rlofter febr ichlecht behagt, daß fie fich nach ihrem Pringen gurudfebnt, und jener Pater ale flöfterlicher Gewiffenerath noch einmal fein Seil fruchtlos versucht. Nunmehr fteht aber die Schone unter feiner vollen Botmäßigkeit, und fo bictirt er ihr gur Strafe "um buft' und Bein ein barnen Gurtel, breit und ftart, die Disciplin in ftarken Dofen;" ja er felbst vollstreckt täglich biefe Buchtigung. Unterbeffen (3. Gefang) ift bem Pringen die Zeit fad geworden. Dft denkt er an die frühere Geliebte und will zu ihr, allein immer vergifft er es. Endlich, als er einft unter einem Baume im Grafe ruht, flattert Conftangens Taube, ehemals ihrer Liebe Botin, herbei. Er erkennt fie, erblidt an ihren Fugen einen Bettel beveftigt, loft ihn ab und lieft: "Bring, eile fchnell, mich von bes Klosters Retten und von der Bufe Qual mitleidig ju erretten; die Geißel ift mein Schmerz, mein Tob der Liebe Gram." Sofort fturgt er in's Rlofter, und obwol er die Beliebte fehr bleich und abgezehrt findet, erwacht dennoch die alte Reigung für fie in voller Starte. Er befreit fie aus ben Mauern und verhangt über ben Bater ben nämlichen Spruch, ben Diefer über Conftanzen ausgesprochen, welche in balbiger Bieberkehr ihrer vorherigen Körperreize durch morganatische Ehe mit Edmund verbunden wird \*). Go durftig diefer Plan, fo menig gerechtfertigt find bin und wieder die Motivirungen. Läfft fich gegen die Technik des Berobaues wenig oder nichts einwenden, haben wir doch manches Mal nichts als gereimte Profa vor Dennoch enthält die Dichtung einige gang ansgezeichnete Partien, wohin besonders die Schilderung am Ende des zweiten Gefanges zu rechnen.

<sup>\*)</sup> Mag. Lit. 3. 1785. 1. 54 f. Jörbene V. 310.

94

Schwach in Ersindung wie Aussührung sind "die Boötier, ein Gedicht von Franciscus Jocosus" (? 1790). Gute Besadung für die ernste Poesie sowol als die komische zeigte Jascob Andreas Brennike aus Magdeburg (1763—?), allein weder in der einen noch andern Art brachte er es zu einer rechten Entsaltung seines Talents, das er, von ihm offenbar selber unserkannt, an den verschiedenartigsten Dingen zersplitterte. Uns geht er an durch das Gedicht: "Hymen, Gott der Che" (Athen [Magdeb.] 1793). Zur nähern Beurtheilung können die solsgenden Berse aus dem Reiseberichte des Gottes dienen:

Dann war ich bran nach Rom zu gehn, Um ba Antiquitäten, Reliquien und Papst zu sehn, Und andre Raritäten; In Zürch besucht' ich en passant Als ein in Hoffnung Gottesmann, N' weltberühmten Seher\*).

Er fprach: Bober? wohin? nach Rom? Die Heiligkeit zu sehen? Umstößlich ist eu'r Axiom, Die Wahrheit zu gestehen, Wenn ihr in Rom die Heiligkeit In Bius sucht. Du liebe Zeit! Der Mann ist kein Gerechter.

Dor fromme Bater Gasner, ber So viele tausend Teusel
In Schwaben ausgetrieben, er, Ein Mann der ohne Zweifel
Der Heiligste auf Erden war,
Ist todt beinah' ein Mandel Jahr,
Und ach! ist noch kein Sanctus!

Ihr feht wie ungerecht bies ist! Den Bettler Joseph Labre, Bon bem man wenig Wunder liest, Den hat herr Pius aber Bum Ses und heiligen geprägt Uls man ihn kaum in's Grab gelegt, Der wird schon angebetet.

Welch Wunder that Bonaventur, Penultimus Sanctorum?

<sup>.)</sup> Lavater ift gemeint.

That er je eine Gaßnerfur? Kurzum: es hängt ein Flor um Mein Herz, obgleich mein Ungesicht Kein Wort von dieser Trauer spricht, Und sprechen darf. O Zeiten! (u. s. w.)

Gotthelf Wilhelm Chriftoph Starte aus Bernburg, Dberhofprediger ju Ballenstädt, juerft unter den Epigrammatiften und bekannt geworden, bat ale Lyrifer und gemuthvoller Ranjelredner die gebührende Beachtung gefunden. Weniger murdigte die Kritit feine Gemalbe aus bem baudlichen Leben, im Gegenfat ju dem Publicum, das den Werth diefer Genrebilder durch das Bedürfniß von fieben Auflagen bestimmte, und völlig ignorirt ward er zeither als burlesktomischer Dichter, obschon wir an umfänglichern Broductionen ber fomischen Erzählungspoesie feinen Ueberfluß besiten, und seine einzige Leistung auf diesem Bebiete: "Das Feft" (1795) - ein Scherz, bem eine wirkliche Begebenheit ju Grunde liegt — bei weitem anmuthiger ift als bas weichlich duftende Bouquet, das er auf dem Altar der Grazien niederleate. Batte ber Dichter mit bem gludlich getroffenen Tone der Ergablung Mannigfaltigfeit der Sandlung vereiniat. und zur Bebung der Drolligkeit fraftige Individualifirung verwendet, so dürften wir keinen Unftand nehmen, die fragliche hervorbringung ben gerühmteften an die Seite ju ftellen. Es scheint auch, daß er dies angestrebt; benn nachdem "das Fest" in Fulda's neuer Blumenlese aufgenommen, veranstaltete er in demfelben Jahre eine Sonderausgabe, welche er zwar fehr ansehnlich vermehrte, allein feineswegs verbefferte: feineswegs erreichte er das eben Angewünschte. Und so giehen wir die ursprüngliche Beschaffenheit jener Dichtung ber Umarbeitung, weil von rein außerlicher Bedeutung, vor, diese der Bergeffenheit überlaffend, in die fie verfallen. Man wird erfennen, daß der erfte Wurf nicht so niedrig war um gar nicht vermerkt zu merden.

Das Feft.

In einem fernen Dorfe war Ein Fest; man tann nicht sagen Warum? es hatt' im Dorse zwar Sich etwas zugetragen: Der Thurm, in welchem Loch bei Loch Längst war, war eingefallen; boch Darum ward's nicht gefeiert.

Auch weiß man sonst nicht recht warum? Es war tein Recht verloren; Der Ebelmann war alt und trumm, Und solglich längst geboren; Auch gab er nicht ein Trinkgelag, Auch war es nicht sein Hochzeitstag, Er war auch nicht gestorben.

Indeß es soll ein Festtag sein, Und um bas Fest zu haben, Will man, die Jugend zu erfreun, Mit Brezeln sie begaben; Die kleinen Jungen kriegen zwei, Die großen Jungen jeder drei, Und der Schulmeister viere.

Ein jeder soll zur Schenke gehn, Wer jung ist kann hinspringen, Ein jeder soll geputzt und schön Da trinken, schrein und singen; Die Alten wollen sehn, wie froh Die Jungen sind, und wie sie so Bor Lust zur Unlust taumeln.

So war es alles ausgemacht; Des großen Luftspiels Rollen Sind schon vertheilt, es ift bedacht, Wie sie sie spielen wollen; Doch Neuheit und Berwicklung war Im Lustspiel nicht und es ist klar, Es sehlte selbst am Knoten.

Durch Zufall fand ber Knoten sich So ein bei manchem Dichter: Es fam ein Mann, dem teiner glich, Des Dorfs erfahrner Richter; Der war fürwahr tein schlechter Tropf, Der war ein einfallreicher Kopf, Der brachte dann den Knoten.

Und sprach: "Daß ihr ein Fest beginnt, Ist recht, so wahr wir leben; Wer wüsste benn, daß Manche sind, Wenn sie nicht Feste gäben? Nur ist's zu wenig bunt und kraus, Und fieht gar alltagsmäßig aus, Als war's ein Hochzeitcarmen.

Damit's die Welt vernehmen thut, Daß wir was celebriren, So wär's vor allen Dingen gut, Einmal zu fanoniren; Sonst hört man euren Festtag nicht, Und überhaupt — der ist ein Wicht, Der niemals kanoniret."

Die meisten stimmen bei, und wer Richt will, muß sich bequemen; Auch war die Frage nicht, woher Denn nun Ranonen nehmen? Es war ein altes Grasenschloß Mit vielen Stüdlein klein und groß Zwei Stunden nur entlegen.

Dahin ließ man zehn Ochsen gehn Und einen Mann daneben, Und dieser Mann muß höstlich siehn, Ihm doch ein Stück zu geben; Und der bestellte das auf's best', Und kam am Abend vor dem Fest Und brachte die Kanone.

Da gab's ein Lärmen, ein Geschrei, Der Küster aus der Schule Stürzt' mit der Kinderschaar herbei, Der Weber lief vom Stuhle, Und ernste Mütter standen da, Und warnten ihre Kinder, ja Das Ding nicht an zu fassen.

Und alles lief dem Boten nach, Und alles staunt' und hörte, Als er im weiten Kreise sprach: "Der mir das Ding verchrte, Spricht, daß es ein Sechspfünder wär'; Allein das Ding ist mächtig schwer, Ich glaub', es ist noch schwerer."

"Ei freilich! rief ber Richter, seht, Da will ich euch belehren, Wer sich darauf nicht recht versteht, Der kann es nicht erklären.

Sbeling, Gefch. b. tom. Literatur. 1. 3.

Ich hielt mich lang in Städten auf, Und drum versteh' ich mich darauf, Es hat euch die Bewandniß:

Man thut in biesen langen Lauf Erst unten Kugeln, pfropset Dann oben sechs Pfund Pulver brauf, Und bann wird's vest gestopset; Und stehn die Feinde dann umher, So schießt man zu, das knallt dann sehr; Und das ist ein Sechspfünder.

Bir aber haben teinen Feinb, Drum braucht ihr nicht zu forgen; Es ist auch alles gut gemeint, Auch bleibet heut und morgen Das Ding hier vor dem Dorfe stehn; Nur muß der Wächter mit drauf sehn, Daß es nicht jemand mauset.

Da Rugeln schwer zu haben sinb, Roch schwerer fast als Feinde, So laden wir natürlich blind, Und bleiben gute Freunde. Wir stopfen sechs Pfund Pulver drein, Und brennen's ab, daß ist denn sein Und lieblich anzuhören."

"Ganz wohl, begann ber Kufter, ja Das wird vortrefflich fnallen; Allein die Schule ift so nah, Die könnte gar einfallen. Bisher hielt ich sie so noch aus, Doch bei dem Schießen geht sie brauf, Wenn ihr so nahe feuert."

"Nun, sprach der Richter, daß ihr seht, Daß wit die Schule ehren, Daß uns ihr Bohl zu herzen geht, Bill ich sie nicht zerstören. Auf! schafft auf jenen freien Plan Rir das Geschüt!" — Gescht, gethan. Drauf ging man strads nach hause.

Da ward erzählt, gestaunt, gehofft; Das kleine Mädchen zagte, Der Knabe fragte sehnlich oft, Ob's benn nicht endlich tagte; Der wünschte nur von fern zu sehn, Ein andrer: nah babei zu ftehn, Ein britter: los zu fchießen.

Die Racht entweicht, die Dämmrung kann Richt schnell genug vergehen, Denn allbereit stand jedermann, Das große Fest zu sehen; Man spornt die zaudernde Ratur, Und der herr Küster muß die Uhr Ein paarmal vorwärts rüden.

Als nun bes Festes Stunde war, Erschienen all'; es tamen Die Jungen, Mann und Greis, sogar Die Blinden und die Lahmen. "Hört, hub der Richter ernstlich an, Ich warne hiemit jedermann, Sich nicht zu sehr zu nähern.

3hr mufft gang bort hinübergehn, Dort habt ihr nichts zu wagen, Und tonnt bas Knallen bennoch sehn. Sonst hab' ich noch zu sagen: 3hr stehet bort, ich bleibe hie Bei ber Kanon', ich habe sie Mit eigner Hand gelaben.

Da schauet bieses Werkzeug an, Das hab', ich selbst ersunden; Es ist ein langer Stab, daran Ist noch ein Stab gebunden, Und oben ist ein Wischhen Stroh, Damit wird die Kanone so Ganz ordentlich behandelt:

Bas hier auf diesem Tische steht, Ist meine Hauslaterne, Da zünden wir den Wisch an, seht, Und stoßen aus der Ferne Behutsam ihn in's Jündeloch, Und brennen zu, und dann — jedoch Das Weitre wird sich zeigen."

Er fpricht's, und alle Hörer thun Gehorsam was er wollte; Mit Beben stellt der Ruhhirt nun Sich, wo er stehen follte; Der Richter aber stand bereit, Zum Zünden zur gehör'gen Zeit Das Zeichen ihm zu geben. Bulest tam auch die Schule noch, Die der herr Rufter führte, Und jeder hatte Brezeln, doch So wie es sich gebührte, Ein jeder kleine Junge zwei, Ein jeder große Junge drei, Und der Schulmeister viere.

Der Ruhhirt, als ber Richter wintt, Stößt zu, und — stürzt zur Erbe: Es knallt, es schmettert und zerspringt Wie Tiegel auf bem Heerde Das Kriegsgeschütz und sprengt bavon, Auch hoben sich die Räber schon, Und blieben kaum noch stehen.

Und alles wimmelte babei Bon feltnen Bunderdingen:
Des Richters Brille springt entzwei, Und auf ben Tischen springen
Der Flaschen viel; der Zündestock Fliegt fort, des Küsters halber Rock, Und mit ihm ganze Brezeln.

Das war ein Durcheinanbergehn, Bie wenn bes herbstes Winde Im Wirbel über Blätter wehn: Der greift nach seinem Kinde, Ein zweiter greift nach seinem Stock, Ein britter nach bem hut und Rock, Und mancher nach bem Kopfe.

Der Rüster lief in vollem Lauf Mit Zittern und mit Beben, Der Ruhhirt rafft betäubt sich auf Und preist sein liebes Leben; Ein andrer schimpft und tobt und flucht, Der Richter aber staunt und sucht Erschroden die Kanone.

Bum Glüde gings so ab; — und nun? Will jemand kanoniren Und überhaupt was Lautes thun, Bum Beispiel reformiren, So muß er wissen wie man's macht, Sonst wird nichts draus, es wird belacht, Und' giebt nur Schred und Lärmen. Db das komische Gedicht in drei Gefängen: "Der Gudstasten" (Liegn. 1795. Frankf. u. Leipz. 1796) in Wahrheit von Eulogius Schneider, in dessen Papieren es gefunden worsten sein soll, möchte ich bezweifeln. Theils drängt sich der Berdacht fremder Zuthat auf, theils erinnert es doch gar zu wenig an die Sprache seiner andern Gedichte, und drittens sind verschiedene Verse nichts weiter als eine freie Uebertragung aus der 1792 in Straßburg erschienenen humoristischen Dichtung: "Le Fellatier".

Unter dem einfachen Aushängeschild: "Der neue Frosch-Ein Selbengedicht in drei Buchern" (Köln 1796) follte nicht blos bem Beitvertreib und humor fein Recht merden, fondern auch gang im Beifte des Borbilde bas Zeitalter einen Sitten = und Geschichtespiegel erhalten, in einen Schat von gefundem Berftand, von Erfahrung, gutgemeinten, gediege= nen Lehren und Spruchen greifen, mas häufig gelungen, immer aber auf geschickte Art und mit großer Freimuthigkeit geschehen. Das einst als Bolfsbuch von unsern Borfahren hochgeschätte Rollenhagen'sche Spottgebicht Diefes Namens ift hier nur als Rahmen und Ginfaffung von Bahrheiten gebraucht, die vollfommen zeitgemäß maren, obwol nichts weniger als neu, ja mit den Sentenzen an den goldnen Thoren des Gottes zu Delphi einerlei Alter hatten. Und barum verschlägt es nichts, baß eis nige Uebelftande und Widersprüche des Originals unter den Sanden des Bearbeiters nicht gewichen find. Buschnitt und Manier des neuen Froschmäuslers find aus den drei folgenden Ausjugen naber ju erfeben.

Reineke erzählt von seinen Thaten und Ranken und fährt ruhmredig fort:

Doch bies ist euch, wie manniglich, bekannt, Was aber ihr wol noch nicht wist, Unseliger Gevatter, ist,
Daß ich die große Kunst erfand,
Der Thiere Rönigen ein Gängelband
Wie kleinen Kindlein anzulegen,
Um sie zu führen, zu bewegen
Und anzuhalten, wie ich will.
Die guten Herren halten still,
Und lassen mich nur immer machen.
Da kommen zum Borschein bann allerlei Sachen,

Darob erstaunet die ehrsame Belt, Krieg oder Friede, wie es fällt, Ebicte, Versügungen, Aussagen, Worüber diese frohloden, jene klagen. Dann wird der Name des Königs genannt Mit Preis und Fluch durch's ganze Land; Und weiß doch Se. Majestät Wahrhaftig nichts von Allem, was vorgeht, Weil alles durch Reinken und Reinkens Gesellen, Die klüglich sich hinter die Bühnenwand stellen, Geschieht, als thät es höchstelbst der König, Indes doch dieser nur schlummert' ein wenig, Und nickte schlummernd sein mächtiges Kiat!

Und wünscht ihr zu wissen, durch welch Opiat Ich solden Schlummer thu bringen hervor? So sei's euch vermelbet — doch nur in's Ohr.

Buvörberst sorg ich, daß von Fleischeslust Erglühen möge die leere Brust Des Königs, zusammt dem leeren Schebel; Dann schaff ich zur Seite jeden Webel Der dienen könnt' ihn abzutühlen; Damit er mög' nichts benten und fühlen, Uls was ihm eingiebt die sinnliche Gier, Und überlassen das übrige mir.

Dann stid ich für Sr. hoheit Gewissen, Darauf zu ruhn, ein prallweiches Kissen Zusammen aus Lappen von Aberglauben, Geerbt von der Aeltermama; auch Rachthauben Zusammengenäht aus allerlei Alsanz Bon Geisterbeschwörung, von herentanz, Bon Bunderfuren, von Goldmachen Und andern ähnlichen Siebensachen, Bewirket durch der Narren Stein. Darein gehüllet schläft es ein Das allerdurchlauchtigste Gewissen, Und ruhet so sanst auf obbesagtem Kissen, Wie Simsen im Schese ber Delika.

Im zwei und zwanzigsten Rapitel bringt ein Bunderthater und Schapgraber einen verhafften Aufklarer folgendermaßen zur Ruh:

So schrieb ein kluges Magisterlein Red in die weite Welt hinein:

"Der Bunderthater lettes Biel Sei in der Regel unser Beutel ---Bur Warnung für mich und ähnliche Binfel. Und fieh! es erhob fich ein Jammergewinsel Bon Seiten ber Frommen im Lande, daß Sohn Man fpreche ber beil'gen Religion, Indem man ihre Pfeiler, die Bunber, Behandle verwegen als alten Blunder, Den man wirft in ben Roth hinein. Der Meister winselte nicht; allein Er muffte ju banbeln fraftig und fein Durch seine Genoffen. Die waren, ber Gine Gin Rollerhahn - ich glaube zu Beine, (Gott hab' ihn felig! Er platte vor hochmuth.) Der Andre ein Mold, ergriffen von hirnwuth, Der von ber Donau Ufern her Aus seiner Pfüte bis an bas Nordmeer Spie Gift in ftinkenber Jauche umber; Der Dritte, von dem es nie worden ist klar, Ob eine Spinn' ober Banblaus er mar, Dieweil er, wie ein nachtlicher Dieb, Sein Befen im Thuringer Balbe nur trieb, Und niemand bie leichte Mube fich gab, Bu gieben bie Mannsthierlarve ihm ab, Bohinter ber Unhold sich verstedte, So oft er hervorfroch und gierig ledte Den Speichel ber Großen, ber bag ihm ichmedte Die Sonigseim in Butter gebraten. Durch diese nun ließ ben Botentaten Der Meifter bas Dachslein als Illuminaten Und Freigeist und Jacobiner verrathen. Es suchte nämlich bies Dreiblatt von Gäuchen In Lugen und Unichmargen feines Gleichen, Und ging barinnen felbst Belgebub vor.

Die Botentaten liehen ihr Ohr Den giftigen Raunern. Da nahm man beim Kopf Das kluge Dächslein und sperrte ben Tropf In ein gar enges Kämmerlein, Bo Sonn' und Mond tha wie beschieren, ein.

Run hatte ber Meister gewonnenes Spiel, Und konnte ber hohen Wunder so viel Berrichten, als ihm nur immer gefiel, Beil nirgend mehr im ganzen Land Sich ein verwegner Facelmann fand, Der ihn in seinem Wesen störte. Bisweilen ist der neue Froschmäusler dem alten im Wesen der Sache auch ganz tren geblieben und hat nur den Ausdruck verändert. So erzählt der Kronprinz der Mäuse Bröseldieb, wie ihn in seiner Jugend die Mutter vor der Kape, dem Erbseinde des Mäusegeschlechts, gewarnt, den er noch nie erblickt hatte. Er sieht die Kape, ohne etwas Feindliches in ihr zu ahnen, und hält vielmehr einen Haushahn für den so schrecklich beschriebenen Murner.

3ch ging. Da faß im Sonnenschein Gin icones weißes Runaferlein, Die Meuglein glangten bell und flar, Es ledt' und ichlichtete fein icones baar, Rufft' in die Band', und mufch fie rein Un feinen garten Wängelein. Das Berg im Leibe flopfte mir; Schon wollt' ich fpringen bin ju ihr, Und fie mit abeligen Sitten Um ihr Liebherzelein zu bitten, Und ihr ju fuffen die weiße Sand; \*) Mle ploglich ich jur Seit' ertannt' Ein gar erichredlich Wunderthier: Die haut vor Schreden grufelte mir. Bom haupt jum Fuß mar feine Geftalt, Wie man die Bafilisten malt, Much Boltergeifter und ben Teufel. S'ist Murner, bacht' ich, sonber Zweifel! Der Ropf lief zu in einen Schnabel So frumm als fpig; und einer Diftgabel Glich auch sein Fuß mit scharfen Zinten. Wie rechter Seits fo auf ber linten. Gin langer blutgefärbter Bart hing unterm Rinn, nach Jubenart.

\*)

Es tratt aber am plat herumb,
Im Haus die Leng und in die frumb,
Ein erichreckliches wunderthier,
Dafür die Haut erschüttert mir.
Bom Henpt zu fuß aller gestalt,
Wie man ein Basilischen mabit....
Kornen am Kopst war er geschlacht,
Wie man die bösen Genster macht,
Mit einem frummen spigen schnabel,
Het Füß getheilt wie ein Mistgabel,
Und in zwen spitz getheilten Barth,
Nach Manthieres grewlicher arth.
u. s. w.

Ein Thurm vom Ropf und von bem Schnabel Stieg in die Luft, wie ber ju Babel; Und hinten am geheimen Orte Fuhr, ichien's, aus ber bewufften Bforte Gin bollisch Feu'r in gelben Flammen; Die ichlugen über ihn zusammen, Daß man nicht tonnte febn, mober. Bobl gebn Batichiere ober mehr Stolzirten binter bem Graulichen ber, Betleibet wie er, boch nicht fo prachtig. Auf einmal blieb er ftehn bebachtig, Und fdrieb in Sand mit feinen Babelfüßen. 3d weiß nicht mas, mag's auch nicht wiffen; Und rief: "tut! fut! turrit! mertt auf!" Da fprang berbei das Gefolg im Lauf, Bu schauen, was er batt' geschrieben. Auf einmal fpringt - ich bitt', Gu'r Lieben Woll'n nicht erschreden! — bas Ungethum Auf einen Pfoften, ichlägt ungeftum Mit beiben Armen in bie Luft, Sperrt auf ben graflichen Rachen und ruft, Mir fchien's als wollten bie Borte fagen: "Badt, padt ibn burtig bei bem Rragen!"\*)

Benn ich hier nun einen blogen Ueberseter auschließe, namlich den Luneburger Senator Dietrich Wilhelm Soltau (1745-1827), so geschieht es barum, als er unsere Literatur um einige Leistungen bereicherte, welche ju ben vollendetsten Kunstwerken bes poetischen Uebertragungstalents gerechnet werden durften. 3ch meine (und darauf beschränken wir uns vorläufig) die zweite, ganglich umgearbeitete Ausgabe feines "hubibras" von Butler (Königsberg 1797), Die erfte (Riga 1787) an Gediegenheit weit übertreffend. Soltau mar so bescheiden, die Erleichterung nicht zu verkennen, welche die Berwandtschaft unserer Sprache mit ber englischen und unfere Knittelverfes mit bem Butler'ichen einem deutschen Ueberseper gewährte; aber es geborte doch viel eigenes Talent jum Komischen, feiner Geschmad und unermudlicher Fleiß ju einer fo gludlichen Benugung bicfer hilfen. Er hielt fich fo nahe als möglich an das Driginal, ohne je fteif und angstlich zu copiren. Wo er hie und ba etwas von der Eigenthumlichkeit seines Autors fallen laffen muffte,

<sup>\*)</sup> N. b. Merf. XII, 409 ff. 2B. Schlegel's 2B. XI. 45 ff.

ersette er es wieder durch neue pikante Züge, und das Ganze bewegt sich daher in aller Freiheit, Leichtigkeit und Glätte eines selbständigen Dichterwerks. Die falschen Reime, die Butler unterweilen gebrauchte, sind frei von Pedanterie nicht immer an den nämlichen Stellen, oft aber mit recht komischer Wirkung angebracht. 3. B. I. 1. 463.

Denn Reime lenten ftets am Bers Wie'n Ruber an bem Schiff ben Curs -

## bei Butler:

For Rhyme the Rudder is of Verses With which like ships they steer their Courses.

## Dder I. 3. 1199:

Der Bresbyter und fein Dia! Sind Meister über Raf' und Sped.

## Oder I. 1. 240:

Sein Wis, so wie sein Antlit ward Geziert durch einen Aupserbart, Den hielt an Farb' und Zuschnitt fast ein Jeber beim ersten Blid für'n Dachstein.

Oft find veraltete Ausdrude gelungen verwendet, 3. B. I. 1. 284:

Denn wie Aeneas seinen Tatt hudpad burch's Feuer ichleppen that,

ober auch veraltete Formen der Zeitwörter, wie I. 1. 331:

Bo fie ba nicht gegrafet han -

#### und I. 2. 413:

Ber nie von ihm gebrudt gelesen, Der muß ein Ignoramus wefen.

Im Uebrigen ist zu keinerlei Licenzen gegriffen, und selbst das or für oder, was schon Bürger vorgeschlagen hatte, seltner als in der ersten Ausgabe benupt. Dagegen fanden sich nun einige treffliche Wortschöpfungen komischen Effects, als: die "Krummfuß-Politik", wo Butler blos splay-foot Politicians hat; oder der "Chestands-Mauerbrecher", und III. 1. 761:

Der Mann in Gben warb erst Mann Bon seiner zweiten Schöpfung an, Da ihm sein Beib, sein andres Ich, Aus seiner Seitengußform schlich. Es ist in der That seiner Zeit eingewendet worden, Hudibras sei eine Personalsatire, deren Wirkung verloren gegangen, und somit die Mühe der Einführung in's Deutsche eine unnütz verzeudete. Allein eine große Menge Stellen sind unbestreitbar sur alle Zeiten gedichtet und keineswegs blos individuell. Wer möchte nicht mit der kleinen Anstrengung mancherlei Anspielunzen auf die Geschichte der Zeit verstehen zu lernen gern solche komische Gemälde erkausen, wie das von der Fama:

Es giebt ein ichlankes, langes Beib, Zwar groß, doch feberleicht von Leib, Beißt Rama, lebt von leerem Zon Und Wind wie ein Ramaleon. 3wei Flügel sie am Ruden tragt, Bie poln'iche Mermel ausgelegt, Mit Ohren überall und Augen, (Laut Zeugniß großer Mythologen) Dit diefen fie die Luft burchfliegt, Oft mahr fpricht, und noch öfter lugt. Fliegt wie bie Taubenpoft berum, Tragt Brief, Mertur und Zeitung um, Bertheilt Journale und Ralenber, Durchreift entlegne frembe Lander, Bomit fie Lugen moblfeil macht, Beil fie ber halben Belt fie fagt. Gin Brieffad bangt ibr unterm Rinn, Mit alt und neuen Marchen brin, Bon Todten, bie umber fpagieren, Bon Ruben, Die mit Gfeln ftieren, Bon Sageln gleich Saubipenfteinen, Bon Ferteln mit vier Sinterbeinen, Und wie ein Stern mit Schwang und Bart Bom Nachbar Rung gefeben marb. Sie blaft zwei Borner auf einmal, Jeboch von gang verschiednem Schall: Db sie mit gleichem Wind brein stoßt, Dber eine vorn, eine binten blaft, Das weiß ich nicht; man fagt und fingt, Daß eins febr aut, eins garftig flingt, Bober benn bie befannten Ramen Bon gutem Ruf und bofem tamen.

Auch wird es wol immer Röpfe geben, die ihr Conterfei in folgenden Bersen getroffen finden muffen:

So wie ein Wind, im Darm gepresst, Ein F-3 wird, wenn er niederbläst, Sobald er aber auswärts steigt, Reu Licht und Offenbarung zeugt; So wenn eu'r Grübeln weiter steigt Als seine enge Grenze reicht, Wird auch aus euern wichtigen Weitschweisigen Entbedungen Zulest nur Träumerei und Tand, Und riecht sehr start nach Gänseverstand.

Sollte jum Berftandniß vorherige Erwerbung einiger Gpecial-Renntniß der historischen Borgange, hier der Independenten und Buritaner in England unter Rarl I., ben Genuß felbft einer mit Big und Laune reichlichst ausgestatteten Dichtung verleiden können, bann ware nicht abzusehen, auf welches bescheidene Maag der Erinnerung die tomische Literatur jufammenschrumpfen muffte. Außer= dem unterscheidet sich der deutsche Sudibras von dem englischen badurch, daß er wesentlich ben Eindruck einer fich selbst genugenden komischen Production hervorruft, wie auch gang natur= lich ift. Biele kleine Anspielungen erklärte übrigens Soltau felbst in furgen Roten, wobei ibm jedoch einige fleine Frrthumer unterliefen. So mar Albert der Große nicht Bischof in Schweben, sondern in Regensburg, und das Buch de secretis mulierum, weshalb ihn Butler icherzweise ben Secretair ber Beiber nannte, ift ihm untergeschoben. Sofrates wird nicht vom Aristophanes mit dem Chaerephon auf dem Theater aufgeführt, sondern es wird nur von ihm ergahlt\*).

Richt so glücklich war Pope. Es fand sich kein Meister in Deutschlaud, der seinen Rape of the Lock durch Uebertragung in ein neues Kunstproduct umgewandelt hätte. Er fand, wie wir wissen, nur bemerkenswerthe, mehr oder minder geschickte Nachahmer. Die älteste Uebersetzung seiner Dichtung besorgte ein Ungenannter in ekelhafter Prosa 1739, worauf Frau Gottsched eine nüchterne in trochäischen Achtsüßlern lieserte (Leipz. 1744). Meines Wissens ist dann in den nächsten fünfzig Jahren keine neue erschienen, wenigstens keine, die sich bemerks dar gemacht hätte, und so ist demnach Garlieb Merkel der zweite, der mit einer freien und metrischen Uebersetzung des Lockenraubs (Leipz. 1797) hervortrat, welcher allerdings den

<sup>\*)</sup> Mg. Lit. Z. 1800. III. 225 ff.

frühern gegenüber der Borrang eingeräumt werben muß, die aber vergleichsweise doch sehr gegen Soltau's Kunst hintan geräth. Hauptsächlich war es ein großer Mißgriff, von dem Bersmaße des Originals zu ungleichfüßigen Dactylen überzugehen, wo-durch das Colorit ungemein einbüßte und sich ermüdende Steisheit über das Ganze breitete. Weit angemessener und belebender hätte eine Mengung der Dactylen mit Jamben nach Wieland's sicher Art wirken mussen.

Noch ist hinzuweisen auf Lichtenberg's "simple, jedoch authentische Relation von den curieusen schwimmenden Batterien, wie solche anno 1782 am 13. und 14. Septembris unvermuthet zu schwimmen aufgehört, nebst dem, was sich auf dem Felsen Calpe, gemeiniglich der Fels von Gibraltar genannt, und um denselben, sowohl in der Luft als auf dem Wasser zugetragen. Durch Emanuelem Candidum" (in Knittelreimen, W. IV. 382—402); und wenigstens Erwähnung verdient auch Karl Gottslieb Hering aus Schandau, weiland erster Lehrer an der Stadtschule zu Jittau (1766—?), durch seine scherzhafte Dichtung: "Misniado, oder Geschichte Meißens" (Leipz. 1798).

Im Ganzen fehr geringe Productivität nehmen wir in einer Reihe komischer Erzeugniffe mahr, die unter dem Ramen der bumoristischen Abhandlung begriffen werden fann. Der unent= bullte Bseudonymus Rleondas schrieb 1743 ein "Lob des Flohes und der Spinne", 1746 ein "Lob des Spiegels, des Papageies und der Fliege". Johann Rautenstrauch aus Erlangen, gestorben am 8. Januar 1801 als Licentiat ber Rechte ju Wien (geb. 1746), erging fich ohne neue Gedanken aber mit lebhafter Diction und ansprechender Laune in "Borlefungen für den Fafching" (Wien 1775. 1782.). Wilhelm Gottlieb Beder überfeste Erasmus' "Lob der Narrheit" (Berl. u. Leipz. 1781) wenig gewandt. Durch vortreffliche Laune empfiehlt fich dagegen im Jahrgange 1798 feines Taschenbuches jum gefelligen Bergnügen ber Auffat: "Scarron am Fenfter". Brephobius' (?) "Predigt über die bofen Weiber" (1781) ift taum lesenswerth, was auch von ber namenlosen "Bertheidigung der Bettler und der Diebe" (Rerfon? 1787) gelten muß. Die "Lobrede auf die Dummheit, gehalten zu Ginfaltothal bei der Gin-

weihung des Saals der heiligen Ignorang im hornmonat 1788" von Christian Gottlob Spranger aus Plauen (1767-1799) ift zwar nicht ohne sprachliches Geschid, aber sie beweat fich ebenfalls in zu Bekanntem und bat, vielleicht in Rolge übermäßiger Ausbehnung, weber Wit noch sonstige Spannung. (Enthalten in Archenholg' R. Lit. u. Bolfert. Jahrg. II. Bb. II. 242-282. 312-340.) Reben Rautenstrauch ftellt fich Johann Carl Daniel Curio aus Belmftadt (geboren am 5. Rov. 1754, gestorben am 30. Januar 1815 als Director einer Ergiehungsanftalt ju hamburg) in feinem "Lob ber Windbeutelei von Jocofus bem Jungern" (Braunfchm. 1791). Rarl Guftav Friedrich Schwalbe and Dobrilugt in ber Nieberlaufit, Sprachlebrer ju Leipzig (1770-?), behandelte in feinem "Lob bes Rartenspielens, ein Rangelfermon von Dr. Rohl" (Franf. a. DR. 1797) ben gemählten Stoff nicht elastisch genug. Rur zwei erboben fich allseitig über die Genannten: Georg Friedrich Rolbete und Lichtenberg. Erfterer, Superintendent ju Rirchweihe im Sona'ichen (1764-?), ale Dichter vortrefflicher religiofer Lieber bekannt, verfasste eine "Lobrebe bes Magens, von ibm felbst im Unterhause des animalischen Staatstörpers gehalten" (ale De. für Freunde 1799, bann etwas fehlerhaft und gefürzt im Berl. Archiv b. Zeit 1800. II. 190 ff.). Man vernehme folgende Bruchftude baraus, welche für fünftlerische Darftellung und achten Sumor berfelben binreichendes Beugnig ablegen.

Bie lange, ihr versammelten Herren und Glieber bes Unterhauses, werdet ihr die Berachtung ertragen, die seit undenklichen Zeiten mich, ener verdienstvollstes Mitglied, so unterdrückt halt, daß Riemand auch nur ein Börtchen zu meiner Entschuldigung sagen darf, ohne in Gesahr einer ähnlichen Begegnung zu gerathen? In gerechtem Unwillen über solche Behandlung zog ich mich neulich in mich selbst — dem ächten Weisen gleich — zurück, und beschloß, sern von Geschäfteu des Staats, den Rest meiner Tage in philosophischer Ruhe zu verleben; als ihr mit meiner Entweichung die plözliche Stockung in unserer Staatsmaschine bemerktet, und ihr mich durch tausend Bersprechungen dahin zu bringen wusstet, daß ich in euern Kreizzurücklehrte. Zetzt, da ich wieder im Gesühl der von euch anerkannten Würde unter euch stehe, sei es mir erlaubt, mit einigen Worten, wenn es in diesem Kreise noch Zweisser geben sollte, meine gerechten Ansprücke auf eure und der ganzen Welt Hochachtung auseinander zu setzen und zu beurtunden.

So wenig sonst Gesprächigteit mein auszeichnendes Talent ist, — benn seit jener großen Staatsrevolution, wovon mein unvergeßlicher Liebling Menenius Agrippa die Römer auf gut asposich unterhielt, habe ich meine Stimme niemals oder nur in Ausbrüchen des Unwillens, wie ihr euch sammtlich erinnert, hören lassen, — so werde ich doch heute Mühe haben, innerhalb des gewöhnlichen Redezeitraums stehen zu bleiben. Mancher unter euch wird sich vielleicht wundern, mein Lob von meinen eigenen Lippen ertönen zu hören; allein, wer mich deshalb jetzt tadelt, wird mir am Ende verzeihen oder mich selbst meiner Freimüthigkeit wegen loben, jener Tugend halben, wodurch einst Pindar und Cicero, so wie heut zu Tagemeine eistrigsten Berehrer, die Selbstrecensenten, sich auffallend von gemeinen Köpsen unterscheiden. Bevor ich aber auf mich selbst komme, muß ich euch erst einiges aus der Geschichte der Menschheit erzählen.

Es war eine Beit, wo ber Staatsforper, ben wir bilben helfen, Denfc genannt, eine gang andere, und, wie mich buntt, beffere Ginrichtung batte als die jepige. Damals musste unser Staat nichts von Oberhaupt und Ronig; die Stimme eines Jeben mar die Stimme Aller: Begriffe von Oben und Unten waren noch nicht erfunden; man fannte allein bie von Born und hinten; ber Ropf hatte fich noch nicht boch oben geftellt um bespotisch ju berrichen; bie Sanbe maren noch getreue Mitarbeiterinnen ber Suge, und wohin dies Biergespann wollte, dabin muffte ber Ropf vorn laufen; wir ftanben im hintergrunde, roffetummelnben Rutichern gleich, alles lentend durch taum sichtbare Faben, die ich in der Zunge verborgen hielt. Diese war bamals fo fehr mit mir einverstanden, daß fie auch nicht die mindeste Gin : ober Ausfuhr wider meinen Willen erlaubte. Alle Glieber bes Staats, am meiften aber ihr, meine lieben Getreuen, fuchten mein Bohl, und fanben in ihm ihr eigenes; benn ich unterließ nicht meinen Dant über fie auszuströmen. Roch wurde diese goldene Zeit dauern, wenn nicht ein unseliges Digverftandniß zwifden Sanden und Sugen ben Ropf erfühnt hatte, baffelbe ju feinem Beften zu benuten und fich mittelft ber Sanbe auf ben Thron ju feten. Rimmermehr aber murbe bies geschehen sein, batte ich nicht gerabe in jenem revolutionairen Zeitpunfte mit bem wichtigften Wohlfahrtsgeschäft — ber Berbauung — vollauf ju thun gehabt; ba von berfelben nicht allein Quer Beftes, sondern meine felbsteigene Erifteng abhing, fo befummerte ich mich wenig barum, mas unten ober oben im Staate vorfiel, bis ich burch eine plogliche Beränderung meiner Lage bavon benachrichtigt ward. — —

Erlaubt mir nun, ihr versammelten herren und Glieder des Unterhausies, zu dem Theile meiner Rede überzugehen, der meinen — oder richtiger zu sagen: unsern — Einstuß in's hellste Licht sett. Wer anders als wir unterhält jenes in unserer Mitte wohnende Wesen, das ehemals unter der Abresse Leben bekannt war, jett aber auf Anrathen einiger Philosophen unter der Firma Weltseele seinen vorigen Organenhandel sortzusesen Wilsens ist? Dieser ganze Verkehr — wie bald würde er nicht stoden, verliehe ich ihm nicht neuen Umschwung und lebhafteren Kreislaus? Ohne mich

murbe tein Ginverftanbniß ber Theile mit bem Gangen, tein Bunbniß aller Blieber gur Abtreibung brobenber Gefahr ober Beforberung bes öffentlichen Beften, ohne mich tein Gemeingeift, tein Organismus ftattfinden. 3ch bin bie Sonne bes thierischen Lebens und ernahre alles mas Dbem bat. Der Berftand und felbst ber Dit mit allen feinen größeren und fleineren Sternen wurden balb erlofchen wie Feuerfunten im ausgebrannten papiernen Spielmert bes Knaben, wenn ich nicht dem Monde ber Bernunft die Facel angundete, um durch bie Dunkelheit bes Geiftes zu leuchten. Bei aller Sonnenklarbeit meines Ginfluffes giebt es bennoch Bezweifler beffelben. Ohne uns aber mit biefen in weitläufige Wiberlegung einzulaffen, wollen wir ihnen angeben, morin fie fich eines Beffern belehren tonnen, bafern Belehrung ihre Sache ift. Wem fonft als mir predigt jener vollwangige, erhipte Redner por einer gangen, in fich getehrten ober gabnenben Gemeinbe bie Tugend ber Mäßigung und Rüchternheit auf so exemplarisch mäßige und nuchterne Art? Ift es nicht meine Sache, Die Cajus vor Gericht mit jener ebernen Stirn und alle Begner ju Boben brefchenben Bunge führt? Ift es nicht für mich, bag feine Beredfamteit burch ben Rachbrud jener Stimme vom besten Metall bie alte schwerfällige Themis so außer Kaffung bringt, baß fogar bas Bunglein ihrer Baage ju gittern anfängt? Wer sonft als ich giebt bem oratelrebenben Univerfalargt Die Botterfprache ein, wenn er mit hober Bichtigleitsmiene ben Tact ber Lebensuhr untersucht und bas Getriebe ihrer Raber stellt? Wer sonft als ich hilft ihm aus seiner Roth, wenn mabrend bes Berfuchs bes Stellens bie Rette bes Lebens auf einmal ben Einfall hat abzuraffeln? Balg' ich nicht über fein Geficht bes Ernftes Bolfen? Spann' ich nicht seinen Arm zur magischen Borsicht, bevor das hilflose Elend ausgeflagt hat? Dacht er nicht aus mir ben Uebungsplat feiner vorzüglichsten Wirkungen? Bin ich es endlich nicht, ber bem Wundermanne die Musterrolle seiner mit dem Schleier der Beraessenbeit — war' es auch der des Todtenreichs — bedeckten Kuren in die Seder sagt, und vor seinen hilfeverfprechenden Geistesproducten das ausgestectte Schild mit allen an= lodenben Farben der leidenden Menfcheit bemalt? Fragt alle Aebte und Domherren der Welt, von welcher Bedeutung ich ihnen fei! ob ihnen ohne unsern Ginfluß auch nur ein vernünftiger Gebante in ber Rirche, ober wisi: ger Einfall bei ihren Maitreffen gelingen will! Fragt jeden Dichter, weffen Begeisterung poetischer fei, die der Duse ober bes Magens? Der Glegienbichter muß mich als bas Inftrument ertennen, bem er feine fcmelgenden Tone entlock; der Dithyrambendichter als seinen Evan Evoe! Dich muß ber Epiter und Dramatiter als bie Dufe ruhmen, ohne welche fie burchaus fein os magna sonaturum haben wurden, welche ihnen all ihren Burpur, Uzur und Gold, ihre funtelnden Steine aus allen Winteln ber Redetunft zusammenholt, die zu Gunsten ihres Studs brei Welttheile, drei Jahrhunberte und beren helben auf einen Plat herbeizuschaffen weiß, um aus ihnen die theatralische Dreieinheit zu Stande zu bringen. Auf meinen Wint reicht die bilbende Runft bem Maler die Balette, worauf ich die Farbe ber Morgenrothe und der Bolle ju feinem Gebrauch gemifcht habe. Auf mein Gebeiß leiht fie bem Bildhauer die tragifosten Stellungen. Wie mancher Caftrat

flagt in seinem süßesten Lamento über meine Spröbigkeit? Wie mancher Bassist lässt seinen rollenden Donner mir zu Ehren erschallen? Wen kann es daher befremden, daß ein von mir begünstigtes Genie den ächtgenialischen Einsall hatte, mich zu einer Gottheit zu erheben und einen Altar mit der Inschrift Ventri Optimo Maximo mir zu errichten! Heil jener goldenen Zeit, da die alte Ordnung der Dinge wiederkehrt! Dann werden mich alle Zungen rühmen, und mein Name wird sein so weit die Morgenröthe lächelt. Dann wird mein Dienst sich mehr verbreiten als der Gößendienst der reinen Bernunst. Schon sehe ich im Geiste, wie alle Pfassen diese Absgottes, Philosophen genannt, ihre Wertstätten und Buden, wo sie disher Kategorien schnigkelten und Form und Materie drechselten, ohne daß ich an Form und Materie gewann, verlassen, ihr Handwertzeug um ein Billiges verlausen, und sich vor meinem Altar zur Andetung des wahren Ichs nies derwerfen

— Gehet benn hin, ihr nüglichen Glieber bes Staats, und bearbeitet bas große Geschäft ber Berdauung nach meinem Beispiel rastlos fort. Rein Wahlspruch: aliis inserviendo consumor — sei auch ber eure. Und sollte Jemand an bessen Wahrheit zweiseln, so verweist ihn auf jenen vortrefslichen Beobachter verstorbener Magen, John Hunter, der einen von unsers gleichen selbst nach dem Tode noch beschäftigt sand sich aufzuzehren und zu verdauen. Mag doch der Kopf, wenn er genötligt ist euch euren Sold zu geben, uns bellende Hunde schelten; er kann uns nimmer entbehren. Wir aber konnen ohne ihn Gut und Muth, Rang und Stand, und in den Wettkämpsen wahrer Ehre — in allen Schmaussereien — den obersten Platz erhalten, so lange nur unsere Bundesges nossen, die Kinnbacen, zu unserer Partei stehen. Dazu wolle uns denn der wichtigste Diener des Staats — der Koch — seinen Segen ges ben. Dixi.

Aus Lichtenberg's Schriften fällt u. a. die "Rede der Ziffer 8 am jüngsten Tage des 1798. Jahres im großen Rath der Ziffern gehalten. Die Rull, wie gewöhnlich, im Prasidentenstuhl" (B. V. 373—410) in diesen Kreis.

Indem wir nunmehr die in ihrem äußern Umfange kleinern und anderartigen Bethätigungen der komischen Erzählungspoesie in gebundener und ungebundener Rede und der fogenannten Scherzdichtung zusammenfassen, mussen wir bei der stattgefundenen Anschwellung zur Unübersehbarkeit auf Bollständigkeit in den Ansührungen einigermaßen bedeutsamer Fertigungen verzichten; verzichten zum andern auf streng auseinander gehaltene Ebeling, Gelf. b. tom. Literatur, L. 3.

Gruppirung, obschon wir sie keineswegs gang hintansegen; und brittene fo furg ale nur immer statthaft mit ihnen verfahren. Die Fabel und die in ihr eingeschobene Ergablung aber schließen wir guten Grundes vorderhand noch aus. Bas bas Scherglied anlangt, fo muffen wir auf eine Bemerkung Erduin Roch's que rudtommen, die nicht blos uns, fondern mahrscheinlich auch dem jufunftigen Geschichteschreiber ber tomischen Literatur magaebenb sein wird. Man theilt, heißt es bei ihm, die scherzhaften Lieber gewöhnlich nach ben verschiedenen Gegenständen, über welche, und nach ben verschiedenen Subjecten, in beren Ramen ober fur welche fie gedichtet wurden, ein, und erhalt fo die Rlaffen: Liebeslied, Trinklied, Rriegeslied, Biegenlied, Amazonenlied, Baterlandelied, Raturlied, Bauerlied (Bolfelied), Freimaurerlied, Schifferlied, Badelied u. f. w. Der Literaturhistorifer, welcher nach diesem Eintheilungsgrunde die Geschichte dieser Gattung abhandeln wollte, wurde badurch zwar ben Bortheil gewinnen, ben Unterschied der Empfindungen, ihres Grades und Ausbrude, welche ein Gegenstand durch feinen Gindrud ober burch feine Unficht in ben Seelen verschiedener Dichter erzeugt bat. bargustellen, und die Berichiedenheit bes Liederdichters, ber in eigener Situation fingt, von demjenigen ju zeigen, welcher bies in einer angenommenen fremden thut. Allein bagegen murbe er fich badurch in Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten verwideln, welche mit jenem Bortheile in keinem Berhaltniffe fteben. Das scherzhafte Lied hat seiner Natur nach nicht ein Empfinbunge-Ganzes von unendlichem Umfange, fondern nur irgend eine Seite eines gemiffen Begenftandes, oft nur einen Buntt an Diefer Seite ober einen noch kleinern Umstand an Diefer zu feinem Stoffe. Gben baber tann es nur gang furg eine außerft einfache Lage bes Gemuthe barftellen, fo bag ber Gegenstand aus ber Empfindung fast zu verschwinden icheint. Außerdem find die Begenstände fo wie die Subjecte diefes Liedes fo gablreich und zerfallen wieder in fo viele Unterabtheilungen, welche mit dem Fortgange ber Beit endlofer Bervielfältigung unterworfen find, daß es nicht leicht möglich ift auf diesem Bege eine veststehende Rlaffification zu erhalten. Go hatte man in frübern Zeitpunkten 3. B. keine Luftschifferlieder und jest haben wir feine Rreugzugslieder mehr.

Aus diesen Gründen ift auf jene Abtheilungsart auch hier feine Rudficht zu nehmen, sondern eben lediglich der Erguß der Beiterkeit, der Freude, ber komischen Luft an sich zu suchen.

Gines der erfreulichsten Felder auf gegenwärtigem, fast unendlichem Gebiete ift die vermeintliche "Romangen- und Balladenvoefie", und nicht minder die schwant-, marchen- und legendenartige Dichtung. Rachdem bas sogenannte epische Lied seit beinabe anderthalb Jahrhunderten verflungen, mar es Gleim, ber es 1756 nach ben burledten Beifen bes Spaniers Gongora aus Cordova (1561-1627) und des Frangosen Moncrif (1687-1770) als Romange wieder anstimmte. Das einzige altere romangenartige Gedicht, das, wie es scheint nicht unter bem unmit= telbaren Ginflug bestimmter fremder Borbilder entstand, und durch Inhalt und Ion auch ichon am meiften von der alten Romange an fich hat, findet fich unter J. A. Schlegel's "vermischten Gedichten" (Sannov. 1787. I. 271 ff.) mit der Ueberschrift "Ajag Dileus" aus bem Jahre 1745. Die Romange, Die unter Cronegf's "vermischten Gebichten" im 2. Theil feiner Schriften ohne Angabe bes Altere fteht, wird wol auch, wie alle übrigen sobenannten beutschen Gedichte, junger fein ale bie altefte von Gleim, ba fie mit biefer in Berfart und Ion völlig übereinstimmt\*). Gleim publicirte junachst nur brei folcher Bebichte, ale: "Traurige und betrübte Folgen der ichandlichen Gifersucht, wie auch beilfamer Unterricht, daß Eltern, die ihre Rinber lieben, fie zu keiner Beirath zwingen, sondern ihnen ihren freien Billen laffen follen: enthalten in der Geschichte Berrn Jiaac Beltens, der fich am 11. April 1756 zu Berlin eigenhanbig umgebracht, nachdem er feine getreue Chegattin Marianne und berfelben unschuldigen Liebhaber jammerlich ermordet" ein wahres Abenteuer, ju beffen Darstellung Moncrif's Les constantes amours benutt worden; bann: "Bundervolle, doch wahrhafte Abenteuer herrn Schout by Nachts, Cornelius van ber Ent, vornehmen Burgers und Gaftwirthe im Ballfijch ju Samburg, wie er folche feinen Baften felbft erzählet. Aus feiner hollandischen Mundart in hochdeutsche Reime getreulich überfest"; und: "Damon's und Ismenen's jartliche und getreue Liebe, getrennet burch einen Zweifampf, in welchem herr Damon von

<sup>\*)</sup> Roberftein III. 2625 f. Anm.

seinem Nebenbuhler am 20. August 1755 auf Auerbach's Hofe ju Leipzig mit einem großen Streitbegen burch's Berg geftochen wurde, wovon er seinen Beift jammerlich aufgeben muffen. Bum Troft ber herzlich betrübten Ismene gefungen" (2B. v. Korte III. 95-132). Darnach folgte "Alegis und Glife, in drei Gefangen" (Berl. 1771. 2B. III. 133-157), und 1777 eine britte, nicht in den Buchbandel gelangte Sammlung (28. III. 158 ff.), worunter "Philaidilis" wirklich die Zierde anmuthiger Raivetät besitt, während die frühern meift im Ton ju tief griffen. Erft Lowen aber mar es, ber ber Romange bie allgemeinste Beliebtheit und fich felber bamit ben größten Ruhm zuwendete. Sie entschied sein dichterisches Lood, und er wurde nicht mube, die feche Gedichte, welche er (Samb.) 1762 veröffentlichte, ju verbeffern, und auch zu vermehren, zulett (Leipz.) 1771. Die Bahl ber in diefer Ausgabe enthaltenen Romangen, die fich vorzugsweise in der abenteuerlichen Ritterwelt tummeln, beträgt vierzehn, von denen die folgende eine derer ift, "welche bald alle Welt auswendig wusste", doch nicht sicherer als die schlüpfrige vom entweihten Nonnentlofter.

Junter Bans aus Schwaben.

Ein Junker aus bem Schwabenland Kauft mit bes Baters Willen Ein Fähnlein, im Solbatenstand Der Ehre Durst zu stillen.

Die Post erscholl: Der Krieg ist nah; Hans, ben sein Gelb belebte, Bog hin; es schrie die Frau Mama, Das Fraulein Schwester bebte.

Bei seines Kreises Contingent Stieg er jum Leutnant ploglich; Und prügelte, beim Element! Den Musquetier entsehlich.

Nach Sachsen ging ber Schnedenzug, Den helben Fritz zu schauen. Doch ihm und manchem Schwaben schlug Das herz vor Kurcht und Grauen.

Bekannter ist die große Schlacht, Als daß ich sie beschreibe. Hans rief: Halt! richtet euch! gebt Acht! Und habet herz im Leibe! Rlein war bies Herz! sie wurden taub Bei Müllers Höllenschlünden, Sie zitterten wie Espenlaub, Und flohn nach Roßbachs Gründen.

Da kam ein tapfrer Tobtenkopf Dem Schwaben auf die Haden; Er spaltete des Junkers Jopf, Und schlitt' ihm beibe Baden.

Schießt, rief er, Rinber, schießt nicht mehr, Sonst sterbt ihr sonder Zweifel! Und zitternd warfen sie Gewehr Und Schnapsack zu dem Teufel.

Die helben liefen, blutenb lief Ihr Leutnant in ber Mitten. Der Zopf war fort, bas Maul hing schief, Der Backen war zerschnitten.

Er tam, Gott und den Preußen Dant! Roch mit geraden Beinen, Als die Mama just Kaffee trank, Zu den geliebten Seinen.

Ad, hanschen! rief ihr blaffer Mund, Uch! war ber Schwester Schreien! Es heulten Wind: und huhnerhund, Frangofin und Lakaien.

Der Bater schrie: schon wieber ba! Bie, Junge! so zersetet? Just wie bei Benber bamals! — ja, Bas rechts warb ich zersetet!

Behn Türken hieben auf mich ein, Es zeigen's meine Bunden, Und spät erst wurden Kopf und Bein Bon Christen mir verbunden.

Den hieb hielt auf mein bides haar, hier, überm Auge biesen Gab mir ein hund von Janitschar, Ich hatt' ihn mogen spießen!

Benarbt, Fris, hab' ich bich erft lieb, Sonst wünscht' ich voller hise Dem Tobtentopf, ber bich zerhieb, Kattatichen vor die Müse. Bfui, mas wird Fraulein Rosamund Zu bem Gesichte sagen! Wird beine Lante wol ihund Sie dir zu geben wagen?

So klagt bie gnabige Mama. Rehmt, Mutter! es zu herzen, Das Glud ber theuren Sohne ja Richt felber zu verscherzen.

Richt für ben Staat, auch nicht für's Felb Muß euer Söhnchen lernen. Wisst: euer Dorf ist ihm die Welt, Sollt' er sich braus entfernen?

Bas foll sich Frischen mit Latein Den schwachen Ropf zerbrechen? Lernt er zur Noth nur etwas fein Französisch rabebrechen.

Schläft euer Junkerchen gesund, Benn er, wie sich's gebühret, Die Bauern und ben hühnerhund Nur meisterlich breffiret.

Ein helb zu sein erfordert Muth Und toftet oft bas Leben: Doch, durftet euren Sohn nach Blut, 3hr konnt ihm Nahrung geben.

Er hetze manches wilbe Schwein, Mag Reben Retze ftellen, Hol' im Galop ben Hasen ein, Und lerne Füchse prellen.

Doch, soll er ja auf furze Frist Bom hause sich entfernen: So schickt ihn an ben hof, und wisst, Dort tann er Mores lernen.

hofbamen zeigen ihm bie Spur Galanter, feiner Sitten: Denn hier wird von ber Lanbfigur Rein Ueberreft gelitten.

Drum, gnab'ge Mutter, benket ja Beit ablicher und größer; Sonst geht's, wie Hansens Frau Mama, Euch allen auch nicht besser. In drolligem Wit, Fiction und Plan, doch nicht in der Kräftigkeit des Ausdruck, wurde Löwen übertroffen von Dasniel Schiebeler, der vorzugsweise Stoffe der antiken Mythoslogie wählte. Er dichtete im Stile des Gongora zwei und dreißig Romanzen, von denen allein zwanzig mythologischen Inhalts sind. Parodisch ist darunter "Harlefin und Colombine", welche Raspe's "Hermin und Gunilde, eine Geschichte aus den Ritterzeiten, die sich zwischen Adelepsen und Uklar am Schäferberge zugetragen" (Leipz. 1766) zur Unterlage hatte. Sie folgt hier nebst der "Honesta" und "Pandora" nach der letzten von Cschenburg besorgten Ausgabe der Schiebeler'schen Dichtungen (Hamb. 1773), welche leider, freilich wie viele andere, dem Gedächtnisse unserer Zeit ganz verloren gegangen.

# honefta.

Der Teufel tam vor vielen Jahren, Der Menschen Zustand zu ersahren, heraus in einem ird'schen Leib. Er schaffte, wie die Menschentinder, Sich haus und hof und Schaf' und Rinder, Er nahm sich gar ein Weib.

Honesta hieß die junge Schone. Oft schwoll auf ihrem Kopf die Mahne, Und Buth und herrschlucht warf ihr Blid. Sie trieb den Teufel recht zu paaren. Bie sehnt' er nicht zu seinen Schaaren, Bur holle sich zurud!

Sie ließ ihm niemals, niemals Friede. Zulett ward er des Streitens müde Und schlich im Stillen sich davon, Und fuhr, als er sich weggestohlen, Bon seinem Schmerz sich zu erholen, In einen Musensohn.

Hier tonnt' er recht nach Wunsch regieren. Er schrieb Satiren auf Satiren, Boll Rachsucht, Neib und Menschenhaß. Man strebt' umsonst ihn zu beschwören, Der Leufel lässt sich nicht bethören Und qualt den Dichter baß. Da tam mit Bauten und Trompeten Ein Arzt zur Wohnung des Boeten; Der Teufel fragt: Wer pocht an's Haus? Der Arzt fpricht lächelnd: Eine Dame, Jung, schön, Honesta ist ihr Name. Gleich zog der Teufel aus.

# Banbora.

Ich will euch fingen, was ich einst, Ich weiß nicht wo, vernommen, Wie alle Plagen auf ber Welt Aus einer Büchse tommen.

Prometheus war in Griechenland Ein weit berühmter Topfer. Ach hatt' ihm biefer Ruhm genügt! Doch nein! er spielt ben Schöpfer.

Ein Mabchen formte seine Hand Bom allerseinsten Thone, Schon wie die Göttin, die da sigt Zu Baphos auf dem Throne.

Schon, wie nur immer ein Poet Sich seine Phillis bilbet, Benn über ihm bie Phantasie Das schwarze Dach vergulbet.

Brometheus bat ben Jupiter, Die Schone ju beleben. Allein ihm wollte Zeus bas Glud, Worum er bat, nicht geben.

Er wird voll Jorn und ruftet sich Mit Leiter und Laterne, Klimmt, Licht zu holen, himmelan, Und mauft es einem Sterne.

Kehrt glüdlich mit bem tühnen Raub Rach seiner Wohnung wieber, Und treibt bem Bilbe, bas er schuf, Die Glut durch alle Glieber.

Sie lebt. Nichts tann Prometheus Glud, Richts fein Bergnügen mehren. Run, ruft er, siehst du, Jupiter, Man könne bein entbehren. Dies hörte Zeus, von Grimm entbrannt, Und sann auf nichts als Rache, Und stellt sich freundlich, daß er sie Roch schredenvoller mache.

Er fommt, bas Mabchen felbst ju sehn, Mit seinem Götterchore. Sie brachten ihr Geschenke mit, Und nannten sie Banbore.

Ein schönes Buch gab Ballas ihr, Und Benus eine Rose, Saturnia bas Hausgerath, Zeus eine gulbne Dose.

Prometheus sah bies alles an Und merkte Jovens Tüde; Kind, sprach er, biese Büchse broht Berberben unserm Glüde.

Bei unfrer Liebe schwöre mir, Sie unberührt zu lassen. Sie schwur: Ich rühre sie nicht an, Biel eh will ich erblassen.

Sie ließ brei ganze Tage lang Die Dose ruhig stehen. Am vierten aber fühlt fie Luft, Sie naber zu besehen.

Die schöne Arbeit! wie bas Golb Bon allen Seiten bliget! Dies bliebe, weil's ein Mann gebeut, Bon ihr stets ungenüget?

Bas wol barin verborgen liegt, D möchte sie es wissen! Sie nimmt sie auf, sie legt sie weg, Und kann sich nicht entschließen.

Doch endlich siegt der heiße Trieb! Sie will, sie muß es wagen. Sie ist allein; wer wird es benn Dem Mann gleich wieder sagen?

Sie reißt ben Dedel plötlich ab, Und ach! mit Donnerschlägen Fährt aus bem schrecklichen Gefäß Ihr töbtend Feu'r entgegen. Und mit der Glut, die sie verzehrt, Berbreiten auf die Erde Sich Hunger, Krankheit, Krieg und Tod, Und jegliche Beschwerde.

Auch flog ein wilber Schwarm heraus Bon Lastern aller Arten: Die Wollust und die Trunkenheit, Die Würfel und die Karten.

Dies sind ber schnöben Reubegier Beklagenswerthe Früchte. Ihr lieben Weiber, bessert euch Aus bieser Morbgeschichte!

Barlefin und Colombine.

Eine Geschichte, bie fich in einem Thal ohnweit Bergamo zugetragen.

Es ist die stolze Colombine, Bon der mein Lieb erschallt. Ihr Bild beseelt mich von der Bühne Mit zaubrischer Gewalt.

Sie glänzte wie die helle Sonne In frischer Morgenluft; Ihr Reiz goß um sich Lust und Wonne, Wie Stuker süßen Duft.

Un ihr war alles schön zum Ruffen, Buchs, Augen, Brust und Haar, Und wollte man ihr Alter wissen, So sprach sie: Sechszehn Jahr!

Der matte Greis, gebudt zur Erbe, Sah sie und ward Gefühl. Der Anabe sprang vom Stedenpserde, Unb sann auf beff'res Spiel.

Doch in bes Junglings zartem herzen, Dort erst, bort tobte sie; Erregte, wie im Busen Schmerzen, Im Ropse Bhrenesie.

Bor anbern rührt sie Harlefinen; Wie wallt ihm Herz und Blut! Allein wie sollt' er sie verdienen? Zu reden fehlt ihm Muth. Denn nie wagt er es, ihr zu klagen, Bie ihm um's Herze sei. Reu war er und verliebt; o Blagen! Er war verliebt und neu.

Berliebt und neu, strahlt auf ben Bangen Der schwarzen Jugend Bracht, Die unsers Harletins Berlangen Roch ungleich schöner macht.

So neu, bas heißt geschick, ju lieben, Gewiß ein Thor zu sein; Bon blinder Ruhnheit angetrieben Die Dichtkunft oft entweih'n.

Berhasste Reimer aller Zeiten! Sag ich bamit zu viel? Durch Amorn ließt ihr euch verleiten, Und schriebt mit stumpsem Kiel.

Bu taufend wunderlichen Dingen Berführt uns seine Macht. Quiroten haben seine Schwingen Zum Streiten angesacht.

Mein Helb, ein Dentmal gleicher Triebe, "Wie blob', und boch wie ftumm!" D feht! es schmelzet ihn die Liebe In ihrem Tiegel um!

D feht! wie fuhn er sich entschließet; Die Blöbigkeit wird Muth; Seht, wie sein herz ihm überfließet! Seht, was der Teufel thut!

Wie, nicht vom Bater mehr gehütet, Ein Jenischer Student Kaum angelangt schon mächtig wütet, Und feine Zügel kennt.

So klagt, nach überwundnen Schranken Der Kleinmuth, Harletin. Run, Colombine, wirst du wanken; Fort, Mädchen, fort, flieh ihn!

Sie wird gewißlich unterliegen; Belch Mädchen wurd' es nicht? Sie bleibt und hört schon mit Bergnügen, Bie er von Liebe spricht. Doch nein! sie spricht mit stolzem Muthe: Rur ein Solbat ist schon, Den Golb am Rleib und Golb am hute Beit über bich erhöhn.

Ein ächter Roland, ber im Kriege Rie schimpflich unterlag, Und bessen Faust, gewohnt zum Siege, Oft Feindes Halfe brach.

Biff', daß tein Jungling mich erlanget, Deff' Muth nur Fliegen fangt, Dem, wenn sein Rod mit Fleden pranget, Ein Bret zur Seite hangt.

Drum zeuch zum Kampf im Türkenlande, Bo Pfahl und Babel braun; Dort lernst bu im Solbatenstande Erst meiner würdig sein.

Bird bich Montur und Degen zieren, Mein guter Harlefin, Dann sollst du Gegenliebe spüren. Und hiemit sich sie ihn.

Hier bleibt er, wie vom Blis betäubet, Beschämt, sast fühllos stehn; Sieht nicht, wo Colombine bleibet, Bergisst, ihr nachzugehn.

Doch enblich wedt bie Macht ber Schmerzen Den armen Harlefin; Unb nun seufzt er aus vollem Herzen: Wo ist bas Mäbchen hin?

Wo foll ich sie, wo Mitleib finben? Um mich ist Dunkel! Ha! Muß bieser Stern so balb verschwinden? Numi, non ve pieta?

Bar' auch die Liebe mit verschwunden, Die sie in mir erregt! Uch! tein Barbier heilt diese Bunben, Die ist ihr Stolz mir schlägt!

Er mischt mir Gift in meine Freuben, Mein Kopf ist wust und leer. So groß, so start find meine Leiden! Kaum schmedt der Wein mir mehr! Mit folder Behmuth, und mit Thranen, Bahlt' er fich einen Balb, Richt fern vom haufe feiner Schonen, Bum funft'gen Aufenthalt.

Da mischt in sein betrübtes Stohnen, Mit sußer Harmonie, Der Rabe sich, in traur'gen Tönen, Und sang aus Sympathie.

Und er warf fich bei hohen Baumen In's Gras, vom Laufen matt, Und fprach: Ich will ein blöchen traumen; Das füllt ein ganzes Blatt!

Gleich hort er eine Stimme fingen, Den lieblichsten Tenor! Und ohne Worte zu verschlingen Sang sie ihm seufzend vor.

Sie seufzt, mit Trost ihn zu beleben, D welche Seltenheit! "Wilst du dem Rummer dich ergeben In ober Ginsamteit?

Berzweislung ift bas Loos ber Thoren, Wist, baß die Rosen blühn Groß, wie bas Ei, bas bich geboren; Steh auf, o Harletin!"

Er that es; alle Glieber beben, Es fangt ihn an zu grau'n; Mit Teufeln glaubt er sich umgeben, Und fürchtet ihre Klau'n.

Doch balb entstiehen Racht und Rummer, Die Luft wird aufgeklärt, Bird so wie ein gesottner Hummer Bon Schwarz in Roth verkehrt.

Dies Bilb stärkt unserm Harletine, So wie sein Traum, ben Muth. Er spricht: Die Sonn' ist Colombine, Und schön ist ihre Glut!

Sie war ein Weilchen ausgegangen, Und stellt sich wieder ein; So wird mein zärtliches Berlangen Auch Colombin' erfreu'n. Der hoffnung will ich mich ergeben, Will ihr mich ganglich weih'n, Wie ein arkab'scher Schäfer leben, Bebanbert, hubich und fein.

Er thats. Run hatt' er Stab und Flote, Sang, wie ein Tauber girrt, Schwarmt um ihr haus, wie ein Boete Um einen Gafthof irrt.

Richt lang' umsonst; benn, welch Entzüden! D welch ein Hoffnungestrahl! Er hat bas Glüd sie zu erbliden Am Ententeich, im Thal.

Und was noch seine Freude mehret, Das Mädchen war allein. Ja! wenn sie nun ihn nicht erhöret, So muß sie Marmor sein.

Ach, Schönste, laß mich Liebe spüren! Spricht er, gestürzt auf's Anie. Ach! lann dich mein Berdienst nicht rühren? Acht es verlorne Müb?

Warum willst du mich von dir weisen, Zum Türken hin, von dir? Ich habe teine Lust zum Reisen, Mein Schätzchen, laß mich hier!

Laß mich vor beinen Augen siegen, Dann ist tein Sieg mir schwer; Ich will ein ganzes Heer betriegen, Ich fress' ein ganzes Heer.

Wenn Bantalon, ber alte Drache, Und Bierrot dir bräu'n, Dann spott' ich fühnlich ihrer Rache, Und will dich bald befrei'n.

Es steh' ein Schlingel auf, und spreche Was Schimpfliches von dir; Er soll es seh'n, wenn ich dich räche, Ich sei nicht von Papier.

Es foll mein Arm gleich Donnerteilen Des stolzen Frevlers Kopf Wie Rüben von einander theilen; Ich bin fürwahr kein Tropf! Für bich lauf ich in's größte Feuer, Und hab' auf Schmerz nicht Acht; Mein Buckl ist mir nicht zu theuer. Ihn stärkt ber Liebe Macht.

Brobire mich und meine Liebe, Der nichts unmöglich ift, Benn du mit gegenseit'gem Triebe Gerecht und gütig bift.

Gerecht? sprach sie. Gi! laff' boch seben Bas beine Liebe kann! Da, sieh ben Stein vor jenen Höhen; Trag' ihn ben Berg hinan!

Hicr warf ihn einst mit mächt'gem Knalle, Stark, wie ein Bombenschuß, Der Netna her. Ihn nennen alle Den Stein bes Sisyphus.

Ihn bringt kein Mensch von dieser Stelle Auf jenen Hügel hin, Ist er kein währer Junggeselle! Es sihen Teusel drin.

Ein Bater hat es einst gewaget, Doch da ward offenbar, Da er wie andre hier verzaget, Daß er ein Heuchler war.

Nach ihm hat feiner sich gefunden Bis auf den heut'gen Tag, Der es zu thun sich unterwunden, Zu aller Männer Schmach.

Geruhen Sie vielleicht zu scherzen? Fragt eiligst harletin. "Ich spaße nicht." Mit frohem herzen Eilt er zum Steine hin.

Gleich — Colombine — — follst du sehen — — Daß ich — — ein Wunder sei — — Gerecht — und gütig — mir gestehen — — Daß ich — recht funtelneu.

Und dann - - hier blieb die Rebe steden, Er fam dem Steine nah, Den, groß, zehn Stuper abzuschreden, Er vor sich liegen sah. Mit bangem Schritt, mit ftillen Bliden Misst er Gefahr und Stein. Sollt' ihn nun bas Gewissen bruden? D nein, wahrhaftig nein!

Im tiefen Schlaf liegt fein Gewiffen, Er fest schon wirklich an, Bu seh'n, ob mit gestemmten Jußen Ein Ruck ihn heben tann.

Er achzt, und Aug' und Aber schwillet, Und jede Mustel bebt, Beil Hererei, in Stein verhüllet, Ihm mäßig widerstrebt.

Doch Trop sei ihrem Biberstreben! D Bunber! Harletin Ift start genug ihn aufzuheben; Doch, bringt er ihn auch hin?

Gewiß, der Stein muß ihn erdrüden; D himmel, welche Last! Tief muß er sich, noch tiefer bücken Als Schmeichler im Palast.

Er wankt bavon mit schwerem Schritte, Richts halt ben Jüngling auf; Doch unter uns! kaum in ber Mitte Gereut ihn schon ber Rauf.

Sie folgt ihm mit entbrannten Bliden, Fühlt nie empfundne Glut. So sieht ein Arämer mit Entzücken Den Sohn im Doctorhut.

Sie benkt: ich will mit ganzem Herzen — — Ja, ja, er soll mich frei'n! — — Doch ach! er purzelt! — welche Schmerzen! — Und ihn begräbt ber Stein.

Schnell eilt sie hin; die Arme flieget Umsonst ihn zu befrei'n. So schwer als ein Betrunkner lieget, So schwer liegt auch der Stein.

Bas, himmel, ift nun anzufangen? Voll Tieffinn bleibt sie steh'n, Und tneipt sich in bie vollen Bangen, Ob sie nicht träumt, zu seh'n. Doch jammervolle Wahrheit sieget, Und zeigt ihr, daß sie wacht; Die Täuschung, die sie tröstlich trüget, Berliert balb ihre Macht.

Sie seufzt mit zärtlichem Berlangen, Und weinet bitterlich; Und nun entfärben ihre Wangen Bie Gras im herbste sich.

Allein umsonst war jebe Thräne, Die ihr vom Auge quoll; Wie fürcht' ich für die gute Schöne! Wan hüte sie ja wohl!

Sie kann ihr Leiben nicht vergeffen, Sie hat nicht Rast noch Ruh, Sie kann nicht trinken und nicht effen; Du armes Mädchen, bu!

Ein Gleichniß! — Henter auf bem Throne Plagt so ber Unschuld Blut; Es schützt sie nicht Heer, nicht Krone, Bor bes Gewissens Buth.

- So mischt sich in ber Frevler Freuden, In Lust und Tanz und Wein Berzweislung, Angst und Gram und Leiben, Und Schmerz und Qual und Bein!

Und ahmt gleich Cajus ben Gewittern Durch Feuermörser nach, So muß er bebend boch erzittern; Sein Donner ift zu schwach.

Bu Tanze ging nicht Colombine, Auch bonnerte sie nicht; Stets war ber Schwermuth Todtenmiene Auf ihrem Angesicht.

Ganz öffentlich ihr Leiben flagen Bill fie, und läst fogleich Ein schwarzgefärbtes Bändchen tragen Ins Thal zum Ententeich.

Sie qualt burch traurige Gefänge, Wie biefer ungefähr, Bon mattem Bers und ew'ger Länge, Die Bauern um sich her.

Cheling, Geid. t. tom. Literatur. I. J.

Denn früh erschallten ihre Lieber Und spät von ihrer Bant, Und Balb und Thal ertonten wiber Der Stimme Silberflang.

Das größte ihrer Kummernisse, Das sie verzweifeln macht, Bar, daß sie's nicht wie Heloise Und Julie gemacht.

hier hat sie ganze Eimer Zahren Dem harletin geweiht, Oft Makaronen, ihn zu ehren, Auf seine Gruft gestreut.

Ja, barf man alten Beibern trauen, So schwärmt im blassen Schein Des Rachts, in fürchterlichem Grauen, Ihr Geist noch um den Stein,

Und seufzt noch ist um harletinen Bei Bergamo, im Balb, In nun veröbeten Ruinen, Der Gulen Aufenthalt.

Da macht bie Furcht bem Banbrer Flügel. Lef't nicht ben Siegfrieb mehr! Lef't ferner nicht ben Culenspiegel! Hier, hier ist mehr als Er!

An die Gleim'schen und Löwen'schen Romanzen schließen sich Zacharia's "zwei neue schöne Mährlein, als 1. von der schönen Melusine, einer Meersen; 2. von einer untreuen Braut, die der Teusel holen sollen, der lieben Tugend und dem ehrsamen Frauenzimmer zu beliebiger Kurzweil in Reime versasit" (Leipz. [Braunschw.] 1772); wogegen Geißler der ältere durch seine Borliebe für mythologische Gegenstände sich mehr Schiebeler nähert. Die besten dieser (dreizehn) "Romanzen" (Witau 1774) sind: Held Telemach's Höllensahrt; der auf seine Güter verbannte Phoedus; Antiope und Telemach auf der heße; Amor's Duell; der Fall der Götter; das Urtheil des Tiressias, und

Phaeton.

Der Götterknabe Phaeton Pries einstens seine Gaben; Da wibersprach ber Jo Sohn Dem stolzen Götterknaben. Man weiß, wie tleine Junter sind; Auf ihre Bäter tropend Ist Kopf und Beutel oft von Wind Und fremdem Gelde stropend.

Dies war ber Fall beim Phaeton: Stolz auf ben Bater Phoebus Berachtet er Elpsion, Und lacht bes Erebus.

Einft hatt' er einen Chrenftreit Mit Junker Epaphussen, Der sagt' ihm: Auf Mama's Bescheid Sei selten recht zu sußen.

Hierüber ward ber Junker roth, Lief zu Mama Klymenen Und klagt' ihr seine liebe Roth Mit Schluchzen und mit Thränen.

Geliebte Mutter, rief er aus, hort, was die Leute fagen: Dem Bater hattet ihr in's haus Ein fremdes Kind getragen.

Der Schmähung glaub ich freilich nicht; Doch sie zu widerlegen, Das sag ich euch in's Angesicht, Ift über mein Bermögen.

Darum, erlauchte Mutter, sprecht, Woran ich es erfenne, Daß ich mit angebornem Recht Mich Sohn bes Phoebus nenne.

Klymene — roth, von Zorn entbrannt, Da sie die Lästrung hörte, — Hub an: (noch ist es unbekannt, Ob Lieb', ob Wuth sie's lehrte:)

Ich schwöre bei bes Wagens Glanz, Den lichte Schimmel sahren, Und bei bes Baters Strahlenkranz In seinen Rosenhaaren!

Bu ihm — bem Lästerer zum Hohn! — Erheb' ich meine Rechte, Und schwöre: Du bist Phoebus Sohn Und göttlich von Geschlechte. Doch trauft Du meinen Worten nicht, So geh ihn felbst zu fragen, Ohnfern von hier fahrt er bas Licht Spazieren auf bem Wagen.

Der Knabe nimmt ben Borschlag an, Borgt einen leichten Karren, Und rollt bamit, so schnell er fann, Zum großen Rund ber Narren.

hier saß sein Bater voller Bracht In strahlendem Palaste, Der, nur die Farbe nicht der Nacht, Sonst alle in sich fasste.

Ovid, ber biesen Tempel malt, Berschwendet Kostbarkeiten; Das bleibt von mir: benn bas bezahlt Sich nicht zu biesen Zeiten.

Sol sah ihn schon von fern einher Mit seiner Kutsche rollen: Ha! bacht' er schmunzelnb, was muß ber Schon wieber Gutes wollen?

Er legte seinen Jubar ab, Und sprach mit milben Mienen: Boher, mein Sohn in vollem Trab? Bomit kann ich dir dienen?

"Mein Bater! wie die Mutter fpricht, Berdienst du diesen Ramen: Und lüget es die Mutter nicht Gleich andern Chedamen,

So laß mit einem Unterpfand Mich beine Gute segnen, Der Schmähsucht und bem Unverstand Rach Wurben zu begegnen."

Gut, gut, mein Sohn! rief Phoebus aus, Das will ich dir gewähren: Beim Styr schwör' ich, bei dem mit Graus Der Götter erfte schwören.

Drum heische nur was bir gefällt, Richts will ich bir versagen: — Da forberte ber fühne Helb Des Baters Sonnenwagen. Je, daß dich! schüttelt der ben Kopf Und krapt sich in den Haaren: Je, daß dich doch! du armer Tropf, Den wirst du wol nicht sahren.

Er stellt ihm Holl' und himmel vor, Und streichelt ihn am Kinne: Umsonst! ber ungluckvolle Thor Beharrt auf seinem Sinne.

Gott Boebus läfft, gereizt zum Zorn, Die Sonnenpferbe zäumen, Die wilb, von hinten und von vorn Aus allen Kräften bäumen.

Er fest ben Anaben auf ben Bod, Giebt ihm die Beitsch' und Leinen, Auch gute Regeln wol ein Schock, Und bann die Hand mit Weinen.

"So fahre hin an beinen Ort, Und tomm gefund zurüde!" Ubieu, Papa! — er tlatscht, und fort Ift er im Augenblide.

Die Rosse griffen schredlich aus, Daß ihm die Haare sausten, Und gleich beim ersten Himmelshaus Die Ohren summend brausten.

Die schlauen Thiere merkten fast Daß Sol sie nicht regierte, Beil ihre Kraft die Feberlast Des Knaben kaum verspürte.

Drum blieben sie nicht lang im Gleis: Mit wilber Kapriole Durchhadten sie bas ew'ge Eis Dort oben an dem Pole.

Die Schlange, die von Frost erstarrt Jahrtausende verträumte, Butt', als sie jest erwärmet ward, Den gelben Kamm, und bäumte.

Der Juhrmann, viele taufend Jahr Bon Frost hier angepflödet, Kam, als es nun gethauet war, Aus seinem Loch getredet. 134

Bom Bole ging hierauf die Reif' Gerade zu ben Zonen, Bo, recht verengt in einen Kreis, Die wildsten Bestien wohnen.

Den Stachel stredt ber Scorpion, Das arme Kind zu stechen; Much will ber Löwe seinen Hohn Un herfuls Better rachen.

Der Krebs sperrt seine Scheren auf, Die Nas' ihm abzusäbeln, Und etwas höher noch hinauf Drohn Geier ihm mit Schnäbeln.

Nun fiel bem jungen herrn ber Muth, Doch fiel er nicht ben Pferben, Denn biese rannten, baß ihm hut Und Beitich' entflog jur Erben.

Frau Phoebe sah tief unter sich Des Brubers Wagen rollen: Je! rief sie, Bruber, hast du mich Auch einmal sehen wollen?

Doch auf ber armen Erd' entstand Hierdurch ein schrecklich Feuer, Das Wasser war im großen Brand Biel theurer als Lokayer.

Dafür gerieth ber Weinwuchs wohl, Und das ist leicht zu glauben; Man fand tief unterm Norderpol Die nettarvollsten Trauben.

Doch stand auch mancher Berg in Glut, Und manche schöne Heibe; Auch ward so manche Silberflut Zu gelbgesengter Weibe.

Frau Tellus fächelte fich zwar, Doch ward ihr Aermchen mude; Drum ging fie, was das tlugste war, Strads vor die rechte Schmiede.

Sie tam gen himmel, auf bem Arm Den angesengten Schleier, Und heulte, daß dichs Zeus erbarm! Uch Feuer! Feuer! Feuer! Ja wo benn? rief bie ganze Schaar Wit kläglicher Geberbe; Der Göttin Tellus Antwort war: Auf meiner armen Erbe.

Da flogen all' in größter Gil' hin auf bes Atlas Spige: hier sahn sie benn ben schönen Grau'l, Und schmolzen fast vor hipe.

Drauf gab ber große Jupiter Dem Phoebus eine Rase: herr Rarr, vertraut' ich ihm, sprach er, Den Wagen nur jum Spaße?

Schafft er nicht seinen Buben weg, Und dieses zwar zur Stunde, So werf' ich ben, sag' ich ihm ted, Mit einem Blip zu Grunde.

Run wollt' er doch aus großer Gunst Richt strads herunter blipen, -Drum sucht' er erst die Feuersbrunst Mit Regen auszusprißen.

Er rief: Ihr Nebel sammelt euch! Umsonst, es fam nicht einer: Rein ausgeleert war Weer und Teich; Kaum ist mein Weinglas reiner.

hierauf besann der Gott sich turz, Und blitzte nach dem Anaben: Run gute Nacht! mit schnellem Sturz Flog er in einen Graben.

Hieraus erkennt, wie schwer es sei Den Bater auszuspähen: Ber uns gezeugt — ist einerlei, Bohl uns! daß es geschehen.

So viel Anklang übrigens Geißler's Romanzen zu ihrer Zeit fanden, haben sie bennoch nicht das mindeste Bekanntwerden seiner persönlichen Berhältnisse veranlasse; nicht einmal seine Taufnamen wissen wir.

Ebenfalls an Schiebeler erinnert das launige "Mährchen vom Bilboquet" (Altenb. 1772) von Friedrich Justin Bertuch aus Weimar (1746—1822). Berpfuscht in der Form

und vöbelhaft in ihrem Inhalterfind Die "zwei Romangen: der bekehrte Säufer und bas Abenteuer einer Berüge" (Caffel 1772) von dem ehemaligen furbeffifchen Grenadier Johann Jobias Did aus Langenschwalbach (1746—1786). Unerklärlich bleibt auch die Sammlung seiner nachgelassenen Gebichte burch ben Caffeler Radettenprofeffor Samuel Wigand, ber boch an ben eigenen Liedern mehr Geschmad und Runftverftandniß offenbarte. Michael Denis bichtete meines Biffens nur die einzige Romange: "Mutterlehren an einen reisenden Sandwertsburichen", enthalten in ber "Rachlese zu Ginede Liebern, aufgesammelt und herausgegeben von Joseph von Reger" (Wien 1784) und bas trefflichste Stud ber im Gangen nicht zu überschäßenden Sammlung. Gleich hier mogen auch bie barin enthaltenen beiden Scher;= lieder: "Der Chronographist" und, "auf meinen Bogel" (S. 152 ff.) erwähnt fein.

Mutterlehren an einen reifenben Sandwertsburichen.

Mein Sohn! fprach Gertraud ichwer von Jahren:

Du ziehft von mir.

Auf Reisen wirst bu viel erfahren:

Ach, mert' es bir!

Die Lehren aus der Mutter Munde

Schlag nicht in Wind!

Du bift - gefagt jur guten Stunde -Ein Sonntagsfind.

Führt einst um Mitternacht die Reise Dich burch ben Balb,

So freuze Dich und horche leife,

Wenn's Siftborn icalt:

Dann mufft bu bich ju Boben werfen. Nur nicht verzagt,

So wird fie bir nicht ichaben burfen, Die wilbe Jagb.

Der Bofe treibt bei manchen Fluffen Auch oft fein Spiel;

Drum wirft bu hubich bich treugen muffen; Nie wird's ju viel!

Er schreit - fo fagt mir meine Base. Was willst Du mebr? —

Er schreit gewaltig burch bie Rafe Am Ufer ber.

Oft fahrt er Dir auf offnen Straßen Die Bost, mein Sohn!

Du mufft ihn immer fahren laffen: Rur weit bavon!

Man hört ber Beitsche lebhaft Knallen, Des Bosthorns Ton;

Wer frevelt, muß in Sumpfe fallen; Du nicht, mein Sohn!

Sollst du bei Racht durch Felber reisen, Nimm bich in Acht!

Da pflegt ein Licht ben Weg zu weisen, Das irre macht.

Oft tangen sie in bunter Menge Um's Hochgericht;

Entferne bich von bem Geprange, Und frevle nicht!

Auf Aedern wird bir oft begegnen Ein Feuermann;

Da hilft tein Beten und tein Segnen, Er rauscht beran.

Du mufft ein ander Mittel fuchen In biefer Noth;

Ein Feuermann weicht nur durch Fluchen; Berzeih bir's Gott!

Aus zweien fieht man Ginen werben, Aus Ginem zween,

Die bald mit zornigen Geberben Bum Kampfe gehn.

Es flammt! D welche Gegenwehre! D welcher Rampf!

Der laue Christ — ben Gott bekehre! Rennt's einen Dampf.

Erscheint bir ein Balaft von weitem In vollem Glang,

Es ist — o lass' bich's nicht verleiten! — Ein Herentang:

Denn, wurde bir dabei entrinnen Gin Wort von Gott,

Gleich mare ber Balaft von hinnen, Du tief im Roth.

Im Gasthof ist ber Alp zu scheuen; Er schleicht baber,

Und liegt er nun, man tann nicht fcreien, Er brückt so fehr. Wirf, wenn er tommt, geschwind ein Riffen Bom Bett ihm gu!

Er wird barauf fich fegen muffen; Dann haft Du Ruh!

Mein Sohn, ich will bir nicht's vergrößern, Doch hute Dich!

38t fag' ich bir von alten Schlöffern; Dort zeigt es fich.

Befpenfter ohne Ropf ericeinen, Seche Glen lang:

Man hört um zwölf Uhr kläglich weinen 3m öben Gang.

Oft hört man an der Thure flopfen; Wer wird es fein?

Man bebt und schwitzet große Tropfen Und ruft: herein!

Da fommt's als ein Barbier in's Zimmer, Und man erstarrt;

Mein Urgroßvater fagt' es immer: 3hm schor's ben Bart.

Wie wollen wir's auch anders haben? Nur dies bebenkt!

So mancher Schat liegt hier begraben Und tief verfentt.

Drum hat ber Bofe feine Boffen Und schredt uns ab;

Doch, liebes Rind, bleib unverdroffen, Und fuch' und grab!

Oft liegt ein Schat auf freien Begen Und brennt wie Glut;

Flink brauf ein Heiligthum zu legen, Dein ist bas Gut!

Studirte wissen noch ein Mittel, Ein schon Gebet:

Ich glaube fast, daß auf dem Titel Sanct Christoph steht.

Jüngst hab' ich dir vom schweren Wagen, Mein Sohn, erzählt;

Noch follt' ich bir vom Teufel fagen, Der Schilbmach halt;

Bon schwarzen Kapen mit drei Füßen — Doch sei's genug!

Du wirst es selbst erfahren muffen, Dann wirst bu flug. Traun, Mutter! fprach ber Sohn vermessen:
Ihr seid gereist!
Doch habt Ihr einen Geist vergessen,
Den Brantweingeist.
Ich seh', er fährt aus Eurem Munde,
Ich bin nicht blind;
Und wär' ich auch — zur guten Stunde —
Kein Sonntagstind.

Michaelis schrieb zwei Gebichte dieser Gattung, von denen das eine gleich anfänglich der komischen Operette: "Walmir und Gertraud, oder man kann es ja probiren" eingefügt, das folgende erst später unter derselben Aufschrift in eine Operette umge-wandelt worden.

## Amors Gudtaften.

Rind Amor war bes Schießens mube, hing seinen Bogen an die Wand, Und gab dem armen Bölfchen Friede, Das seinem Scepter widerstand.

Blieb, statt burch alle Belt zu streifen, Bequemer in ber Einsamteit, Und turzte balb mit Glaferschleifen Und bald mit Schnigeln fich bie Beit.

Bas fann ein Gott zu Stande bringen! Ch' noch ein Mond den andern sah, Stand ihm von tausenb Bunderbingen Ein vollgepfropfter Kasten da.

Der Alte mit der Wasserwaage That wahrlich teinen solchen Say Als Better Amor, nach der Sage, Bor Freuden über diesen Schak.

Bu allen Göttern vor Entzüden, Lief unser kleiner Archimed, Den Bunderkasten auf dem Rüdeu, Und zeigte seine Rarität.

Das hieß bem himmel Freude machen! Ber Augen hatte sah hinein, Und Bacchus selbst vergoß vor Lachen Darüber einen Römer Wein.

Apoll gerieth in's Dichterfeuer, Griff nach dem ersten besten Stab, Und sang die ganzen Abenteuer Im Bag nach Momus Tactschlag ab. Bas nicht ber Götter Luftgetummel Das machten Phoebus Stanzen licht, Und ihm die Jungfern in dem himmel Ein trefflich gramliches Geficht.

Raum aber rief bei einer Paufe Herr Momus vollends: Rinder her! So ftiebten alle aus dem Hause, Als wenn ein Molch im Raften war'.

Wer wird nicht einem schönen Fuße, Zumal ein Gott, die Flucht verzeihn! — Cupido saß, in guter Wuße, In kurzem drauf an einem Hain;

Er hort was burch die Baume rauschen — "Hui, benkt er, daß mich Psyche traf! Die muß ich boch einmal belauschen!" Und wie gerusen kam der Schlaf.

Sie sieht ben Raften — sieht Cupiben — Ber ist von aller Neugier leer? Nach ausgespähtem Landesfrieden Geht's glüdlich über's Guckglas her.

A — h! hi ha — schöne Raritaten! Buerst repräsentirten sich — Und abermals — hilf bem Boeten, Freund Umor! und ermuntre bich!

Da steht er! Pfyche! auf's Gewissen! Du hast's gesehn! — "Gesehn — nun ja! —" "So tomm nur, tomm! und lass' dich tuffen — Und — Hymen ist doch wieder da?" —

Sie wurden Mann und Frau: und füssten; Die andern Spröden folgten nach, Sahn fämmtlich durch das Glas, und büßten In Hymens Joch Cupidens Schmach.

Der Schalf mit seiner Kunstmaschine Trat brauf zu uns die Reise an, Und lodte Schüchterne und Kühne An's Guckglas, und vom Glas zum Mann.

Bas hinterm Glase stedt, weiß hymen. — Das weiß ich: Mädchen werben rar! Und keine kann genug es rühmen! — He — ke — kleine Lose! — ist es wahr? Auch unter Thümmel's Gedichten sinden wir blos eines, bas hier seine Stelle sinden kann: ich meine die im 1. Theile der sämmtlichen Werke von 1812 besindliche "Romanze im Namen und zum Bortheil eines reisenden Jägers, der auf einem Jahrmarkte ein ungewöhnlich großes Sirschgeweihe für Geld sehen ließ", nach Gruner ein Stück aus einer vom Verfasser versworsenen Oper. In der That wurde sie von ihm dazu bestimmt; aber noch ehe er an jene Oper ("Gucktasten") dachte, deren Idee jünger ist als "Zemire und Azor", hatte er sie bereits sertig, und anonym im Almanach der deutschen Musen für 1773 in einer Form zum Abdruck gebracht, welche der spätern Einzichtung unbedingt vorzuziehen. Ich führe sie in der ursprüngslichen Gestalt vor.

#### Afteon.

Es war einmal ein Ebelmann, Akteon hieß sein Rame, Der war mit Liebe zugethan Der allerschönsten Dame.

Doch ihrer Gegenliebe schien Der Cavalier nicht würdig; Die hohe Dame war von Wien, Er war von hier gebürtig.

Einst war ihr warm, ba wollte sich Die schone Dam' erfrischen; Sie zog ganz leicht sich an, und schlich Bu abgelegnen Buschen.

Beld Madden tann ber Reubegier Der jungen herrn entweichen? Es wagt ber junge Cavalier Die Dame zu beschleichen.

Sie seste sich an einen Bach, Er — war so unbescheiben Und sah, im Stillen, nach und nach Die Dame sich entkleiben.

Nun ftund sie wie die Benus da, Ganz luftig, auf dem Sande Des Bachs; doch eh' sie sich's versah Stund ihr Amant am Rande. Bas sollte sie in aller Gil' Bu allererst versteden? Balb griff sie nach dem Obertheil, Balb nach den Unterroden.

Bulest, um mit verstärftem Grimm Ihn ewig zu bestrasen, Stund sie ganz still und ließ von ihm Sich wie sie war begaffen.

Doch mit verbiffner Scham empfand Sie Luft zur Beiberrache, Und schöpfte eine hohle hand Boll Baffer aus bem Bache.

Sie fprist und fpricht: geb' bin und lern' Runmehr bescheidner handeln! Es ift ein Spaß, euch junge herr'n In Thiere zu verwandeln.

Und da wuchs ihm ein hirschgeweih Auf seinen Schädel prächtig; Denn solcher kleinen Hererei Ift jede Dame mächtig.

Kaum merkt er bas Geweih, so fühlt Er schon bavon die Gute; Denn hirschhorn, wie wir wissen, tühlt Die Wallung im Geblüte.

Jest hatt' er weiter feine Lust Um Bache zu verweilen; Er lief, und fing aus voller Brust Erbarmlich an zu heulen.

Bu jener Zeit, da ging's noch schlimm Bei Schmäusen und Bisiten: Wohin er tam, da ließ man ihm Hof, Stadt und Land verbieten.

Kein seidner Strumpf, fein Gallafleib, Rein Orden ftund ihm ferner. Jest macht das feinen Unterschied: Wit — oder ohne Hörner.

Bor Gram ftarb brauf der Cavalier Bei feinen Anverwandten; Aus feinem Nachlaß haben wir Gein hirfchgeweih erftanden.

Friedrich Schink nahm fich Lowen fehr angstlich jum Borbilde, und folgte ihm namentlich in der Einmischung pro-

jaifder Stellen in die Strophen, aber der Gehalt feiner Romangen ift boch gar ju abgeschmackt. Auf gleicher Stufe mit ibm fteben Christian August Rehre und Traugott Benjamin Berger. Kretschmann ftimmte die Romange jum allergemeinsten Bantelfang berunter. 3mar Michael Ambros aus Wien wuffte die Saiten noch tiefer zu spannen und die vollendetsten Gaffenhauer abzusvielen; gleichwol wirfen diese durch eine starke Beigabe von Drolligkeit und überraschend wißiger Bendungen minder widerlich ale des Borigen fragliche Gedichte. In Folge der Ueberschätzung ber ernften Boefie haben fich auch die .. Romangen oder Balladen" von Ludwig Seinrich Christoph Solty (1748-1776) gefallen laffen muffen niedrig und wegwerfend behandelt zu werden. Bas aber von feinen übrigen Gedichten zugestanden worden, daß, obgleich ihr eigentlich poetischer Gehalt überhaupt nicht boch anzuschlagen, sie bennoch manches bieten, mas wohl der Aufbewahrung werth fei, das fonnen wir getroft nicht minder für die hier in Rede stehenden in Anspruch nehmen. Ramentlich lässt sich die folgende Romanze unmöglich unter bie Lömen'ichen ober Schiebeler'ichen Romangen berabiegen.

## Leander und Ismene.

Seit Abam in den Apfel biß, Glich unter allen Schönen hier unterm Mond, das ist gewiß, Kein Mutterkind Ismenen. Bei meiner armen Seel'! es war Ein Mädchen zum Entzüden, Mit runder Brust, mit blondem haar, Und Abel in den Blicken.

Der ganze Wuchs war Ebenmaaß, Das Aug' voll Himmelsbläue, Die Wang' — ein Chor von Scherzen saß Darauf in bunter Reihe. Der Mund, der taufend Lust verhieß, War sonder alle Mängel, Und wenn sie sang, so tlang's so süß, Alls sang' ein heil'ger Engel.

Die holde Schöne, denkt einmal, That aber arge Thaten, Und muß vielleicht im Pfuhl der Qual Zest kochen oder braten; Beherte, wie das Dorf erzählt, Die Kufte des Magisters, Darob sein Weibchen trefflich schmält, Das Federvieh des Kusters.

Sie fnüpfte manchem Shepaar Den Restel als ein Meister, Und rief, wenn's ihr gefällig war, Gin Rubel Höllengeister. Ritt trot bem besten Bostturier Auf ihrem Besenstiele, Und übergab ben Winden ihr Geringelt haar zum Spiele.

Sie tanzte stets am ersten Mai, Mit Blumen in den Loden, Den weißen Busen schleierfrei, Im Reigen auf dem Broden. Dann pslegte selbst Herr Satanas Den süßen Herrn zu spielen, Und wenn sie stand, und wenn sie saß Nach ihrer Brust zu schielen.

Begierig tufft' er ihre hand, Als wollt' er's handchen effen, Und konnt', an des Kocytus Strand, Die Schöne nicht vergessen. Sandt' ihr so manches Billet dour Durch seine Hoslakeien, Schloß kaum die Augenwimpern zu, Und träumte schon vom Freien.

Allein Jömene lachte nur
Des grämlichen Bebanten,
Und suchte sich, bald auf der Flur,
Bald in der Stadt, Amanten.
Sie sah einmal am Wiesenbach,
Wo manches Blümchen teimte,
Leandern, der im Schatten lag
Und süße Träume träumte.

Er traumte von ber Abelheib,
Mit ber er sich versprochen,
Daneben von ber Seligkeit
Der ersten Flitterwochen.
Es sollte schon bie Priesterhanb
Um Altar ihn beglüden;
Wan hing ein langes, rothes Band,
Das haar ber Braut zu schmüden,

Schon an ben bunten Flitterkranz; Man stimmte schon zum Reigen, Zum Menuet und Wirbeltanz Die Flöten und die Geigen. Was meint ihr wohl, die Unboldin Erat vor den schönen Schäfer, Zupft' ihn am Ohr und vorn am Rinn, Und rief: wach auf, mein Schäfer!

Sie hatte seines Mädchens Bilb Und Kleidung angenommen. Leander ward mit Freud' erfüllt, Und stotterte: Willsommen! Er nannte sie: mein lieber Schat, Wein Engelchen, mein Kindchen, Und gab ihr manchen Feuerschmat Aufstleine rothe Mündchen.

Sie gingen enblich hand in Hand, Der Kühlung zu genießen, Jum Wald. Ein schner Wagen stand Schnell neben ihren Füßen. Gin Kutscher, mit besetztem Rock Und grämlicher Geberbe, Saß majestätisch auf bem Bock, Und lenkte stolz die Pferbe.

Der Wagen war von Elfenbein, Beset mit Opalen, Rein Gallawagen ist so sein; Die Zaubrin konnt's bezahlen. Sie stiegen in den Phaeton; Drauf rasselten die Schimmel Strack über Stock und Stein davon Mit bonnerndem Getümmel.

Run flogen sie gar himmelan, Ein Bunder anzuschauen; Leandern, wie man denten kann, Begann darob zu grauen. Bir wollen, wenn es euch beliebt, Die Beute fliegen lassen, Und Morgen, wenn Gott Leben giebt, Den Rest in Reime fassen.

Der Wagen fuhr auf gutes Glud, Bis daß der himmel graute, 'Und man beim ersten Sonnenblid Ein grünes Giland schaute. Es lag im Süberocean Seit lieben langen Jahren; Es hatt' es noch fein Magellan, Kein Dampier befahren.

Sie traten in ein Baradies, Bo Freud' und Wollust lauschte, In jedem Frühlingslüftchen blies, In jeder Quelle rauschte. Das war euch, traun, ein Lustgefild! Rings lachten bunte Flächen, Rings zitterte bas goldne Bild Der Sonn' in hundert Bächen.

Die Weste slüsterten vertraut, Und raubeten den Beilchen, Wie der Geliebte seiner Braut, Auf jeder Wiese Mäulchen. Es sahn um jeden Silberquell Die Blumen ihre Wangen In Fluten, welche spiegelhell Durch Auen slossen, hangen.

Musit entströmte sonber Rast Den fühlen Rebenlauben, Es herzten sich auf jedem Ust Des Hains verliebte Tauben. Es sprang, Bob Stern, da möcht' ich sein! Im Schatten grüner Heden, Der seurigste Burgunderwein In weite, goldne Beden.

Es ragt' ein prächtiger Palast,
Erbauet aus Türtisen,
Mit Gold und Berlen eingesasst,
Auf angenehmen Wiesen.
Die Treppen waren von Achat,
Die weiten Flügelthüren,
Durch die man in den Palast trat,
Aus blißenden Sapphiren.

Das Dach und auch der Wetterhahn, Wie man leicht kann erachten, Bon feinem Golb aus Indostan, Besehet mit Smaragden. Ein munderbares Zeenschloß, Bei dem wol sonder Zweisel, Der es gebaut, viel Schweiß vergoß, Gott sei mit uns, der Teusel. Ein großer tapezierter Saal Ging mitten burch's Gebäude, Mit Schilbereien ohne Zahl — Die schönste Augenweide! — Von Naphael und Titian. Hier eine nackte Lebe, Dort Vater Zeus mit ihr, als Schwan, In einer Liebesfehbe.

Der Großsultan, ber Berser Schach, Im Zirkel ihrer Frauen, Ein lustig Carnevalgelag, Gar lieblich anzuschauen. Der Muselmänner Himmelreich Boll nieblicher Figuren. Ein grüner Walb, im Walb ein Teich Boll Babeposituren.

Sie lebten hier als Frau und Mann Am grünen Meergestade, Und tranken, wenn der Tag begann, Bald Thee, bald Chocolade. Sie hielten im Gemäldesaal, Bon dem wir euch erzählten, Das Frühstüd und das Mittagsmahl, Dem keine Reize sehlten.

Die Speisen kamen auf den Wink Der Unholdin von selber, Es flogen, wenn sie schellte, flink Gebratne Tauben, Kälber, Kapaunen, Hasen auf den Tisch, Lampreten und Forellen, Und ein possirliches Gemisch Bon Austern und Sakbellen.

Richt minder tam auf ihr Gebot Biel Badwert angeslogen, Basteten, Torten, Mandelbrot, Daß sich die Taseln bogen. Daß große, goldne Deckelglaß, Gefüllet mit Tokaier, Goß ihre Kehlen weidlich naß, Goß durch die Abern Feuer.

Sie fpielten alle Nachmittag, Nach eingenommnem Mahle, In einer Sommerlaube Schach, Und aßen talte Schale: Und gingen, wenn bas Abendroth Durch ihre Laube blinkte, Zum Kalast, wo das Abendbrot In goldnen Schüsseln winkte.

Sie irrten, wenn ber Mondenschein Den Wald mit Silber bedte, Bertraulich durch ben Myrtenhain, Wo mancher Bogel hedte; Und septen sich auf Immergrün, Bebedt von Myrtenästen, Durch die der schöne Vollmond schien, Umscherzt von lauen Westen.

Sie ruhten, Bruft an Bruft gebrudt; Und mas fie weiter thaten, Der schöne Bollmond hat's erblict, Ich fann es nicht errathen. Ein sußes, flatschendes Geton Scholl aus ben Myrtenbuschen, Die Bögel sangen munderschön Ein Minnelied bazwischen.

Der West, der im Gesträuche war, Goß einen Blütenregen Boll Abenddust bald um ihr Haar, Bald ihrer Brust entgegen. Sie trippelten mit trübem Blid Und Gras und Staub in Haaren Nach ihrem Zauberschloß zurück, Wo weiche Polster waren.

Sie lasen, wenn sie sich gesett,
Bur Zeit bes Schlafengehens
Rost's schone Racht, zu guter Lett,
Unstatt bes Ubenbsegens.
Und schlüpfeten, wenn bies vollbracht,
Bum Ruhetabinette:
Wir munichen ihnen gute Racht,
Und gehen auch zu Bette,

So lebeten auf ihrer Burg,
Bie wir erzählt, die Beiden
Den Mai, den Junius hindurch
In herrlichteit und Freuden:
Und schwammen hier in Ueppigkeit
Bis über beide Ohren;
Doch endlich floh die Trunkenheit,
Worin er sich verloren.

Er hatte sich mit Zuderbrot Ten Magen überlaben, Ward bleich und hager wie der Tod, Es schwanden seine Waden; Sein Auge, wie Bergismeinnicht, Erlosch und wurde dunkel, Er trug im kupfrichen Gesicht Rubinen und Karfunkel.

Die Ruffe, Weine, das Confect, Die Zuderbiffen alle, Wornach er sonst den Mund geleckt, Verkehrten sich in Galle. Der Vögel buhlrisches Concert, Das er, in Lust verloren, Mit solcher Wonne jüngst gehört, Misklang jest seinen Ohren.

Nun floh er mehr als Tod und Grab Den Palast und Jomenen,
Schlich am Gestade auf und ab,
Und weinte große Thranen.
O liebe, liebe Abelheio!
So rief er sonder Ende,
Der ich mein treues Herz geweiht;
Und rang die welten Hande.

Wie magst bu gute Seele wohl Leanbers Angebenken Mit lautem Schluchzen einen Zoll Getreuer Zähren schenken! O könnt' ich bir den Thränenguß, Dem Kerker hier entrissen, Durch einen warmen treuen Ruß Bon beiner Wange küssen!

D welch ein Unstern! wehe mir! Das Mastvieh war geschlachtet, Der Pfarrer hatte sein Gebür, Wornach er lang geschmachtet. Wir waren schon, ich armer Mann! Bom Pfarrer aufgeboten, Und dachten wirklich nicht baran, Was uns für Wetter drohten.

Schon ging, mit manchem bunten Band Am Hut, der Hochzeitsbitter Im Dorf herum, der Musikant Brobirte schon die Cither. Die Speisen, die wir angeschafft, Sind nun schon längst verdorben; Mein Liebchen ist wol hingerafft Bon Schwermuth, gar gestorben.

Den guten Göttern musste bies Nun wol zu herzen gehen; Drum flog ein Schiff heran und ließ Die Flagge stattlich wehen. Der Schisspatron nahm ihn an Vord, Und bracht' in wenig Stunden Ihn wohlbehalten an den Ort, Wo ihn Ismene sunden.

Mabam stand unbeweglich da, Als sern am Horizonte Sie die geschwollnen Segel sah, Und es nicht wehren konnte. Berriß die Haare, weinte sich Die Wangen bleich und hager, Und wand die Hände jämmerlich Auf dem verwaisten Lager.

Sie ritt mit thränendem Gesicht Auf ihrem Besenstiele Biel Länder durch, und fand ihn nicht, Und ritt sich manche Schwiele: Und ward, wie männiglich bekannt, Nach vielen Abenteuern Bulett elendiglich verbrannt In Bürzburg oder Baiern.

Bu den Dichtern dieser Art gehört ferner der seiner Zeit sehr beliebte, von den Musenalmanachen gesuchte, und ders malen mit Unrecht vergessene Friedrich Andreas Gallisch aus Leipzig (1754—1783). Wir haben von ihm die uns nicht angehende "Ballade": "Der Bote und die Wanderer", und die beiden Romanzen: "Gretchen, geh' mit mir zu Tanze" (Gestichte, Leipz. 1784 & 73. f., in Erlach's Bolksliedern V. 165 f.) und

Florian und Florianchen.

Rein Ding ift in ber weiten Welt, Das allgemein so wohlgefällt, Das so behagt als Liebe: Der Burm ber mit ber Mabe spielt, Der Hecht ber nach ber Hechtin schielt, Brennt von bem süßen Triebe. Die Schabe bie im Keller fist, Der Ochse ber im Joche schwist, Der Sperling auf dem Baume, Der Reiher ber ben Falten spießt, Der Jäger ber ben Reiher schießt, Gähnt nach bem süßen Traume.

Bas Bunber nun, daß Florian Ginft Florianchen lieb gewann? Er war ein nieblich Hähnchen; Doch wie's hernach bas Schickfal wieß, Die spröbeste, grausamste Miß Das tleine Florianchen.

Umsonst hub Morgens Florian Bon seiner Qual zu singen an, Bald hoch, bald tief und kläglich: Sie blieb bei ihrem harten Sinn Und hielt ihm stets ihr Schwänzchen hin Und qualte ihn tagtäglich.

Die Liebe lehrt' ihn artig sein; Durch tausend suße Schmeichelei'n Sucht' er sie zu bekehren: Er trägt ihr Febern in bas Rest, Und bringet ihr von Ost und West Gar viele suße Beeren.

"D," spricht sie mit verschämtem Blick, "Nimm beine Possen nur zurück! Du wirst mich nicht berücken! Was suchst du in bem Restchen hier? Zu was die Beeren? Kann ich mir "Richt selber welche pstücken?"

Sie fliegt bavon, er fliegt ihr nach, Und sie, die Grausame, sucht, ach! Ihn nur noch mehr zu pein'gen; Sieht Bogelbeeren an dem Baum, . Sie fliegt, er schreit, sie hört ihn kaum; Da hängt sie an dem Leinchen.

Berzweisclt flattert Florian, Und sieht, der hochbetrübte Mann, Sein einziges Berlangen, Bei allem Kaltsinn seine Luft, Die einz'gen Bunsche seiner Bruft Tobt in der Schlinge hangen! Umfonst sucht er sie zu befrei'n, Sie zappelt, schließt die Aengelein Und senket ihr Gefieder. Und nicht die ganze Bogelschaft Wit nun umsonst vereinter Kraft Bringt sie in's Leben wieder.

"Tobt ift fie!" schreit er: "Sie ift hin! So sollst du Wald ben treuen Sinn Bon meiner Lieb ersahren! —" Er fliegt zum nächsten Baum, er stürzt In's Leinchen sich; ber Wald bestürzt Sieht ihn zum Ortus sahren.

Und dreimal raffelt Blatt an Blatt, Was Rehlen nur zum Schreien hat Beweint den armen Unaben; Tas ganze große Bogelchor Sucht seine alten Flore vor Die Todten zu begraben.

Die Eule heult das Tobtenlied, Des Sperbers Schnabel ist bemüht Das Grabeloch zu scharren; Zwei Spazen senten sie hinab, Das Chor der Meisen steht um's Grab, Die Elster macht den Psarren.

Sie halt die Parentation, Und zeigt, was dier für bosen Lohn That treue Liebe schenken. Ein Schwälbchen set den Leichenstein, Ein Staar grabt diese Inschrift ein Zu beider Angedenken;

"An diesen Bäumen hingen sie, Aus Liebe er, aus Kaltsinn sie — Das spröde Floriänchen; Und der verliebte Florian, So viel man von ihm sagen kann: Das allertreu'ste Hähnchen."

Zeiner Bildung und Geschmackerichtung entsprechend schriebes Gotter einige Romanzen nach französischen Mustern. Herder's Ansorderungen an diese Dichtart ließen ihn aber einen andern Weg nehmen. Dem komischen Genre gehören vier an, nämlich "Tarquin und Lufrezia" (1769), "Spbille oder die strenge Mutter" (1770), "Blaubart" (1771), und "die Trauer" (1774). In ernster oder, wie man allgemein zu sagen beliebt, ächter

Manier sind nur drei von ihm verfasst. Was es indeß mit der sogenannten Achtheit in der "Romanzen- oder Balladen- dichtung" auf sich habe, wie irrig die Anschauungen vieler unserer Aesthetiker und Literarhistoriker hierüber sind, davon weiter unten.

### Blaubart.

Blaubart war ein reicher Mann, hatte haus und hof und Garten, Schmauste, zechte, spielte Karten, Lebte wie der Tartarchan.

Stark war seines Körpers Bau, Feurig waren seine Blide, Uber, ach! ein Mißgeschide! Aber, ach! sein Bart war blau.

Doch burch seines Golbes Kraft Trieb er jedes Herz zu Bauren, Und schon zwanzig Weiber waren Durch den Tod ihm weggerafft.

Er läfft immerfort zu frein Sich die Mahe nicht verdrießen, Sest, den Antrag zu verfüßen, Stets die Frau als Erbin ein.

Von zwei Schwestern ber Galan Birb er jeho; Schmausereien Schauspiel, Ball und Mummereien Stellt er ihretwegen an;

Bietet ihnen Gelb wie Heu. — Einstens, als sie Raffee trinket, Spricht die jüngste: Hum! Mich dunket, Daß sein Bart so blau nicht sei.

Frisch gewagt ist halb gethan; hurtig muß ihn Trulle freien; Schauspiel, Ball und Schmausereien Gehen nun von neuem an.

Drauf führt er sein Weibchen fort; Ein Kabriolet mit Sechsen Bringt, als könnte Blaubart heren, Sie an den bestimmten Ert.

Gleich der Feentönigin Lebt hier Trulle, sonder Sorgen; Bor dem Spiegel geht der Worgen, Und beim Spiel der Abend hin.

Un Tapeten, Kanapecn, Schilderein, Trümeaux und Basen Ronnten Tanten fich und Bafen Stundenlang nicht mude fehn.

Dann tommt ber Bewundrung Reih An den Schap von Ruch und Reller; Unversuchet bleibt fein Teller, Und fein Glas geht leer vorbei.

Ja man padt beim Lebewohl, Um noch unterwegs zu naschen, Mit Confect und Bein die Tafchen, Und die Mantelfäcke voll.

Unter manchem tiefen Knix Wird die altre Schwester Mennchen, Fromm und fittsam wie ein Nonnchen, Täglich Zeugin ihres Gluds.

Da fah man fein bos Geficht; Täubchen! hieß es nur, und: Buppchen! Dann und mann ichlug Trull ein Schnippchen, Doch er that als sah er's nicht.

Es bewegt ihr Chestand Hagestolze felbst zum Reibe; Aber Leib folgt oft ber Freude, Großes Glud hat nicht Bestand!

"Ich verreise, sprach er einst, Rimm die Schluffel, liebe Trulle Zimmer, Kisten und Chatulle Stehn bir offen, wenn bu meinst

Nimm bir einen Cicisbee, Um bich zu besennupiren! Spiel im Schachbrett, geh fpazieren, · Schautle bich und trinte Thee.

Klieh die schwarze Kammer nur, Sonst ift dir ber Tod geschworen!" -Noch icallt er in ihren Ohren, Co vergifft fie auch den Schwur;

Bricht vor Eile bald das Bein; Brad! fo fpringen alle Riegel, . Und ber schwarzen Kammer Flügel Deffnen sich; sie wischt hinein.

Bas fie hier für Greuel fah! Blut in Strömen! tobte Leiber! Blaubarts alle zwanzig Beiber hingen wie Gewehre ba.

hier verläfit sie Sprach' und Muth. Unter tragischen Geberben Fällt ein Schlüsselchen zur Erben Und beslecket sich mit Blut.

Bas sie sich für Mühe gab! Zehnmal wischte sie und rieb es; Blutig war es, blutig blieb es, Und bas Blut ging nimmer ab.

"Sind es alle? — Las boch fehn! Einer fehlet, schaff ihn wieder!" Thränend sturzt sie vor ihm nieder, Und bekennet ihr Bergehn.

"Gut! so weisst bu bein Geschid! Jene dort sind bein gewärtig. Wache dich zur Reise fertig! Dein ist noch ein Augenblic!" —

Schleppt fie brauf mit eigner hand In des hofes innre Mauer, Wo in feierlicher Trauer Ein verfallner Wachtthurm ftand.

Trulle sträubt sich, zappelt, schreit: "Aufschub! Aufschub! Ich will sterben, Doch bie Seele vom Berderben Bu erretten laff' mir Zeit!"

Aennchen läuft auf ihr Geschrei Athemlos zum nahen Thurme; Schauet, ob dem armen Wurme hilse noch zu schaffen sei.

Er, ber auf und niedergeht, Und ben hut in's Auge brudet, Spricht, ba er ben Sabel gudet: "Bet ein turges Stofigebet!" Trullen ftodt bes Blutes Lauf Beim gezückten icharfen Sabel; Schon umringt vom Todesnebel Seufzet fie zum Thurm hinauf:

"Schwester Aennchen, siehst du nichts?" — "Stäubchen in der Sonne drehen, Und des Grases Spigen weben; Schwesterchen, sonst seh ich nichts!"

"Schwester Aennchen, siehst bu nichts?" — "Stäubchen fliegen, Graschen wehen." — "Aennchen, lässt sich sonst nichts sehen?" — "Schwesterchen, sonst feb ich nichts!"

Erulle fragt ohn Unterlaß. Uennchen ruft: "Sei guter Laune! Dort, beim Hagebuchenzaune, Reitet man im starten Paß.

Jeho sprengt man — — langt schon an!" — Trullens beibe Herren Brüber Kamen von der Beize wieder Wit dem schönsten Auerhahn.

Blaubart friegt den Tod zum Lohn, Bird gekocht in heißer Lauge; Trulle kommt mit blauem Auge Diesesmal noch so davon.

Beiber bleiben wie sie sind; Ihre Neugier auszurotten Hölft nicht predigen, nicht spotten, Bredigt, spottet in den Wind!

Eine kleine Sammlung heiterer Romanzen erschien unter dem Titel "Schwänke", (o. D. 1784. 24 S.). Gute Einfälle, pikante Ideen und leichte Bersification enthalten die "komischen Erzählungen in Bersen" (Berl. 1785) von Johann David hart mann aus Aschersleben, zulest Prior des Klosters Ameslungborn und Director der vereinigten Klosters und hohen Stadtsschule zu Holzminden (1761—1801). Der Scherz weilt hier auch stets in den Grenzen gemessenen Anstandes, selbst wo er sich in Sahnreigeschichten gefällt. Hin und wieder gebricht es an Corsrectheit. Bortrefstich gelungen ist hingegen der burleste Ton in den Romanzen "Pyramus und Thisbe", und "Midas und Kakus". Andere Romanzens oder "Balladendichter" sind: A. T.

Grahl (Leivz. 1776); Schinf; Wevven; Karl Ferdinand Schmid aus Gieleben, Professor ber Moral zu Bittenberg (1750-1809. "Leierlieder", Eisenach 1780); Gottlieb Lebrecht Fabri aus Dels in Schleffen (1758 - 1814); Friedrich Schmit aus Nurnberg, Professor an ber Ritterakademie gu Liegnis (1744-1813), weniger beachtenswerth als Berausgeber nachgelaffener Arbeiten von Flogel als einer ber ersten Erneuerer der Sonettenform ("Erzählungen, Fabeln und Romanzen", Leipj. 1781); Gottfried von Bretichneider; Beter Bilbelm Senster; C. A. Reffinger ("Romanzen", Altona 1780. 1784); Georg Chat; Rarl Beinrich Benbenreich aus Stolpen, Professor zu Leipzig (1764-1801); G. B. C. Starfe; Cberhard Friedrich Subner; Schmidt von Werneuchen; Beige; Rarl Gottfried Ruttner; Gotthelf Wilhelm Ruvert Beder aus Dresben (1759-1823). Frang Uelgen aus Velle (1759-1808), und Johann Georg Jacobi, unbeholfener Ueberfeger von fechszehn Romangen Gongora's, weit geichidter in Selbstdichtungen Diefer Gattung, obgleich von ihm wenig cultivirt.

# Der neue Simfon.

Es war ein Männchen, sein und hold Bon Sitten und Geberden; Ihm träumt' es in der Nacht, er sollt' Ein zweiter Simson werden; Er nahm sich eine Delila, Die ost ihr blaues Bunder sah, Benn, klein in holz geschnitten, Die alten Riesen stritten.

Run fand er die Philister zwar Allmälig ausgestorben, Sich selber, troß dem langen Haar, Jum starten Mann verdorben, Und auch die Wälderchen umher Bon Löwen und von Tigern leer: Konnt' aber ihm gebüren Roch etwas aufzuspüren.

Sofort beginnt er seinen Lauf Im leichten Moberödlein; Er sucht ein Ungeheuer auf; Begegnet ihm ein Bodlein: Das arme Bödlein greift er balb, Erwurgt, zerreißt es mit Gewalt, Wie einen grimmen Leuen, Sein Mädchen zu erfreuen.

Doch in der Folge wollt's ihm schier Un Abenteuern mangeln:
Da hob er einst die Kammerthür
Des Mädchens aus den Angeln,
Und trug sie, nach gemeiner Sag',
Hinauf auf einen Taubenschlag,
Des, als die Mutter zankte,
Das Mädchen schön ihm dankte.

Richt selten sprach er räthselhaft Bon ganz gemeinen Dingen; Es fehlt' ihm einzig nur die Krast, Die Füchse zu bezwingen: Da jagt' er einen Feuerbrand Mit seinem Budel burch das Land; Der himmel ließ in Gnaden Die Früchte sonder Schaden.

Beswegen man ihm nichts verbarb Un Augen und an Loden; Und als er sanst im Bettlein starb, Blieb Alles unerschroden. Dies Märchen hab' ich euch geweiht, Ihr tleinen Simsons unfrer Zeit! Und euern Amazonen, Die füssend euch belohnen.

Jum nähern Berständniß dieses Gedichts ist zu bemerken, daß es bereits im Dezember 1777 im deutschen Merkur abgebruckt wurde. Damals, sagt Jacobi, fand man noch viele männliche und weibliche Seelen, die beständig von zärtlichen Gefühlen überstossen, auch da wo nichts zu empfinden war. Indessen singen mehrere an der Thränen und Seufzer nude zu werden und sich zu einem ernstern Tone hinaufzustimmen. Sie gesielen sich im Erhabnen. Junge Damen, obwol sie den halben Morgen vor dem Spiegel saßen, und ihnen Puß, Modegeschwäß und Etiquette von der größten Wichtigkeit blieb, schwebten den noch in höhern Sphären, aus benen sie auf ein anakreontisches Lied wie auf etwas ihrer Unwürdiges herabblickten. Nach und nach erschienen die Kraftmänner; ein sonderbares Bolk! Die

alltäglichsten Handlungen verrichteten sie mit einer Miene von Anstrengung; schwangen sich, um spazieren zu reiten, so herzshaft auf ihr Roß, als ob ein Zweikampf sie erwartete; sagten das Gemeinste mit Rachdruck, und redeten gern in Hyperbeln. Seldenthaten hatten sie freilich keine aufzuweisen; aber das schweiten nichts. Ihre Schönen wunderten sich über sie, und gaben sich ebenfalls ein amazonenmäßiges Ansehen. Diese Kraftmänsner aber veranlassten obige Romanze, welche Jacobi nicht wie viele andere Gedichte nachmals verwarf, sondern wegen der Originalität der Erscheinung beibehielt und noch in die letzte, von ihm selber besorgte Ausgabe seiner sämmtlichen Werke (Jürich 1807 ff.) aufnahm.

Unter Schubart's Romanzen gebührt nicht der tragischen: "Fluch des Batermörders" der Preis, im Gegentheil der komisiben: das

## Marchen.

Es starb 'nmal ein Bäuerlein, Sein Engel, — hell, wie Sonnenschein, -Wit einem güldnen Stabe wies Dies Bäuerlein in's Paradies.

Es ging an den bestimmten Ort Auf einer Morgenröthe fort; Lam an das Thor von Diamant, And klopfte sittsam mit der Hand.

St. Beter hütete bie Thür Und schrie: "Run, wer ist wieder hier?"

"3d bin ein armer Bauersmann, Der auf ber Erbe nichts gethan, Mls feine Felber angebaut, Mit einem Beibe fich getraut, Die mir jum Steden und jum Stab 'n Dupend berbe Buben gab. In meinem Leben gab ich gern Die Steuern meinem gnad'gen herrn; 3d glaubte, mas ber Bfarrer fprad, Ram treulich feinen Lehren nach, Und gahlt' ibm redlich, wie mich beucht, Gur feine Bredigt, Bet und Beicht. 3ch ftarb. Er falbte mich mit Del; Gin Engelein wies meine Seel' Bu dir in's Baradies berauf: D heil'ger Beter mach' mir auf!"

Nun öffnete die Pforte sich,
St. Beter sprach: Ich lobe dich,
Du guter Mann verdienst gewiß
Ein Pläschen in dem Karadies.
— Du sollst's auch haben: Aber heut,
Mein Bäuerlein, sehlt mir die Zeit.
Wir seiern heut ein großes Fest,
Das mich an dich nicht denten lässt.
Geh dort in jene Laube hin,
Gewölbt von himmlischem Schasmin,
Und warte, dis ich konne, da,
Beim Nectar und Ambrosia!

Das Bäuerlein sprach: Habe Dant! Sept' fich auf eine Beilchenbant Und wartete bis Peter rief: — Erhabne Stille herrschte tief.

Doch plöglich sprang das goldne Thor, Der ganze himmel war Ein Chor: Es schwammen suße Symphonien Durch den entzudten himmel hin; Der Schatten eines Briesters schwebt herauf; vom Lobesang erbebt Der himmel: "Leuchte wie ein Stern, Komm du Gesegneter des herrn!"

Mit Abraham und Jsaat saß Der Selige zu Tisch, und aß Das erstemal Ambrosia, Und Amen und Hallelujah! Sang laut der Seraphinen Chor Um des entzüdten Briesters Ohr. Und erst am himmelsabend kam St. Peter vor das Thor, und nahm Mit sich den armen Bauersmann, Und wies ihm auch sein Plätschen au.

Der Bauer fasste wieder Muth Und sprach: "Herr Beter, sei so gut Und sag' mir, warum war denn heut Im himmel solche große Freud'?"

"Sahst bu's benn nicht, sagt Beter brauf, Ein frommer Priester schwebt' herauf? Drum hat ob seiner Seligkeit Der himmel solche große Freud!" "So mussen — fiel ber Bauer ein, Im himmel lauter Feste sein, Beil's ja viel tausend Priester giebt, Und jeder seinen Herrgott liebt?"

St. Beter lachte laut bazu, Und sprach: "Du liebe Einsalt bu! Ich, ber ich balb zweitausend Jahr Thürhüter in dem himmel war, Hab' vor den Pfaffen gute Ruh; — Doch solche Bauernterts wie du, Die tommen oft so häusig an, Daß ich sie nimmer zählen tann."

Dies Märchen hat hans Sachs erbacht, Und es in Anittelvers gebracht: Doch ärgert bich's, mein frommer Chrift, So bent, bag es ein Märchen ift!

Kein eigenes Talent zur Erfindung innerhalb der in Rede befindlichen poetischen Gattung hatte Boß, und selbst in der Rachdichtung war er nur ein einzigesmal recht glücklich: ich meine in der Romanze von den drei Dieben, welche indeß des innern lyrischen Elementes so sehr ermangelt, daß er sie bessern Fugs der Unterart der rein schwankartigen Erzählung zugetheilt batte.

Die drei Diebe. Aus ben Fabliaux (1790).

Merkt auf, wer Freund von Marchen ist, Und plaubert nicht, ihr Beiber! Ich meld' euch mehr als Weiberlist, Die List hrei junger Räuber.

3mei hießen Beit und Jurgen Ring, Ein Baar verschmipte Bruder, Des Baters wurdig, der icon hing; Der britte Steffen Schmieber.

Rie lechzten fie nach Menschenblut; Sie pstegten nur zu holen, Und theilten sich dann turz und gut, Bald Baten, bald Pistolen.

Seht, sprach einst Beit, das Elsternest Dort auf der hohen Giche; Die Mutter fist und brütet vest. Wer wagt sich zu dem Streiche?

Ebeling, Beid. b. tom. Literatur. 1. 3.

Ber nimmt der Rutter sauberlich Und unvermerkt die Eier? Ei, sagte Jürgen, hole dich Mit beinem Strich der Geier!

Wohlan, sprach jener, aufgeschaut! Er schmiegt sich burch bie Aeste, Und lauscht und bohrt, ohn' einen Laut, Ein kleines Loch am Reste;

Und läfft die Gier Stud vor Stud In seine Hand sich gleiten; Dann schleicht er leise sich zurud, Und triumphirt von weiten.

Brav! sagte Jürgen, Reib erregt Dein Eiersang nicht wenig; Doch wer so gut sie unterlegt, Den halten wir für König.

Beit klimmt zuruck in froher Haft. Doch rasch mit schlauem Wiße Folgt Bruder Jürgen Ust auf Ast, Bis zu bes Baumes Spiße;

Und mährend Beit behend' in's Nest Die Eier unterleget, Das Auge starr, ben Athem presst, Und kaum die Hand beweget:

So loft er ihm ben Gurtel fclau, Und eilet mit ber Hofe Bom Baum herab, wie hoch vom Tau Der fertigste Matrose.

Beit tommt und zeigt die hande leer, Und heischt mit stolzem Blide Bewundrung. her, ruft Jürgen, her! Du tragst sie in ber Fide!

Hinlangend ruft mit Lachen Beit: Gar meisterlich geprellet! Ein braver Dieb, der so gescheit Den andern Dieb beschnellet!

Ja, seufste Steffen, allzu brav! Euch wird man niemals sangen! Ich aber muß, ich armes Schaf, Für eure Sünden hangen! Gleich geh' ich aus Berzweifelung, Und werde wieder ehrlich! Die Arbeit find' ich, frisch und jung, Beit weniger beschwerlich!

Geh, lacht man, niebre Seele bu! Wer Ehr' im Leibe heget Arbeitet nie, ber langt nur zu, Wie Pfaff und Junter pfleget!

Geh, Hamfter, grüß die junge Frau, Bonach dich lüftert, Fäunchen! — Er geht, ist sleißig, lebt genau, Und kauft sich bald ein Schweinchen.

Mit Schrot gemästet wird das Schwein, Und als der Winter dränget, Geschlachtet, abgebrüht und rein An eine Wand gehänget.

Mit Axt und Strid geht Steffen aus, Ein wenig holz zu fällen. Sie fpinnt. Da treten gleich in's haus Die beiben Spießgefellen.

Gott gruß euch, Weibchen! — Schonen Dant! — hier wohnt boch Steffen Schmieber? — Ja wohl! er ging nur einen Gang, Und tommt heut Abend wieber. —

Ein anbermal benn; grüßt! Sie geh'n. — Ho ho! ein Schwein geschlachtet Ohn' uns zu bitten? Laß boch seh'n, Ob's hier wol übernachtet!

Im nahen Busche rathschlagt man, Und freut sich schon zum Schmause. Am Abend tehret Steffen dann Mit Holz bepadt nach Hause.

Uch Mann, es find zwei Leute hier, Auf Kundschaft wol, gewesen; Ihr dust'res Auge voller Gier Ließ Rad und Galgen lesen!

Bie? follten's Beit und Jurgen fein? — Uch, ruft er, ohne Zweifel! D weh! vertauft' ich boch bas Schwein! Run fahrt's gewiß jum Teufel! —

Ei Männchen, wenn bu's nur die Racht Im Rämmerchen verstecktest, Und, bis man morgen Anstalt macht, Den Backtrog drüber decktest!

Er holt das Schwein, legt's hin und bedt Den großen Badtrog drüber. In Rleidern dann auf's Bett gestredt, Ruht Steffen wie im Fieber.

Still herricht die Racht. Die Bruder nah'n, Beit stehet auf der Lauer, Und Jürgen, wo das Schwein fie sah'n, Durchbohrt geheim die Mauer.

Und findet jett ben haten leer: D Beit, wir find betrogen! So ruft er leife, fieh doch her, Der Bogel ift entflogen! —

Marie, fagt Steffen, bor', es pidt! — Es trabbelt nach dem Schweine! Dann geht er mit der Urt, und blickt Umber um Stall und Scheune.

Ihn höret Jürgen, dietericht Alsbald des Haufes Pforte, Tritt leise vor das Bett, und spricht Wit Steffens Caut die Worte:

Marie, das Schwein hängt nicht mehr da! Bo blieb es? — Ei, mein Lieber, Antwortet fie, du bedtest ja Den Badtrog selbst darüber.

Ja so! Doch besser, wenn ich noch Ein Laken drüber breite! — Er eilt zum Schwein, nimmt ab den Trog, Packt's auf, und fort in's Weite.

Jest tehret Steffen. Armer Wicht! Sagt jene; Furcht vor Dieben Berrudt bein hirn! Du wusstest nicht, Wo unser Schwein geblieben?

O Jemine! fcreit Steffen auf, Run ift es boch geftohlen! — Er eilt hinaus in vollem Lauf, Die Räuber einzuholen. Sie flieb'n zum Balbe querfelbein: Beim matten Glanz ber Sterne Spaht Veit den Beg, und mit dem Schwein Folgt Jürgen ihm von ferne.

Nachahmend jest des ältsten Ton, Naht Steffen ihm verschlagen: Du Armer bist wol mube schon; Laß mich's ein wenig tragen.

Da nimm's, fagt Jürgen, Bruder Beit: Ich will voraus, und lauschen. — Er geht kaum zwanzig Schritte weit, So hört er etwas rauschen.

Ber da? — Dein Bruder Beit — Bog Belt! So bin ich angeführet! Bohlan, laß sehen, welchem Helb Zulest ber Preis gebüret! —

Er zieht bas hemb auswendig an, Und schnurt mit einer Lite Sein Tuch um's haupt, so gut er kann, Gleich einer Beibermute.

Dunn läuft er fporenftreichs voraus Den Rebenweg vor Steffen, Und lau'rt, fommt jener noch an's Haus, Ihn als Marie zu affen.

Run leucht's baher. — O, Männchen, o! Bringst bu bas Schweinchen wieber? Gieb mir! Es lärmt im Stalle so; Gewiß sind bort die Brüder! —

Die Schulter her, Marie! Sacht, sacht! Ihr seid mir rasche Diebe! Doch maust ihr auch die ganze Nacht, Ihr maust nicht eine Rübe!

Er macht die Rund', und geht hinein. — Mariechen, alles richtig! Das war ein Tanz um unser Schwein! Die Preller prellt' ich tüchtig! —

Doch, Mann, bu bringst bas Schwein ja nicht. — hast bu es nicht bekommen? — Ber? ich? — So hat's der Bosewicht Mir wieder abgenommen. Burst wider Burst! Ein Rann ein Wort! Her soll's, wo sich's auch findet! — Er eilt zum Wald, und siehet dort Ein Feuer angezündet.

Die Räuber lachten, daß ihr Streich So meisterhaft gerathen, Und wollten zur Erquickung gleich Ein Rippenstück sich braten.

Das Holz war grün und rauchte sehr. Da ging man, unter Buchen Sich abgestorbne Zweig' umber Und dürres Laub zu suchen.

Sobald nun Steffen sie erkannt, Entblößt er schnell die Glieder, Und schwebt vom Baum an einer hand Als ein Gebenkter nieder.

Und weil man, schmähend auf den Rauch, Um Holzstoß hingestrecket, Zuschüret, und mit manchem Hauch Die matte Flamme wecket;

So ruft er dumpf vom Baum herab, Als war's des Baters Seele: Beh euch, bald bricht man euch den Stab, Und schnurt auch euch die Reble!

Sie starren auf, und wild burch's holz Entfliehn sie hulter pulter. Er zieht sich an, und tehret stolz, Das Schwein auf seiner Schulter.

Schau hier, Marie! Sa! bas macht heiß! Ein Rußchen, liebe Dirne! — Sie fragt ihn aus und wischt ben Schweiß Ihm schmeichelnd von ber Stirne. —

Gleich, spricht er, Feuer angemacht, Daß wir's mit Haut und Anochen Zerhaun, weil's da ist, und zur Nacht Uns noch Schwarzsauer tochen. —

Sie pflegt des Heerdes, er haut ju' Und als der Keffel siedet: Mann, sagt sie, lege dich jur Ruh; Du bist wol sehr ermüdet. Gewiß auch jene schlafen aus Und benten nicht an Rache; Und rühret sich nur eine Maus, So halt' ich hier ja Wache.

Sie stellt die Ruhbant her, und balb Schnarcht Steffen. Jene munter Schäumt ab den Ressel, wann er wallt, Und nährt die Glut barunter.

Doch Schlaf und Wärme wirft gemach, So nah der Feuerstelle: Sie nicket hin und her, und ach Der Hand entfinkt die Kelle.

Strads treten por bas Mayerloch Die beiben Dieb', und spaben Im trüben Feuerglanz, mas boch Dem guten Schwein geschehen.

Schlaft wohl! so flüstert Beit, und spipt Sich eine Hopfenstange, Besteigt bas Dach, und sorbert ist, Daß Jürgen ihm sie lange.

Dann durch ben Schornstein spießt er vest Ein Rochstud nach bem andern, Berzehret dieses selbst, und lässt Zu Jürgen jenes wandern.

Erwachend fieht es Steffen nun, Und ruft mit Lachen: Brüder, Was habt ihr auf dem Dach zu thun? Ihr tretet mir's ja nieder!

Benn euch von meiner Kost beliebt, So tommt und seid nicht blode; Bir schmausen wie's der Kessel giebt, Und enden alle Fehde.

Er nothigt fie zur Thur herein: Man brudt bie Hand sich friedlich, Man bedt ben Tisch, und thut am Schwein Nach so viel Angst sich gutlich.

Man lärmt und lacht aus voller Bruft Der wadern Helbenthaten; Und Frau Marie erhöht die Luft Durch Wurst und Mürbebraten. In die neunziger Jahre fällt auch die Dichtung der einzigen Romanze Johann Gottfried Seume's (1763—1810):

Lebenslauf Jeremias Buntel's bes alten Thorschreibers.

Ich bin geboren Unno Eins, Laut meiner Mutter Sage, In einem Dorf unweit bes Rheins, Um Sankt Egibytage. Man trug mich Wicht in's Gotteshaus, Und tauft' und trieb ben Teufel auß; Doch hat's nicht viel geholfen.

So tief ich mich erinnern tann, Der Kappe taum entwachsen, Jing ich mit Meister Bateln an Mich im Donat zu bazen, Und tonjugirte, ach und weh, Rasch Vapulo und Typtomäh, Mit vielen Cirtumstezen.

Mein Bater, Paftor Loci, war Ein Mann trop Martin Luthern; hielt auf die Lehre rein und flar, Und lehrte vest mit Huttern; Und als ein ächter Orthodor Ergriff er den Beweis des Stock, Benn die Bernunft mich plagte.

Er fluchte oft gar fürchterlich Den Höllenspinozisten, Und lamentirte jämmerlich Ob dem Berfall der Christen; Daher er denn auch Jeremies Mich erste Frucht der Lenden hieß, In der Manier der Bibel.

Mit einem Kober voll Latein Schickt er mich fort in's Beite, Und band mir auf die Seele ein, Richt laß zu fein im Streite. Des war ich benn nicht wenig froh, Und ging in dulci jubilo Mit Briefen auf die Schule.

Mi fili, sprach ber Schulpapa, Diaboli per mundum Grassatur pestis, omnia Ruerunt in profundum: Cavendum est, ne ratio, De qua nunc gloriatio, Nos male perdat omnes.

Jam quodvis caput pruriens, Superbia vesanum, Incedit novaturiens; Sed odimus profanum, Profanum vulgus odimus! So ging es fort in Ginem Fluß, Als ob ein Walbstrom raufcite.

hier wurd' uns benn Virgilius Gar fleißig eingetrichtert, Und auch wol eins nach seinem Juß, Gott sei bei uns, gedichtert; Doch war ber Rector nicht babei, So las ich Naso's Liebelei Statt ber Metamorphosen.

Der Plato wurde pyx käh lax Mit Hebeltraft getrieben, Und mächtig manchem Beter Plax Mit Knoten eingerieben. Das war Rumoren spät und früh; Roch fühl' ich in den Fingern die Aphthonianschen Chrien.

Auch ging's von Kal bis Hithpaël, Erlös' uns von bem Uebel! Als prefften wir bes Lebens Del Bon Burzeln aus ber Bibel; Und über bem Entwurzeln sah Bor lauter Beisheit balb beinah Mein Kopf tohuhvabohuh.

Ich konnte mit ber Höllenfahrt Mich nicht recht baß vertragen; Auch fuhr mir manches in ben Bart, Und klebte vest am Kragen; Darob gesegnete ich die Hochheilige Theologie Und schlug mich zu ben Layen. Man weiß, die Leute barten sich Bon Kadir bis zum Rheine.
So eben damals fürchterlich, Als wären Menschen Steine.
Mein Bater war im Kriegstumult, Bor Kummer und vor Ungedulb, Gott tröst' ihn bort! gestorben.

Run fing mich Santt Justinian Mit Kober und Panbetten Richt minder start zu hudeln an, Und alle Seiten hedten Mir Zweisel über Zweisel aus: Drob ward mir oft das hirn so traus, Daß ich sehr schwer ergrimmte.

Die Regel Detri hatte mich Gerechtigkeit gelehret, Und über überall fand ich Das Ding nun umgekehret. Borzüglich war 's jus publicum So mißgestalt und witsch und bumm, Als schrieben es die Mönche.

Ich hatte leiber bann und wann Ein Fünkthen Licht bekommen, Weil heimlich mich ein Engelsmann Scharf in die Kur genommen: Da sah ich denn gar jämmerlich, Wie Frau Justinianin mich Mit ihren Zosen soppte.

Zum Durchbruch tam nun die Vernunft, Ich zog das Maul, ich Gimpel, Sprach Konterband vor jeder Zunft; Da stant der Koth im Dümpel, Nun saß der Teusel in dem Nest; Schnell hieß es laut: Hic niger est; Hunc, fili, tu caveto.

Drauf lief ich, wie ein Don Quirott, hinab, hinan die Erde, Balb Kuhschritt und bald hundetrott, Auf meines Schusters Pferde, Und hört' im Trabe links und rechts Des altbipedischen Geschlechts Gar schone Litaneien. Balb war ich Dorffchulmeisterlein, Balb helb für sieben Dreier; Balb sang ich neue Melodei'n Zu einer alten Leier. Balb blies ich horen von dem Thurm, Bald war ich Bootsmann in dem Sturm, Bald Amsterdamer Böhnhas.

Balb lief ich und balb jagte man Dich mit dem Interdicte; Beil ich mich fast in jeden Plan Bie Stock in's Auge schicke. So wurd' ich innner fort geknusst. Gut ist er! sprach man; wenn der Schust Nur nicht so raisonnirte.

Borzüglich sprach ich rund und ted Mit Rarren und mit Schurten; Dafür belam ich Mäusedr... Statt Pfeffer in die Gurten. Ich sagte stets nur, Kahn sei Rahn, Und das suhr manchem Dummrian, Mit Ehren, in die Rase.

So lange man's mit Fäusten greift, Geht's immer noch erkledlich; Doch wenn man mit bem Ropse läust, Wirb euch ber Lauf gar schredlich. Drum rath' ich, jeber brave Trops Soll, so viel möglich, ohne Rops Am Fähchen weiter schlenbern.

So lang' ich mich mit Prinz Eugen Und Friedrich tummeln konnte, Und närrisch mich gar wunderschön Un ihren Lorbern sonnte; So lange ging's wol immer gut: Doch nach und nach gerinnt das Blut, Und morsch wird jeder Knochen.

Man wird so sauber und so fein Richt durch die Welt getragen. Her wurd' ein Arm und dort ein Bein Mir in der Schlacht zerschlagen: Und hat's der Feldscheer gleich gestickt, Mit jedem großen Horne drückt Das Flickwert mich verteuselt. Die hand wird schwach, ber Juß wird Eis, Der Bart ist Schnee am Kropse, Das haar ist um den Schadel weiß, Der Schnupsen haust im Ropse.
Sonst nect' ich fühnlich manchen Duns; Run sit' ich hier, Gott sei uns!
Als Zöllner und als Sünder.

Hatt' ich geglaubt und nie gedacht, stönnt' ich jest stattlich lungern. So weit hat mich Bernunft gebracht! Mit ihr kann man verhungern. Dafür, daß ich ihr Ritter war, Mach' ich nun hier mit grauem Haar Den Anhang der Akzise.

Roch wirft sich mir der Ragen um, Benn Paroxismen tommen, Uls hatt' ich ein Emetitum Rur eben eingenommen. On follst nicht stehlen! tönt es schwer Und mächtig hoch von oben her: Denn uns allein geburt es!

So bin am Ende von dem Ritt, Kraft meiner Umtsbelleibung, Ich denn ein Stüd Jöraelit: Utzise heißt Beschneibung. Kanonisirt man hier sofort Gleich den Erfinder, soll doch dort Der Teusel ihn kasteien.

Gott, straf mich nicht in beinem Grimm Har Sunden, die ich thue; Ter Magen ist ein Ungethüm; Ich brauche Rod und Schuhe. Is geht nach altem schlechten Fuß; Ich sündige nur, was ich muß, Und Andern in die Seele.

Noch jeho regt ber Rigel sich, Und selber mit der Brille Auf meiner Britsche halt' ich mich Noch nicht gehörig stille. Noch gährt das alte Corobrum, Und meines Herzens Gaudium Sind Meister Rabner's Bücker. Doch werd' ich nach und nach mit talt, Und fertig abzutrollen, Und seh' vermuthlich jenseits bald, Wie dort die Dinge rollen. Herrscht aber dort wie hier die Noth, So schieß' ich mich im Himmel todt; Dann mag ein Schurke leben.

Ihr Kinder, nehmt für diese Welt Un mir euch ein Exempel; Sonst werdet ihr wie ich geprellt. Glaubt vest an Schlag und Stempel, Wenn ihr das Glück des Lebens liebt, Auch wenn's Ephraimiten giebt; Und hütet euch vor — Denten!

Alle diese von uns hervorgezogenen und angedeuteten Ho= mangen find ihrem Befen nach von der überwiegenden Menge der Aefthetiter und Literarhiftoriter ale unebenburtige, mol gar unwürdige Productionen, oder ale Gehl = und Aftergeburten betrachtet worden; von Diesem und Jenem vielleicht nur barum, weil sie bei Frühern diefe Unschauung fanden, und es weit bequemer ift Undere feben ju laffen ale felbst zu feben. Bottfried August Burger foll der Biedererweder diefer Battung der Epif und der Ton, den er in der Leonore angeschla= gen, wenigstene für die "Balladenpoefie" ber achte und rechte fein. Aber ber berühmteste und wirklich bedeutsamfte Dichter Diefer Art ichuf vor und nachher in gang entgegengesettem Stile, und was es mit diesem Abstande überhaupt auf fich habe, foll nun mit Burger's Burdigung verbunden Gegenstand unserer Brufung werben: einer Prüfung, welche ichon deshalb feinesfalls unersprieflich fein durfte, ale wir weder Theorie noch Geschichte der fraglichen Dichtart bereits erschöpfend abgehandelt finden, die Braris überdies bis auf unsere Tage nichts als Berwirrung oder mindeftens Bermechfelung zeigt, - Die uns aber auch darum geradeju Bflicht ift, als wir für unfere Romangen genau fo viel Berechtigung und Aechtheit in Anspruch nehmen, wie für die unbestreitbar meisterhafte Leonore und die ihr nahestehenden von dem jungern Stolberg, Maler Dtuller und Jung-Stilling. Es ift jedoch ber zwiefachen Ratur unserer Darftellung burchaus angemeffen, Die für und bezeichnendften (vier) Romangen Burger's (benn Balladen find es, wie man erkennen wird, keine) vorangehen zu laffen.

Reue weltliche hochteutiche Reime, enthaltenb bie ebenthenerliche boch mahrhaftige

## Sistoriam.

von ber munbericonen burchlauchtigen Raiferlichen

Pringeffin Guropa

und einem uralten beibnischen Boben

Jupiter item Beus

genannt, als welcher sich nicht entblöbet, unter ber Larve eines unvernünftigen Stieres, an höchstgebachter Brinzessin ein Crimen Raptus, zu beutsch: Jungsernraub, auszuüben. Also gesetzt und an das Licht gestellet burch

M. Jocosum Hilarium,
Poet. caes. laur.\*)

Bor Alters war ein Gott, Von nicht geringem Ruhme Im blinden Heibenthume; Run aber ist er tobt. Er starb — post Christum natum — 3ch weiß nicht mehr das Datum.

Der war an Schelmerei, Das Beibchen zu betrügen, Bon bem Bapa ber Lugen Das ächte Konterfei; Und turz auf alle Fälle Ein loderer Gefelle.

Ich hab' ein altes Buch, Das thut von ihm berichten Biel schnurrige Geschichten, Worin manch' Stuper gnug Für seinen Schnabel fände, Wenn er Latein verstände.

<sup>\*)</sup> Rach Karl v. Reinhard vermuthlich 1773. Koberstein bagegen glaubt mit F. B. B. Schmibt, bag biefe Reime frilher entstanden seien. Ce sind jedoch weit mehr Grintde vorhanden, die für Reinhard's Bermuthung sprechen. Beachtenswerth bleibt, daß Bürger biese Dichtung erst 1777 bruden ließ, wodurch das, was man tritisch sür die Leonore zu retten hoffte, wiederum versoren geht.

Mein unverbroßner Mund Soll, ohne viel zu mählen, Rur Einen Kniff erzählen; Denn that' ich alle tund So wäre zu besorgen Ich sang' bis übermorgen.

Eu'r Bagen foll euch nicht, Geehrte Herr'n, gereuen; Mein Liebel soll euch freuen! — Doch ihr bort, Schelmgezücht! Kroaten, hinter'n Banten! Last nach mit Larm und Schwänken!

Heba! Hier nichts gegedt, Ihr ungewaschnen Buben! Narrirt in andern Stuben, Nur mich lafft ungenedt! Sonst hängt euch, schnaps! am Munde Ein Schloß, wiegt tausend Pfunde.

Ha, bas Donatgeschmeis!
Raum hört's und fieht's was Neues,
So hat es gleich Geschreies,
So puppert herz und Steis.
Gebulb! Man wird's euch zahlen,
Euch bunnen Schulpennalen!

Traut nicht! Es regt sich hie, In meinem Wolfstornister, Der Rucut und sein Ruster — Ein Robolb — heißt Genie. Dem schafft's gar guten Frieden, Bem Gott solch Ding beschieden.

Lafft ja ben Griesgram gehn! Er weiß euch zu turanzen; Läfft euch wie Uffen tanzen, Und auf ben Röpfen ftehn; Wird euch mal begenieen, Daß euch die Steiße glüben.

Doch ihr, Kunstjüngerlein! Mögt meine Melobeien Rur nicht flugs nachlalleien! So leicht lallt sich's nicht 'nein; Beherzigt boch bas Dictum: Cacatum non est pictum.

Eu'r Bagen foll euch nicht, Geehrte Berr'n, gereuen; Mein Liebel foll euch freuen! Run icaut mir in's Geficht! Merft auf mit Berg und Ginnen! Will endlich mal beginnen.

Beus malgt' im Bette fich, Nachbem er lang' gelegen, Wie Botentaten pflegen, Und fluchte morderlich; "Schon trommelt's jur Barabe! Wo bleibt die Chokolade?"

Gleich bringt fie fein Latei; Bringt Schlafrod, Toffeln, Bofe, Schleppt Pfeife, Knafterbofe Rebft Gidibus berbei; Denn Morgens ging fein Mabchen Gern in fein Rabinetchen.

Er schlürft' acht Taffen aus; Bing bann, jum Beitvertreibe, . Sich mit dem halben Leibe Bum himmelsfenfter 'naus, Und schmauchte frisch und munter Sein Bfeifden Anafter 'runter.

Und burch fein Berfpectiv Bifirt' er von dem himmel Rach unferm Weltgetummel; Sonst mochten wol so tief Die abgeschwächten Mugen Nicht mehr zu sehen taugen.

Da nahm er schmunzelnd mahr, Muf iconbeblumten Auen, Gar lieblich anjuschauen, Bergnügter Dagblein Schaar, Die auf bem grunen Rafen Cid Ganfeblunden lafen.

Die Schönfte mar geschmudt Mit einem leichten Rleibe Bon rofinfarbner Seide, Mit Fadengold durchstidt. Die Undern aber ichienen In Demuth ihr zu bienen.

Die niebliche Gestalt, Die schlanten zarten Glieber Besah er auf und nieber. Ihr Alter er gar balb Recht tunstverständig schäte, Und es auf sechszehn septe.

Jum Blumenlesen war Ihr Rödchen aufgehoben: Das Berspectiv von oben /Sah alles auf ein Haar. Die Füßchen, Knie und Waden Behagten Seiner Gnaden.

Sein Herzenshammer schlug. Bald wollt' er mehr gewinnen. Da hub er an zu sinnen Auf arge List und Trug; Ihn dünkt, sie zu erschnappen, Sei's Noth, sich zu verkappen.

Er tlügelt' und erfand, Rach schlauem Spintisteren, Als Stier sich zu mastiren: Doch ist mir unbekannt, Wie dieses zugegangen? Und wie er's angefangen?

3ch mag um Schlaf und Ruh' Durch Grübeln mich nicht bringen; Allein mit rechten Dingen Ging solches Spiel nicht zu: Es half ihm, sonder Zweifel, Gott sei bei uns! ††† der Teufel.

Kurzum, er kommt als Stier, Und graft auf dem Gefilde, Als führt' er nichts im Schilde, Erst ziemlich weit von ihr, Und scheint den Frauenzimmern Sich schlecht um sie zu kummern.

Allmälich hub er an, Sich näher an zu drehen; Doch noch blieb fie nicht stehen; Der Krepp wuchs ihr bergan, Auch ward ihr in die Länge Die Schnürbrust mächtig enge. 178

Doch hört nur! Mein Monsteur Verftand die fintenvolle Vorherstudirte Rolle, Wie ich mein U b c. War er Acteur, ich wette, Daß man geflatichet batte.

Er hatte Theorie Mit Brazis wohl verbunden, In feinen Rebenftunben Berabfaumt' er fast nie, Nafonis Buch ju treiben, Und Roten beiguschreiben.

Drum that ber arge Stier Gehr gahm und fehr geduldig, Schien feiner Tude ichuldig, Und suchte mit Manier, Durch Ropfhang sich und Schweigen Empfindfam gar zu zeigen.

Das Mägblein, burch ben Schein Bon Sittsamfeit betrogen, Ward endlich ihm gewogen: "Sollt' er wol furrig sein?" Sprach sie zu ihrer Umme, "Er gleicht ja einem Lamme!"

Die alte Strunsel rief: "Ei! welche schone Frage! Rach alter beutscher Sage, Sind ftille Baffer tief: Drum, Chère Enfant, brum bleibe Dem bofen Stier vom Leibe!"

"Ich möchte, fiel fie ein, Ihm wol ein Kranzel binden, Und um bie borner winden. Er wird ichon artig fein, Wenn ich hübsch traulich rabble Und hinterm Ohr ihm frabble."

"Fort, Kind! da tommt er! Ach!" Doch er ließ sacht die Glieder In's weiche Graschen nieber, Lag wiedertäuend da. Sein Muge, bumm und ehrlich, Schien ganglich nicht gefährlich.

Da warb bas Mägblein kuhn, Und trieb mit ihm viel Possen, (Das litt er unverbrossen) Und, ach! und stieg auf ihn. "Hi! Hi! Ich will's boch wagen, Ob mich bas Thier will tragen?"

Doch ber vertappte Gast Empfand auf seinem Ruden, Mit trabbelnbem Entzuden, Raum seine schöne Last, So sprang er auf und rannte, Als ob ber Kopf ihm brannte.

Und lief in vollem Trab', Querfelbein, schnurgerabe Zum nächsten Meergestabe, Und hui! that er hinab, Kein Weilchen zu verlieren, Den Sprung mit allen Bieren.

Ach! schrie'n bie Josen, ach! (Die an bas Ufer sprangen Und ihre Hände rangen) Ach! ach! Prinzessin, ach! Bas für ein Streich, Ihr Gnaden! Nun ha'n wir's auszubaden.

Allein das arme Kind Hub, zappelnd mit den Beinen, Erbärmlich an zu weinen: "Uch, helft mir! helft geschwind!" Doch unser Schalf vor Freude War taub bei ihrem Leide.

Richts half ihr Ach und Weh, Sie musste fürbaß reiten. Da gast auf beiben Seiten Janhagel aus ber See, Und hub, ganz ausgelassen, Hierüber an zu spaßen.

Der Stier sprach nicht ein Wort, Und trug sie sonder Gnade Hinüber an's Gestade, Und kam in sichern Port. Darob empsand der Heide Herzinnigliche Freude. 180

hier fant fie auf ben Sand, Gang matt durch langes Reiten Und Bergensbangigfeiten, Bon Sinnen und Berftanb. Vielleicht hat's auch barneben Ein Bolichen abgegeben.

Mein Stier nahm frisch und froh Dies Tempo mahr, und spielte, Als sie nicht sah und fühlte, Ein neues Qui pro quo. Denn er verstand den Jocus Mit fiat Hocus pocus.

Und trat als Kavalier, In hochfrisirten haaren, Wie damals Mode waren, Mit bem Flacon zu ihr, Und hub, um Bruft und Suften, Die Schnürbruft an zu luften.

Raum war fie aufgeschnürt, Raum titelt' ibre Rase Der Duft aus feinem Glafe, So war sie auch curirt; Drauf er, wie fich's geburte, Comme ça mit ihr charmirte:

"Willtommen bier in's Grun! Per dio! bas bejah' ich, Mein blaues Bunber fah ich! Woher, mein Kind, wohin? So weit durch's Meer gu reiten! Und boch nicht abzugleiten? ---

Indessen freut's mich, hier In meinem schlechten Garten, Geborfamft aufzumarten. Ma foi! bas abute mir,

Heut' hatt' ich so ein Träumchen -Auch judte mir bas Daumchen.

Man zog Ihr madres Thier, Worauf Sie bergeritten, Nachdem Sie abgefchritten, Bleich in ben Stall von bier: Da foll es, nach Berlangen, Gein Gutter icon empfangen.

Sie werben, Herzchen, gelt? Wol noch ein wenig frieren? Geruh'n Sie zu spazieren In dieses Luftgezelt, Und thun in meiner Rlause, Als waren Sie zu hause.

hier pflegen Sie ber Ruh, Und trodnen sich, mein Schnedchen, Ihr hembe, sammt bem Rödchen, Die Strümpschen und die Schuh'; Ich, mit Permiß, will Ihnen Statt Rammermädchen bienen."

Sie straubte jungferlich Sich anfangs zwar ein wenig: Doch bat er unterthänig, Und da ergab sie sich. Run, hochgeehrte Gaste, Werkt auf! nun kommt das Beste.

Hem! — — Ha! Ich merke wohl Un euern werthen Rasen, Daß ich mit hübschen Phrasen Eu'r Ohr nun tipeln soll. Ihr möchtet um den Bagen Bor Lachen gern zerplagen.

Doch, theure Gönner, seht, Bas ich babei ristire! Benn's ber Paftor erführe, Der teinen Spaß versteht, Dann wehe meiner Chre!— Ich tenne die Pastöre!—

Drum weg mit Schäferei'n! Bon süßtandirten Zoten Bird vollends nichts geboten. Haf Chrbarteit und Mores, Ihr Herren Auditores.

In Zuchten, wie sich's ziemt, Beil mich vor langem Breie In solchen Schosen scheue, Welb' ich nur turz verblumt: hier that mit seiner Schöne Der herr sich trefflich bene.

Run schwammen mit Geschrei, In langen grunen Haaren, Der Wassernigen Schaaren Hart an ben Strand herbei: Zu sehen bas Spectatel In biesem Labernatel.

Manch Rixchen wurde roth; Man Nixchen wurde lüstern; Jen's neigte sich zum Flüstern; Dies lachte sich halb todt, Neptun, gelehnt an's Ruder, Rief: Brosit, lieber Bruder!

Run dant, o frommer Chrift, Im Namen aller Weiber, Daß biefer Heib' und Räuber Bereits gestorben ist. Iwar — sehlt's auch zum Verführen Richt an getauften Stieren.

## Die Weiber von Weinsberg. (1774.)

Wer sagt mir an, wo Weinsberg liegt? Soll sein ein wadres Städtchen, Soll haben, fromm und tlug, gewiegt Biel Weiberchen und Mädchen. Kommt mir einmal das Freien ein, So werd' ich eins aus Weinsberg frei'n.

Einsmals der Raifer Konrad war Dem guten Städtlein böse, Und rüdt' heran mit Kriegesschaar Und Reisigen-Getöse, Umlagert' es mit Roß und Mann, Und schoß und rannte brauf und dran.

Und als bas Stabtlein wiberstand, Trop allen feinen Röthen, Da ließ er, hoch von Grimm entbrannt, Den Herold 'nein trompeten: Jhr Schurten, tomm' ich 'nein, so wist, Soll hangen, was bie Wand bepisst.

Drob, als er ben Avis also Hinein trompeten laffen, Gab's lauter Zetermordio, Bu haus und auf ben Gaffen.

Das Brot war theuer in ber Stabt; Doch theurer noch war guter Rath.

"C weh mir armen Kochbon! D weh mir;" Die Paftores Schrien: "Kyrie Elenson! Wir gehn, wir gehn tapores! O weh, mir armen Korybon! Mir judt es an der Rehle schon."

Toch wann's Mattha' am letten ist, Trot Rathen, Thun und Beten, So rettet oft noch Weiberlist Aus Aengsten und aus Nöthen. Denn Psaffentrug und Weiberlist Gehn über Alles, wie ihr wisst.

Ein junges Beibchen Lobesan, Zeit gestern erst getrauet, Giebt einen klugen Ginfall an, Der alles Bolk erbauet; Den ihr, so fern ihr anders wollt, Belachen und beklatichen sollt.

Bur Zeit ber stillen Mitternacht Die schönste Umbassabe Bon Beibern sich in's Lager macht, Und bettelt bort um Enabe. Sie bettelt sanft, sie bettelt fuß, Erhält boch aber nichts, als bieß:

"Die Weiber follten Abzug ha'n, Mit allen ihren Schägen, Was übrig bliebe, wollte man Zerhanen und zerfegen." Mit der Capitulation Schleicht die Gefandschaft trab' davon.

Drauf, als ber Morgen bricht hervor, Gebt Achtung! Bas geschiehet? Es öffnet sich bas nächke Thor, Und jedes Weitchen ziehet Mit ihrem Männchen schwer im Sad, So wahr ich lebe! Hudepad. —

Manch hoffdranz suchte zwar fofort Das Kniffden zu vereiteln; Doch Konrad sprach: "Ein Raiserwert Soll man nicht brehn noch beuteln. Ha bravo! rief er, bravo fo! Meint' unfre Frau es auch nur fo!"

Er gab Parbon und ein Bankett, Den Schönen zu Gefallen. Da ward gegeigt, da ward trompet't, Und durchgetanzt mit Allen, Wie mit der Burgermeisterin, So mit der Besenbinderin.

Gi! sagt mir boch, wo Weinsberg liegt? Ift gar ein wadres Städtchen; Hat, treu und fromm und tlug, gewiegt Biel Weiberchen und Mädchen. Ich muß, tommt mir bas Freien ein, Fürwahr! muß Eins aus Weinsberg frei'n.

Frau Schnips.

Ein Mährlein halb lustig, balb ernsthaft, sammt angehängter Apologie. (1777.)

Frau Schnipsen hatte Korn im Stroh, Und hielt sich weiblich leder, Sie lebt' in dulci Jubilo, Und feine war euch feder.

Das Mäulchen, sammt bem Zünglein flint, Saß ihr am rechten Fleden: Sie schimpfte wie ein Rohrsperling, Benn man sie wollte neden.

Da tam Hans Mors, und jog ben Strich Durch ihr Schlaraffenleben. Zwar belferte sie jammerlich, Doch musite sie sich geben.

Sie tleffte fort, ben Beg hinan, Bis vor bie himmelspforte, Gefrantt, daß sie nicht Zeit gewann Zur lesten Manteltorte.

Beil nun ber lette Acrger ihr Noch spuctt im Tabernatel, So trieb sie vor ber himmelsthur Biel Unfug und Spektatel. "Ber ba, rief Adam unmuthsvoll Stört so die Ruh der Frommen?" — "Ich bin's! Frau Schnips! ich wünschte wohl Bei euch mit anzukommen." —

"Du? — Richt also, Frau Sünderin! Frau Liederlich! Frau Lecker!" — "Ich weiß wol selber, was ich bin, Du alter Sündenheder!

Ei zupfte sich herr Erbenkloß Doch nur an eigner Nase, Denn was man ist, bas ist man blos Bon seinem Apfelfraße!

So gut wie Er, bent' ich zur Ruh Noch Blat hier zu gewinnen!" — Der Bater hielt die Ohren zu, Und trollte sich von hinnen.

Drauf machte Jacob sich an's Thor: "Marich! pade dich zum Teufel!" — "Was? schrie Frau Schnips ihm laut in's Ohr, Fidsace! Ich zum Teusel?

Du bist mir wohl ber rechte helb, Und bist wol hier für's Brellen? haft Bruder und Bapa geprellt Mit beinen Ziegenfellen." —

Stodmauschenstill trieb ihr Geschrei hinmeg ben Batriarchen. hierauf sprang Ehren-Loth herbei, Mit Brausen und mit Schnarchen.

"Du auch, bu alter Saufaus, haft Groß Recht hier jum Geprable! Bift wahrlich nicht ber feinste Gast In diesem himmelsfaale!

Bezecht sich erst beim Abendbrot, Den Kindern zum Gelächter, Und dann beschläft Er — pfui, herr Loth! Gar seine eignen Töchter!" —

ha puh! wie stant ber alte Mist! — Loth muffte sich bequemen, Als hatt' er in das Bett gepisst, Boll Scham Reigaus zu nehmen. "Na! — lief Relicte Judith hin — Belch Larm hier und Gebrause!" — "Bondies! Frau Gurgelschneiberin! Sie ist hier auch zu Hause?" —

Bor großer Scham balb bleich balb roth, Stand Jubith bei bem Gruße. Der König David sah die Roth, Und folgt' ihr auf bem Fuße.

"Bas für Halloh, bu Teufelsweib? Bog hunderttausend Welten!" "Gi, hert, war' ich Uriah's Weib, Ihr wurdet so nicht schelten.

Es war, mein Seel'! wol mehr Halloh, Mit Bathseba zu liebeln, Und ihren armen Hahnrei so Zur Welt hinaus zu bübeln."—

"Das Weib ist toll, rief Salomo, Hat zu viel Schnaps genommen! Was? Seiner Majestät also — — So — hundsvött'sch anzukommen?"

"D herr, nicht halb so toll als Er! Hatt' Er fein Maul gehalten! Wir wissen's noch recht gut, wie Er Auf Erben haus gehalten.

Sieb'nhundert Weiber auf der Streu, Und extra doch darneben Dreihundert — Andre! Meiner Treu! Das war ein züchtig Leben!

Und sein Verstand war klimperklein, Als Er von Gott sich wandte, Und Gögen, pur von Holz und Stein, Sein thöricht Opfer brannte."

"Fürwahr, empörte Jonas sich, Das Weib speit wie ein Drache!"— "Halt's Waul, Lusreißer! fümmre dich Um beine faule Sache!"—

Auch Thom's gab seinen Senf bagu: "Ein Sprüchwort bas, ich glaube, Sagt: Beiberzung' hat nimmer Ruh', Sie ist von Espenlaube." —

"Glaub' immer, was ein Rarr erbacht, Mit allen dummen Teufeln! Doch fonnt' an seines heilands Macht Der schwache Pinfel zweiseln."

Maria Magbalena tam. —
Run ja! Die wirb's erst triegen! —
"Still, gute Frau, sein still und zahm!
Ihr musst Euch anders fügen.

Denn, gute Frau, erinnert Euch An Eu'r verruchtes Leben! So Einer wird im himmelreich Rein Plätichen abgegeben." —

"So Einer? schrie Frau Schnips, ei schaut! Bas bin ich benn für Eine? Sie war mir auch das rechte Rraut! Nun brennt Sie sich gar reine?

Uch! um die Tugend Ihrer Beit If Sie nicht bergetommen; Des heilands Allbarmherzigkeit hat Sie hier aufgenommen;

Durch biefe Allbarmherzigkeit, Sie wird's nicht übel beuten, hoff' ich, trop meiner Sundlichkeit, Auch noch hineinzuschreiten."

Jest sprang Apostel Baul empor: "Mit beinen alten Sunden, Beib, wirst bu durch bas himmelsthor Den Eingang nimmer finden!" ---

"Die lass" ich braußen! — bente, Baul, Wie dir's vor Zeiten glückte; Dir, ber boch so mit Mord, als Saul, Die Kirche Gottes brudte!" —

Sanct Beter tam nun auch jum Spiel: "Die Thur nicht eingeschlagen! Madam, Sie lärmt auch allzuviel; Wer tann bas hier vertragen?"

"Gebuld, herr Bförtner! fagte sie; Roch bin ich unverloren, Hab' ich boch meinem Heiland nie, Wie du einst, abgeschworen." Und unser lieber Herr vernahm Der Seele lette Worte; Umringt von tausend Engeln tam Er herrlich an die Pforte.

"Erbarmen! ach Erbarmen!" schrie Die arme bange Seele. — "D Seele, du gehorchtest nie Dem göttlichen Befehle.

3ch lodte bich an meine Bruft: Bur Sunbe gingft bu über; Die Welt mit ihrer eiteln Luft Bar, Thorin, dir viel lieber." —

"Oh! Ich befenn' es, Herr, ich schwamm Im Lustpfuhl bieser Erbe; Doch bringe bu bein irrend Lamm Zurud zu beiner Heerbe!

Ich will, o lieber hirt, hinfort Mein Irrfal ftets bereuen: half boch sein lettes armes Wort Dem Schächer jum Gebeihen." --

"Du wusstest, Weib, was ich gethan; Du kanntest meinen Willen: Allein, was hast du je gethan, Ihn dankbar zu erfüllen?"

"Ach nichts! Doch, lieber Menschensohn, heiß mich barum nicht flieben! Es hat ja dem verlornen Sohn Sein Vater auch verziehen."—

"Run wohl, Berirrte, tritt herzu! Bill bich mit Gnabe zeichnen; Auch bu bist mein! geh' ein zur Ruh'! Ich will bich nicht verleugnen!"

Der Raifer und ber Abt. (Bermuthlich 1784.)

Ich will euch erzählen ein Mahrchen, gar schnurrig: Es war 'mal ein Raiser; ber Kaiser war turrig; Much war 'mal ein Abt, ein gar stattlicher Herr; Rur Schabe! sein Schäfer war klüger, als er. Dem Raifer ward's sauer in his' und in Ralte: Oft schlief er bepanzert im Kriegesgezelte; Oft hatt' er kaum Wasser zu Schwarzbrot und Wurst; Und öfter noch litt er gar hunger und Durst,

Das Pfafflein, das wußte fich besser zu hegen, Und weiblich am Tisch und im Bette zu pflegen. Bie Bollmond glänzte sein seistes Gesicht. Drei Männer umspannten den Schmerbauch ihm nicht.

Drob suchte ber Kaiser am Pfafflein oft haber. Einst ritt er mit reifigem Kriegesgeschwader In brennenber hipe bes Sommers vorbei. Das Pfafflein spazierte vor seiner Abtei.

"Ha," bachte ber Raiser, "jur gludlichen Stunde!" Und grüßte das Pfäfflein mit höhnischem Munde: "Anecht Gottes, wie geht's dir? Mir daucht wohl ganz recht, Das Beten und Fasten bekomme nicht schlecht.

Doch daucht mir baneben, euch plage viel Beile. Ihr bantt mir's wohl, wenn ich euch Arbeit ertheile. Man rühmet, ihr waret ber pfiffigfte Mann, Ihr hortet das Graschen fast wachsen, sagt man.

So geb' ich benn euren zwei tüchtigen Baden Bur Kurzweil brei artige Ruffe zu fnaden. Drei Monben von nun an bestimm' ich zur Zeit. Dann will ich auf biese brei Fragen Bescheib.

Bum erften: Wann hoch ich, im fürstlichen Rathe, , Bu Throne mich zeige im Raifer-Ornate, Dann sollt ihr mir sagen, ein treuer Warbein, Wie viel ich wol werth bis jum heller mag fein?

Bum zweiten sollt ihr mir berechnen und sagen: Wie balb ich zu Rosse bie Welt mag umjagen? Um teine Minute zu wenig und viel! Ich weiß, der Bescheib barauf ist euch nur Spiel.

, Zum britten noch sollst du, o Breis der Prälaten, Aufs Härchen mir meine Gebanten errathen. Die will ich bann treulich betennen: allein Es soll auch tein Titelchen Wahres bran sein.

Und könnt ihr mir biefe brei Fragen nicht lösen, So seib ihr bie langste Beit Abt hier gewesen; So lass' ich euch führen zu Esel burch's Land, Berkehrt, statt des Zaumes ben Schwanz in der hand." — Drauf trabte ber Kaifer mit Lachen von hinnen. Das Pfäfflein zerriß und zerspliß sich bie Sinnen: Rein armer Berbrecher fühlt mehr Schwulität, Der vor hochnothpeinlichem halsgericht steht.

Er schickte nach ein, zwei, brei, vier Un'vers'taten, Er fragte bei ein, zwei, brei, vier Facultaten . Er zahlte Gebüren und Sportuln vollauf: Doch löste tein Doctor die Fragen ihm auf.

Schnell wuchsen, bei herzlichem Zagen und Bochen, Die Stunden zu Tagen, die Tage zu Wochen, Die Wochen zu Monden; schon tam der Termin! Ihm ward's vor den Augen bald gelb und bald grün.

Run sucht' er, ein bleicher hohlwangiger Werther, In Balbern und Felbern die einsamsten Derter; Da traf ihn, auf selten betretener Bahn, Hans Bendig, sein Schäfer, am Felsenhang an.

"Herr Abt, sprach Hans Bendix, was mögt ihr euch grämen? Ihr schwindet ja wahrlich dahin wie ein Schemen: Maria und Joseph! Wie hozelt ihr ein! Mein Sirchen! es muß euch was angethan sein."

"Ach, guter Hans Bendix, so muß sich's wol schiden. Der Raiser will gern mir am Zeuge was fliden, Und hat mir drei Ruff' auf die Zähne gepadt, Die schwerlich Beelzebub selber wol knack.

Bum ersten: Wann hoch er, im fürstlichen Rathe, Bu Throne sich zeiget, im Kaiser-Ornate, Dann soll ich ihm sagen, ein treuer Warbein, Wie viel er wol werth bis zum Heller mag sein?

Bum zweiten soll ich ihm berechnen und sagen: Wie balb er zu Rosse bie Welt mag umjagen? Um feine Minute zu wenig und viel! Er meint, der Bescheid barauf ware nur Spiel.

Bum britten, ich armfter von allen Pralaten, Soll ich ihm gar feine Gebanten errathen; Die will er mir treulich bekennen: allein Es soll auch fein Titelchen Wahres bran sein.

Und kann ich ihm diese drei Fragen nicht löser., So din ich die längste Beit Abt hier gewesen; So läßt er mich führen zu Esel durch's Land. Berkehrt, statt des Zaumes den Schwanz in der Hand." — "Richts weiter?" erwiebert Hans Bendir mit Lachen, "herr, gebt euch zufrieben! bas will ich schon machen. Rur borgt mir eu'r Rappchen, eu'r Rreuzchen und Rleib, So will ich schon geben ben rechten Bescheid.

Berfteh' ich gleich nichts von lateinischen Broden, So weiß ich ben hund boch vom Ofen zu loden, Bas ihr euch, Gelehrte, für Gelb nicht erwerbt,. Das hab' ich von meiner Frau Mutter geerbt."

Da sprang wie ein Böcklein der Ubt vor Behagen. Mit Räppchen und Kreuzchen, mit Mantel und Kragen, Bard stattlich Hand Bendir zum Abte geschmuckt, Und hurtig zum Kaiser nach Hose geschickt.

Hier thronte der Raiser im fürstlichen Rathe, hoch prangt' er, mit Scepter und Kron', im Ornate: "Run sagt mir, herr Abt, als ein treuer Wardein, Wie viel ich ist werth, bis zum heller, mag sein?"

"Für breißig Reichsgulben ward Christus verschachert; Drum gab' ich, so sehr ihr auch pochet und prachert, Für euch keinen Deut mehr, als zwanzig und neun, Denn Ginen mufft ihr boch wohl minder werth sein." —

"Hum, sagte der Raifer, der Grund läfft sich hören, Und mag den durchlauchtigen Stolz wohl bekehren. Rie hatt' ich, bei meiner hochfürstlichen Ehr'! Geglaubet, daß so spottwohlfeil ich war'.

Run aber sollst du mir berechnen und sagen: Bie bald ich zu Rosse die Welt mag umjagen; Um teine Minute zu wenig und viel! Ist dir der Bescheid darauf auch nur ein Spiel?" —

"herr, wenn mit der Sonn' ihr fruh sattelt und reitet, Und stets sie in einerlei Tempo begleitet, So set' ich mein Rreuz und mein Rappchen baran, In zweimal zwölf Stunden ift alles gethan." —

"Ha, lachte ber Kaifer, vortrefflicher haber! Ihr füttert die Pferde mit Wenn und mit Aber. Der Mann, der das Wenn und das Aber erdacht, hat sicher aus haderling Gold schon gemacht.

Run aber, jum britten, nun nimm bich zusammen! Sonst muß ich bich bennoch zum Esel verbammen. Bas bent' ich, bas falsch ist? bas bringe heraus! Rur bleib' mir mit Wenn und mit Aber zu haus!" --- "Ihr benket, ich sei ber herr Abt von St. Gallen." — "Ganz recht! Und bas tann von der Babrheit nicht sallen." — "Sein Diener, herr Raiser! Euch trügt eu'r Sinn: Denn wisst, daß ich Bendir, sein Schäfer, nur bin!" —

"Bas henter! Du bift nicht der Abt von St. Gallen?" Rief hurtig, als wär' er vom himmel gefallen, Der Raiser mit frohem Erstaunen darein; "Bohlan benn, so sollst du von nun an es sein!

Ich will bich belehnen mit Ring und mit Stabe, Dein Borfahr besteige ben Esel und trabe! Und lerne fortan erst quid juris verstehn! Denn wenn man will ernten, so muß man auch sa'n." —

"Mit Gunsten, herr Kaiser! Das laßt nur hubsch bleiben! — Ich kann ja nicht lesen, noch rechnen und schreiben; Auch weiß ich kein sterbendes Wörtchen Latein. Was hanschen versaumet, holt hans nicht mehr ein." —

"Ach, guter hans Benbix, das ist ja recht Schade! Erbitte demnach bir ein' andere Gnade! Sehr hat mich ergöget bein luftiger Schwant: Drum soll bich auch wieder ergögen mein Dant."

"herr Raiser, groß hab' ich so eben nichts nöthig: Doch seid ihr im Ernst mir zu Gnaden erbotig, So will ich mir bitten, zum ehrlichen Lohn, Für meinen bochwürdigen Herren Barbon." —

"ha bravo! Du trägst, wie ich merte, Geselle, Das herz, wie ben Ropf, auf ber richtigen Stelle. Drum sei ber Pardon ihm in Gnaden gewährt, Und obenein bir ein Panis-Brief beschert.

Wir laffen bem Abt von St. Gallen entbieten: Hans Bendix soll ihm nicht die Schaafe mehr buten. Der Abt soll sein pflegen, nach unserm Gebot, Umsonft, bis an seinen sanftseligen Tod."

Suchen wir nun einer Sache auf den Grund zu dringen, die bis hieher in Zweifel gelassen, so mussen wir es aufgeben den Begriff der Ballade und Romanze aus den einschlägigen Productionen unserer Dichter veststellen zu wollen, da fast alle sich beim Gebrauch dieser Bezeichnungen in Willfür und Untlarheit verhalten haben. Einige Literarhistorifer versichern zwar, daß die Theorie den Charafter der fraglichen Dichtarten bald

bestimmt, die schwankenden Borstellungen der Poeten berichtigt hatte, und lediglich deren Schuld es sei, wenn sie erst nach ziemlich langer Praxis zum rechten Inhalt und wahren Ton gelangt wären. Wie jedoch soll es dann erklärt werden, daß sie selber beide Species synonymisch behandeln? Nein, die Theoretiker, so weit sie uns bekannt geworden und der Bekanntschaft werth sind, Gerder mit- eingeschlossen, scheiterten sämmtslich an dem Bemühen präciser und historisch richtiger Unterscheidung.

Eine die Sauptstimmen berücktigende Aundschau unter den vagen (und jum Theil sehr wohlfeilen) Ansichten und Erstlärungen kann hier nicht ganz überflüssig sein, ohne dabei auf die Zeit des ersten Ahnens vom Werthe der Bolksdichtungen, also auf Addison und den Spectator zurückzugreisen, wo sich eine panegyrische Zergliederung des alten Gesanges von der Chevy-Chase (Jagd in den Cheviothügeln) besindet.

Klop verwies Jacobi auf Henault's Abregé chronologique de l'histoire de France; aber hier ist blos vom Ursprung ber Romanze und Ballade gesprochen. Batteur und nach ibm Engel fanten erftere ichlechthin ale episch-lyrisches Gedicht auf. Andere holten sich Rath bei Crescimbeni und Quadrio, deren Untersuchungen febr einseitige und bisweilen confuse find. Menbelsjohn betrachtete die Mischung des abenteuerlich Wunderbaren mit der possierlichen Traurigkeit als wesentliches Mertmal ber Romanze, wogegen ein Kritifer der Neuen Bibliothef der ichonen Wiffenschaften die vorzugsweise "tragitomische" Behandlung ale irrige ober untergeordnete anfab. Ale namentlich Berch's "Reliques of ancient english poetry (1765) befannt wurden, da glaubten Biele mit Einemmal aus dem Dunkeln zu fein, bas Befen ber Bolfspoefie gründlich erfannt und die Runft der Balladen = oder Romanzendichtung begriffen zu haben. Da verwarf auch Berder die burleste Romif, die ihn die Feindin aller achten

<sup>\*)</sup> Mir find nur zwei Gelehrte unfrer Tage bekannt, mit benen ich mich im Refultat in Uebereinstimmung befinde; allein ber eine hat seine Debuctionen auf Kathebervorträge beschränkt (bie ich übrigens weber gelesen noch mit angehört, sondern nur aus summarischer Berichterstatung kenne), ber andere seine Darlegung in einer unten citirten Dissertation aphoristisch kundgegeben, welche nicht in das große Publicum gedrungen, sondern auf den Habilitationszweck beengt blieb. Ebeling, Gesch. b. tom Literatur. l. 5.

194

Boltopoefie ju fein dunkte, einer Poefie, der er mit Dacht das Wort redete, die er indeffen felber nur leise verstand. Riemand erfannte ober nuancirte bamale, daß in ber Bercy'ichen Cammlung die meiften feine eigentlichen Bolfelieber, das will fagen nicht ursprünglich unter bem Bolke gedichtete, vom Bolke gesungene, allgemein befannte und allein durch mundliche Ueberlieferung und Bolfegefang erhaltene Lieder, fondern eben aus altern Dichtern nach einem bunteln Gefühle ausgewählte Stude waren. Niemand wies scharf und unfehlbar leitend barauf bin, daß die eigentlichen Boltspoesien nie schon so geschmudt und correct, so sprach = und lehrgerecht wie jene, die gleich bei ihrer erften Erscheinung fur ein fritisches ober nach feiner Art und Beit geschmadvolles Bublicum bestimmt worden, und auch jest noch gefallen können. Erst seit ben achtziger Jahren wurde man fich darüber einigermaßen flar, ale Binferton feine Select Scotish Ballads herausgab, als die Select collection of English songs erschienen und die Transactions of the society of the antiquaries of Scotland begannen, in denen vom Biceprafidenten Diefer Gesellschaft, Entler, so viel Grundliches barüber enthalten, worauf bann in Deutschland jur Gichtung ber Begriffe Manches geschah, freilich fur die Dichter vornehmlich nichts Durchgreifen-Des: ift doch die Unmöglichkeit der Balladen bichtung fur Die Kunftpoefie noch beute nicht allgemein erkannt. Berch felbit schweifte in Betreff bes Wesens ber Ballade im Ungewissen, wie er in feiner Abhandlung über die alten englischen Minftrels barthat, und Binkerton theilte diese Boefien, ale Dichtart rober Beitalter, in tragische und komische. Am ausführlichsten schrieb außer ihnen John Aifin in seinen Essays on Song-Writing über Die Ballade. Er ichaffte aber nicht blos fein Licht in der Sache. fondern half fogar bas Irrfal noch vermehren, ale Urfinus feine Abhandlung on Ballads and Pastoral Songs in Deutschland einführte. Die Ballade — beißt es bei ihm — fann man als eine in England entstandene Dichtart ansehen, welche febr genau unserer Borftellung von der Boesie in ihrem ersten Ursprunge entspricht, indem fie aus roben, unbearbeiteten Berfen besteht, worin die gemeine Erzählung ber alten Beiten vorgetragen Da unsere Borfahren an dem unternehmenden, friegerischen Charafter der nordischen Bolfer Antheil hatten, jo pflegten die vornehmsten Gegenstände ihrer Poefie in den friegerischen

Ibaten ihrer Belden zu bestehen, und in den friegerischen Begebenheiten ber Nationalgeschichte, mit ftarkem Anftrich jener Liebe jum Bunderbaren und jener Abergläubigfeit, welche allemal mit einem unwissenden und ungesitteten Zustande verbunden find. Es find viele (!) von den alten Balladen auf unfre Beit gekommen, und in ihnen zeichnet fich ber Charafter ber Ration mit treffenden Farben aus. Die rubmredige Erzählung ibrer Giege, Die Rübnheit ihrer beliebteften Ronige und Beerführer, und die wundervollen Abenteuer des fabelhaften Beiligen und irrenden Rittere find der Inhalt der rauben Reime und ungeschmudten Grzählungen, die von jeher die Beluftigung bes groken Saufens waren, und nunmehr Gegenstand ber Bigbegierde der Alterthumsforscher und des Mannes von Geschmad find. — Ale fich die Eprache verfeinerte, und das poetische Boblaefallen durch die Befanntschaft mit den griechischen und lateinischen Schriftstellern erhöhte, wurden die Borwurfe der epis iden Muje nicht langer in das bausliche Gewand ber gemeinen Ballade gefleidet, fondern nahmen den erborgten Schmud und die feierliche Burde ber beroifchen Dichtkunft an. Jeder dicterifche Berfuch erhabener und edlerer Art war Nachahmung classificer Mufter. Die eingeborne Boefie des Landes blieb nur für das Lustige und Possierliche aufbehalten, und der Name Ballade erhielt burch Gewohnheit die Bedeutung einer komischen Beschichte, in niedriger, gewöhnlicher Sprache ergablt, von einer drolligen, gemeinen Melodie begleitet. Roch unter der Regierung der Elijabeth bemerft Urfinus hiezu - murden bei ben Englandern alle Lieder ohne Unterschied ballets oder ballads genannt, und so auch in der Bibel, die Richard Jugge 1573 drucke, das hohe Lied Salomonis "the Ballet of Ballets of Salomon" überichrieben. Bene Boefie - lefen wir bei Aifin weiter - benugten die wisigen Röpfe damaliger Zeit ale Behitel lachenden Spottes und munterer Satire, und man findet eine große Menge ber iconften Broben Diefer Schreibart in ben Balladen bes minigen Zeitaltere ber englischen Genice, bas meiner Meinung nach zwischen den Anfang der Regierung Karl II. und Die Zeiten Swift's und Brior's zu fegen ift. Seitdem hat fich der Genius des spätern Zeitalters vornehmlich durch das Correcte, Schone und Bartliche hervorgethan, und faft burchgangig wurde ein mabrer ober angenommener Beschmad an schöner 13\*

Simplicitat berrichend. Dies erzeugte verschiedene Nachahmungen ber alten Ballade, ale einer ernfthaften Dichtungeart, wiewol fie fich ihrem Sauptinhalte nach aus der Darftellung friegerifcher Begebenheiten in die pathetische Grgahlung friedlichen Dorflebens vermandelte. Es ift ein richtiger Geschmad, auf mahre Beobachtung ber Natur gegründet, ber Gimplicitat bee Ausdrucks von jedem Berfuche, fpinpathetisches Gefühl zu erregen, verlangt. Bir haben manche reizende Beifpiele feines guten Erfolge, und bie alte Ballade, mit Berftand nachgeahmt, ift zu dieser Absicht febr geeignet. Es wird feines Gefühl bes Schidlichen und genaue Beurtheilung erfordert, den Blan ber Simplicitat fo auszuführen, daß man alle ihre Schonbeiten mahrt, ohne in's Abgeschmadte oder Gemeine und Bobelhafte ju verfallen. Darnach follten wir überhaupt mehr burch Befeitigung alles Schmude und Schimmere trachten, ale burch Unnahme eines erzwungenen bäurischen Wesens und durch den Gebrauch veralteter Ausbrude. Bornebmlich follten wir dabin seben, daß Ginfachbeit in den Gedanken sowol als in der Sprache berriche, ein fehr wefentliches Stud ber Gleichformigfeit, bas einige ber besten Schriftsteller nicht immer in Acht genommen haben. Ift das Gedicht ergählend, jo muß man diejenigen Umftande ber Geschichte, worin fie auf die treffendfte Art erscheint, befondere bervorstechend machen, und ihren Gindrud nicht burch Gleichniffe ober Metaphern ober irgend eine andere Beife von funftlichen Sprachschönheiten unterbrechen, Die bem Dichter in ben Weg fommen tonnen. Sie haben bier nichte zu thun, ftimmen nicht zu berjenigen Saite ber Seele, welche hier berührt werden foll. - Da bei allen Rachahmungen ber alten Ballade wefentlich erfordert wird, daß die ju Grunde liegende Geschichte mit allen ihren Gigenheiten und Sitten vollkommen naturlich und dem Lande gemäß fei, fo fann ich verschiedene Stude ber Schäferdichtung nicht unter die Balladen rechnen, wenngleich fie nach Simplicitat und Schreibart ihnen febr nabe tommen. Die Schäferpoefie ift eine Geburt gludlicherer himmeleftriche, mo die Beschaffenheit ber Ratur und die Bolfesitten gar weit von benen unfrer nördlichen Gegenden abstehen. Bas auf fanften artadifchen und sicilischen Fluren Wirklichkeit ift, bas ift bier alles Erdichtung. Und wenn wir gleich durch Lecture mit diefen eingebildeten Scenen fo vertraut werden fonnen, daß wir eine Art

natürlichen Geschmade an ihnen erhalten, fo laffen fie fich boch, aleich den Früchten, niemale bergestalt auf fremden Boden naturalifiren, daß fie ohne fünftliche Barme und erzwungene Farbe bluben tonnen. Sinreichender Beweis fur Die Richtigfeit Diefer Bemerkung ift die Berungludung folder Berfuche in der vermischten Schäfervoefie, wo die raube Sprache und die roben Sitten englischer Bauern bem fremdlandischen poetischen Character bes arkabischen Schafers angewebt find. — Ginen Umftand giebt es, worin ber Schaferpoet jedes Landes es magen fann, der Ratur genau, mit forgfältigfter Treue nachzugeben: nämlich die Malerei und Beschreibung ihrer Scenen. liche Dinge find felten widerlich, und es eriftirt fein fo vermahrloftes Land, das nicht einen gemiffen Borrath von Schonbeiten aufweisen follte, die ftete in aufmerksamer Borftellung gefallen muffen, ohne daß man dabei auf Moden und Befonderheiten des Geschmade Rudficht nehmen darf. Unverzeihlich ift für jeben Dichter, wenn er diese aus irgend einer andern Quelle icopft, ale aus der Ratur felbst; und eben dadurch wird er nicher die Brrthumer und Dighelligfeiten der Bilder vermeis den, worin diejenigen fo leicht verfallen, die ihre Befchreibungen mehr nach durch Lesen als durch Anschauung erlangten Borftel= lungen verfertigen. Beibehaltung des Schicklichen in diesem Stude ift ein hochft wichtiger Umftand bei der Beschreibung, da nichte fo febr die Schonheit malerischer Scenen verdirbt, ale die Erwähnung eines fie fälfchenden Momentes. Dadurch fühlt nich die Seele aus dem Traume ber Phantafie geriffen, und bas bodenloje Gebaude der Erscheinung verschwindet augenblidlich. -Dies mare also die Weschmaderegel fur neuere Schäferdichter: binfictlich des Charafters und der Empfindung allgemein, in der Beschreibung hingegen abgesondert und eigenheitlich zu verfahren. Der poetische Schafer und die poetische Schaferin find Charaftere von großer Ginformigfeit; benn die Originale find ja langft ausgestorben; alle baben einerlei Mufter befolgt. Die Leidenschaft ber Liebe ift die ewige Quelle ber Schaferempfindung, und so mannigfaltig auch deren Natur sein mag, so muffen doch alle ihre Abwechselungen und Berwickelungen uns ftreitig einmal erschöpft werden, nachdem fie in fo vielen Zeiten und gandern die außersten Fahigkeiten des menschlichen Geiftes beschäftigt bat. - Um neu zu fein bleibt alfo nichts übrig als

Mannigfaltigkeit der Umstände, sie mögen sich nun auf die Bersonen, welche die Leidenschaft hegen, oder auf die dabei mitspielenden Raturscenen beziehen. Das hirtenlied, nach dem Muster der Ballade versertigt, kann die reizendste Art von Schäferspoesie werden. Die Simplicität der Sprache verleiht ihm ein gewisses Ansehen von Natur und Wirklichkeit, obschon alles Erssndung ist; und bringt man den Inhalt in eine kleine Grzählung, so erhält man durch Mannigfaltigkeit der Begebenheiten Anlaß neu zu sein. Sat die Geschichte eine zärtliche und traurige Wendung, so thut die Einfachheit der Ballade besonders glückliche Wirkung. Vielleicht haben unter allen Neueren gerade die Engländer die vollendetste Einfachheit mit wahrer Schönheit und poetischem Ausdruck zu verbinden gewusst. — So Aikin, in wunderlicher Vermischung und Halbheit von Wahrem und Falschem, Getrenntem und Jusanmengehörigem.

Um auf die Deutschen gurudzukommen, fo migbilligte auch Sulzer, bag fich unfere Dichter angewöhnt, ber Romange einen scherzhaften Ion zu geben und sie ironisch zu machen. Ihm dauchte, daß dies ihrem mahren Charafter gerade entgegengefest fei. Gine scherzhafte Erzählung im Inrischen Ion fei noch feine Romange. Golle Diefe, meinte er, gutem Geschmacke gefallen, fo muffe fie fo viel Borgugliches aufweisen, bag eine gang befondere Begabung zu beren Berfertigung gehöre. Gie muffe und in jene Zeiten versegen, wo die Menichen überaus wenig über das Gemeine gebende Begriffe gehabt, wo fie bei großem Mangel wiffenschaftlicher ober genau überlegter Renntniffe boch nicht unverständig ober barbarisch waren; wo Aberglauben, Leichtgläubigkeit und Unwiffenheit nichts Unftögiges befeffen, weil fie allem Sonftigen, jum Charafter ber Zeit Baffenden in feinem Stud widersprochen; wo die Empfindungen ben graden einfältigen Weg ber Ratur gegangen, bas Urtheil aber über Gegenstände ftrengen Rachdenkens blos fremden Ginfichten ober Borurtheilen gefolgt mare. Dann muffe ferner Sprache und Ion folder Zeiten angenommen werden, ein Denken und Reden, nicht wie die albernen und ungefitteten, sondern die verftandigen und gesitteten Menschen bamale gedacht und gesprochen hatten. Go fonne die Romange lebhaftes Bergnugen bereiten und bis ju Thranen ruhren. Die Ballade hingegen leitete er von den Italienern ber, mo fie ein Lied bedeutet habe, bas

tanzend gefungen worden ware und einen diesem entsprechenden Berd- und Strophenbau gehabt hatte. Ebenso glaubte er, daß, noch unter Elisabeth von England achte Balladen gedichtet worden, und andererseits warf er sie mit den Romanzen zusjammen.

Seinen Anforderungen gang entgegengesett explicirte fich ber Berausgeber der 1774 in Leipzig erschienenen "Romangen ber Deutschen", und bei aller Berworrenheit und Ginseitigkeit mar er wenigstene über die eigentliche Beimat Diefer Dichtart außer 3meifel, vorenthielt auch der Berch'ichen Sammlung den Ramen Die Romange, entwidelte er, gehört unftreitig ju ben Bereicherungen, welche erft die neue Boefie erhalten bat. als wenn den griechischen und römischen Dichtern Stoff ober Erfindungegeift bagu gefehlt hatte, sonderh weil fie in der Bearbeitung höherer Wegenstände vermuthlich mehr Bergnügen, mehr edle Beschäftigung des Genics zu finden glaubten. batten in ihrer Geschichte, in ber mahren sowohl als in ber fabelhaften, reichen und mannigfaltigen Borrath von fonderbaren, abenteuerlichen und lächerlichen Begebenheiten, Borfällen, Charafteren, u. f. w. Gie ließen Diesen Borrath felbit in größern Berken der dramatischen und epischen Boefie nicht ungebraucht; jogar ibre Doen und Lebrgedichte erhielten oft davon einen gewiffen Anftrich. Rur icheint es, daß fie das, mas nachher als ein besonderer Stoff fur die Romange bearbeitet worden, nicht für wichtig genug gehalten, um baraus eine besondere Dichtungsart ju bilden; fie nutten es blos ale Rebenwert in größern Ge-Man begreift von felbit, daß in den Boetiten der Alten feine Regeln fur die Romange, auch wenn diese Dichtungsart teinen jo neuen Ramen batte, ju suchen find. — Ge läfft fich denken, wie bei allen altesten Boltern Stoff jur Romange por-Ghe ein Bolf einen gemiffen Grad der banden fein fann. Lecture erreicht, ift es dem Irrthum, bem Aberglauben, bem Sang jum Bunderbaren, mehr ale nachher, unterworfen. Je abenteuerlicher die fabel vertritt die Stelle der Beschichte. Ergablungen ausfallen, defto mehr Beifall und Anhanger pflegen Und da fast alle Bölfer die Gewohnheit mit ne ju finden. einander gemein hatten, nicht allein die mahre Geschichte, sondern auch die geglaubten Abenteuer ihrer und der verfloffenen Beit. abzufingen: fo maren fie ber eigentlichen Romange schon so nahe,

daß nichts als die Bestimmung ber Form mehr übrig zu sein ichien. Aber nur ba, mo bas bichterische Genie ju feiner Reife ju gelangen Zeit und Beranlaffung fant, tonnte es aus bem roben Borrath fich auch mehr zur Bildung der Romange bin-Wenn fie einen Sauptcharafter annehmen foll, der fie von den übrigen Gattungen des Liedes unterscheidet, fo scheint diefer Charafter sowol burch die besondere Eigenschaft Des Stoffes, ale burch die Art der Behandlung bestimmt ju Die befondere Eigenschaft des der Romange angemeffenen Stoffe ift das Abenteuerliche, eine Art des falschen Bunderbaren. Dies Abenteuerliche tann in Begebenheiten, in Sandlungen, Sitten, in Charafteren liegen. Es ift wenigstens mahricheinlich, daß es bei allen Bolfern Zeitpunkte gegeben, mo man bas Abenteuerliche, sobald es fich zeigte, im Ernft annahm, es für mahr und glaubmurbig hielt. Man breitete es burch die Erzählung, durch den Gefang aus; Unwiffenheit und Borurtheil bevestigten ben Glauben, ben ce fand. Das Licht ber Bernunft und der Wiffenschaften ging auf. Man erblidte bas Abenteuerliche, aber von einer andern Seite. Man ergablte es wieder nach; allein nicht mehr ale ein Stud allgemeinen Glaubens, fondern jum Spott, jur Beluftigung. Go icheint es in der That, daß die Romange von dem wirklich Abenteuerlichen jum erdichteten übergegangen ift. Um fich beshalb an ihren ursprünglichen Charafter zu halten, mable bie Romange einen abenteuerlichen Gegenstand, ber fich überdies für fleine icherge hafte Werke schickt. — Das Abenteuerliche ift sowol nach ben Graben feiner Entfernung vom Raturlichen, ale auch nach den Beiten und Meinungen der Nationen fehr verschieden. jedes Bolf wird davon wenigstens in feiner altern Geschichte einen gewiffen Borrath finden. Der Dichter, der intereffiren und nuten will, darf diefen einheimischen Borrath nicht ungebraucht liegen laffen. Ueberhaupt finden fich, auch wenn man eben nicht in die altesten Zeiten zurudfteigen will, bei jeder icon gebildeten Ration noch immer gewiffe fleine Begebenheiten, Borfalle, Sandlungen, Gewohnheiten und Meinungen, die nahe an das Groteefe und Abenteuerliche grenzen, und fich bem Dichter befonders für die Romanze anzubieten scheinen. Wenn beren Absicht nicht blos auf furze und leere Beluftigung geht, wenn fie fo gut wie überhaupt die Satire und bas Epigramm durch Berfpottung

bes Thorichten und Lächerlichen unterrichten will, wie fie es tann, fo scheint es, daß fie ein noch weit fruchtbareres Feld fuchen tonnte. Unfere neuen Barbengebichte beschäftigen fich mit ben Tugenden unfrer Borfahren, die feltner unter une geworden; die Romange mag fich mit ihren Thorheiten beschäftigen. bie unter une nicht fo felten geworben. Wenn fie aus unferm einheimischen Borrathe ichopfen wollte, wurde fie nicht weit nutlicher werben tonnen? Es giebt fo mancherlei Erscheinungen auf bem Schauplat bes fittlichen Lebens, die uns nahe angeben, und bie in ihrer lacherlichen Gestalt abgebildet, weit lehrreicher werben tonnen, ale die finnreichsten Bertleidungen ber Mnthologie, ale die alltäglichen Morbgeschichten ober andere ihnen ähnliche Auftritte aus ber gemeinen Welt. — Bare noch bas Alofterleben bei une mehr in ber Mode, fo murbe bie Romange manchen intereffanten Borwurf berausbeben konnen. in feinen freundschaftlichen Briefen (1771) einen neuen Borfchlag ju Rloftergedichten gethan, ben unsere Dichter bisher fast noch gar nicht benutt haben. Indeffen versuchte Gleim in feiner Philaidilis eine Klosterromanze, die nicht die einzige dieser Art ju bleiben verdiente. - Auch die Art ber Behandlung fann ben eigenthumlichen Charafter ber Romange bestimmen helfen. Leichtigkeit und Simplicitat muß fie icon überhaupt mit bem Liebe gemein haben; oft wird ihr die Raivetat in ber Empfindung, noch mehr aber in ber Erzählung unentbehrlich fein. Berfonliche ber Romange jedoch ift ein aus Laune und Drolligkeit, verstellter Ginfalt, affectirter Ernfthaftigfeit, Traurigkeit, Mitleid, Bermunderung u. f. f. gebildeter Ton, der bervorstechend ift und durch das Bange berricht. Dieser Ion macht mit dem Abenteuerlichen bes Stoffs den wesentlichen Theil vom Charafter der Romange. Er fann fich beben, er fann zuweilen finten, je nachdem es ber Bang der Erzählung ober Die Abanderung bes Borwurfe erforbern. Alles, mas mubfame Runft und Fleiß, Bestrebungen nach Wig, Bemühungen um Bierlichkeit in Wendungen und Schimmer im Ausbrud verrath, ift besonders in der Romange unerträglich. Die Ginfalt ist ihr erftes Gefet und ihre hochfte Tugend. Rleine, Die Wirfung bes Gangen nicht bevortheilende Rachläffigfeiten haben oft vorzuglichen Werth. Ja der Romangendichter tann oft fogar eine Berbindlichkeit haben, veraltete Worter und Redensarten, gewisse

Burlesten und niedrigtomische Ausbrude (die von gemeinen und pobelhaften wohl zu unterscheiden find), gemiffe gangbare Eprüchwörter u. dgl. hervorzusuchen und mit Berftand ju verwenden. - Die Bergart in der Romange ift die beste, welche furg, leicht, fließend und forteilend ift. Faft alle unfre Romangendichter haben fich folder mit Glud bedient. Einige Dichter schließen mit einer Moral, andere fangen bamit an, noch andere laffen fie gang weg. Dies ift bei ber Romange eben fo willfürlich wie bei der Kabel, und noch mehr, da jene nicht eine so bestimmte Aufgabe zu lehren hat als diefe. - Genau jo viel Werth haben die Erganzungen, welche Wieland zu Diefer Theorie im deutschen Merkur (1775) lieferte. Auch ift von Boie bemerkenswerth, daß er Burgern rieth, die rubrende Ergablung des Boltsliedes Ballade, die icherzhafte Romange ju benennen. Die Bulaffigkeit einer traurigen Romange wollte ihm nicht in ben Zinn.

Das Befriedigendite, meinte Blankenburg, fei von Bodmer über die Ratur der Ballade geschrieben worden\*), obgleich ibn die vermeintliche italienische Abstammung dabei sehr störte. sehen ihn aber eben so lahm als die Andern, ja mit seiner Rotiz ift gerade am allerweniasten auszukommen. Die Balladen, behauptete er, find im Aleinen, mas die Romangen im Großen. Diese lettern find die epischen Gebichte der ritterschaftlichen Beiten, die freilich nicht nach bem psychologischen Blane ber Blias und der Argonauten entworfen worden. Die Anote und die andern Urheber des Triftand, des Yangelot, des Bevis, des Sippotie, mufften nichte von ben Bergnugen, welches burch die Beobachtung ber Regel erhalten wird: Nec gemino bellum Trojanum orditur ab ovo. Gie ersetten biefen Mangel mit ber Ginfalt in der Ausbildung, mit der Offenheit des Bergens, mit der Stärke und Treue des Gefühle, und vornehmlich mit den Bunbern ber provengalischen Dlufe ber Avanture, Die fie in Diefer Epopoe begeisterte. — Die Balladen unterscheiden fich von den Romangen badurch, daß fie fich auf ein einziges Geschichtchen einschräufen, auftatt bag die Romangen die verschiedenften Bufälle eines Ritters in einem Cadre vereinigten, und por feinem Tod nicht endigten. — Wir haben noch viele Balladen, die

<sup>\*)</sup> Altenglische und altschwäbische Ballaben. Burich 1781.

nichts anderes als besondere Begegniffe, aus dem Contert ber großen Romangen gezogen find. Aber gemeiniglich ift ber Stoff ber Balladen nicht ritterschaftlich, sondern aus dem ge= meinen Leben genommen. Es ift eine wirkliche Geschichte in bem ordentlichen Laufe ber Ratur, ohne Gotter, Zauberer und Been. Das Bunderbare entsteht da von ber Geltsamkeit bes Bufalle, und ber Inhalt macht Gindrud auf bas Berg burch bas Leiben und ben Jammer, womit bas Unglud aufgenommen Einige haben in den altenglischen nicht mehr gesehen als Fischart's ober Bidram's Berd in einer beffern Sprache mit veralteten Borten und Ausbruden. Gie haben nicht bemerkt bag zwischen Sprache und Schreibart ein Unterschied wie zwischen Borterwiffenschaft und Gefühl und Denfart, noch bag Worter von robem Tone und nachlässiger Wortfügung natürliche, einfältige und oft fehr eble Gebanten ausbruden tonnen. Andere haben fich geärgert, daß der Landstorger\*) und Mennchen à leur aise etliche Biffen von frischem Rafe schnitten, und fie fanden mehr Unzucht bei bem Rothgerber ale ber Ronig ihn in ben Sattel jog, benn bei dem Faunus ber Dianen in Endymions Armen gefunden. Wenige haben barin die Offenheit ber vorigen Jahrhunderte gefehen, Die Sitten des Boltes vom herrn bis jum Diener, die Geschäfte und Freuden unserer Urahnen. mufften, daß ber Landstreicher Jacob V. von Schottland ift, ber eine von seinen Ausschweifungen befungen, und daß Eduard IV. von England ben Spaß mit dem Rothgerber gehabt hat. muß man gewissen Diethlingen fagen, daß dem Ergabler nicht jur Laft fällt, mas er Unartiges ergablt. Er felbft hat nicht mehr Schuld an ber Bosheit, Die er ergablt, ale ber getreue Geschichtschreiber, und verdient nur Tadel, wenn er der Uebelthat feinen Beifall giebt. - Die Balladen wie die Romangen find nicht Lieder, ob fie gleich gefungen oder die Leier dabei gerührt worden. Wie in den Mahlzeiten bes Alfinous und ber Freiwerber Demodotus und Phemius die Thaten der großen Griechen und die Werke ber Gotter fangen, alfo find der Stoff ber Balladen Begebenheiten, die von den fahrenden Sarfnern und Spielleuten in den ritterschaftlichen Zeiten vor ber Tafel ber Berren und Golen gefungen wurden. Ge ift in ber Natur

<sup>\*)</sup> Altenglische Ballaben. Bilrich 1780. S. 68 u. f.

jeder Erzählung, wenn sie nach der psychologischen Fassung des Gemüths wirken soll, daß einziger Gesichtspunkt, Einfältigkeit, Stusen der Fortschreitung ohne Sprünge und Berwirrung in die Ballade kommen sollen. Es ist offenbar, in welchen Frost die Ballade fallen muß, wenn sie durch Anreden, Ausruse, Fragen, sittliche Sprüche in der Person des Erzählers sortgesschleppt wird. U. s. f.

Schiller nahm Ballade für poetische Erzählung, und Romanze beschränkt auf die sogenannte romantische Ritterzeit. Für deren Ausbehnung auf altgriechische Stoffe blieb er den Nachweis der Berechtigung schuldig.

Wilhelm Schlegel war ziemlich heimisch in Geschichte und Ratur der Romanze, aber nicht der Ballade. Es fiel ihm auf, daß in dieser alle Schauer der Geisterwelt kalt und erschütternd in's Leben wehen, während er keine derartigen Romanzen kannte, — zu einer stricten, historisch und genetisch richtigen Trennung beider führte ihn der auffällige Umstand indessen nicht.

Efchenburg ebenfalls löfte feinen ber 3meifelstnoten. Und in berselben Lage befinden wir und gegenüber ben lexikalischen Erklärungen. In der Encyclopedie beißt co: Romance, vieille historiette écrite en vers simples, faciles et naturels. La naïveté est le caractère principal de la romance. Ce poëme se chante, et la musique française, lourde et niaise, est très-propre à la romance; la romance est divisée par stanzes. Bei Rouffeau im Dictionnaire de Musique: Romance, air sur lequel on chante un petit poëme du même nom, divisé par couplets, duquel le sujet est par l'ordinaire quelque histoire amoureuse et souvent tragique. Comme la romance doit être écrite d'un style simple, touchant, et d'un goût un peu antique, l'air doit répondre au caractère des paroles; point d'ornement, rien de manière, une mélodie douce, naturelle, champêtre, et qui produise son effet par elle même, indépendamment de la manière de la chanter. Il n'est pas nécessaire que le chant soit piquant, il suffit qu'il soit naïf, qu'il n'offusque point la parole, qu'il la fasse bien entendre, et qu'il n'exige pas une grande étendue de voix. Une romance bien faite, n'ayant rien de faillant, n'affecte pas d'abord; mais chaque couplet. ajoute quelque chose à l'effet des précédens, l'intérêt augmente insensiblement, et quelque fois on se trouve attendri jusqu'aux larmes sans pouvoir dire, où est le charme qui a produit cet effet.

C'est une experience certaine que tout accompagnement d'instrument affaiblit cette impression. Il ne faut pour le chant de la romance, qu'une voix juste, nette, qui prononce bien, et qui chante simplement. Kuretière definirt Ballade: C'est un poëme composé de trois strophes ou couplets, de huit ou dix vers chacune, dont le dernier vers est repeté, et toujours le même à la fin de chaque strophe; et c'est ce qu'on appelle refrain. On v doit garder les mêmes rimes, et dans le même ordre en tous les trois couplets. Au bout il y a un Envoi composé de quatre ou cinq vers, où l'on repete encore le refrain. La Ballade est un chant Royal raccourci, où l'on observe les mêmes regles, si non qu'elle n'a que trois ou quatre couplets de huit, ou dix vers composez de sept, huit, ou dix syllabes, et sur tel sujet que le Poëte veut In Abbé 'Gattel's Nouveau dictionnaire espagnol et françois ist eine Ballade composicion de poesia francesa, que se dividia en coplas con un mismo estribillo. Gine Romanze cierta composicion de versos! obcr auch la lengua Romana antigua, algo corrompida, sea en Frances, sea en Castellano. Die Ballaben, jagt Grohmann, find im zwölften Jahrhundert in Italien gum Borfchein gekommen, und waren eine Art von Gefang, der aus mehreren gleichen Strophen in anatreontischen Bersen bestand, bie man namentlich auf ben Stragen von Florenz abzufingen pflegte. Gewöhnlich enthielten fie Ginladungen gur Liebe ober Alagen über Liebesschmerz. Man nannte fie Ballaben, weil man beim Abfingen berfelben ju tangen pflegte.\*) Anderwarts find die Balladen Inrifche Gedichte fleinen Umfange, erotischen Inhalte, frangofischen Ursprunge, und im fiebzehnten Sahrbundert verschwunden. Ebere erlautert kurzweg: ballad ift ein Gaffenlied, ein Lied, eine Art frangofischer Berse; to ballad heißt Lieber machen ober fingen, ballad singer, einer ber Gaffenlieber Romanze hingegen: a spanish Ballad, a sort of Poesy in short verses, containing some ancient story; und wiederum eine erdichtete Liebes- oder Seldengeschichte, eine friegerische Begebenheit aus ben mittlern Zeiten; boch auch eine Luge ober Erfindung ichlechthin, und to romance gleich erdichten, lugen. schrieben übereinstimmend nieder: Ballade ift ein episches Bolts-

<sup>\*) 3</sup>ch habe biefe Stelle aus bem Gebachtniß anführen milffen, boch wirb fie ziemlich wortgetreu fein.

lied mit tragischem Ende, Romanze dasselbe mit erheiterndem Ausgang. Andere fanden den Unterschied nicht im Stoffe, sondern in der Behandlung; die Romanze ist nach ihnen die metrische Relation einer Begebenheit, die Ballade vorherrschend lyrisch und musikalisch.

Daffelbe Bild der Verwirrung bieten selbstverständlich die deutschen literaturs und culturgeschichtlichen Arbeiten des vorigen Jahrhunderts. Am gründlichsten ging noch Eichhorn zu Werke, wie er auch meines Wissens der erste, der die Ballade richtigers weise nicht aus dem Italienischen herleitete; und es muß ihm zu Gute kommen, daß die damals besten Führer, wie Crescimbeni, Vercy, Warton, Dalin u. a. weder ganz zuverlässige noch aussreichende Führer waren und sein konnten.

Richt einen Schritt weiter bringt uns Bouterwed,\*) ja auf beffere Fahrte hinweisende Andeutungen, wie fie Gichhorn gab, find ihm offenbar fremd geblieben. Bon einem Borte - bemonstrirte er -- bas in ben romanischen Sprachen Sang bedeutet, im Stalischen ballo, im Frangonischen bal, im Spanischen bayle, und vielleicht, wie bas frangofische aller vom beutschen Wallen abstammt, bat eine lyrischepische Dichtungsart, bei welcher an die uralte Berbindung swischen Gefang und Tang nicht mehr zu denken ift, jufällig ben Ramen Ballade erhalten. Die Italiener ober vor ihnen die Brovenzalen bedienten fich diefes Worte guerft, aber auch noch nicht in dem jest bei und gewöhnlichen Ginne, um eine Dichtungsart zu bezeichnen. Eine italische ballata ift ein gang inrisches Gebicht, ursprünglich verwandt mit ben Sonetten, noch näher mit bem Mabrigal, von dem es sich nur durch eine geringe Abweichung in der metrischen Form unterscheidet. Dergleichen Ballaten finden wir schon bei ben altesten italischen Dichtern, namentlich bei In dieser Bedeutung ging bas Wort zu den Frangosen über, in beren älteren Poefie auch folche Ballades vorkommen, die von den ergablenden Gedichten gang verschieden find. Ueber Frankreich fam bas Wort mit den normannischen Groberem nach England. hier anderte es unvermertt feine Bedeutung. So lange die frangofische Sprache unter den normannischen

<sup>\*)</sup> Ersch u. Gruber's Encyclopabie ber Wissenschaften und Runfte (1821) VII. 248 f.

Groberern die herrschende blieb, und den alten angelfachsischen Bolfegefang unterbrudte, fcheint auch in England fein Iprifd-epifches Gebicht Ballabe genannt worden gu fein. Aber mahrend in der nun entstehenden englandischen, durch ein Zusammenfließen der angelsächsischen mit der normannisch-frangofischen fich bilbenden Sprache unter ben bobern Ständen in England die Nachahmung der frangofischen Dichtungearten in Aufnahme tam, besonders unter der glangenden Regierung Eduard III. im 14. Jahrhundert, nahm der nun wieder auflebende, aber auch schon englandische, nicht mehr angel= jadfifche Boltogefang, ben Ramen Ballade an. Bon fehr frühen Beiten ber icheint bei ben germanischen Bolkerschaften eine erjablende Boefie im Stile bes Bolkeliedes einheimisch gewesen Dag die jest in England und feit bem lesten Biertel des 18. Jahrhunderte auch in Deutschland fogenannte Ballade acht germanischen Ursprunge ift, lafft fich nicht wol bezweifeln. Die altesten deutschen Gedichte, von denen fich eine Spur erhalten hat, find balladenartig. Da nun ber Stoff biefer Gedichte zu bemfelben germanischen fabelfreis gehört, ber von der einen Seite die Dichtungen der nordischen Edda berührt, von einer andern mit bem beutschen Liede ber Ribelungen aus dem 13. Jahrhundert verwandt ift, und da überdies die alten danischen Selbenlieder mit ben alten engländischen und icottischen Balladen in ihrem ganzen Charafter und zum Theil auch in dem Stoffe übereinstimmen, fo durfen wir unbedenklich (!) annehmen, daß die alten englandischen und schottischen Balladen nur ale locale Fortfetungen jener noch ältern, unter allen germanischen Bolferschaften verbreiteten Dichtungeart angufeben find, die mit den Westgothen vielleicht auch nach Spanien binüberwanderte, und dort die Entstehung der castilianischen Romange veranlaffte, Die ihren Ramen eben fo gufällig von dem Romanzo erhalten bat. - Der Charafter ber Dichtungeart felbit, Die man bann nach Belieben Romange ober Ballade nennen mag, ift einer der natürlichsten und einfachften, und beffen ungeachtet im Allgemeinen nicht leicht zu bestimmen. So verschieden auch die lyrische Boefie von der ergablenden ift, nimmt boch die ergählende Boefie leicht den Ton der lyrischen an, wenn die Barme des Gefühls den Dichter fortreißt. der Kindheit der Poefie ift diefer Hebergang des Gpischen in das

Enrische um so natürlicher, ba die Dichtungsarten überhaupt noch nicht so wie in spatern Zeiten auseinander getreten maren. Die urfprungliche Ballade ober Romange ift alfo ein eigentliches Boltelied, sowol bem Charafter ale ber malerischen Form nach. Daber hießen auch in Deutschland bergleichen Gedichte nicht anders ale schlechthin Lieder, bis man ihnen in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderte bie auslandischen Ramen gab, als bie Nachahmung spanischer Romangen und engländischer Balladen in der deutschen Literatur anfing und zugleich die artige Meinung fich verbreitete, die gange Dichtungsart fei eine spanische und englische Erfindung. Bon dem rein lprischen Bolksgesange unterscheibet sich die ursprüngliche Romange ober Ballabe nur durch den epischen Stoff, der fehr mannigfaltig fein fann, immer aber volksmäßig ift. Deffentliche und Brivatereigniffe, Beldenthaten, Liebesabenteuer, tom i fche Uneldoten, mahr ober erdichtet, fonnen Stoff von Ballaben werden. Die Bolfemäßigfeit ber Darftellung ichließt die anspruchelose Einfachbeit diefer Art Gedichte in fich. Der ursprüngliche Ton bes eigentlichen Bolteliebes verlangt einen rafchen Bang ber Erzählung, und verträgt fich nicht mit malerischer Umftandlichkeit. Auch tonnen folche Gedichte, Die wie Boltelieder gefungen zu werden bestimmt find, nicht gar lang fein, alfo auch feine funftreiche Berwidlung enthalten. Gie befdranten nich alfo meift auf Ereigniffe, Die fich turg ergabten, ober fie beben aus einer langern Reihe gusammenhangender Begebenbeiten nur intereffante Bruchftude ale ein Ganges im Rleinen bervor, wie jum Beisviel die spanischen Romangen vom Cid, aus benen beswegen Berber burch geschidte Busammenstellung eine Art von epischem Ganzen im Großen machen fonnte. Benn überhaupt die epische Poesie überall, mo sie sich in einer vollfommenen Entwicklung zeigt, bis zu ihrem Ursprunge verfolgen fonnten, so wurden wir vermuthlich ihre Elemente in Balladen oder balladenartigen Boltogefangen finden. Dag die Dichtungeart nicht blos germanisch, ober gar nur spanisch ober englandisch ift, tann man unter andern auch aus den altruffischen Belbenliebern lernen. Aber zufällige Umftande konnten leicht bewirken, daß bei mehreren Bolkern, die eine epische Boesie erhielten, die Ballade, ale das ursprüngliche Epos, erlosch. Dit Recht bat man die alten castilianischen, englandischen und schottischen

Romangen und Balladen besonderer Aufmertsamkeit werth befunden; benn in ihnen ift eine größere Fulle von gediegener Raturpoefie aufbewahrt, ale in viclen neuern und tunftreichern Greuaniffen der Bhantafie. Mit der Anspruchlofigkeit Diefer Gedichte harmonirt auch die Anonymitat der meiften derfelben. Sie fprofften auf, wie Blumen auf bem Felbe. Giner fang fie dem Andern nach, und aufgeregt durch ihren naturlichen Reis fügte, wer einigermaßen bichten fonnte, ein neues Lieb biefer Art bingu, ohne im mindeften badurch berühmt werben gu Dag nun aber ber Charafter ber Romange ober Ballabe, ungeachtet ber einfachen Naturlichkeit diefer Dichtungeart im Allgemeinen doch nicht leicht zu bestimmen ift, haben bie neuern Gebichte bewirft, die mit jenen altern benfelben allaemeinen führen, auf die fich aber der Begriff von Bolts-poefie in frengen Bedeutung nicht immer anwenden läfft. Bon ben Sahmungen ber altern ober ursprunglichen Ballabe ift bier nucht die Rebe. Dergleichen finden fich ichon in ber 16. Jahrhundert. spanischen Literatur seit dent Aber in Spanien wurde die achte Romange auch zuerft entstellt burch den Dichter Gongora. -Ale nun Burger, bem die achte Ballade in der deutschen Literatur ihre Wiederherstellung, verbankt, ben Weg bahnte, auf ben ihn die alten englandischen und icottifden Balladen geführt hatten, schritt er auf diefem Bege weit über die Grengen der blogen Rachahmung hinaus. wahren Boltston behielt er bei, aber er entfernte fich besto mehr vom Charafter bes Liebes im Iprischen Sinne, ungeachtet ber lprifchen Berdart feiner von ihm felbst fo genannten lprifchenischen Gebichte. Er gab mehreren feiner Balladen eine Ausbehnung, die fich mit malerischer Ausführlichkeit verträgt. bas Bort Romange in Deutschland wieder üblicher geworben, nachdem Goethe und Schiller einigen ihrer trefflichsten Gedichte Diefe Ueberschrift gegeben baben, ift ber allgemeine Begriff, ben jenes Wort bezeichen foll, noch schwantenber geworden, weil die Farbe der Alterthumlichkeit nicht nothwendig jum wesentlichen Charafter irgend einer Dichtungsart gehört, auch zwischen bem eigentlichen Bolksmäßigen und bem, mas nicht mehr fo beißen darf, teine scharfe Grenglinie sich ziehen lässt, und eben so wenig das mabre Berhaltniß bes Lprifchen jum Epischen in einem Bedichte genau bestimmt werden tann. Auf diefes Berhaltniß Cheling, Geid. b. tom. Literatur, I. 3.

kommt aber doch zulest alles an, was die Romanze oder Ballade von andern erzählenden Gedichten unterscheidet, worüber also das Gefühl entscheiden muß, wo die klaren Begriffe nicht hinreichen, und doch geurtheilt werden soll, ob ein erzählendes Gedicht für eine Romanze oder Ballade gelten soll, man muffe denn die lyrische Berbart allein zum Unterscheidungszeichen machen wollen.

Die ausführlichsten Erörterungen "über Balladenpoefie" stellte bald darauf Willibald Alegis an \*). Seben wir, zu welschem Kerne er gelangte.

Der Begriff des Wortes Ballade mar ihm gerade ber Mannigfaltigfeit der barunter gehörenden Dichtungen wegen fo schwankend, daß er glaubte die Entstehung der lettern felbit auffuchen zu muffen. Benn mir - fagte er - von ber alten Eintheilung der Boefie ausgeben und fragen: welche ber drei Gattungen, die lyrische, epische oder dramatische, erscheint zuerst im Kindesalter eines Boltes? so versteht fich von felbft, daß die fünftliche dramatische von diesem Bettitreit jurudtreten muß. Schwieriger aber ift die Entscheidung, ob die Lyrif ober das evische Element zuerst Sprache gewonnen. Bab der Mensch juerft feinen Gefühlen bei Schmers und Freude Sprache, ober pries er zuerft ergablend die Thaten der Borwelt? Geben wir auf die une überlieferten Traditionen ber meiften Bolfer, fo durfte es scheinen, daß überall das epische Element querft hervorgetreten und die geschichtliche Boefie querft cultivirt worden fei. Bei amei Urvolkern find die altesten und überlieferten Documente geschichtliche Epopoen: Somer bei ben Griechen, Die fünf Bucher Mofes bei ben Bebraern. Auch die altesten Gedichte der Indet find ergahlende Gebichte von der Erschaffung der Belt und der ältesten mythischen Geschichte bes Landes. Aber find benn die in diesen altesten Documenten enthaltenen Boefien auch überhaupt die altesten des betreffenden Bolfes? Gewiß nicht. technische Bollendung biefer Gedichte allein betrachtet ergiebt fich, daß sie nicht die ersten Boefien fein konnen. Ueberall gingen Diefen zusammengesetten Dichtwerken einftichere Dichtungen voraus, welche und entweder nicht mit überliefert ober mit in biefe größeren Berte aufgenommen find. Belder Art aber maren

<sup>\*)</sup> hermes ober tritisches Jahrbuch ber Literatur. 1824. J. 1-114.

Dieje vorhergebenden Poefien? Ergablten fie rhythmisch das Geichehene, oder brudten fie im Gefange Echmers und Freude über die Gegenwart aus? Die Gegenwart ift einem Barbaren das Rachfte; erft bei höherem Grade der Ausbildung denkt er an die Bergangenheit, und er muß icon weiter vorgeschritten fein, wenn sein Gedante fich auch mit der Zukunft beichaftigen foll. Somit läfft fich voraussegen, daß ben Raturmenichen die augenblidlichen Gefühle zuerft zum rhnthmifchen Ausspruche berfelben bewogen haben. Ift bas Aufschreien beim Schmerz, bas Aufjauchzen bei angenehmen Empfittungen nicht instinctartig? Beiden verwandt aber ift die Jebermann eingeborne Mufit. Der mufifalifche Ausbrud beiber Zone aber wird jum Gefange. Wir geben ju einem Beifpiele über. Die erften Beschäftigungen barbarifcher borben find Jagd und Arieg. Wenn der Bauptling die Seinen in die Schlacht oder zum Jagen führt, fo werden gewiß Alle früher einen Schlachtgefang jur Aufmunterung ihrer felbst - vielleicht zuerst faum mehr als inarticulirte Tone - anstimmen, als beimfebrend die Thaten ihres Anführers befingen. Bei dem Bejange, welcher bie Freude über den Gieg ausbrudt, merden einjelne Borte des Siegers und des Besiegten gedenken, und allmalig werden, wenn die Sprache Bildung gewonnen bat, in den Gefang Anspielungen auf einzelne Umftande aus bem Rampfe mit verflochten werden. Je weiter entfernt die Zeit des Besanges von der That liegt, um so deutlicher muffen die Anspielungen sein, damit die nicht bei der That Gegenwärtigen vom Sachverhältnig unterrichtet werden. Da die Ueberlieferung von Mund ju Munde geht, fo ift dies Ginfchieben der Erlauterungen nicht schwierig; je mehr aber von der Erzählung eingeschoben wird, um so mehr wird der inrische Theil des Gefangee jurudgebrangt und ber epische tritt in ber Ergablung bes Weichehenen hervor. Der rhythmische Erguß der Empfindungen wurde, wenn er in bestimmten Borten von Mund ju Munde fich fortpflangte, gum Liede, und biefes, ale Reprafentant ber Lyrit, ift somit die erfte Form, in welcher die Dichtung den Bolfern fich fund gab. Bei allen Bolfern wird bas freie von Mund zu Munde gebende Lied früher erflungen fein, als irgend jemand beffen ichriftliche Aufzeichnung verftand. Als aber die Schrift befannt wurde, fand man es nicht nothig, bas 14\*

frei gesungene Lied niederzuschreiben, sondern man zeichnete die Gesänge auf, welche, beladen durch Erzählung der Namen und Thaten der Borwelt, so schwer geworden waren, daß der Mensch sie nicht mehr, gleich dem freien Bogel, ohne Beschwerde und Nachdenken singen konnte. — Die zu geringe Kunde über den ursprünglichen Zustand der jest ausgebildeten und derjenigen Bölker, deren lebendige Cultur mit ihnen selbst untergegangen ist, macht es uns unmöglich, die Wirklichkeit jener Ansicht streng nachzuweisen. Bolle Bestätigung derselben sinden wir aber bei der Betrachtung aller Bölker, welche unsere europäischen Entbeder in einem Culturzustande verfanden, wo zwar noch kein Gedanke an eine schriftliche oder auch nur bildliche Niederslegung, wo dagegen die ersten Anklänge der Poesie selbst nicht zu verkennen waren.

Haften will also mit einem Worte, daß die Gefühlspoese oder Lyrif den Anfang aller Dichtkunst gemacht habe. So viel Bestechendes aber auch in dieser Hypothese liegt, ist sie doch psychologisch und historisch unhaltbar. Es steht dermalen in der Geschichte der Nationalliteraturen als Axiom vest, daß in jeder selbständig entwickelten die Poesse — wobei die Form nicht in Betracht kommt — vor der Prosa, die Bolkspoesse vor der Kunstpoesse, und in der Bolkspoesse die rein epische oder doch lyrische vor der rein oder überwiegend lyrischen sich gebildet habe: und daß naive Objectivität ohne alle Restexion und Sentimentalität, in Gesinnung und Sprache derbe Einsachheit und an Nohheit grenzende Natürlichkeit der Charakter aller urssprünglichen Bolkspoesse gewesen.

Es ist vielleicht durchaus überflüssig zu bemerken, daß der Ursprung der poetischen Gattungen lange, lange vor Willibald Alexis vielsach ventilirt worden. Allein es ist nicht überflüssig darauf hinzuweisen, daß man in der Mehrheit ein dem seinigen entgegengesetes Resultat erzielte, und insosern richtiger zu Werke ging, als man die terrestrischen und zonischen Lebensbedingungen der Völker dabei zu berücksichtigen nicht unterließ. Eines Beispiels halben nicht gar zu fern und zu weitschichtig zurückzuschweisen, erinnere ich nur an Aikin's bereits erwähnte Essays on Song Writing. Seine Untersuchungen leiteten ihn zu der Annahme, daß die ursprüngliche Poesse aller Völker auf Beschreibung äußerer Gegenstände und Erzählung ge-

fchener Begebenheiten beschränkt gewesen, und zwar als nothwendige Folge der Unfruchtbarkeit einer noch in der Kindeheit besindlichen, zu abstracten Begriffen unvermögenden Sprache. Doch musse sich der epische Charakter der Poesie je nach den himmelsstrichen, unter welchen die Bölker gelebt, dort grausig, pathatisch, tragisch gestaltet haben, hier anmuthend, pastoral oder theostitisch: im gleichzeitig heroisch und idyllisch Epischen seien die Anfange der Dichtkunst zu suchen, aus denen dann das lyrische Lied hervorgegangen; wogegen Willibald Alexis aus diesem erst das epische Lied sich entsalten sieht, tropdem er in Wisderspruch mit sich selber Geschichte und Poesie für uransfänglich eins hielt.

: Da Lied — fährt er fort — welches eine That ergählte oder findene Bilder der ale befannt vorausgesetten That abrigweise aufführte, ward bas, mas wir Ballade nennen wollen, ohne und über den Ramen jest weitläufiger auszulaffen. Auch Die Ballade - Die erfte felbständige Gestaltung bes Epischen lebte lange vor der Schrift, fie lebte ichon in der früheften Rindbeit des Bolfes und diente jur Erhaltung des Andenkens an die Borgeit. Bon den urfprünglichen Balladen durften wir selten die Urgestalt seben; erst vielleicht in der zehnten Umichmelzung erbliden wir fie. Es ware thoricht, bei allen Boltern gang benfelben Bang anzunehmen und von der fpeciellen Ausbildung des einen Stammes auf die andern zu folgern. Bei den einen maltete immer das freie Lied vor, bei dem finftern Charafter der andern lebte Die Befchichte nur in den Spruchen der Briefter, bei den dritten gewann die Erjahlung bald eine bildliche Geftaltung, bei allen aber lebte die Geschichte in der Poefie, sobald fie fich nur hinausgeschwungen aus dem erften Buftande thierischer Robbeit.

Aus ben zersahrenen, oberstächlichen lexikalischen Erklärunsgen kam häring doch zur ersten Beststellung des Begriffes Balslade, bas heißt seines Begriffes: nämlich, sie werde gesungen, sie erzähle irgend eine alte Geschichte. hier haben wir, heißt es sodann, die Hauptelemente. Die Ballade ist die Erzählung einer alten Geschichte. Sie berichtet die Begebenheiten der Borseit. Für unsere Zeit ist leider diese Definition richtig. Die bei und lebendigen Balladen erzählen nur alte Geschichten. Es war aber Acht immer so. Die heidnische Vorwelt des Nordens

batte wie das driftliche Mittelalter ihre Barden und Ganger, . welche auch die Thaten der Gegenwart oder der jungften Beraangenheit in Liedern feierten. Bang ift auch bei une bas ergablende Bolfelied nicht ausgestorben. In England wenigstens . lebt noch immer die Ballade, wenn gleich mit weit geringeret Beimischung mahrer Poefie, im gemeinen Bolfe fort. - Die Ballade ift aber immer noch nicht rein episch geworben, es ift feine rein objective Darftellung ber Begebenheiten, Die Luit lebt Die Ballade ift noch Lied, fie muß noch tonnen gefungen werden. Auch die der Erinnerung merfwurdiger Begebenheiten gewidmeten Balladen murden nur gedichtet um gefungen zu werden. Erft in den fpateften Zeiten ichrieb man fie nieder, in der Absicht, fie dem Drude ju vertrauen. Dies fonnten indeg nicht mehr die einfachen Bolfelieder fein, beren Bebeutung und 3med es mar, von Mund ju Munde forterbend, auch des Enkels schlichten Begriffen das anschaulich ju machen, was der Großvater mit eigenen Augen erlebt hatte. Sobald ber kunftgerechte Dichter jene Bedeutung aus den Augen verlor, nach welcher fie nur bas ausspricht, mas in ben Beariffen bes Boltes lebt oder leben fann, und nur das vormalt, mas das Bolt geschen hat oder sehen tann, muffte auch bas Wefen ber Ballade verloren geben, und Ihor und Ihur war der Annatur geöffnet, welche aus diefer Dichtung burch Brunt in ber Goilberung, Einverwebung philosophischer Wahrheiten u. f. m., mer weiße welche Gattung ber Poefie, nur feine Ballade in ber ursprünglichen Bedeutung des Wortes bervorbrachte. — Noch in einer andern Beziehung ale ber bes gejungenen Liebes bat bie Ballade Inrische Elemente in fich. Wir baben erwähnt, daß fie auch die Gegenwart oder jungft vergangene Beit berühren tonne. Es mogen die Balladen dieser Art vielleicht die früheften gemesen sein. An ben Trummern bes eben gerftorten Schloffes, auf bem Schlachtfelbe, wo noch nicht bie Epuren ber Berfidrung verwischt waren, ftand ein Minftrel und fang den um ibn ftebenben Landleuten von der vergangenen berrlichfeit, von bein vorübergegangenen Schreden. Allen feinen borern mar Die Begebenheit fo wohl ale dem Ganger bekannt, er brauchte bie Geschichte beshalb nicht in ihrem gangen Bufammenhange ju erjahlen, fondern nur Momente daraus dem Ginne der Borer jurudzurufen, indem er einzelne Bilber lebendia himmalte, ober

feinen Gefühlen mit leifen Andeutungen auf andere wohlbefannte Momente Worte gab. Indem er malte, flagte und jauchste, zwang er bie Borer zu gleicher Theilnahme. Diefe ber Ballabe nicht abzusprechende gang Inrifche Seite ftellt fie in nabe Bermandtichaft mit ber ausgebildetften Gattung ber Iprifchen Boefie, mit der Dbe. Auch ber Dbenbichter fest voraus, daß ber von ibm gepriefene Wegenstand bem Lefer befannt fei, und er bebr mit jubjectiver Anichauung Die einzelnen Gigenschaften beffelben beraus. - Um mit wenigen Worten ben hiftorifchen Standpunft ber Ballade anzugeben, fagen wir: Gie fteht zwiiden bem freien Liebe und bem Epos mitten inne. Gie ift mit beiben nabe verwandt, indem fie bie Tochter bes Liebes mar und Die Mutter bes Epos ward. Rach biefem Bermandtichafteverbaltnig muß man die reichen Ericheinungen der Ballade eintheilen, und jeder Dichter follte Diefe Grengen, wenn er fich que traut Balladen zu erichaffen, immer vor Augen haben. - Go wie bistorijd fich bas epijde Glement mit bem ursprunglich lyriiden allmälig verband, jo ift auch in der Erscheinung der Uebergang vom liebe jur Ballade nicht ftreng bezeichnet. Die Ballade galt in Deutschland, wo überhaupt ber Rame erft fpat Gingang fant, noch immer ale Lieb, weil fie gefungen murbe. Go mare vielleicht auch nicht unersprieglich gemesen, wenn ber Deutsche fortwährend nur ben Ramen bes Liedes vor Augen gebabt batte. Mebann murben unfere ausgezeichneten Dichter, eingebent, bag bas Lied muffe gefungen werden, nicht auf ben Abweg geratben fein, poetifche Compositionen, mo ber Reichthum an Begebenheiten, Die Daffe ber Schilderungen, die Inbaltofdwere ber Webanten und Worte, und die Runftlichfeit ber Berie icon beim gefen bas Berftandnig erschweren, die Doglichfeit fie ju fingen aber gang ausschließen, - Balladen gu nermen. Dagegen find die Balladen und Romangen ber Englander und Spanier auch aus ben fpatern Beiten immer im Mbutbmus des Liebes gedichtet, wenn auch andere Umftande Auf jeden Fall wird der vielleicht ben Wefang ausschließen. Dichter, welcher die bifforische Bedeutung der Ballade, nach melcher fie nur ale Lied auftreten fann, vor Augen hat, ben Sauptanforderungen an eine mabre Ballade genugen, - er wird die Ginfalt ehren. - Bomit beschäftigte fich bie Ballabe, nachbem es genugendere Mittel jur Grfullung- ihres 3medes gab:

bas Gebächtniß der Großthaten und mertwürdigen Begebenheiten jener Beiten zu erhalten, welche nicht bas Mittel ber Schrift befagen, um ihre Gegenwart auch in der Butunft fortleben gu laffen? Daß fie fortlebte, darüber tann, außer daß wir es hiftorifch miffen, tein 3meifel obwalten: benn eben fo wenig, ale bie Boefie an fich die Absichtlichkeit verträgt, batten auch die alten Ballabenfanger ben angedeuteten 3med beftimmt vor Angen, fondern fie fangen, weil ihr freier Beift fie antrieb bas rbothmifch auszusprechen, mas in ihnen ober im gangen Bolfe lebte. Roch immer blieb bie Geschichte ber Stoff ber Ballabemvoeffe. Bar es ja sogar die Pflicht gemiffer Minstrels, die Thaten ihrer Gebieter zu befingen! Aber je weiter ab ber Beitpunkt der Dichtung von jenem der That lag, und je häufiger in fpatern Reiten die Bantelfanger aus ben ununterrichteten Poltoflagen maren, ober vor Buborern aus benfelben fangen, um fo mehr wich bie poetische Darftellung von der biftorischen Wahrheit ab. Die Thaten murden gusammengezogen, um eine gewiffe Ginbeit und Abrundung fur bas Lied ju gewinnen. Gie muchien, und es murben endlich die ber verschiedenen belben gufammengefcmolgen, und die Ehre bes Ginen durch ben Rubm vieler Unbern vergrößert. Es ift diefe Bermifchung auch gang angemeffen. In ben roben Zeiten eines friegerifden Bolfes ift Jebermann tapfer, fuhn, und verrichtet Thaten, welche, wenn fie eingeln bafteben, hochgefeiert werden, unter ber Menge bingegen in Bergeffenheit gerathen, ba nur bas Außergewöhnliche bie Beifter Bo alfo in folder Beit ein besondere ausgezeichneter Mann fich hervorthut, ober eine außergewöhnliche Begebenbeit fich jutragt, ift ber lichte Bunft angegeben, an welchen fich bie großen Thaten anreihen konnen. Gine allgemeine Gleichheit ift an fich problematifch, in ben Zeiten ber Barbarei aber undent. bar. Die auf irgend eine Urt Ausgezeichneten übermaltigen Die Menge, theile indem fie ihre phyfifden berricher werben, theile indem nur fie geiftig fortleben. Der ftarte Fauftfampfer, ber flegreiche Seld tritt zuerft auf, er giebt bas auf Rubm und Gewinn begierige Gefolge an fich; was biefes Bebeutenbes verrichtet, tommt feinem Ruhme fcon in ber Gegenwart zu Gute. Die fangreiche Rachkommenschaft eignet ihm aber auch bas gu was von den Thaten minder gerühmter Manner ju ihr gebrungen ift. Gern fcmudt jeder ben geliebten belben, ben Stamm-

Ift aber das Gedachtniß einer großen That herübergefommen ohne den Ramen des Thaters, wem andere ichreibt felbft die Rritif die Baterschaft lieber ju, als dem schon glanzenden Ramen aus jener Beit? Wie viel eher barf man bies von bem findlichen Sinne rober Bolfer erwarten, und ce ift ein iconer Bug der unverarteten menschlichen Ratur, das, mas uns schon ehrenwerth und beilig ift, noch immer murdiger erscheinen ju laffen. — Wie die Fama in der Gegenwart die Maus jum Elephanten umzuwandeln vermag, jo kann die Tradition noch auf größern Zuwachs Anspruch machen. Nicht allein die wirklich vorhandenen Elemente werden verschmolzen, sondern die von Mund zu. Munde gehende Sage vergrößert fich durch fich felbft, durch bie Musschmudung jedes Ergablers, bis endlich vom biftorischen Kactum wenig mehr als der Name übrig bleibt. viel in ber Rliade biftorifch fei, wiffen wir nicht: bag aber ber größte Theil poetische Fiction, unterliegt feinem 3meifel. einmal auf Diefe Beife das biftorijche Element beliebig umgewandelt, abgerundet und burd pifante Bufammenftellung bas geworben, mas man im gemeinen geben romantisch nennt, mas aber in biefer Bebeutung nichte andere ift ale intereffant, fo tonnte es auch nicht fehlen, bag Ganger, welche ber Menge gefallen wollten, nach Urt berjenigen biftorifchen Balladen, Die am meiften Die Aufmertfamteit feffelten, gang neue Stoffe fingirten. Sier, mo bie Beidbichte feine Jeffeln anlegte, fondern nur ale Borbild biente, tounte die Bhantafie gang beliebig ichaffen, und fie mar bei ben Gangern, welche die ruhmmurbigen Thaten ber Borwelt beständig vor Augen hatten, reich genug. Bon den meiften Geiten wird une verfichert, bag bie Barben und Minftrele ber fpatern Beiten in geboriger Brogreffion, Die Ginfalt ber alten biftorifden Bolfolieder verleugnend, fich überboten hatten in Erfindung des Abenteuerlichen, Bunderbaren und complicirter Begebenbeiten, bie benn auch bei diefer Ueberbietung jur Erwedung bee Reiges, ba die Unwahrscheinlichfeit und Unmöglichfeit zu augenscheinlich geworben, bas mahre Intereffe mit bem Glauben an Die ergablten Dinge beim Bolfe aufhorte und fomit ber Begriff ber Boltspoefie megfiel. Go viel ift gewiß, bag auch die frubere Bolfeballade fich mit ber Ergablung rein fingirter Begebenbeiten beichäftigt bat. - Aber nicht allein aus ber Beidichte, bereit motbifder Bermifdung und felbft er-

schaffenen Marchen schöpfte die Boltsballade, sondern fie batte . auch noch einen ergiebigen Quell im Boltsaberglauben. Glaube in der Rindheit eines Bolts, welcher daffelbe in jeder Erscheinung ber Ratur etwas Seiliges, ben Stempel ber maltenden Gottheit, welche die Rinder felbit noch nicht begreifen fonnen, erbliden läfft, ift ehrwurdig. Bei welchem in gludlichen Bonen lebenden Bolfe findet fich diefe findliche Anschauung der Natur nicht wieder? (Fe ift nicht allein das romantische Mittelalter, es find nicht allein die germanischen Stämme, welche die gange leblofe Ratur mit Beiftern bevolfern, auch die Bellenen faben ja icone Rumpben in ben Meercewogen, Dryaben und Saturn in ben Laubwalbern, und ihre gange Beiftertheorie fieht in ber graduirtsten Berbindung mit den verehrten Göttern des Olympos. Gigenthumlicher bildete fich diese Beiftertheorie bei allen germanischen Stämmen aus. Schon im Beibenthume lebten gute und boje Beifter, und jeder Quell, jede Grotte, jedes icone Laubhol; mar burch bie Gurcht ober ftille Berehrung geheiligt. Ale bas Chriftenthum flegte, wurden bie beidnischen Götter zu Raturgeiftern und gogen gleichfalle in Die Wogen und Grotten und Balber, und mit ihnen verbanden fich driftlich und judisch orientalische Begriffe von Engeln und Roch mehr von orientalischen Anfichten brachten aus . Teufeln. ben Rreugingen die Abendlander fur die Beifter ihrer Beimat jurud, obgleich ber eigentliche Bolfoglaube nicht mehr bavon gur Ausichmudung feiner Robolde, Baffers, Lufts, Saus und Bald. geifter adoptirte, ale feiner eigenen einfachen Anschauung mog-Ginfalt, Deutlichkeit, und bemgemäß eine lebendige lich war. Unschauung find die Rennzeichen jeder Bolfspoeffe; somit fonnte auch der poetische Beifterglaube nur Die Damonen anerkennen, welche ber Ratur feiner Umgebungen und feiner geiftigen Bildung entsprachen. Es werden und gwar auch die wunderbarften und verwideltsten Wunderergablungen voll orientalischer Bilber und Unfichten, worin besondere Bauberer und Geen gehören, ale Bolksmarchen vorgeführt: Dies find aber Die Beiftesfrüchte der Bolfedichter aus fpatern Zeiten, benn auch bier überboten fich die fpatern Barben in Erfindung des Bunderbaren und Unnatürlichen, um neuen Reis fur die an intereffante Dittheilungen gewöhnten Buhörer aufgufinden. Leider geboren unfere Ammenmarchen, wo dergleichen noch im Munde Des Bolles

· leben, ju dieser Gattung der Poefie, welche nicht mehr Bolkspoesie genannt werben fann und, wie auch das Meußere derfel= ben europäische Kleider scheint angezogen zu haben, zu beutlich den verfischen oder arabischen Ursprung verrath. — Trop der Einfalt, welche wir ale nothwendige Bedingung aller Bolfspoefie und alles Boltsglaubens aufstellten, spricht fich jedoch mehr ober minder in den germanischen, vom Bolfsglauben gebildeten Beiftern ein inniger Sinn und eine tiefere Bedeutung aus. Aehnlich der frangofischen Boefie, welche nur amufiren foll, icheis nen dagegen die orientalischen Märchen wenig mehr zu bezweden, als die Phantasie auf angenehme Beise zu beschäftigen. Die Baldnire ift nach dem abendlandischen Bolfeglauben an ihre Eiche gebunden. Stirbt biese aus oder wird fie vom Beile des gewinnsuchtigen Menschen umgehauen, so erlischt auch ihre Erifteng und ihre Elemente kehren zur allgemeinen Ratur, aus beren Rraften fie entstanden ift, jurud. Wie erfreulich find Die bundertfältigen beutiden Marchen von den Saustobolden und fleinen Ceuten, welche treu bei einer Familie vefthalten und mit berfelben untergeben! Golche Sagen von inniger Treue, Die felbit Beifter Menichen, an welche fie gefeffelt find, nicht überleben läfft, fonnen nur aus ber innigen Unschauung ber Ratur und fiefer Gemuthlichkeit eines Boltes bervorgeben. - Much bier waren bie Bolfeballaden jum Theil bas Dedium, burch welches ber alte Bolfsglaube eine bestimmte Type erhielt. altern banifchen, ichottischen und englischen Balladen enthalten Die Elemente, aus welchen Die fpatern englischen Dichter ihre iconen Theorien von ben Glifen und Robolben geichopft haben. Aus ber eigentlichen fpanischen Boltspoefie ift bem Berfaffer weniger befannt von ben Damonen ber lebendigen Ratur. Bewiß haben aber auch bier (- Baring fpricht noch immer -), wie in allen germanischen Boltern die Raturgeister, und zwar in ben Bolfeliebern, gelebt: benn die romantifchen Dichter ber Boefie bes Mittelalters, welche die Belden und Beifter des eifigen Rordlandes mit benen bes britischen Chriftenthums unter Arthur, ben fabelhaften beroen ber mythifchen Bolfermanderung und benen bes großen Marl und ber faracenischen Mohren in Berbindung fegen, erfanden nicht die Glemente ihrer Dichtungen, fondern verarbeiteten nur die Bilber und ben Glauben, welchen fie bei ihren verichiedenen Ruborern vorfanden.

welche wunderbaren Gestalten begegnen und bier am Ebro und . an der Guadiana! Spuren achten deutschen Bolksglaubens, vermuthlich auch alter Balladen, zeigen und die Erzählungen in den Nibelungen von den reichen Zwergen in den Sügeln unter ihrem Furften Alberich, der dem Siegfried unterthan ift und ben Donauniren. Die altnordischen Sagen tragen jum Theil noch zu deutlich die Kennzeichen der Bolksballade an fich, wenn auch der mehr philosophische Theil derselben nach Ruh's Deinung das Werf fpaterer Gelehrten fein follte. - Sobald bie geheinnisvollen Wefen Burger bes poetischen Gebietes geworben maren, hörten fie auf, nur Gegenstände ber Scheu ju fein, als welche sie in ihrem Raturzustande allein auftraten. robe Menich fürchtet ben Donner und fieht Beifter im dunkeln Bewolf, im beulenden Sturme, er fürchtet fich vor der Finfterniß und der beiligen Stille an den raufchenden Wafferfallen ober ben einsamen Landseen, und fieht im Erlenbruch, in den weißen, mondbeschienenen Birten bamonische Beister ober die mandelnden Gespenfter ber abgeschiedenen Freunde und Feinde. und Furcht erweden ihm diese geheimnisvollen Naturfrafte, und feine Einbildungefraft erichafft fich baraus nur noch finftere Unholde, und trübe Marchen, welche nur die Furcht vor dem Bofen ausdruden, find die alleinige Frucht des Unstaunens diefer Natur. hier muß die Poesie zu hilfe kommen, um der Ratur Die Schreden ju rauben. Wie der Grieche Das unbeimliche und unwirthliche ichwarze Deer mit bem Ramen bes gaftlichen (pontus euxinus) belegte, um feine Schen und ben Bunich, bag ce andere merde, auszudruden, jo belegten auch die altern Bolte-Dichter Die bofen Beifter, Die unbeimlichen Gegenden mit freundlichen Ramen, fie gaben ben Geiftern liebliche Gestaltungen und überwanden endlich bas Graufen fo weit, daß fie mit ben Beiftern fpielten. Schon die scandinavische Mythologie unterschied zwischen schwarzen und weißen Elfen, die englische und deutsche Bolkspoesie ließ die Elfen in immer lieblicherem Bemande auftreten, bis fie endlich durch Shakespeare im Sommernachtstraume die bentbar gartefte Gestaltung erhielten. Bolloglauben ftellte fich ihre Bedeutung allmälig dabin veft, daß ihre Ericheinung Die lieblichfte Blute Der Ratur, verführerisch fur ben Menschen, ihr Geist aber eben noch jo unbandig, so rachebrutend und verderblich für die ichmachen Sterblichen fei, welche

fich in nabere Berbindung mit ihnen einließen, ale bie roben Raturfrafte überhaupt ftarter ale ber Mensch find und trop seiner geistigen Rraft ihm Berderben bringen. Auf ber andern Seite gewann die Beiftertheorie durch die poetische Aussprache mehr Confisteng, d. h. einige Geifter erhielten Fleisch und Bein und wurden den Menschen fichtbar, oft fühlbar. Die 3merge und Saustobolde verfertigten funftliche Geschirre, handelten mit den Menfchen, nafchten in ben Speifekammern, prügelten auch wohl und lachten über ihre fterblichen Spielgefährten. Rurg, auch in dem Geisterreiche fand bas tomische Element Eingang. Die drolligen Streiche bes Elfen Droll find nicht allein burch den großen Dramatiker ergablt, sondern auch in den Liedern früherer Bolfebichter berichtet worden. Wenn une in Deutschland auch jest die örtlichen Erinnerungen an folche tomische Robolde mehr durch die Bolksfage und die Berichte eben nicht poetischer Erzähler aufbehalten sind, so lässt sich boch auch hier annehmen, daß biefe nedenden Geifter ebenfo, wie fie bei uniern nördlichen Stammvermandten in der Ballade lebten, der Bolkspoefie angehört haben. In ben beutschen Diftricten, wo überhaupt unter dem Bolke die Poesie noch heimisch ift, leben auch jest noch die drolligen Gestalten dieser Geister in den vertraulichen Winterergablungen.

Wir haben überschlagen, mas Willibald Alexis über die Ballade ale Mutter bes Gpos ausführt, und laffen ebenfo bei Seite, mas er über beren Bermandtichaft mit bem Drama barlegt. 3bm ift darauf um eine Glaffisication nach ihrem Inbalte gu thun, wobei er wenigstens eine beilaufige Untersuchung des Unterschiedes amiiden Ballade und Romange fur nothig halt. Unaustommlich fand er begreiflicherweise Die legitalischen Erlauterungen. Dennoch aber ichien ihm fo viel baraus bervorzugeben, daß die Ballade als altes Lied eine alte Gefchichte befang, die Romange bingegen mehr den Charafter der Fiction, der sogenannten Boefie, an fich trug. Ueberhaupt liege allen Ertlarungen etwas Bahres jum Grunde, und ce durfte schwer fein eine völlig durchgreifende Definition aufzufinden. allen vorangegangenen Auseinandersetzungen muß es überraften, daß er die erstere italienischen Ursprunge erachtet, und fie ein beim Tangen gefungenes Lied nennt. Ihre charafteriftischen Rennzeichen — beift es — maren ber Refrain, die gleiche Bers-

zahl und verschlungene Reimart der Strophen und die aus dem Gefange fich von felbst ergebende Bedingung der Ginfalt und leichten Berftandlichkeit der Sprache. Während aber in Stalien und Frankreich allmälig durch die Blute der literarischen Boene Die Bolkspoesie und mit ihr die Ballade verschwand, hatten bie nördlichen Nachbarn ber Franzosen den Ramen, vielleicht auch zum Theil die Form der lettern für ihre Bolkslieder angenommen, und wir finden schon seit geraumer Beit England als das eigentliche Baterland ber Ballade, mabrend Gedichte berfelben Gattung bis in die alteste banische Borgeit hinaufreichen. falt ber Darftellung und meiftentheils ber Refrain find auch bei ben englischen, ber Refrain bei ben banischen Balladen immer geblieben, mabrend die mufifalischen Bedingungen bei jenen gurudtraten. - Ber fich mit der hiftorischen Berschiedenheit von Ballade und Romange nicht begnügen und eine ftricte Definis tion über den Unterschied beider verlangt, dem fonnen wir nach unferer Ueberzeugung feine beffere geben, ale die aus dem "Conversationelexiton" entnommene (!). Die Romange ift eine spanische Ballade, und die Ballade eine englische Romange (!). Die verwandten Bolfer Berfiens nehmen naturlich an den aufgestellten Begriffen Theil. Unter Romange verfteben wir gegenwärtig die südliche Form für die erzählenden Boltelieder, unter Ballade die für die nördlich germanischen Bölker. Da Deutschland in der Mitte liegt, gehören auch seine Boltelieder dieser Art halb der Ballade, halb der Romange an, obgleich fie boch im Gangen fich mehr zur ersteren hinneigen.

Bei Saring's Bersuche wesentlicherer Eintheilungen der Ballade und Romanze verschwimmen dann beide vollständigst. Er trennt aber vornehmlich historische und fingirte. Bei den historischen Balladen — sagt er — nehmen wir die Geschichte im weitesten Umfange des Worts. Besungen wird, was in Königreichen und Palästen, so wie das, was im engern Bezirke von Burgen und Hütten geschehen ist. Die alten Balladen und Romanzen fassten aber auf doppelte Weise die Geschichte aus, und hierin dürste eine Haupteintheilung der Gattung selbst bezründet sein. Entweder sang ein paetischer Geist, der selbst die Begebenheit noch erlebt hatte, oder doch auf der Flur stand, welche noch beutliche Spuren derselben enthielt, den gleichfalls unterrichteten Zuhörern von der Begebenheit vor, oder ein spä

terer Barde ergahlte die gange Begebenheit. Die biftoriichen Balladen find bemnach entweder nur Unflange an Die Borgeit, oder fie ftellen uns durch die Ergablung das gange Bemalbe eines bestimmten Abschnittes der Bergangenheit bar. Bene Balladen, welche nur Anklange der Borgeit horen, nur einzelne Buge ber Bilder feben laffen, tragen, wie fie an fich auch größtentheils zu den altesten geboren, noch am meiften ben Iprischen Charafter an fich. Es find Dichtungen der Gegenwart. Der Dichter feuert die Borer durch Anpreisung beffen, mas ihnen factifc befannt ift, an, oder er flagt, daß bas Berrliche vorüber ift. Es find jedoch nur Andeutungen, und deshalb find alle Balladen dieser Art oft nur dem Antiquar jest noch verftandlich, da die vom Dichter bei den Buhörern vorausgesette lebendige Erinnerung langit erstorben ift. Jedoch werden Balladen in diefem Ginne noch jest häufig gedichtet, indem biftorifche Anwielungen beim Ihrijeben Schwunge den modernen Sinn bei weitem mehr als die epische Dichtung selbst ansprechen. Diese ältern Dichtungen, wo die Geschichte nur in einzelnen Bugen und Rudbliden erscheint, finden fich vorzuglich bei den Spaniern. Bon vielen der altern Romangen ift dem Lefer der Schluffel verloren, obgleich - wenn es nur mahre Poefie ift - fie auch ohne diesen Schluffel verständlich bleiben. Weniger Dichtungen diefer Art finden fich unter den englischen Balladen, deren burchgreifender Charafter Breite und Ausführlichkeit ift. Oft lebt vom Gedachtniß eines Belden, einer großen Begebenheit nicht mehr, als ein Ausspruch, ein Wort, von einem der Singeichwundenen geaußert, und diefes wird dann von der Boefie erhalten. Der Romancier begann fein Lied vor dem patrioti= ichen Rreise mit bem Belbenspruche, und ließ barauf, wie ber Gloffator auf die Gloffe, feiner Begeisterung Anmahnungen Co erhalten und viele biefer Lieder große Worte ber iolaen. Borgeit, ohne und die Borgeit selbst deutlich hinmalen zu mollen. - Auf ber andern Seite giebt uns die Ballade bas gange Gemalde eines bestimmten Abschnittes der Geschichte. Und Dies fann auf fehr verschiedene Beise geschehen. Jedenfalle schließt ber Begriff eines poetischen Runftwerts Die Möglichkeit einer Ballade aus, welche ohne innern Anfang und Ausgang dronologisch eine bestimmte Anzahl Jahre befänge. Jede hiftorische Ballade ergablt entweder die That eines Belden oder eine Bege-

benheit, wo mehrere Selden glangen; immer aber wird fie einen Mittelpunkt entweder im Belben ober in bem Abenteuer haben, und man wird nicht willfürlich am Ende ober Anfange etwas wegschneiben konnen, wie bei einer nach ben Jahren eingetheilten Berechronit, wo ber Zusammenhang nichts verliert, wenn man auch einzelne Jahresbegebenheiten wegstreicht. Gin folder außerer Busammenhang und Bereinigungspuntt wird fich in jeder Ballade entbeden laffen; bei vielen findet man indeß auch ein geistigeres Busammenhalten. Es ift nicht mehr ein einzeln bingestelltes Factum, fondern ein Bild, beffen Sauptfigur in proportionirter Berührnng mit jeder Rebengestalt fteht; ja mehrere diefer hiftorischen Balladen laffen den Ginn bes Dichters, in ihnen irgend eine Bahrheit auszusprechen, nicht verkennen. -Die Erzählung der Begebenheiten fann, mas die Darftellung betrifft, dreierlei Art sein: entweder getreue Relation, indem der Dichter abnlich bem ftereotypischen Anfange unferer Ammenmarchen beginnt; ober indem er Bilber hinstellt, aus welchen bann ber horer folgern tann; ober endlich, indem er die That gang lebendia werden läfft und der Dialog der Bersonen Relation, Bild und Gedanken ausmacht. — Eine gleiche Eintheilung, wie bei ben historischen Balladen, durfte fich auch bei benen antreffen laffen, welche ihren Stoff in ber Phantafie und dem Glauben entweder des Dichters ober des Bolts gefunden haben. Chenfalle von den von une fogenannten fingirten Balladen nähern sich einige mehr dem Liede, andere bem Epos. phantaffereichen Sanger ichmebt wie bem Barben ber Geschichte ein lebendiges Gemalde vor, welches er, ale ber Bergangenheit angehörend, fingirt; und er mablt Buge aus bemfelben, um fie vorzugsweise seinen Buhörern flagend oder jubelnd vorzuhalten und baran feine poetischen Betrachtungen zu knupfen. fen fingirten lyrischen Balladen murbe baring auch diejenigen rechnen, welche irgend ein trauriges ober freundliches Bild, eine einfache Begebenheit barftellen. Der Geliebte scheidet von ber Geliebten; auch ihr Zwiegesprach und die Ausmalung einiger Dertlichkeiten geben bem Gedichte ben Charafter ber Ballabe. Die Rlage eines Gefangenen, eines Liebenden ift oft ber Gegenftand anziehender fpanischer Romangen. Wir erfahren von ihrem Schidfal weiter nichte, allein die Bilder des Rlagenden malen une ben finftern Rerter, in welchem er angefettet liegt,

ober die graufamen Berhältniffe, welche ihn von der Geliebten trennen, und das Factum, dag der Ungludliche fo und fo liegt und ichmachtet, bilbet bas evische Element, welches bas Lied gur Romange macht. - Go lebt in einem Bolfe ber Glaube an eine geheimnigvolle Welt, und die Beifter haben nach demfelben Diese oder jene Gestalt und erscheinen unter gewissen Umftanden und zu gemiffen Zeiten. Biele Balladen bestehen nur darin, daß fie diesen Glauben poetisch aussprechen; fie malen die Ericheinung eines Ungethums, fie laffen ibn feine Bauberfange sprechen, fie ergablen weiter keine besondere That des Unholds, nie geben nur Worte der langft im Boltsglauben lebendigen Borftellung, und find doch Balladen. Aber am liebsten und haufigsten beschäftigten sich die Dichter derselben den wirklichen Weschichten andere nachzubilden. Sie nahmen obenein wol einielne bistorische Buge in ihre Fabeln mit auf, indeß gewiß nur folde, welche am meisten hervortraten und am intereffanteften und wunderbarften waren. Go ftellen die fingirten Balladen meistentheils nicht blos Facta dar, welche durch die Ginfalt der Darftellung und Ahnung ber mythischen Welt intereffiren follen, jondern complicirte Begebenheiten, ein gerundetes Bild, eine fleine Geschichte mit romanhaften Begebenheiten. Gehr ftart und gludlich find besonders die englischen Minftrele in Erfindung intereffanter und furger Balladenmarchen gewesen. besgefchichten, Räuber = und Ritterthaten, Anfechtungen bofer Beifter. Be = und Entzauberungen von Bringen und Bringeffinnen boten reiche Fundgruben dem componirenden romantischen Dichter. Es gab wenige poetische Erscheinungen auf der Frühlinge =, Sommer =, Berbft = und Winter = Erde, welche nicht auch in der Ballade geglangt hatten. - Auch hier fann man wie bei den historischen Balladen doppelt, hinsichtlich des Inhalts und der Form, unterscheiden. Der Inhalt ift immer eine gusammenbangende Begebenheit, die Ballade ein abgeschloffenes Ganges, ein fleines Epos. Aber es mag einerseits die poetiiche Darftellung erdachter Begebenheiten und die Abrundung jum Gemalbe bas alleinige Biel bes componirenden Dichters fein. 3m Gegenfat ift die Begebenheit bei andern Balladen nur das äußere Bewand, in welches der Dichter feine 3dee verfleidet hat. 3mischen beiden fteben diejenigen, wo fich die gange Dichtung um ein punctum saliens herumdreht, welches wiederum,

je nachdem ce mehr ber Körperwelt oder dem Reiche des Gebankens angebort, an eine ber beiden Arten grengt. Ingleichen mas die Form betrifft, werden wir getreue Berichte, wo der Dichter ale hiftoriter spricht, lebendige Bilber, wo er ale Maler auftritt, und Dialog, wo hiftorifer und Maler vor bem obiectiven Dichter in ben Sintergrund treten, unter ben fingirten Balladen unterscheiden fonnen. — Roch ift ein Umftand bemerkenswerth, welcher vielleicht den chemischen Freund der Kritit ju einer neuen Scheidung dieser Boeffen veranlaffen durfte. Woher kommt es, daß wir weit mehr gelungene Balladen im Gebiete des Schredlichen und Traurigen als in dem des Lieblichen und beitern finden, ja daß überhaupt die bei weitem größere Angabl aller Balladen im Schmerze und in der Rlage schwelgt oder doch auf den trüben Ausgang hinarbeitet? Sollten Die Kritifer Recht haben, welche Ballade oder Romanze lediglich nach dem duftern oder heitern Inhalt und Ausgang fondern wollen? Dann hatte fich die Ballade in ihrer wefentlichen Beschaffenheit umgeandert: benn die ersten italienischen Balladen, welche beim Tange gefungen murben (!), batten unmöglich ichredliche und weinerliche Geschichten zum Gegenstande. glaubt ben Grund nur in ber allgemeinen menschlichen Ratur suchen zu muffen. Die Freude geht an der Scele des Menschen schnell vorüber, mahrend die Trauer den tiefern Eindrud jurudlafft. Gin plogliches Blud macht ben Beift trunfen, ber Schiners bagegen erwedt bas Nachbenken, und aus bem Nachbenten entspringt bie Erinnerung. Was bem Körper und bem Beifte webe thut, lebt noch lange im Gedachtniß, wenn bas freudige Ereignig langft aus bemfelben entichwunden ift. Go mogen auch bei uncultivirten Bolfern die Begebenheiten, welche burch ben Schmer; am pikantesten für ben roben Sinn maren, am meisten von der Poefie aufgefasst worden sein; wie wir ja faben, daß die Beifter querft nur in grauenvollem Gemande erschienen und ihre Schauer erft burch bie Boefie ihnen entnommen wurden. Dies Borwalten der duftern Stimmung zeigt fic übrigens in allen Arten der Ballade. Unter den hiftorischen wie unter ben fingirten nimmt die Mehrzahl einen traurigen Ausgang. Ramentlich enthalten unter beiden Arten die mehr dem Liede fich nähernden lyrischen Balladen meift Rlagen, oder schildern einen trüben Gegenstand. Unter den ergablenden geboren die komischen zu den seltnern, die Geister erscheinen mehr verderblich als schäkernd, und wenn den Balladen bestimmte Jahreszeiten im hintergrunde liegen, so sehen wir weit häusiger die sturmdurchwehten herbstwälder und beschneiten Wintersturen, als in frischem Grün lachende Maigesilde. Daß es aber auch einige ganz vorzügliche Balladen voller Lieblichkeit und heiterskeit giebt, ist nicht zu bestreiten (!) und deshalb dieser trübe Anstrich als kein (!) essentiale der Balladenpoesse anzusehen.

Bon solchen allgemeinen Betrachtungen geht haring zu ben Erscheinungen der fraglichen Dichtarten bei einzelnen Bölkern über. Ihm hier auf dem Fuße zu folgen liegt uns natürlich sern. Nur Einzelnes von dem, was er bei Gelegenheit der britischen und deutschen "Balladen und Romanzen" entwickelte, möge uns gestattet sein noch aufzunehmen, da es sich unserer Schluß-Exposition wohl zur Seite halten lässt.

Die Angelsachsen — beift es bei ihm — brachten ihre germanische Poesie nach Britannien und ehrten und pflegten sie, vermuthlich ohne Beimischung jener eigenthümlichen, ber von ihnen unterjochten, oder in die westlichen Gebirge gedrängten Ureinwohner ber Infel. Dagegen icheinen die Danen, ale naber verwandt mit den Sachsen, auf ihre geistige Bildung auch einen bedeutenden Ginflug ausgeübt zu haben, wenn nicht die Einwirkung wechselseitig war. Die Boesie, welche die Thaten ibrer Gelben pries, murbe von beiben Bolfern hochgechrt, und selbst Könige verschmähten es nicht, als Minstrels aufzutreten, wie das befannte Beispiel Alfred des Großen lehrt, welcher als Barfner verkleidet in das danische Lager schlich und vor dem Rönige ber Danen fang und spielte. Als die normannischen Eroberer alles eigenthümlich Sächsische zu unterdrücken bemüht waren, wollten ober fonnten fie boch nicht ber freien Dichtung Jwang anlegen, da fie selbst aus einem nordländischen Beldenstamm entsprossen waren, welcher die Boesie ben Geldenthaten gleichachtete. Auch die Normannen batten ihre Rittersänger. und bald gingen von den Sofen der englisch = normannischen Könige die großen europäischen Ritterfängerschulen aus, welche Borwelt und Gegenwart und das gange Leben ju einer anmuthigen Drythe ummandelten und jede bedeutende Erscheinung in den Kreis ihrer Boefie bineinzogen. Als aber mahrend ber Areugzüge alle Streitigkeiten im Innern ber europäischen ganber durch den gemeinsamen Eifer gegen den ungläubigen außern Feind eine andere Richtung gewannen, und auch in England Die verschiedenen Bolfostämme fich vermischten, und Gin Bolf und Eine Sprache entstand, ba zogen auch bald Minftrele burd bie reiche Infel und fangen, beiden gleich verständlich, vor fachfischen Deomen und herren und normannischen Rittern ihre Lieder von den großen Thaten der Borzeit und denen der Begenwart. Jeder Große hatte felbst Minftrels an feinem Sofe, ibre Lieder gingen aber als Gemeingut Mund für Mund burch bas gange Land. Lange dauerte ihr Ansehen in England, noch langer ihre Eriftenz, obgleich sie leider mit den Fortschritten ber literarischen Bildung, aus ben Schlössern ber Großen auswanbern und bald fich begnugen mufften, ihre Lieder den Kreifen frober Landleute oder reicher Städter vorzusingen. Babrend fie felbst langft untergegangen und an ihre Stelle niedrige Bantelfanger getreten find, welche nur in Dorfichenken oder bei fcmubigen Gelagen ber Bolfebefe in größern Städten Buborer finden, lebt boch das Beste von ihnen noch fort, der große Theil ihrer Lieder ift im Liede des Bolks erhalten, und der fleißige Engländer hat fie gesammelt und im Drud verewigt. — Obgleich überall poetische Gemüther aufgetreten und ihnen zunächst liegende Thaten besungen haben, so rühren doch unstreitig die meisten ber altern englischen Balladen von den Minftrels ber. Wenn fich und auch nicht historisch diese Annahme aufdrängen follte, fo murben wir boch einen ftarten Beweis in ber Uebereinstimmung der Form aller Diefer Boltsballaden, so wie an fast fabrikmäßigen Rennzeichen in gewissen überall wiederkehrenben Rebensarten, besonderer Betonung der Worte und dem gemeinfamen Standpunkte, von welchem aus alle diese Balladen vorgetragen murben, auffinden. Daß aber diese Boefie nicht in eine tunftliche Schul= und Bunftpocfie ausartete, verhinderte der reisende Buftand ber Minstrele. Sie zogen durch bas gange Land als Sandelsleute, welche in Schlöffern und Sutten robe Baaren, den Stoff zu ihren Dichtungen, einhandelten, und verarbeitete Baaren, ihre Lieder, losschlugen. Bährend sie auf Diefe Beife in lebendigem Bertehr mit dem Bolte perfonlich blieben, mußten auch ihre Dichtungen mit ben Begriffen bes Bolts fortschreiten. Go lange fie in ben Schlöffern geehrt waren, brauchten sie sich auch nicht zu scheuen, ihre Lieder in den Krei-

sen der Großen und Damen ju singen; erst als sie dort gang verftogen unter bem Gewande ber Bantelfanger von Schente ju Schenke umberirrten, wurden ihre Lieder fo anftogig, bag fie nur von den niedrigsten Klassen bes Bolks konnten angehört Als fie aber noch in ihrer gludlichen Zeit bas Land durchzogen, waren sie bei jedem Feste, bei jeder Busammentunft des zu poetischer Luft gestimmten Boltes gern gefeben, und ihre Lieder blieben im Gedachtniß der aufmerksamen Borer gurud, bis einer unter diesen fich wieder getrieben fand, bas Empfangene burch ben Gefang auszusprechen. Daß auf diefe Beife bie mannichfachsten Bariationen eintreten mufften, versteht fich von selbst. - Die meisten Minstrels sollen aus bem nördlichen England gekommen fein, woher auch ber Dialect ber altern Balladen fich dem breiten schottischen nähert. Sie hatten keine weitere gelehrte Bildung, als welche bas historische Studium ber Eraditionen der großen Kamilien, denen fie fich anschloffen, und die Erzählungen der Angeseffenen von der Borgeit ihrer Diftricte ihnen barbot. Daber barf man ihren Ergablungen taum bann trauen, wenn fie aus ben jungft verfloffenen Zeiten berichten. Bas der Borwelt angehörte, mard von den frühern Minstrels weniget des poetischen Effectes, als der patriotischen Liebe für ihr Baterland und ihre Stammfamilien wegen, entstellt. zogen die Thaten unbedeutender Selden herüber auf die Saupter der von ihnen besondere Gefeierten', und umgekehrt hauften fie die übeln Werke vieler Gunder auf Gin haupt gusammen, fo daß manche historische Person als ber schwärzeste Bosewicht erscheint, wenn ihn die Geschichte gleichwol nur ale verdächtig bezeichnet. Säufig murden ferner genealogisch bie Großthaten von Bater, Sohn und Enkel in Gine Berfon jufammengezogen, eine Behandlung, wodurch dem Familienruhme wenigstens kein Ab-Das Gerücht — Die taufendzungige Fama bruch geschah. vergrößert felbft in literarisch gebildeten Zeiten die Bahrheit um das Behnfache. In jenen Beiten, mo feine Wirkung bei ber allgemeinen Regsamkeit für das Gemeinwohl nicht geringer erschien, war es die Fundgrube ber Minftrels. Gie gaben durch bas Lied dem Gerüchte eine vefte Eriften; und waren ficher, burch Balladen, welche Thaten vergrößerten, die allgemeines Entzuden errregen mufften, ober die Uebelthaten gehässiger Berfonen noch ichwärzer malten, ju gefallen. Doch ift diefe, auf Effect bin=

arbeitende Absichtlichkeit mehr die Gigenschaft der spätern Balladendichter, indem die altern Dichtungen diefer Art, selbst wenn die Begebenheiten fingirt find, fich durch die große Einfalt sowol der Darstellung als ber Erfindung auszeichnen. - Was die Form der englischen Ballade betrifft, fo tritt in der Regel die referirende bervor. Die Relation mar der epischen Ratur und der Länge der ergählten Geschichten gang entsprechend. Dennoch arbeitet fich die Boefie in einigen lebendiger bervor, und wir erbliden Bilder, als Symbole des Lebens. Bang ohne dramatische Beimischung ift keine alte Minftrel , vielleicht überhaupt feine Ballade, da, wenn es gleich der Stempel ber höchsten Ausbildung ift, das dramatische Leben doch zugleich auch in den . rohesten Erscheinungen der Natur sich zeigt. Wir finden indeß einige Balladen, welche aus einem einzigen Gespräche besteben. Uebrigens zeichnen fich die ältern Balladen, wenn fie auch blos Relation find, doch vor den svätern darin vortheilhaft aus, daß fie von aller subjectiven Beimischung sich frei halten und blos das Factum darftellen, höchstens mit einem frommen Bunfche schließen, während dagegen die spätern am Eingang und Ausgang langweilige, oft febr unbedeutende Moralisationes anftellen, um das dulce mit bem utile zu verbinden. - Außer bem Refrain, welcher bald in der Wiederholung des Schlugverfes, mit oder ohne Beränderungen, bald nur in einer beliebigen wieberkehrenden Wendung oder einer wiederholten Anrede besteht, finden fich in allen Minstrelballaden allgemeine Refrains im Wiederkehren gewisser Redensarten, welche auf eine zunftmäßige Berwandtschaft der verschiedenen Berfasser schließen lassen. -Das Metrumi fast aller Balladen ift das jambifche, wohin wir auch das anapästische rechnen. Die regelmäßige Form ber altern und neuern Balladen ift die aus vierzeiligen Stanzen von abwechselnd vier und drei Gugen, wo jedoch nur die dreifüßigen gereimt find, wie folgende Stange:

Her body then they did antomb
When life was fled away,
At Godstowe near to Oxford towne.
As may be seene this day.

Bei frohern Liedern trat die anapästische, tanzende vierzeilige Stanze ein, wo jedoch die Berse gleichviel Füße haben, ganz und

dicht auf einander folgend gereimt sind, wie in der Ballade: Des Bettlers Tochter von Bethnall-Green:

It was a blind beggar, had long lost his sight, He had a fair daughter of bewty most bright; And many a gallant brave suitor had shee, For none was so comelye as pretty Bessee.

Rach fürgern Betrachtungen der schottischen und danischen Balladenpoene zur deutschen Bolfsdichtung übergebend fehrt nich Willibald Aleris gegen Diejenigen, welche Lowen, Gleim, Schiebeler und verschiedene Andere ale Wiedererweder der "Ballade und Romange" rubinten, und anerkennt erft Burger ale ben Erneuerer dieser Dichtart, wohingegen Goethe's Erlfonig die beutsche Normalballade sei. Nehmen wir hieran gerechten Unftof. so doch nicht beziehungsweise an seiner, schon vor ihm von Andern geäußerten und seitdem oft wiederholten und noch weiter ausgedehnten Meinung über Schiller. Diefer, fagt er, hatte durchaus teinen Beruf gur Ballabendichtung, ba fein ganzes ideales Streben ibn von aller Boltspoesie auf immer entfernte. Gein über Burger ausgesprochener Tadel zeugt theoretisch, die Balladen des Dichters zeugen in der That von einem ganglichen Berkennen biefer Boefie. Der Sandichuh, ber Taucher, ber Kampf mit dem Drachen, als die bewunderten Revrafentanten feiner Romangen und Balladen, find theils fo pomphafte Schilderungen, theile schwelgen fie fo in lyrischen Erguffen, daß jedes Glement ber Bolfsballade baraus verbannt erscheint. Diese Dichtungen, welche auch an sich betrachtet, gegen Schiller's andere Gedichte von bedeutend geringerem poetiichen Werthe find, eröffneten einer unfeligen Branche von Dichtungen auch in Deutschland das Weld, der poetischen Erzählung, welche eigentlich als ein unglücklicher Zwitter zwischen Epos, Ballade und Novelle das Gegengift aller Poefie ift, gludlicherweise aber, trop der neuerdinge gemachten Bersuche, fie wieder ju beleben, jest gang verschwunden scheint. In diefer Gattung hat vielleicht Schiller das Beste geleistet, indem er und in schönen ruhigen Formen die Fabeln des Alterthums: die Kraniche bes Ibneus, Bero und Leander, Raffandra u. a. erzählte; bennoch ift zu munschen, daß eine mahre und poetische Kraft sich - wenn fie einmat zum Epischen Beruf bat - in lebendigen Dichtungen versuche. — Im Ringe bes Polyfrates nahert fich

Schiller am meisten der romantischen Ballade; Die tiefe Bedeutung der Sage felbst ließ den Dichter fühlen, daß er bei der Stange halten und allen pompofen Auswuchs vermeiben muffe. In der schönen Erzählung vom Raiser Rudolph von Sabsburg fehlt wenig, ober vielmehr - es ift nur wenig zu viel ba, und wir hatten eine treffliche vaterlandische Ballade (!). Das einzige Gedicht, welches baring mit vollem Rechte als beutsche Ballade (!) mochte gelten laffen, ift ber Ritter Toggenburg. Ueber ben poetischen Werth Dieses schönen, innigen Gedichts - fahrt er fort - ift das Bublicum einig; die Ginfalt der Darftellung und die dramatische Auffassung geben ihm aber auch den Charafter der Bolfsvoefie. Dennoch fonnen wir aus diefer einzelnen Ballade Schiller'n nicht ben Beruf jum Bolfedichter gusprechen: benn wenn die Bolkspoesie, welche als reiche Mutter jede Richtung des Beiftes als ihr Kind anzuerkennen bereit ift, auch Diese ideale Sehnsucht kennt und adoptirt, so vertrug fich doch Schiller's Streben, ba es nur einseitig ibeal mar, nicht mit ber von jeder Lebensfraft fprudelnden mahren Bolfspoeffe.

Sonderbarer Beise gingen diese Bemerkungen an Friedrich Wilhelm Balentin Schmidt, der bald nachher (1827) die "Balladen und Romanzen der deutschen Dichter Bürger, Stolberg und Schiller" erläuterte und auf ihre Quellen zurücksührte, ganz und gar verloren. Er nahm sie ohne alles Bedenken für das, wofür sie die Genannten ursprünglich selbst ausgegeben: in einer Erläuterung sicher ein erheblicher Mangel.

Bu Krug von Ridda, (Bustav Schwab und Uhland können wir häring hier nicht folgen. Allein interessant ist für uns noch bei der Frage anzuknüpsen: Können, da es, bei der völligen Trennung des Interesses zwischen Gebildeten und dem gemeinen Bolke, in poetischer Beziehung jest kein Volk mehr giebt, noch Balladen, welche doch auf Bolkspoesie begründet sind, gedichtet werden? — Obgleich wir — lautet die Antwort — überzeugt sind, daß die Balladenpoesie nur durch das Sinsterben des Bolksglaubens in der Achtung heruntergekommen ist, und so lange der vornehme Sinn nur die an das Ideale grenzende Dichtung verehrt, nicht wieder emporkommen wird, so glauben wir doch auch, daß es noch an der Zeit sei Balladen zu dichten. Aber nicht jeder, der poetisches Talent besitzt, kann sich hinsepen und sagen: ich will eine Ballade dichten. Wie alle Poesie nur auf

böherer Eingebung beruht, wie das Bild im geistigen Auge des Dichters eher seinen Sinn entzünden muß, als der Gedanke zur Bollendung des Kunstwerks entsteht, so dürfte die Ballade ganz besonders, da sie meist nur der Ausdruck einer einfachen Sietuation, eines lebendigen Gedankens ist (!), eine lebendige Ansichauung ersordern, welche nur selten, aber plöglich kommt. Der Dichter warte den innern Ruf ab und glaube nicht, wenn er jede beliebige Begebenheit in Balladenform erzählt, eine Ballade erschaffen zu haben.

3mei Erforderniffe stellt Alexis hiezu auf: ber Dichter nehme nur ben Stoff, welcher im Bolteglauben lebt, ober barin gu leben fabig ift. Und: er gebe bem Stoffe eine folche poetische Gestaltung, daß fein Gedicht fabig ift in's Bolfeleben eingu-Betrachten wir die erfte Bedingung, so fann man uns entgegensegen, es gebe feinen im Bolfe lebenden Stoff, da es fein Volt mehr giebt. Die absolute Berneinung bes Begriffes Bolt muffen wir infofern bestreiten, ale ce ausnahmeweise noch Gegenstände einer allgemeinen Theilnahme giebt. Bir verweis fen auf den letten Befreiungefrieg. Wie hier der Enthusias= mus beim gangen Bolte gleich groß mar, fo beleben ja noch immer die großen Greigniffe ber Zeit, welche bem ganzen Bemeinwohl broben, auch den ftumpfften Ginn. - Wir abstrabi= ren ferner von dem Bobel, welchem alles über die Rahrungs= sorgen hinausgebende fremd bleibt, und in diesem engeren Rreise des Bolfes werden wir einen allgemeinen Glauben an fo na= turliche Berhältniffe, ale une die fingirten alten Balladen in den Liebesgeschichten, Trennungen, Wiederfindungen, Schmerz und Scher; u. f. w. bieten, nicht umfonft fuchen. Wo aber bas an fich Natürliche Eingang findet, wird es auch dann nicht gurudgewiesen werden, wenn es im Gewande ber alteren Geschichte erscheint. Aber nicht jede an fich intereffante Geschichte ber Borzeit eignet fich zur Ballade. Bovulairen Eindruck werden nur Diejenigen machen, welche in naberer Begiebung gur Gegenwart fteben. - Gelbft der Glaube an ein unter = oder überirdisches Reich auf Erden ist in ganz Deutschland noch nicht so ausgeftorben, ale daß nicht auch die Ballade, welche ihn nach der volksthumlichen Borftellung ausspricht, auf den Ramen einer Boltsballade Anspruch machen konnte. Roch ift ein Theil bes

Bolfes in manchem Geisterglauben befangen\*), mabrend unter ben Gebildeten mindeftens eine allgemeine Befanntichaft mit demfelben vorauszuseten ift. Bit nicht der Glaube an die Bunder der Walpurgisnacht noch gang volksthumlich in Deutschland? Die Ballade soll zum Theil nur das poetisch aussprechen, mas im Bolke lebendig ift, aber noch keine Form gefunden hat. — Auch Elfen, wenn gleich der Pobel fie nicht mehr kennt, find noch in der lebendigen Anschauung der Menge; und dem tiefer Gebildeten geht in ihnen, wenn er fie ale Naturfrafte betrachten will, ein neues Leben auf. Go kann man auch fagen, daß Goethe's Erlkonig noch dem Bolksglauben entsproffen fei, sumal da die Boesie vor ihm die lieblichen Dämonen auch in der gelehrten Welt eingebürgert hatte. — Der Dichter muß aber ferner bem Stoffe eine solche poetische Bestaltung geben, bag fein Bedicht fabig ift in's Bolfeleben einzugehen; daß wenige ber neuern Balladen populair geworden find, schrecke Niemand ab, da wenige Dichter aus dem Bolksglauben geschöpft haben. Die ersten Bedingungen find: Die Ballade fei turg, Die Darftellung einfach. — Nur das Lied, welches feiner Natur nach furg fein muß, findet ba Gingang, wo aller Boefie ber ftumpfe Sinn des Gigenthumers die Thur verschlossen bat. Weit mehr als anderwarts hat fich bei unsern Borfahren die Ballade im Gewande des Liedes eingeschlichen; auch noch jest üben Musit und Lyrik über den Deutschen ihre Gewalt aus. Der Dichter benke daher bei der Dichtung der Bolksballade daran, daß sie gefungen werden tonne und daß fie furg fei. Wir fprechen den Erjählungen mit vielen Umständen und Ratastrophen nicht ben Charafter! ber Ballabe (!) ab, in Deutschland wird eine solche aber schwerlich in's Bolksleben eingehen. — Es ift eine, wenn

<sup>\*)</sup> Wilhelm bon humbolbt fagt in einem Briefe, ber Glaube an Geiftererscheinungen fei felbft unter ben Gebilbetften weit baufiger als man abne. Man trage nur Scheu es laut zu betennen, um fich nicht ben Ruf ber Bilbung zu beeinträchtigen. Ich felber habe noch im Sabre ber Aufflärung 1865 zwei Professoren ber Philosophie tennen gelernt, welche fteif und veft an bas Ericheinen und Sanbtieren Berftorbener glaubten, bie im Grabe teine Rube baben. Die fart muß banach noch in ben unterften Stänben biefer thorichte Bahn verbreitet fein, und wie febr mag fich Baring's obige Bebauptung, vor mehr ale vierzig Jahren ausgesprochen, noch beute bestätigen!?

gleich verbreitete, bennoch faliche Unficht, daß jum Wefen ber Boltspoefie die umftandliche Beschreibung der Ginzelheiten ge-Diefer Glaube mag jum Theil mit durch Burger's Balladen veranlafft fein. Freilich, wie als Grundlage aller Poefie Die Regel: pars pro toto (oder analog: das einzelne Bild ftatt bes Gebankens eines gangen Inbegriffs) gelten kann, so gilt fie gang befonders bei der Bolfspoeffe. Wenn der Dichter aber einen Bug aus dem gangen Schlachtgemalde bervorhebt, wenn er malt, wie die Loden des Greifes im Winde flattern, fo hat er bamit bas gange Treffen, die gange vom Sturm getriebene Gestalt weit lebendiger hingestellt, ale wenn er eben so genau jeben Zweifampf in ber Schlacht, und wie der Wind fich in alle Falten des Rodes, Mantels und des Bartes gefett und ben alten Dann fortgetrieben habe, beschreibt. Alle mahren Bolfelieder find einfach, und felbft die altenglischen Balladen, welchen man das Gegentheil vorwirft, find es in mehr als Giner Beziehung. - Schon an mehreren Stellen sprachen wir von ben drei verschiedenen Grundformen der Ballade. Bon diefen durfte Die erstere - die Relation - den boberen poetischen Anforderungen nicht genügen. Die ersten referirenden Balladen bienten in der Borwelt dazu, das Gedachtniß einer That, fo lange Das Medium der ichriftlichen Geschichte fehlte, zu erhalten. Best da Schrift und Geschichtschreibung blüben, fallt diese ursprungliche Bestimmung weg. Statt ber Relation tritt in ben Boesien, das Bild vor, die Ergählung entweicht in das Gebiet der Befchichte, des Romans, der Novelle; und eine poetische Ergählung ift - wenn man fie überhaupt als Boefie gelten läfft - min= Deftens teine Ballade mehr. Doch giebt es auch hier Ausnahmen. Wo das gemeine Bolt noch für Poesie empfänglich ift, und doch zugleich feine miffenschaftliche Ausbildung bat, wo mithin auch noch jest ein Gedicht bas Medium ber Erhaltung bes Ungebenkens bilben barf, ba wird auch noch gegenwärtig wie in alter Zeit die Ballade als schlichte Ergablung auftreten. -Bunachst ber Relation steht bie bilbliche Darftellung. 218 Maler wirft der Dichter tede Gestalten, anregende Situation bin und überläfft es dem innern Leben berfelben und dem Gefühle bes Lefers, welche Wirkung fie auf ihn machen werden. zeigt fich biefe Form schöner, ale in den banischen Balladen. Bedoch durfte fie auf diefe Beife nur da gebraucht werden, mo

eine fede Kraft bargelegt werben foll. Bei gartern Stoffen bebarf es mindeftens einer Berschmelzung berfelben mit ber Relation und bem Drama. - Bie bas Drama in ber Boefie als Symbol der höchsten Runftvollendung dasteht, weil in demsels ben ber Dichter fich jur Objectivität hinaufgeschwungen hat und selbst der Idee nach in der Objectivität verschwunden ift, so muffen wir auch unter ben Balladen diejenigen, welche fich ber bramatischen Form nähern, ober gang Drama (!) find, für bie vollendetsten erkennen. Erlkönig ift Drama, aber nicht so durchaus, daß nicht das gange Gemalbe noch in einem Rahmen bes Dichtere ftande. Welche Form vorzugiehen fei, muß dem Stoffe und dem Gefühle des Einzelnen zu unterscheiden überlaffen bleiben; Alexis glaubte, daß die hochfte Bollendung und die größte Wirkung auch im gang bramatischen Schluffe zu finden mare. -Um häufiasten fommen die drei Arten ber Darstellung vereinigt in ben alteren Balladen vor, und es giebt Gegenstände, welche schwer in gang dramatische Form zu bringen find. Ginige in den Beift der Balladenpoefie Gingegangene wollen durchaus, auch bei der dramatischen Ballade, einen referirenden Schluf, um fo gewiffermaßen aus ber Aufregung zu einer Beruhigung in der Form zu gelangen. Säring hingegen scheint im Allgemeinen eine in Zweifel, Spannung oder draftischer Kraft schließende Ballade von höherer Bedeutung ale bie, wo nur durch ben Schlagbaum des Dichters die poetische Welt abgeschloffen ift. - Gine Borschrift zu geben — beißt es schließlich — wie gute Balladen ju verfertigen feien, liegt außerhalb unfere Bereiche und vermuthlich auch bes ber Möglichkeit. Wir nannten die Quellen, aus benen man ichopfen, jo wie die Formen, in welche man ben Stoff verarbeiten tonne. Der gebilbete Geschmad ber Zeit neigt fich ju den musikalischen Schöpfungen aus dem Reiche ber Empfindungen. Gern hört man Beifterstimmen als Antlange ihrer Bewegung. Db diese Richtung nicht gur Ginseitigkeit führe, ob der Refrain (Abgefang) überall zur Erreichung des musitalischen Zwedes zu gebrauchen sei, laffen wir unentschieden. Wir fassen nur noch in furgen Worten die Klippen zusammen, an welchen der gebildete Bolfsbichter icheitern kann. Es ift Dies vor allem die Umftandlichkeit, Beitschweifigkeit, der Bomp in der Erzählung. Der Bombaft in der Boltsballade ift gerade ihr Gegengift. Er burfte fich in altern taum bei benen ber spatem

englischen Periode finden. Wie der lyrische Schwung und Erguß von der findlichen Einfalt abführe, haben wir ebensowohl betrachtet, ale wir ber Lyrif, infern fie bas epifche Element jum Liebe aufloft, gern auf die Ballade Macht jugeftanden. Gine verberbliche Beimischung bes Lprischen nennen wir es, wenn Burger durch bervorhebung volksmäßig flingender Ausrufungen eine Bolfspoefie erzwingen wollte. Endlich hute man fich vor der Absichtlichkeit. Man zerftore nicht im Guchen nach ber tiefern Bedeutung die Poesie felbst. Richts kann entfernter von aller Boltspoefie fein, ale eine durre Allegorie. Jene ift faftig und frisch, aber geschmadvoll nur im Augenblide bes Genuffes, getrodnet und in Berbarien verliert fie meistens ihren Berth. -Es ift ein unseliger, aller Poefie Berftorung drobender Fluch, unferer beutschen Grundlichkeit anhaftend, in jedem Gebichte bie Absicht seben zu wollen. Wir konnen und sogar eine afthetische, fein und tiefgebildete Dame benten, welche, nachdem fie mit Bemachlichkeit ein icones Bolkelied burchlefen bat, ausruft: "Bas liegt benn nun eigentlich barin?" - und wenn ihr keine genugende Antwort - die allerdinge fur die Berehrer der Boefie schwer ausfallen durfte - gegeben wird, das Buch talt bei Seite legt und fich Mube giebt, ben unwillfürlichen Gindrud ber mahren Boefie in fich zu verlöschen. Oft liegt in ber Unabsichtlichkeit bie allerhöchfte Poefie. Bei wie vielen Goethe'schen Liebern kann man auf die Frage: "was bezwedte hiermit ber Dichter?" nichts antworten, und gerade diefe Lieder fprechen Sinn und Gemuth am meiften an: weil der Dichter feinem immer in iconen Phantafien luftwandelnden Genius freies Spiel ju gauteln und ju fcherzen ließ. Beweisen läfft es fich aber denen nicht, welche erft nach Absicht, bann nach Poefic verlangen, daß diefe ohne jene bestchen tonne.

Mit der Ueberzeugung, daß "gute" Balladen von dem regfamen Sinne für die kindliche Schönheit der Bolkspoefie abbängig seien, endet Willibald Alexis seine umständliche Mischung unbewust irriger und irreleitender Auslassungen und historisch begrundeter Darlegungen wie zahlreicher vortrefflicher Bemerkungen.

Beiße fah in seinem Systeme ber Aesthetit\*) die Romanze und Ballade neben andern Dichtarten als die Vermittlung des

<sup>\*) 1830.</sup> II. 265 f. 282. 800.

Gegensapes des Romanes jum mythologischen Epos an, und andererseits als eine Uebergangestuse von der epischen zur lyrischen Boesie.

Richt so tahl und turg expedirte fie die Aesthetif von Fider, nur daß die Thatsächlichkeit auch bei ihm zu furz wegkommt. Romanze und Ballade — lefen wir dort — find ursprünglich Berschiedene Bölfer hatten verschiedene Benennungen für Die Romange findet fich vorzugsweise ein und dieselbe Sache. bei ben Spaniern, die Ballade bei ben Englandern, beren Spuren jedoch bis in die alteste danische Borgeit hinaufreichen. Ballade bezeichnete ursprunglich ein jur Sarfe gefungenes, wol schwerlich zum Tanze bestimmtes Lied Iprischen und historischen Unflanges, mit einem in jeder Strophe wiederfehrenden Schlug-In der äußern Form unterscheidet sich die spanische Romanze von der englischen Ballade durch das trochäische Silbenmaß, in welchem die Affonang mit verschiedenen verschlungenen Reimen wechselt, an beffen Stelle in der englischen Ballade bas jambische trat. - Man fonnte im Allgemeinen Romange und Ballade erklären als poetische Erzählung einer romantischen Begebenheit in lyrischer Form. In beiden vereinige sich das epiiche Interesse mit bem lyrischen fo, daß ber Unterschied zwischen lyrischer und epischer Poefie zu verschwinden scheine. bleiben Romange und Ballade epischer Natur, und die Sandlung ober das Begebenheitliche in Beziehung auf menschliche 3ndividualität muß die Grundlage der einen wie der andern bilben und das Sauptintereffe begründen. Romange und Ballade unterscheiden sich von ben übrigen epischen Dichtarten nicht burch einen Ion, ber bas eigene Gefühl bes Dichters ftarter ausbrudt als der gewöhnliche Gang der Erzählung auch in Berfen es mit sich bringt. Auch wo das eigene Gefühl bes Dichters, wie in anbern Erzählungen, ju schweigen scheint, weil es gang in bie objective Darstellung untergegangen ift, verschwistern fich Romange und Ballade mit der Inrischen Poesie, indem fie ihrem Stoffe die Form des Liedes giebt; nicht etwa nur die metrische Form, sondern auch zugleich die rasche Bewegung deffelben. Wie ein wallender Strom, oder wenigstens wie ein riefelnder Bach zwischen engen Ufern, ergießt fich in dieser Dichtart die Begebenheit, die in andern erzählenden Gedichten gleichsam ausgebreitet und langfamer binflutet. Darum fann fich die Begebenbeit nicht umftandlich und zusammenbangend entfalten. Bier giebt es fein Besthalten, fein Motiviren der Sandlung, teine Rhetorit im Ausbruden ber Leidenschaft, tein Ausspinnen ber Reden; die Sandlung wird nur leicht ffiggirt, und die Ginbilbungefraft muß bas Wehlende, bas Uebersprungene ergangen. Weil aber Romanze und Ballade ein erzählendes Gedicht bleiben, fo tann es in ihr nicht jum begeisterten Fluge ber bobern Lorit tommen; denn die Erzählung fordert ihren innern objectiven Zusammenhang; badurch wird der lyrische Schwung ber Ballade und Romanze gemäßigt. Je näher diese dem Boltsliede find, defto treuer bleiben fie ihrer ursprünglichen Beftimmung; doch ift es fein wesentliches Erfordernik, daß fie durchaus volksthumlich und ichlechthin populair verftandlich fein muffen. - Der Stoff ber Romange und Ballade ift aus ber Welt ber Sagen entlehnt; fie fteben zwischen bem freien Liebe und dem Epos mitten inne, fie ift (ale ein Identisches) bie Tochter bes Liedes und die Mutter des Epos, ihr Ion wird daber immer ben ber Sage nachahmen muffen.

Sier ift alfo berfelbe Irrthum wie bei Baring.

Die scherzhafte und tomische Romanze und Ballade sollen erst neuern Ursprunges sein, ihre Aechtheit und Berechtigung wird aber nicht in Frage gestellt.

Goethe verlangte bei der Ballade, um'fie, wie er glaubte, recht zu treffen, eine ernste mysteriose Behandlungsweise, "burch welche bas Gemuth und die Phantasie des Lesers in diejenige ahnungevolle Stimmung versett wird, die fich, der Welt bes Bunderbaren und den gewaltigen Raturfraften gegenüber, im ichwächern Menschen nothwendig entfalten muß." Fider trat nach bem Borgange Anderer bem entgegen, und fagte: Das Ernste, Schauerliche und Bunderbare ift feine wesentliche Gigenschaft der Ballade. Gie beschränkt fich oft auf eine tragische Situation, wodurch fie das Gemuth in Anspruch nimmt, oft auf eine phantastische Erscheinung, welche sie wie eine Rebelgeftalt dem Auge vorübergleiten läfft. - Gie tann fich auch ber bramatischen Form bebienen; immer aber wird fie den lyrischen Charafter beibehalten muffen. Uebrigens haben Romange und Ballade mit allen epischen Dichtarten die brei hauptmomente: Erposition, Berwidelung und Auflösung gemein.

Hiemit stimmt Moris Binder in der fünften Umarbeitung von Eschenburg's Entwurf einer Theorie und Literatur der schoenen Redefünste, die dadurch ein ganz anderes Buch geworden, merkwürdig überein, bei jedweder Unbekanntschaft mit dem Borigen so merkwürdig, daß wir es uns nicht versagen konnen, die drei einschlägigen Paragraphen bier einzurüden.

Der deutsche Sprachgebrauch, heißt es, unterscheidet nicht genau zwischen Romanze und Ballade. Doch pflegt man ergählende Bolkslieder in der bei den nördlich-germanischen Boltern gebräuchlichen Form Balladen, in einer füdlichen Form Romangen zu nennen. Bei ber Ballade ausschließlich an einen ernsten tragischen Inhalt, wie ben ber meisten englischen und schottischen Balladen, ju benten, bat man teinen genügenden Grund. Ballade bezeichnete ursprünglich ein blos jur Dufit, oft auch zum Singen beim Tang bestimmtes, nicht immer ergahlendes Lied. Der Name Romange weift auf die romanische, burch Mischung bes Lateinischen mit ben Bolfebialeften im Guden und Westen Europas entstandene Sprache, in welcher romantische Begebenheiten besungen zu werden pflegten. — In ber Romange oder Ballade berühren fich Epos und Lyrit, denn hier herrscht die lyrische Empfindung bes Dichters jugleich mit bem epischen Intereffe ber Begebenheit. Auch wenn die Darstellung gang objectiv ift, hat die Romanze die von lebhaftem Gefühl erzeugte rasche Bewegung, so wie die metrische Form mit dem Liede gemein. Die ihr jum Grunde liegende Begebenbeit ift einfacher ale die epische, um in Giner Empfindung rasch vorgetragen zu werden. Die Romanze ift dem Alterthume fremd und gehört gang ber neuern Welt an; fie ift die eigentlich romantische Dichtart. Gelbst bas romantische Epos besteht meift aus einer Reihe von Romanzen, und in ber fpanischen Literatur nimmt die Romange gerade die Stelle ein, welche in der italienischen das romantische Epos behauptet. — Die Romanze oder Ballade war ursprünglich bestimmt, bas Andenken von Begebenbeiten aus folden Beiten ju erhalten, in welchen ichriftliche Aufzeichnung wenigstens beim Bolke nicht gewöhnlich war. 3hr Stoff pflegt daher in der Geschichte dunfler Jahrhunderte, vorzüglich bes romantischen Mittelalters zu liegen, wo das Beichehene von der Sage vergrößert, verschmolzen und poetisch abgerundet ward. Auch der findliche Bolteglaube jener Jahrhunberte ift eine wesentliche Quelle der Ballade, vorzüglich der nor-Diefer Glaube an Damonen ber lebendigen Natur, an Elfen, Robolde u. f. w. ift bei aller Einfalt nicht ohne tiefe finnige Bedeutung, und behält bei einer liebevollen Unficht ber Natur felbst für die aufgeklärten Jahrhunderte feinen Werth. Daher auch der neuere Dichter von diesem Bolfsglauben Gebrauch machen barf. Er mähle einen Stoff, ber im Bolke lebt oder leben kann (wobei er nicht durchaus, wie der epische Dichter, auf eine wirklich bistorische Grundlage angewiesen ift) und er gebe diesem Stoffe eine Westalt, die sein Gedicht fabig macht, im Munde des Bolfes fortzubesteben. — Die Ballade oder Romange nähert fich bald mehr dem Epos, indem fie eine gange Begebenheit ergablt, bald mehr ber Lyrif, indem fie nur von einer als bekannt vorausgesetten Begebenheit fingt. Aber auch dem Drama ift fie verwandt, welches ebenfalls bas lyrische und epische Element, nur in einer höhern Sphäre, vereinigt. bramatisirten Balladen sind meift die ergreifendsten. gen alle drei Formen, die der schlichten Erzählung, die der bildlichen Darftellung einzelner ergreifender Situationen, und bie dramatische Form, gewöhnlich vermischt zu erscheinen. — Kurze und Einfachheit find wesentliche Eigenschaften der Ballade; auch verlangt fie ein zum Befange geeignetes leichtes Bersmaß, über welches fich jedoch feine bestimmte Regel geben läfft. Bei ben Spaniern herrscht das trochäische, bei den Englandern das jambische Bersmaß in kurgen Strophen vor. Gin Refrain oder . Abgesang am Schluß der Strophe ift bei den englischen Ballaben nicht felten, bei den danischen durchaus gebräuchlich.

Die Mufter, die dann Pinder für jene angebliche Dichtart aufstellt, zeigen, daß er nur die sogenannte ernste Ballade für die achte hält.

Carriere baute in seinem Werke über das Wesen und die Formen der Poesie ebenfalls eine Lehre über die von ihm unter die Lyrik gestellte Ballade auf, ohne die Frage über Entstehung und Wesen derselben zu erschöpfen, vielmehr blos die moderne After-Ballade durchseihend.

hegel hat sich unseres Wissens über die berufene Specialität nicht ausgelassen, wenigstens nicht berweise, daß davon Rotiz zu nehmen; aber aus seiner Schule sind Aesthetifer hervorgegangen, welche mit hilfe ber Dialektik und philosophischen Abstractionen

Cheling, Gefc. b. fom. Literatur. I. 3.

16

ihres Meisters der Sache auf den Grund zu kommen glaubten, in der That sich jedoch von ihr weiter entsernten als irgend Eisner vor ihnen. So sagt Echtermeyer in der Einleitung zu seiner Auswahl deutscher Gedichte, Ballade und Romanze, von Schiller und Goethe unrichtig gebraucht, seien epische Lyrik. Und diese theilt er wieder ab in Ballade, als das lyrische Fortleben des seienden Bolksgeistes, den Geist in seiner Naturbedingtheit darstellend; in Mähre oder Rhapsodie, deren Element die Tapserseit der historischen Welt, der sich in kräftigem Wollen und Handeln von seiner ersten Unmittelbarkeit befreiende Geist, so daß sie der Licht= und Tagesseite des Geistes angehöre, während die Ballade das Düstere und Tragische vergegenwärtige; und dritztens in die Romanze, worin das Interesse nicht mehr auf der That als solcher beruhe, sondern auf dem idealen Selbstbewustzsein, der im Innern waltenden Macht der Sittlichkeit.

In dem Jahrzehnt, in welchem wir schreiben, hat man gemeint kurzen Prozeß machen, die Klippe der Wortbedeutung links liegen lassen und die so zweiselhafte Species lediglich nach den Stüden Bürger's, Schiller's, Goethe's und Uhland's charakteristren zu können. Daß aber daraus Romanze und Ballade im eigentlichen, richtigen und berechtigten Sinne nicht erläutert wers den konnten, im Gegentheil blos die Confusion in der Poetik Borschub erlangen musste, kam nicht in Erwägung.

Bernehmen wir einen dieser Kniebrecher, und zwar den prononcirtesten, Richard Treitschke. Will man zu seiner Entschuldigung etwa einwenden, daß das Feuilleton einer Zeitung\*), in welche er seinen Aussah über den Begriff von Ballade, Romanze und poetischer Erzählung einrückte, eine gewisse Leichtsertigkeit oder Oberslächlichkeit in traulicher Umarmung mit vornehmer Halbwisserei bedingte, so entgegnen wir: wer und was zwang ihn denn eine belangreiche, wissenschaftliche Frage im Zwischended eines vulgären Packetbootes abzuthun?

Die innere Bedeutung der Ballade und Romanze — lesen wir also — ist wol weniger zweiselhaft seit der Zeit, daß und Uhland eine solche Fülle von Mustern gegeben hat. Wir haben

<sup>\*)</sup> Wiffenschaftliche Beilage ber Leipziger Zeitung. Nr. 57. 1865. Bei ber geringen Berbreitung biefes Blattes außerhalb Sachsens wird es gerechtfertigt sein, daß ich mich nicht mit einsachem hinweis begnüge.

beren von Goethe, Schiller und Burger nicht, fo viel als von ihm, zumal da Bieles, mas bei jenen so genannt wird, es häufig Uhland aber zusammen mit den Genannten haben biefe Dichtungsarten ber beutschen Literatur erobert (!) und fie ju einer neuen Gattung bearbeitet. Doch fie murgeln ihrer innern Form nach im germanischen Norden, besonders in Schottland, und Berber's großes Berbienst ift es, sie bort zuerft aufgesucht und ihren Begriff vestgestellt und zugleich Rahverwandtes in unferer eigenen altdeutschen Boefie nachgewiesen zu haben. Auf die Wortbedeutung von Ballade und Romanze tommt es hie'r um fo meniger an, ale ber Bebrauch biefer Namen vielfach, bis auf Schiller und Goethe berab, gewechselt hat Rur angedeutet fei, daß ballata bei ben alten Italienern ein luftiges Tang = und Gefellschaftslied hieß, unangefeben den Inhalt, daß dann die Schotten und Englander mit bem über Frankreich ihnen zugekommenen Ramen jede volksthumliche und singbare poetische Erzählung bezeichneten; daß ferner Romange ungefähr eben dies bei den Bolkern romanischer Bunge bedeutete. Es kommt uns nur darauf an, was das ift, woran jest schon längere Zeit, seit Uhland's Auftreten, jene Ramen haften, welche, weil man einmal ein gewicht= volles Innere damit zu bezeichnen gewohnt, nun wol auch immer daran haften werden. Bas ftellt fich also heraus? Ballade wie Romanze find lyrische, der Poefie der Gefühlsdarstel= lung angehörige Gedichte, feineswegs (wie Mancher noch meint) epischer Gattung. Gie bilben zwar eine eigne Species der Lyrik. Denn wie der lyrische Dichter überhaupt Empfindungen, Gefühle, Gemuthoftimmungen darzustellen bat, um dem Bedrängniß der Seele harmonische Worte zu geben, fo mag er fich auch zuweilen gedrungen fühlen, Erinnerungen an Thatfachen, Gelbsterlebtes ober Frembes, aus großer ober fleiner Menschengeschichte, ale mit seiner Seelenstimmung gusammenbangend oder übereinstimmend aus fich berauszusingen. alles Thatsachliche wird nur Moment feines Gefühls, alles Erjablte nur Bestandtheil feines Inrischen Runftwerks fein. sehr unterscheiden sich nicht schon epische und Iprische Strophe; jene eine fünftlerische Nachbildung der Redeperiode, diese eine mufitalische, die unaussprechlichen Regungen des Bergens jum Ausbrud bringend. Wie nun aber die jogenannte pragmati-16\*

sche Poefie in zwei Formen: Epos und Drama zerfällt, so bemerken wir auch: bei ben Balladen, indem fie bas Thatfachliche jum Ausdruck bringen wollen, bald eine mehr zur epischen, bald mehr zur dramatischen hinreichende Behandlung; nicht selten auch beide abwechselnd und vermischt - allein die lyrische Form ift und bleibt babei doch immer bas Bange. Fur den Triumph der Balladendichtfunft erflärt Goethe Diejenige Art, in welcher fich lyrische, dramatische und epische Glemente durchdringen, und ftellt ale ein Mufter auf jenes altschottische: "Dein Schwert, wie ift's von Blut fo roth, Eduard, Eduard!" - Bei bem reichen Uhland finden wir eine große Mannigfaltigfeit der Behandlungsarten. Im "Schloß am Meer" erfährt ber Lefer bas Trauergeschick eines fernlebenden Königspagres durch ein bramatisch-lebhaftes Gespräch zweier bavon ergriffenen Wanderer, Die zu verschiedenen Zeiten an demselben deutlich von ihnen geschilberten Orte gewesen und fich gegenseitig aufflären; und über bem Ganzen flingt ein lyrisch empfindungsvoller Ion. episch modificirt ift die "Rache" (ber Anecht hat erstochen ben edeln herrn, der Anecht mar' felber ein Ritter gern); ebenfo bas "Weh" und ber "Räuber", fleine Menschenbilder auf lebhaftem Naturgrunde. Episch-elegisch ist wol zu nennen das malerisch fo reiche: "des Sangers Fluch". Als rein dramatisch = lyrisch nenne ich "das Ständchen" (Worte zwischen Mutter und Tochter an beren Sterbebett) und andere. Abwechselnd mit Ergahlung und dramatischer Rede die meisten, 3. B. "die Mahderin", "ber Kastellan von Coucy" u. f. w. Bur Seite Diefer Uhland'ichen stehen Goethe's "Erlkönig" als mehr bramatisch und beffen "Kischer" als mehr episch-lyrisch, noch reiner epischen Tones ber "Ronig von Thule", noch bramatischeren bas "Lied bes gefangenen Grafen". Bon gemischter Behandlungsweise find ferner Bürger's Leonore, Pfarrerstochter von Taubenhain, Lied von ber Treue, ber milbe Jager, und Schiller's Alpenjager, Ritter Toggenburg, und: "es lächelt ber Gee, er ladet jum Babe" aus bem Wilhelm Tell. Alle Diese Gedichte find von der lyrischen Empfindung bes Dichtere übergoffen durch Ausdrud und Bere, häufig auch ebenso pragnante ale musikalische Refraine. Bur Charafteristif der Ballade gedenke ich noch einer in ihrer Art einzigen, weniger bekannten Ballade aus des Knaben Bunderhorn: "Großmutter Schlangenköchin", wo in bramatisch elprischer

Behandlung die grausenhafte Katastrophe wie vor die Augen geführt wird. Gine Mutter mit dem fleinen eben von der Großmutter beimkehrenden Töchterchen im erregtesten Frage = und Antwort-Gespräch, woraus sich draftisch und pathetisch enthüllt, daß die Kleine vergiftet, von der abscheulichen Großmutter mit Edlangen vergiftet. Wahrhaft bramatifch die Bergenvangst ber Mutter, ber Aleinen findlich weinende Rede; die Worte ergreifender Lakonismus, mahrste Natur; jede Rede nur eine Zeile, gefront durch die wechselnden Refrains: "Maria, mein einziges Rind!" und: "o web, Frau Mutter, wie weh!" Die außere Form mufikalischer Rlang ohne allen Rein, nur Rede und Begenrede mit denselben Worten endigend; eine Art hebraischer Parallelismus. - Noch giebt es einen fleinen Unterschied zwiichen Ballade und Romange. Dieser besteht nach meinem Befühl (!) darin, daß in der Lettern das Thatsächliche mehr zurud= tritt und das Lyrische ober das reine Liedeselement weit als das vorherrichende erscheint. Der Ganger fingt seine Empfindungen beraus, an welchen eine schwache Erinnerung an Thatsachen im hintergrund der Seele fich betheiligt. Die Thatsachen erscheinen darum in der Romange als Selbsterlebniffe, welche der Singende nich felbit ja nur ichmach anzudeuten braucht. Go erklart fich, bag in bem eigentlichen lprischen Drama, ber Oper, Die Romange febr gewöhnlich. Ihr Baterland ift nicht das der Ballade, sondern bas gesangreiche Gudeuropa, italienischer, noch mehr spanischer Grund und Bogen. Bu den trefflichsten Romangen unserer Literatur gable ich g. B. Schiller's "des Maddens Klage" und der "Jüngling am Bache"; Goethe's "Kennft bn bas Land" und die "Spinnerin"; Uhland's "ber Ganger", "Sangere Borübergieben", "ber nachtliche Ritter", und Beine's Lorelen - eine gang meifterhafte Romange nach meinem Befühl. — Monche nun verwundern sich vielleicht, daß ich unter den bervorgehobenen Balladen und Romanzen nicht Schiller's Araniche des Joufus, noch den Taucher, noch den Gang nach dem Eisenhammer, noch bie Burgichaft, noch den Rampf mit bem Drachen, auch nur einmal erwähnt, von den doch die erften jum Theil von Schiller felbft Balladen, das lette Romange überschrieben worden. 3ch leugne aber von ihnen fammt und fondere, daß fie Ballade in unferm Ginne sind \*). Denn fast sämmtlich sind sie nichts weniger als lyrische Gedichte (etwa nur zugegeben, daß der "Taucher" und "der Graf von Habsburg" einen balladischen Anstrich haben). Diese in der That vortrefflichen, in ihrer Art einzigen Gedichte sind und bleiben nichts anderes als poetische Erzählungen, d. i. rein epische Gedichte im verjüngten Maßstabe, eine Unterart, die in solcher Bollendung durch Schiller und Goethe, besonders aber durch Schiller und zuerst, und vielleicht in aller Literatur zuerst erworben worden ist. Man beachte nur den acht epischen ruhigen Erzählungston und die plastischen Beschreibungen des Drachenungethums, des Meerstrudels, des Hammerwerfs, des antisen Theaters in den betreffenden Gedichten, und man wird besennen müssen: hier liegen wirklich kleine Epen vor.

Dag Treitschke in seiner Wirrheit auch die Segelianer und besonders Echtermener nur halb richtig beurtheilen wurde, mar vorauszusehen. Bon letterem fagt er, daß er bei feiner Eintheilung ber Runftwerke weniger (mas feines Erachtens immer geschehen follte) die innere Form oder Behandlung, sonbern Inhalt und Gehalt berudfichtigt habe. Bohl - fahrt er fort -- ift nun zuzugeben, daß biefer jene in gemiffem Grade bedingen wird; aber der Kritifer hat sich durch den vorhandenen, wie ja 'immer culturhiftorisch beeinflusten Borrath berartiger Gedichte verleiten laffen, gewiffe, wie es ihm ichien, biftorisch-afthetische Kategorien aufzustellen, welche sich gar leicht als ju eng erweisen. Denn mahr ift es wol, daß eine gemiffe träumende Volkoseele, eine Nachtseite bes Bewufftseins in den altschottischen Balladen wie in unsern deutschen, jum Theil noch vortrefflicheren (!) Nachbildungen ift; allein bas foftliche Gefaß ift weiter und hat fich ale folches, und ale nicht blos duftern Inhalt faffend, bei une ichon vielfach bewährt (!). Rurg, bas heitere: "Goldschmieds Töchterlein" ist ebenso gut Ballade (!) als Das traurige: "ber Wirthin Tochterlein". — Richt um den Inhalt handelt es sich also, vielmehr die Aufgabe ist, zu untersuchen, zuerst: liegt die Grundform der Epik oder ber Lyrik vor? bann: wie ift bei Ballade und Romange bas Berhaltniß ber

<sup>\*)</sup> In welche unbefugte, lächerliche Großsprecherei Richard Treitschle bier verfällt, muß ber Leser schon aus bem von mir Borangeschieten ersehen. Freilich läfft sich vor einem pele-mele-Publicum, wie bas einer Zeltung, damit immer noch Capital machen.

lyrischen Grundlage zu dem modificirenden epischen ober dramatischen Element? Das lettere bat Echtermener zu wenig beachtet, daber er auf das ungleich vorherrschende Lyrische (von uns Romange genannt) gar nicht Rudficht nimmt. Aber auch über erstere: ob episch, ob lyrisch? ist er sich nicht klar, ba er sonst bie erwähnten Schillerschen Gedichte nicht für lyrisch gehalten hatte, wie er doch thut. So brauchen wir benn auch feine zweite schwankende Klaffe, die Mahre oder Rhapsodie, gar nicht. Denn entweder find fie episch-lyrische Balladen, wie ich denn "Raifer Rarl's Meerfahrt" und "Klein-Roland" von Uhland nur jo, und nicht mit ihm Rhapsodien benenne; oder voetische Erzählungen, wie ich wieder gegen ihn "Graf Cberhard ber Greiner" als historisch-poetesche Erzählung zu bezeichnen nicht Bedenkent trage. Ginen großen Theil von denen, die ich dorthin verweise, nennt er nach feiner materialen Grille Romangen; nehmlich die oben angeführten Schillerschen fleinen Epen; boch nicht blos biefe, auch Goethe's "Sanger" und "Gott und Bajadere" icheinen ihm Romangen, die uns nun wieder Balladen find. - Bum Charafter feiner Romangen gehört ihm (wie bemerft) bas ideale Gelbstbewustfein. Richt zu verwundern bei ihm, weil er bies aus Schiller's sittlich hoheitsvollen poetischen Erzählungen, so wie aus ben so weichen und lichtfaren Goetheschen Balladen entnimmt. Wenn er dann endlich, nm recht beutlich zu zeigen, wie fich Boefie und Brofa verhalte, Die "Liebesprobe" Langbein's (berfelbe Stoff wie ber Schilleriche Sandicuh) mit diesem Gedichte selbst vergleicht, dabei bekennend, daß jenes Langbein'iche als "Unekote" nicht eben ichlecht ersählt sei: so beweist er dadurch auch nicht, daß der Handschuh etwas anderes als eine poetische Erzählung. Schiller hat Dieses Gedicht sogar selbst "Erzählung" genannt (vielleicht weil es in zwanglofen Berfen). Es ift aber kein Unterschied zwischen beiben Ergahlungen als der freilich fehr große, daß die Schilleriche Bearbeitung weit funftvollendeter, weit genialer ift.

Dies Treitschle's aesthetisch-kritische Ansicht über diese Formen. Seine Andeutungen, wie sie sich im Geist und Gemuthe der Bolter entwideln konnten, lassen wir bei Seite.

In dem Bernommenen aber ist Alles enthalten, mas bie Theorie über den Charafter der fraglichen Dichtarten zur Geltung gebracht, und also daraus ersichtlich, daß sie ihn weder bald

noch später fo bestimmt, um ber Production fichere Unterlage zu schaffen; daß sie von falschen oder schiefen Anschauungen und Boraussepungen ausgehend Romange und Ballade identisch aebacht oder nur unwesentlich und mangelhaft unterschieden, und daß nirgend der Wegensat zwischen Bolte und Runftpoefie genügend erfannt oder gebührend genug beachtet worden. Die Berwechselung zwischen Boltspoesie und populairer oder volksthumlicher Dichtung ift heute genau fo im Schwange wie bei ber Eröffnung der Herderschen Liedersammlung. Erlach, Goltau. D. L. B. Wolff und einige Andere verstanden geradezu unter Bolkspoefie die Lieder eines Bolks. Unter Bolkspoefie find im Allgemeinen und concret genommen lediglich die aus der Gesammtheit eines Bolks hervorgegangenen und in sich das allen gemeinsame Leben absviegelnden dichterischen Erzeugniffe zu begreifen; und in ursprünglichster Form tritt sie auf, wenn wirtlich eine Gefammtheit, Gines Gefühles voll, mit Ginem Munde bas befingt, mas fie eben erlebte. Diese Entstehungsatt ift allein in ben Urzeiten eines Bolfs möglich und uns bereits fo fremb geworden, daß Biele die Thatsache selbst bermalen gar nicht mehr zu verstehen mogen und fie gern ableugnen möchten, obschon dieselbe auch in unferer Zeit noch bei manchen Bölkern von geringer Entwicklung belauscht werden fann, und sowol ber äußerliche ale innerliche Borgang babei von vielen Reisenden und Denkern auf's Genaueste bargelegt wurde. Gine Ab= schwächung ift es bereits, wenn in jener Gesammtheit Einzelne ale Organ berfelben auftreten und bas aussprechen, mas Alle fühlen, übrigens aber dabei so wenig aus der Gesammtheit beraustommen, daß fie bis zur Ramenlosigfeit unbefannt bleiben. Eine dritte Art von Bolfspoesie macht, fich auflösend, den Ueber= gang zur Runftpoefie. Sier erscheint eine einzelne, gewöhnlich auch mit Ramen bleibende Perfonlichfeit als Trager Des Boltegeistes, diesem oder doch wenigstens der Zeitstimmung Borte leihend, welche aledann in die Gefammtheit dringen und gleichfam für ihr Eigenthum anerfannt werden.

Die Literaturgeschichtsschreibung unserer Zeit darf sich übrigens, so weit wir fie kennen, ebenfalls keiner grundlichern Ginsichten in das Wesen der deutschen "Balladen» und Romanzen» poesie" rühmen, als die der vorgegangenen Tage. Gervinus fand das unterschiedliche Berhältniß zwischen beiden wie Nord

und Sud, wie Gemuthlichkeit von Sinnlichkeit, Innerlichem von Aeußerlichem; beide unter sich lägen in ganz genauer Beziehung auseinander, und Schiller ist ihm, was er nie war, ein wirklicher Balladendichter. Alle Geschichtsschreiber sind einig, die komische Romanze über die Schulter zu betrachten; Schriftsteller wie hillebrand, Gödeke und Cholevins sahen darin ausschließlich die plebezische Parodie des Pathos der ernsten Dichtung. Jedem kam so wenig wie jenen Theoretikern die Erkenntniß, daß man wol "Romanzen" aber keinesfalls Balladen dichten könne, und dies Wort aus dem Berzeichniß der deutschen Dichtarten schlechterdings gestrichen werden musse.

Birklich haben wir "Romanzen" in Fülle, indeß keine einzige Ballade, und co möge dies und die ewige Unmöglichkeit der Balladendichtung für die Kunstpoesse nunmehr zu erweisen versucht werden, nachdem wir und über den Begriff der Bolkopoesse schon klar geworden. Dieser Bersuch ist die nothwendige Unterstützung der Beanstandung oder Berwerfung der voraufgeschickten Ansichten und Erklärungen, wie die Begründung der beanspruchten Aechtheit und Rechtheit der komischen Romanze.

Bleiben wir junachst bei ber Romange, so deutet schon bas Bort nicht auf eine inhaltlich und formell abgegrenzte Art von Bedichten, fondern auf jegliche Dichtung in einem felbständig ausgebildeten Sprachzweige des Romanischen überhaupt. in Spanien, wo jener Rame querft in ber diesfälligen Auffaffung gebraucht worden, in und feit bem fünfzehnten Jahrbundert nach mundlicher Ueberlieferung niedergeschriebene Poefie, und aus unbedingt glaubwürdig früherer Zeit ift feine folche Niederschrift vorhanden, tritt mit wenigen Ausnahmen unter dem gemeinsamen Titel der Romances auf, gehört also auch in ihrer gegenwärtigen Gestalt und Sprache ichon nicht mehr ber Urdichtung oder Bolte, sondern der volksthumlichen Runftpoefie Sinnesart, Sitten und Gebrauche, benen mir in den fpanischen Romanzen begegnen, laffen indeß bei Bielen mit approgimativer Gewißheit die Zeit des erften Werdens erfennen. Entftehung oder Grundlage einer nicht kleinen Anzahl weist sogar mit ziemlicher Gicherheit auf bas zwölfte Jahrhundert gurud; darüber hinaus aber feine. Die Behauptung oder Muthmagung, diese Lieber maren in ihrer ursprünglichen Form blos jum Sprechen und Lefen bestimmt gewesen, die bem Gefang gewidmeten und von ihnen charafteristisch unterschiedenen batten ben besondern Ramen Cantares geführt, ift für und irrelevant, entbehrt überdies alles Saltes. Denn einmal miffen wir nichts Sicheres von biefer primitiven Form, jum andern widerspricht es zu fehr jeglichem Bolfscharafter, zumal füdlandischem, bag nicht jedes Gebicht, wenn felbst nur recitativisch, gefungen und von einem Instrument, vielleicht auch meloplaftisch, begleitet worden fein follte, wie wir noch heute bei den gefunkenen Rachtommen ber Jogolares, Die Bantelfanger auf Blagen und Bentas die Romange vortragen hören: und drittens find die Cantares eine entschieden fvatere poetische Bervorbringung ober Absonderung.

Db ber Berebau in achtfilbigen Zeilen, bisweilen in Strophen von je vier Zeilen gebrochen, mit lauter Affonangreimen ober blanten Zwischenversen, ob er in Coplas ober Segundillas ber ursprüngliche und genuine ober analoge ober nicht, barüber find Die Meinungen getheilt, fur une aber eine Brufung ohne Bichtigfeit, für unsere Deduction Meinungeverschiedenheit ohne geringste Störung. Leichtigkeit und Ginfachheit ber Berebildung ift jedoch allen geschriebenen Romangen eigen.

Scheiden wir fie nun nach dem Inhalte, fo muffen wol Die geschichtlichen, Die eine Berherrlichung ber Geschichte Spaniens bezweden, obenan genannt werden. In ben frühesten Romangen Diefer Art knupft fich jedoch der Stoff mehr an die Sage als an die bekannten und zuverläffigen Begebenheiten, wie fie in den Jahrbuchern ergablt find. Einige nehmen auch die griedischen und romischen Mythen in Anfbruch, ale feien fie gefchichtliche Bahrheiten. Gine zweite Rlaffe bilden Die ritterlichen mit ernfter, gravitätischer Saltung. Bahlreicher aber und glangenber find bie Romangen über maurifche Gegenftande, beren Benefis übrigens auf tein fo bobes Alter wie bas vieler geschichtlichen gebracht werden fann. In Betrachtung Dieser Abtheilungen pafft Rofenfrang' Erklärung: Die Romange fei Die ichlichte Darftellung irgend eines bedeutenden factums gewesen. Allein fie pafft eben nur auf diese. Denn die Romange beschränkte fich nicht auf Belbengeschichten, ber Romantit ober ber wahren Beschichte entlehnt, oder auf Begenftande, die von maurifchen Sagen und Sitten herrührten, fie erftredte fich gleiche geitig ebenso maffenhaft über allgemein-gefellichaftliche Gitten

und hausliches Leben, über particulare, locale und private Intereffen. Gine große Menge besteht ferner in sentimentalen, affectirten ober erotischen Liebeserguffen und Liebesaffairen; viele find mythologischen, oder religiofen und moralifirenden, oder schäferlichen Inhalte; über viele weht ber Beift der Traurigkeit und geheimnisvollen Dufterkeit; eben fo viele athmen in gemifchter und gang heiterer Gemuthebeschaffenheit. Ungemein reich ift namentlich ber Borrath an fatirischen, tanbelnden, fcberghaften, schwankartigen, burlesten, mit einem Worte komiichen Romangen, wie benn bas Romische in ber spanischen Literatur überhaupt einen bedeutenden Blag einnimmt; und eine große Bahl barunter ift voll ber ausgelaffenften Ginnlichkeit, nur baß sie stete noch ein "gracejo" bewahren, bas sie weit über die schnutigen "Blasons" und "Capitoli" erhebt. Wirklich parodirende Romangen find bas Bert erft bes fechogehnten Jahrhunderts, wo auch die Räuber- und Spisbubenlieder entfteben, mabrend Zigeuner- und Gaunerromangen ichon im Schwange maren. Eigentliche Gaffenhauer- und Bantellieder ernsten wie brolligen Inhalts erschienen erft in ber Mitte bes fiebzehnten Jahrhunderts, wo die nachahmende Pflege der Romange, die mit der Drudlegung ber überlieferten im fechogehnten beginnt, jum bochften Genuß ber gesammten spanischen Ration gedieben. Jenen Gaffenhauern ift inzwischen noch abzumerken, daß das niedere Bolt nie ju der Gemeinheit und Stumpfheit wie in andern Ländern herabfant.

Gemeinsames Kennzeichen aller Romanzen ist Treue der Darstellung des spanischen Lebens und das Borwalten des lyrischen Elements. Der Zweck aber war theils Berewigung des Gedächtnisses vergangener Zeiten, theils — und des über-wiegenden Grades — Erholung und Belustigung.\*)

Aus diesem kurzen geschichtlichen Ueberblid ergiebt sich von felbst, daß die Spanier der ursprünglichen Wortanwendung getreu geblieben, und unter Romanze nie eine specifische Art von

<sup>\*)</sup> Ticknor, Gesch. b. schon. Lit. in Spanien I. Abschn. VI. u. II. 32. Stahr, die span. Rom. in Brug. literarh. Taschenb. s. 1846. Wiener Jahrb. b. Literatur Bb: CXIV. u. CXVII. F. Wolf, über die Romangenbichtung in Spanien. Rosentranz, allgem. Gesch. b. Poesie III. Jacob, Charakteristik ber Bolkslieder germ. Nationen. Numpelt, die Gattungen ber Epik (Differt.).

Gedichten, schlechtweg alle in der herrschenden Landessprache verfassten Gedichte volksthümlichen Inhalts und Gehalts, unter Zulassung unendlicher Mannigfaltigkeit des Stoffs und des Charakters, des Hineinspielens in alle Gattungen (— wodurch die Romanze das Fundament der Nationalbühne wurde —), blos mit der stillschweigenden Bedingung der Sangbarkeit und der Simplicität des Tones und bei aller Bestimmtheit doch der Ungezwungenheit der äußern Gestaltung oder Bersbildung versstanden haben.

Sangbare Gedichte volksthümlichen Inhalts haben wir aber - um nicht auf andere Bolfer zu bliden - nicht erft burch bie Spanier kennen und schaffen gelernt; wir hatten bereits Alles das, mas jene Romangen nennen, ziemlich ausgebildeten Mages in berfelben Zeit, als fich bort die literarische Bekanntschaft mit der volksthumlichen Poefie vermittelte. Es ift uns nichts als ber Name importirt und ber so weite Begriff mit Unrecht auf bas epische Lied eingeengt worden, mahrend bie . Spanier rein lyrische, lyrisch-epische und lyrisch-dramatische Gebichte bineinfaffen. Run aber ift auch die Komit bei uns ebenso naturwuchfig als bei ben Spaniern, wie benn in ber That in unsern ältesten volksmäßigen und romanzenartigen Dichtungen ber muthwilligste und ausgelaffenste, eigenst beutsche Scherz und Big vertreten. Und die wieder erstandene Romange war folglich durch die tomische Beise tein schlechthin auf beimifchen Stamm gepfropftes fremdes Reis, feine unachte, irrthumliche, sondern ebenso achte und berechtigte Production wie die ernster, musterioser und tragischer Art. Es war nur eine Ginfeitigkeit, wenn man glaubte die Romange lediglich in komischem ober in eruftem Ausdrude halten ju muffen, blos von ber einen oder andern Manier beilfame Wirfungen für die Belebung ber volksthumlichen Poefie erzielen zu konnen. Alleinige Befolgung beffen, mas herder wollte, hatte bei der Wiederaufnahme ber Romanze ebenso wenig zu harmonischer Fortentwicklung berfelben geführt als das alleinige Rachahmen ber Beispiele eines Gleim, Lowen und Schiebeler. Und man brauchte weder auf Percy noch Gongora und Moncrif zu warten und fie ale Mufter gu nehmen, man durfte fich hochstens durch fie angeregt fühlen Die Geschichte ber beimischen Poefie und Die Ratur seines Bolfs fennen zu lernen, um in ben angeschlagenen Accorden fortzuspielen, die Romanze wieder vollstimmig ertönen zu lassen. Wenn man aber dennoch zur Wiederbelebung des epischen Liedes in zuvörderst komischem Tone sich in das Austand verirrte, war es kein Fehlgriff gerade Gongora und Moncrif als Borbilder zu wählen. Gongora und Quevedo (†1647) haben in Spanien nach dem übereinstimmenden Urtheile der Kenner in Trefslichkeit der burlesten Romanze Alles vor und nach ihnen überboten, und bei den Franzosen gilt dasselbe von Moncrif. Die Muster dursten nicht dafür büßen, daß sie von ihren Nachahmern unerreicht blieben und ungeschickt acclimatisirt wurden; und die Komik nicht, daß man vielsach blos in ihren tiessten Saiten griff und blos niedrige Gegenstände ihrer angemessen erachtete.

Wir wiederholen: Die Romanze ist ihrem gesammten Charateter nach nicht specifisches Eigenthum der Spanier, sondern ebenso der Deutschen, und die Wiederaufnahme derfelben durch alle Modificationen oder Erscheinungsformen volksmäßiger Kunst historisch berechtigt und mithin acht, abseiten des productiven Gestaltungsvermögens und des Bolkscharakters, wie auch der Erfolg lehrte, geboten. Von Verletzungen des aesthetischen und sittlichen Gefühls wie des Bildungsbedürfnisses haben sich die Aussührungen in der einen wie andern Arf nicht frei zu halten gewusst.

Anders steht es also um die Ballade. Sie war specifische Bolfsdichtung, im eigentlichsten Berstande des Worts Eigenthum eines einzigen Bolfes, und entzog sich damit an sich schon der Möglichkeit erreichbarer Nachdichtung, weil eben alle Nachdichtung wol noch populair werden kann, aber in ihrem Begriffe das wahre Besen der Bolkspoesie ausschließt, ihr diametral entgegengesett ift.

Rame und Sache stammen nicht von den Italienern\*), sondern von den Relten, deren im Laufe der Jahrhunderte natürlich verblasste Ueberbleibsel mit verschiedenen, dem Altkeltischen fremd gewordenen Dialekten sich noch in Wales, Schottsland Irland und der Bretagne bretonnante (Cotes du Nord, Morbihan und Finisterre) vorsinden. Das Wort heißt ursprüngslich gwaelawd (gesprochen wallad), und bedeutet ein keltisches Bolkslied mit scharf ausgeprägtem, jenen Völkern und Ländern entsprechenden Charakter: bei aller Einsachheit doch ahnungsvoll dunkel, düster, schauervoll, den Menschen fortwährend ohne

<sup>\*)</sup> Bei ben Italienern erscheint bas Wort nach Crescimbeni im achten Decennium bes zwölften Jahrhunberts zuerft.

Selbstbestimmung unter bem Ginflusse drohender und geheimer Naturgewalten darstellend, die Form knapp gehalten, dabei zwischen Lyrik, Epik und Dramatik schwebend.

Als die Urbewohner Britanniens, die Kelten, von den Sachsen untersocht und verdrängt wurden, nahmen sie Richts von der Sprache ihrer Feinde an, wol aber diese von ihnen den Stoff und einen Theil ihrer Lieder, sie mit den eigenen Liedern und Sagen nach ihrer Weise verwebend, auch mit dem Borte Ballade bezeichnend, und damit also etwas ganz Anderes hervorbringend, als die Kelten darunter hatten. So konnte es denn geschehen, daß in den ältesten Spuren der nachkeltischen Lieder auf englischem Boden ein den Urbewohnern ganz fremdes Element, die Komik erscheint, und zwar nicht blos verwischt und verwoben, vielmehr gesondert.

Benn irgend, aller Stammesverschiedenbeit und Bildung zum Trot, einigermaßen ähnelnde Rachdichtung keltischer Bolkslieder möglich gewesen wäre, hätte man vor Allem die genaueste Kenntniß der eigenthümlichsten Jüge des Lebens, der Anschauungs- und Empfindungsweise jener Bölker besigen und sich in sie vertiesen mussen. Alle Forschungen aber über jene gewähren bis zum heutigen Tag viel zu geringen Anhalt, um den Charakter dieser Dichtungen selbst nur annähernd erreichen zu können.

Solche Lieder oder Balladen dichten wollen, war aber auch ein Beginnen, beffen Unmöglichkeit fur die Runftpoefie im vorigen Jahrhundert nicht gemurdigt werden konnte, ba der Begriff ber Boltspoesie erft aufzutauchen begann. Und fo entstand eine große Menge meift ergablender Gedichte, von ihren Berfaffern und ber Mitwelt Balladen genannt, aber von den achten himmelweit-entfernt, oft nicht einmal mit dem duftern Inhalt und der sangbaren Form der vermeintlichen Boltelieder der Bercyschen Sammlung. Als "Ballaben" maren fie fammt und fonders After= und Fehlgeburten. Kein einziger Dichter bis auf unsere Tage hat eine wirkliche Ballade hervorgebracht, weil es absolute Unmöglichkeit mar, weil sich keltische Bolkspoesie nicht machen läfft. Bas unbefummert und ftreng genommen tabelnswerth so genannt worden und genannt wird, ift allenfalls Romange. Es giebt im Deutschen feine Ballade ale Dichtart; fie beruht stets auf der Berwechselung mit der Romange. Und

im Ernst behaupten: Bürger, Goethe, Schiller und Uhland hatten die Ballade der deutschen Literatur erobert und zu einer neuen Gattung bearbeitet, heißt frivol oder verblendet über Etymologie und Geschichte hinwegspringen, oder das innerste Besen der Ballade im Besondern und der Bolkspoesie im Allgemeinen nicht kennen.

Burger's Leonore kam einer Ballade noch am nächsten, weil dieser Romanze die Tradition einer keltischen Sage zu Grunde lag, die sowol aus dem schottischen "sweet Williams Ghost" als aus mehreren alten Liedern anderer Bölker erklang. Doch ist der Abstand der Leonore von der achten Ballade ein unermeßlicher\*).

Ueber Bürger ist so Vieles geschrieben worden, daß sich, wie man ihn immer beurtheilen will, allgemeinhin nichts sagen lässt, was nicht irgendwo schon angemerkt worden, wiewol wir andrersseits keine einzige Würdigung sinden, die wir pure zu der unsrigen machen möchten. Wem es daher nicht um neue Worte zu thun ist, muß sich die vorherrschendsten Jüge des Menschen und des Dichters gleichsam mosaikartig zusammensehen, wenn er nach unserer Ueberzeugung zum tressenden Bilde gelangen will: des Menschen und des Dichters, weil, wie man fast durchgängig erkannt hat, Haltung, Charakter und Ton seiner Dichtungen nicht leicht bei einem Andern mehr von individuelelen, subjectiven Stimmungen und Lebenseindrücken bedingt wurden als bei ihm.

Bürger war ein edles Gestirn, das aber auf seiner Bahn durch Nebel und Wolken vielsach getrübt sein Licht nicht in vollster Klarheit entsalten, nicht zu reinster Ausstrahlung kommen lassen konnte. Er litt ebenso sehr unter dem Drucke seiner sinnlichen und pathologischen Individualität, als er von der Ungunst äußerer Umstände und Schicksale verfolgt wurde. Beisdes scheint in seinem die wehmuthigsten Betrachtungen aufdrängens den Leben wechselseitig ineinander gegriffen zu haben, so daß die Haltungslosigkeit seines Charakters sein Unglück vielsach veranlasste, und dies hinwieder auf seine persönliche Stimmung störend und verbitternd zurückwirkte. Aber es darf auch nicht außer Acht gelassen werden, was Wilhelm Schlegel so herrlich

<sup>\*)</sup> Bgl. Jacob u. Rumpelt a. a. D.

betonte, daß in der natürlichen und bürgerlichen Ordnung der Dinge üble Gewöhnungen und moralische Schwächen weit harter als nach ihrem Berhältnisse zur Sittlichkeit bestraft zu werden pflegen, und daß es gerade seine Reigung zur Poesse und seine Beschäftigung mit ihr es war, was ihn vornehmlich abhielt, sein zeitliches Wohl entschlossener und rüstiger anzubauen, was seine Tage verbitterte und wahrscheinlich verkürzte.

In der Anabenzeit vernachlässigt, ohne Ernst und Consequeng in Erziehung und Unterricht behandelt, muffte er mit feinem überwiegend finnlichen Temperamente und feiner phantafirenden Gefühligkeit ichon auf Diefer erften Lebensftufe ben Machten über Gebühr anheimfallen, die durch fein ganges Dafein bin nicht von ihm ließen. Das Junglingsalter verging ihm in Abhängigkeit von einem Grofvater, der, obgleich wohlmeinend gegen ihn gefinnt, doch von seinem landmannischen Standpunkte aus ungeeignet mar, bas unftete und ungeftume Gemuth bes jungen Menschen in angemeffenes Berhalten ju versegen. Die Rucht der Schule konnte die bereits zu hoch aufgeschoffene Reigung ju Allem, mas ben Ginnen behagte, nicht juruddrangen. Spiele der Phantafie beschäftigten den Gymnafiasten mehr ale bas Lernen, Luft an epigrammatischen Redereien und Bersemachen beeinträchtigte die Zeit, die dem Studium ber Grammatif und ber ernften Lecture ber Alten gewidmet fein follte, wenn es auch einer Moderirung bedarf, daß er meder in Afchereleben noch auf den Badagogium in Salle etwas Tüchtiges gelernt habe. Dbenein betrat ber ungezügelte Jungling bereits im fechszehnten Jahre die Universität, daffelbe Salle, wo Rlot bamale inmitten eines muften ftubentischen Treibens wirkte. Bas ihn bort ichabigte und forberte, wie bie gegen Rlot erhobenen Bormurfe gurudweisen, wie Burger ihm blot Dant fculbete, daß er in ihm nabere Befreundung und Liebe jur alten Literatur wedte und feinen Gefchmad verfeinerte, habe ich bereits besprochen\*). Bon seinem Grofvater nach vier Jahren aus jenem Strudel herausgezogen und nach Göttingen geschickt, um hier in befferer Umgebung Berfaumtes nachzuholen, und mas er in halle verdorben, durch totale Umfehr wieder gut zu machen, that er anfänglich einige Schritte auf bem Wege

<sup>\*)</sup> I. 1. 393 f. u. 397.

beilsame Umkehr, gerieth aber bald in neue gefährliche Berbindungen und Berwicklungen, welche ihn in sittliche und ökono= mische Berlegenheiten brachten und ihn bald auch der Stute grogväterlicher Fürforge beraubten, an deren Stelle fortan unbeugiame barte trat. Dag ohnedies die fociale Ariftofratie ber Böttinger Gelehrten ihm feine Ermunterung bieten tonnte, indem sie ihn sogar mit der Berachtung eines gesellschaftlich Beächteten behandelte, braucht wol faum erinnert zu merden. Doch wollte ihm bas Schidfal wenigstens Gine Gunft erweisen. die seinem Talente freundliche Gelegenheit, Ermunterung und erspriefliches Wirken zuführen konnte. Denn wie gesunken er in der fogenannten öffentlichen Meinung auch fein mochte, und wie nabe oft felbst feine Freunde baran waren, seinen Umgang ju meiden, follte es ihm boch gelingen bem Kreise ber bortigen jungen Manner naber zu kommen, die hauptfächlich unter Boic's Auspicien ber Pflege vaterlandischer Literatur sich wid= meten und fväter in bem bekannten (Göttinger) Dichterbunde fich vereinten. Besonders mar es Boie selbst, der, obschon je= dem Liberalismus abhold, ber über die Schranken altheraebrachter burgerlicher Bucht hinausging, fich doch allmälig burch Burger's unverkennbar hervorragende poetische Begabung bestimmen ließ, ihm fich juguwenden und feine Betheiligung an dem neuen Musenalmanache zu ermöglichen. Das befannte Lied: "Berr Bachus ift ein braver Mann", eröffnete gewissermaßen seine eigentliche poetische Laufbahn. Zugleich lenkte ihn diese neue edlere Berbindung von seiner bisberigen Lebensun= ordnung ab und auf gediegenere Sitte und Beschäftigung bin. Bald erhielt er sogar eine Anstellung als Justizamtmann und hiermit wieder die Gunft feines ergurnten Grofvaters. nichts weniger als verlodende ökonomische Berhältnisse begleiteten ihn in seine neue Stellung, die ihm mehr Duge als materielles Wohlbefinden gewährte, und eine baldige Beirat verringerte Diese Berlegenheit nicht. Dazu tam nun die gesellschaftliche und literarische Isolirung auf dem Lande, freudenlose Um= gebung von Seiten ber Natur, leidenschaftliche Liebe ju feiner Schwägerin Molly, fpater eine miglungene Bachtspeculation und endlich noch der frühzeitige Tod seiner lang ersehnten Molly die er nach dem Absterben seiner Frau geehelicht. Rurg zuvor hatte er sein Amt aufgegeben um in Göttingen ganz literarischen Beschäftigungen ju leben, die ihn nicht einen Augenblid von ben brudenoften Sorgen fur ben Lebensunterhalt befreiten, und nicht einmal zur Stärfung feines bichterischen Selbstgefühls beitrugen, da ihn, den Schöngeift, Sochmuth und Zopfthum der gelehrten Professoren unaufhörlich verletten. Die ihm 1787 bei Gelegenheit ber fünfzigjährigen Jubelfeier ber Universität ertheilte philosophische Doctorwurde und seine zwei Jahre darauf erfolgte Ernennung jum außerordentlichen Professor konnten Stimmung fo wenig wie feine Lage heben, ba feine Behaltsbewilligung damit verknüpft mar. Der Bunfch, feinen drei Rindern eine Mutter zu geben, bewog ihn sich 1790 mit ber berufenen Elise Sahn zu verbinden, die fich ihm in dem befannten Gedichte: "Ich bin ein Madchen aus Schwaben" öffentlich zur Frau angetragen hatte. Alles Unglud aber, mas Untreue und Leichtfinn eines verwerflichen Beibes über einen Mann bringen fann, muffte er nun bei vollständigfter Berruttung feiner außern Berhaltniffe bis auf die Befe koften. Und obgleich er dem Jammer biefer Che ichon im Anfange bes Jahres 1792 burch Scheidung ein Ende machte, war er boch an Geift und Korper fo barniedergebeugt, jumal auch die ihm turg vorher burch Schiller widerfahrene unberechtigte und schiefe Beurtheilung den letten Rest von Selbstvertrauen geraubt und seinem Ruhme einen gefährdenden Stoß verset hatte, daß der Tod, fo fruhzeitig er den Bereinsamten und von den meiften fogenannten Freunden Berlaffenen abrief, doch fein mahrhaftiger Erlofer murbe\*).

Obgleich Schiller's verhängnisvolle Recension (Jen. Lit. 3. 1791, I. 97 ff.) längst widerlegt worden und als ausgemacht gelten muß, daß er ihn von einem ganz falschen Standpunkte aus getadelt hat, legte man doch immer wieder die dort aufgestellten Forderungen als Maßstab zur Würdigung Bürger's an, wogegen eine andere Partei fort und fort zum Anschluß an Wilhelm Schlegel drängte. Ist ihm aber dieser wirklich gerecht geworden oder milder mit ihm umgegangen? "Bürger als

<sup>•)</sup> Sillebrand III. 341 ff. Rurg III. 62 f. Bon bem letten mir betannten Biographen Bürger's, heinrich Proble, ift weber für fein Leben noch für seine Dichtungen etwas wesentlich neues vorgebracht worden. Ja bie radicale Unselbstständigkeit bes Urtheils tritt bei ihm in ber abgeschmackteften Beise auf.

Mensch", sagt er"), ware gar leicht gerechtfertigt, wenn er auch mit dem anvertrauten Pfande seines Talents weit weniger gewuchert hatte, als er wirklich gethan hat. Allein die Bufälligteiten, welche die Entstehung eines Runftwerkes umgaben, durfen nicht in Anschlag gebracht werben, wenn von einer Beurtheilung nach Runstgesegen die Rede ift. Man tann nicht aus Menschenliebe Beifall zollen, noch aus Mitleiden bewundern. Es ware möglich, daß diefer Baum, in einen andern Boden verset, und bei anderer Bitterung, seiner Art nach weit beffere Früchte getragen batte: aber Diese Betrachtung tann mich nicht bewegen, den Geschmad der wirklich getragenen Früchte anders anzugeben, als ich ihn empfinde. Mit bem Sinftellen für die außere Anschauung ift bas Gebicht ober sonstige Erjeugniß bes Geiftes von ber Perfon bes Bervorbringers eben fo abgeloft, wie die Frucht, welche genoffen wird, vom Baume; und wenn die sammtlichen Gedichte eines Mannes seinen poetischen Lebenslauf barftellen, und zusammen gleichsam eine tunftlerische Person bilben, in welcher sich bie Eigenthumlichkeit ber wirklichen mehr oder weniger, unmittelbar oder mittelbar offenbart, so muffen wir sie doch als Erzeugnisse der Freiheit, ja ber Willfur ansehen und es babin gestellt sein laffen, ob ber Dichter fein Inneres nicht auf gang andere Beise in feinen Berten hatte abspiegeln tonnen, wenn er gewollt hatte.

Das war es wol eben, was Bürgern in der oben erwähnsten Beurtheilung in der Jenaischen Literaturzeitung am empfindslichsten kränkte, daß sie diese Trennung nicht zugab, daß so bestimmt darin ausgesprochen wurde, was man am Dichter versmisse, gehe dem Menschen ab. Es ward ihm Mangel an Bildung vorgeworsen, in einem Alter, wo man eine solche Bersäumniß schwerlich mehr nachholt. Dadurch spielte der Kristiker die Frage eigentlich in ein ihm fremdes Gebiet. Speculativ und im voraus betrachtet, erscheint eines Menschen freie in ihm selbst zurückgehende Thätigkeit als eine Schöpfung aus Nichts; historisch aber von hinten nach angesehen, wird sie zu einem bedingten Gliede in einer Reihe von Ursachen und Wirkungen. und wenn sich aus jenem Standpunkte Alles von ihm fordern lässt, so muß man auf diesem schlechthin mit dem vorlieb nehs

<sup>\*)</sup> Sämmts. 23. (1846) VIII. 69 ff.

men, mas er wirklich geworden ift. Db Jemand die außeren und inneren Unregungen zu einer höheren Ausbildung geborig benutt hat, ob nicht, wenn bei feinem redlichen Bestreben noch Robbeit ihm den weitern Fortschritt wehrte, dies find Fragen, die er in der geheimsten Stille mit fich auszumachen bat; und Die moralischen Angelegenheiten eines noch lebenden Menschen. vor das große Publicum ju ziehen, ift in der That graufam, wenn ihm auch in der Sache felbst nicht das mindeste Unrecht geschähe.\*) Davor ift man aber niemale sicher: benn zwischen bas Innerste bes Gemuthe und seine Erscheinung in einem Runftwerfe treten Organe und Medien ein, welche die Mittheilung leicht unvollständig machen ober entstellen. Es giebt Menschen die nicht ohne widerliche Verzerrung weinen können, wenn ihr Gefühl auch das mildeste und edelfte mare; es giebt harthörige Musiter, die ihre Buborer mit häufigem Fortissimo beimsuchen, weil sie nur Biano boren, wenn sie schon Forte angeben. Wenn wir und, ohne über ben Urheber richten ju wollen, blos an das Geleistete halten, fo bekommen wir ftatt eines unbekannten, unergründlichen und in's Unendliche bin beftimmbaren Subjecte, das auf fich felbft hatte handeln follen und können, bestimmte Objecte auf die der Dichter gehandelt hat: nämlich seine Borbilder; die poetischen Gattungen, wie sie sich historisch gebildet haben oder durch ihren Begriff unwandelbar festgeset sind; die gewählten Gegenstände, die ihm vielleicht

<sup>\*) &</sup>quot;Schiller's Recenfion war meines Erachtens eine nach ben Gefeten ber literarischen Moral nicht wol zu rechtfertigenbe Sandlung. Wie tam gerabe Schiller bagu, über einige in Burger's Gebichten fteben gebliebene gefunde Derbheiten wie ein Rhabamanthus zu Gericht zu figen? Der Bf. ber Räuber, in beffen früheren Gebichten und Dramen fo manche Buge jebes garte Befühl verleten, musite miffen, wie leicht genialischer Uebermuth ju wilben Ausschweifungen fortreift. Dber mar es gerabe bas Bewufftfein biefer neuerbinge mit ibm felbft vorgegangene Bermandlung, mas ibn fo unerbittlich ftrenge machte? Und hatte er benn wirtlich bie alte Saut fo vollständig abgeftreift als er bamale glaubte? Ueberbies bat Schiller burch biefe Beurtheilung nur eine ichwache Brobe feiner Rennerschaft gegeben. Er batte Burgern nicht tabeln follen, weil er ibn nicht geborig ju loben verstand. Bie er bas Bejen ber Battung, worin Bürger wenigstens ein vollendeter Meifter mar, begriffen batte, bas zeigen bie Ballaben, bie er fpater, wetteifernb mit Goethe, aber gegen ben Willen ber Minerva bichtete." (Aus ber Anm. in Schlegel's tri tischen Schr. n. b. Ausg. 1828.)

jum Theil von außen her überliefert wurden; endlich die Sprachen und die äußerlichen Formen der Poesie, die Silbenmaße, wie er ne vorfand und bearbeitete.

Sollte bei einer Prufung ber Burgerichen Gebichte nach biefen Rudfichten und ihrer Busammenhaltung mit bem unbedingten Magitabe des Kunftgesetes auch Bieles von dem megfallen muffen, mas Burger fich felbst zuschrieb, und mas ihm seine mitlebenden Leser größtentheils bereitwillig zugestanden: so alaube ich doch den Schatten meines Freundes durch offene Darlegungen meiner jegigen Ueberzeugungen barüber nicht zu franten. Er ift aus bem Reiche finnlicher Täuschungen entrudt, und wenn sich die Abgeschiedenen noch um unsere Angelegen= beiten bekummern, fo liegt ihm unftreitig bas Gebeihen ber göttlichen Poefie überhaupt mehr am Bergen, ale bie Beitrage seines beschränkten Gelbst, wiewol er im Leben es vielleicht nie völlig zu diefer Entaußerung bringen konnte. Budem ift es eine vergebliche Soffnung, einem menschlichen Werke burch Berschweigung ber Mangel einen höbern Ruhm friften zu wollen, ale ber ibm zukommt: vielmehr ftebt zu befürchten, in der Kolge möchte mit dem fo lange eingebildeten Werth, ber fich nicht bewährt gefunden, auch der achte verkannt und bei Seite geschoben merben; und es ift baber in jedem Falle heilfam, die Gichtung zeitig ohne Rudhalt vorzunehmen. Man muß munichen, bak Burger's Gedichte fünftig nur nach ihrem reinen Gehalte wirten: ba jedoch, wie es scheint, unsere Literatur bie gange Schule möglicher Migverftandniffe durchmachen muffte, um zu bein Rechten ju gelangen, so ift ihnen auch die bisherige negative Wirkung, daß sie hiervon ihr Theil getragen, zu Gute zu rechnen.

Bei einem Dichter wie Bürger, der gar nicht etwa wie ein begünstigter Liebling der Natur den ersten Anmuthungen folgte, und Alles mit fruchtbarer Leichtigkeit hinschüttete, sondern meistens langsam und mit Mühe, ja nicht selten mit ängstlichem Fleiße seine Sachen ausarbeitete und überarbeitete, sind die leitenden Begriffe bei seiner Ansübung der Kunst von großer Wichtigkeit um uns über die Ursachen des Gelingens und Bersehlens aufzuklären. Ich sinde deren hauptsächlich zwei während seines ganzen poetischen Lebenslauses herrschend: Popularität und Corzectheit; obschon natürlicherweise jener in dessen erster Hälfte, dieser in der letzen mehr hervorstach. Dazu kam noch in den

späteren Jahren, als ihn eine ftolz verkennende Rritif an fich felbst irre gemacht hatte, der ihm eigentlich fremde und aufgebrungene Begriff ber 3bealität. Er hat zwar in einem eigenen Spottgebichte, "ber Bogel Urfelbft, feine Recenfenten und ber Genius," seinen Unglauben baran erklärt, aber nichts besto weniger fich baburch zu mancherlei Aenderungen und Umschmelzungen bestimmen laffen. Dagegen verließen ihn in dieser Beriode die Begriffe von Originalität und Genialität beinabe ganglich, auf die er immer nur mißtrauend gefußt hatte, und gleichsam um die Sitte seiner Altersgenoffen mitzumachen, welche darauf wie auf eine gluckliche Karte ihr ganzes Bermögen wag-Auf das allgemeine Wefen der Poesie, auf die Rothwenbigkeit und ftrenge Reinheit der Gattungen, sogar auf die Anlage eines einzelnen Gedichtes im Ganzen scheint er wenig Nachdenken verwendet zu haben.

Den Sat, welchen Burger ichon in ber Borrebe gur erften Ausgabe feiner Gebichte ohne Beweis postulirt hatte: Boltspoesie fei die vollkommenfte und die einzig mahre, diefen Sat, folgen. bermaßen modificirt: "Bopularität eines poetischen Bertes ift bas Siegel seiner Bollkommenheit," erkannte er in der Borrede zur zweiten Ausgabe von Neuem an und suchte ihn zu begrun-Wenn man bas, mas er babei fagt, um feine Meinung mit dem Bort Bolt deutlich ju machen, jufammenrafft, fo läuft es auf einen mittleren Durchschnitt aus allen Ständen hinaus, und zwar in Ansehung der natürlichen Anlagen und Fähigkeiten; benn in Betreff bes Angebildeten und Erworbenen giebt es einen folchen mittleren Durchschnitt überhaupt nicht, indem die an wissenschaftlicher und conventioneller Bildung theilnehmenden und die bavon ausgeschloffenen Stande ganglich getrennt bleiben. Run lafft fich aber nicht einsehen, warum die Poefie, ber es gegeben ift, bas bochfte im Menichen auszusprechen, sich irgend nach der Mittelmäßigkeit bequemen sollte, statt sich an die vortrefflichsten und von ber Natur am reichsten begabten Beifter zu wenden, und die übrigen forgen zu laffen, wie fie mit ihr fertig werden möchten. Burger verstand fich mit dieser Forderung felber nicht recht, und verwechselte fie mit dem allerbings erreichbaren 3mede, ben er fich bei einem großen Theile feinen Lieder vorgefest, hatte: fur Lefer aus verschiedenen Stanben, und namentlich auch aus den untern und ungelehrten, ju-

gleich zu bichten. Es durfte auch dazu nicht eben eine so bewundernswürdige Berablaffung nothig fein, als manche haben vorgeben wollen; denn die Ratur theilt Phantasie und Empfanglichkeit ohne Rudficht auf hohe oder niedere Beburt aus; conventionelle Cultur wird nur zu ben Gattungen erfordert. welche Gemalde bes feinern gefelligen Lebens aufstellen, und gelehrte Kenntniffe konnen durch die Bahl des Stoffes überfluffia In Diesem Ginne ift es fehr möglich, ein gemacht werden. murdiger und edler Bolfebichter gu fein. Allein es läfft fich wiederum nicht einsehen, warum jeder Dichter, und gmar jederzeit, es wollen muffte, warum er nicht zum Beispiel Lefer sollte vorausseten burfen, welche bie Natur mit einem philosophischen Auge betrachtet haben, oder mit dem claffischen Alterthume vertraut find. Bas er an Ausdehnung feiner Birfung verliert. konnte ihm leicht ihr Gewicht erfeten. Wie eng murbe bie Sphare ber Boefie begrenzt, welche herrliche Erscheinungen in ihr wurden unmöglich gemacht werden, wenn Burger's Grundfat allaemein gelten follte! Seiner Behauptung, "alle großen Dichter seien Boltebichter gewesen, und mas fie nicht populair gedichtet, sei zuverlässig bei ihren lebendigen Leibern bereits vergeffen, oder gar niemals in die Borftellungsfraft und bas Gebachtniß ihrer Leser aufgenommen worden", widerspricht die Geichichte. wenigstens ber modernen Poefie, die uns hier junachst angebt, geradezu. Dante und Betrarca, die beiden alteften Saupter berfelben, find auf jede Beife, sowol nach bem Makstabe ber Renntniffe als ber Geiftesfrafte so unpopulair wie möglich. Guarini ferner, der erste große Berbinder des Antiten und Dobernen, ift feineswegs populair; und Shafespeare und Cervantes scheinen es nur, indem fie die Menge in ihren meiften Berten burch rasche Bewegung ober heitere Darstellung befriedigen. und fie mit einem oberflächlichen Berftandnisse tauschen, mahrend ber tiefe Sinn und eine Unendlichkeit garter Beziehungen gemeinen Lefern und Buschauern verborgen bleibt. Die Frage, in wie fern homer's Rhapsodien ursprünglich volksmäßig waren, oder bloß für die Edlen und Großen gefungen murden, murde und hier zu weit führen; allein daß die Troubadours und Minnefanger im Gangen nicht eigentlich Bolksbichter zu nennen find, barf ich ohne Bedenken behaupten. Sie übten vielmehr eine abeliche und Ritter-Boefie, auf die Sitten, Anfichten und Empfindungsweise des obersten und damals gebildetsten Standes gebaut. Wir haben von Dichtern aus derselben Zeit, die sich um den Beifall der untern Stände bewerben, noch Manches, was mit jener den schneidendsten Gegensatz macht; auch äußert einer und der andere edle Minnesinger keine geringe Berachtung der bürgerlichen und bäurischen Lieder.

Wenn Bürger mit jener allgemeinen Forderung der Bopularität, die er denn doch vornehmlich durch Klarheit und leichte Berftandlichkeit erklart, nur das meinte, daß jedes Gedicht diese Eigenschaften in möglichst hobem Grade nach dem Berhältniffe feines Inhalts befigen folle, fo tann man fie gern zugeben, bis auf die Ausnahmen, wo ein Schleier von Berworrenheit und Dunkelheit felbst ben bezwedten Gindrud hervorbringen hilft, und also ein Mittel ber Darftellung wird. Seine Bemerkung scheint bann auch nicht überfluffig, ba manche unferer Dichter gang gewöhnliche Gedanken durch grammatische rhetorische Runftelei zu einem schwerfälligen Tieffinne ungenießbar aufgeschraubt haben: eine Berkehrtheit, wovon Bürger überall frei blieb. man aber behaupten, volltommene Deutlichkeit sei das mefentlichfte Erforderniß zur Bolkspoesie, so mochte man mit ihr gang auf den Fremeg gerathen. Unfer Dasein ruht auf dem Unbegreiflichen, und die Boefie, die aus deffen Tiefen hervorgebt, kann diefes nicht rein auflosen wollen. Dasjenige Bolk, wofür es sich der Mühe verlohnt zu dichten, hat hierüber, wie über Bieles, die natürliche Gefinnung beibehalten; Alles verfteben, daß heißt mit dem Berftande begreifen wollen, ift gewiß ein febr Beisviele werden dies einleuchtender unpopulaires Begehren. Die Bibel, wie fie gegenwärtig in ben Sanden des machen. Bolte ift, wird nur fehr unvollkommen verstanden, ja vielfältigft nicht verstanden, und bennoch ift fie ein außerst populaires Buch. Bon unfern neuern Eregeten zum allgemeinen Berftandniffe jugerichtet, wurde fie unfehlbar ihre Popularität großentheils einbuffen. Die alten, befondere katholischen Rirchenlieder, voll der fühnsten Allegorie und Mystif, waren und find höchst populair; die neuen bild- und schwunglosen, vernünftig gemeinten und wafferklaren, die man an ihre Stelle gesetht hat, find es gang Und warum sind sie es nicht? und gar nicht. Weil in ihrer ekeln Ginformigkeit nichts bie Aufmerksamkeit wedt, nichts bas Gemuth ploglich trifft, und es in die Mitte besjenigen verfest,

was ihm durch förmliche Belehrung nicht zugänglich werden wurde. Mit einem Wort, wer für das Bolk etwas schreiben will, das über dessen irdische Bedürfnisse hinausgehen soll, darf in der weißen Magie, oder in der Kunst der Offenbarung durch Wort und Zeichen, nicht unerfahren sein.

Bürger wollte nun überdies nicht blos ein Bolksfänger. sondern auch ein correcter Dichter sein, und zwar nicht etwa in einigen feiner Bedichte volksmäßig und in andern correct, sondern in denselben beides zugleich. Da Correctheit aber burch= aus ein Schulbegriff ift, fo muß dies nebft feinen übrigen Borstellungen von der Popularität billig an der feinigen 3meifel Man wende nicht ein, der Erfolg habe dafür ent= schieden: Burger werde überhaupt in einem ausgebreiteteren Rreise gelesen, ale vielleicht irgent ein beutscher Dichter, er habe mit einigen seiner Stude sogar bei ben Ständen Gingang ge= funden, die fonst nichts zu lesen pflegen. Denn auch diese find jest durch eine einseitige Aufflärung so vielfältig bearbeitet worden, ber Einfluß eines unpoetischen, Alles für ben Rugen erziehenden Zeitalters hat sich auf so manchen Wegen bis zu ihnen erstreckt, daß sich von der Popularität bei unserm jegigen Bolke kein Schluß auf die giltigere bei einem für die Naturpoesie noch nicht verbildeten machen lafft. Gedichte, fie feien nun fur Ronige ober Bettler bestimmt, follen tein Beitrag ju einem Roth= und Silfebuchlein, sondern eine freie Ergötzung fein; und die Denkarten und Ansichten, die man als Borurtheil auszurotten bemüht ift. möchten gar nabe mit den wunderbaren Dichtungen alter Bolts= poefie zusammenhängen.

Eine Bergleichung aber mit dieser, meinte Schlegel, werde die besten Aufschlüsse geben; doch verwandle sich die Frage: war Bürger ein Bolksdichter, dann in die: sind seine Romanzen ächte und unvermischte Romanzen. Da er jedoch, worauf schon hinsgewiesen, zu keiner stricten, historisch und genetisch richtigen Trennung der Romanze von der Ballade gelangen konnte, so genügt es hier zu bemerken, daß ihm Bürger's Berdienst in Versgleich zu den englischen Rachdichtungen unermeßlich groß erscheint. Es ist wahr, fährt er darauf fort, Bürger verdankt den engslischen Balladendichtern und besonders der Percuschen Sammlung sehr viel. Ohne diese Anregung wäre er wol schwerlich seinen Beruf inne geworden, da das Deutsche, zum Theil schäpbare,

was sich in dieser Art erhalten hat, beim Anfange seiner Laufbahn ganz unbekannt war. Richt weniger als fünf, und darunter zwei von Bürger's beliebtesten Balladen sind nach englischem Stüden gearbeitet, und fast nur frei übersett.

Einzeln durchgegangen, verweilt er am langsten bei ber "Entführung", die er ale burchaus vergröbernde gewaltsame Parodie des Originals kennzeichnet, wo in haupt- und Nebenfachen alles ebler und zierlicher fei. Dies Stud biene vornehmlich dazu, uns mit einem Male von Burger's Manier die flarfte Borstellung zu geben. Denn eine Manier habe er, und zwar eine fehr auffallende und unverrudlich vestgefette, die fich bei allem Bechfel ber Gegenftande gleich bleibe. Gie fei berb und zuweilen nicht ohne Robbeit; fie habe einen großen Anschein von Rraft, aber es mare nicht die ruhige fichere Rraft, sondern wie mit willfürlicher Spannung hervorgedrängte Musteln. größter Fehler fei wol die nicht felten überfluffige Säglichfeit ber dargestellten Sitten: wenn man sich indeß darüber hinwegfete, fo muffe fie fich burch Redheit und Raschheit im Ausbrude, im Berebau und im Gange, ber Ergablung, burch Sauberfeit und Genauigkeit in der gangen Ausführung empfehlen. fachheit könne man ihr nicht zuschreiben, vielmehr verschwende fie die materiellsten Reize und sei reich an überladenden Ausschmudungen, wo boch nichts ber Ginfalt bes Boltegefanges mehr zuwider, als statt des stillen Butrauens, die Sache werde für fich ichon wirken, fie durch ein lautes bavon gemachtes Aufsehen aufzudringen. Diefer lette Buntt bezeichne hauptfächlich, mas einigen Romangen Burger's abgebe, ober genauer zu reben, mas fie zuviel hatten, um gang achte Romangen gu fein. sei mit einem Worte immer bemagogisch, aber febr oft nicht populair.

"Was unstreitig beitrug, Bürgern über das Fehlerhafte seiner Manier zu verblenden, oder sie vielleicht ganz seinem Bewusstsein zu entziehen, war die Sicherheit und Meisterschaft, womit er sie ausübte: denn alles, was mit einer gewissen Consequenz durchgeführt ist, kann aus sich selbst nicht widerlegt werden. So sind in der Entführung lauter Unschicklichkeiten zu einem gewissermaßen schicklichen Ganzen zusammengearbeitet, das Haltung hat und seine Wirkung nicht versehlt. Ich gestehe gern, daß die Bergleichung mit dem Englischen für manches,

was ich daran rügte, meinen Blid geschärft, und bin um fo weniger durch den Beifall befremdet, den fie bei fo vielen deut= schen Lesern, für welche sie Driginal mar, gefunden hat und noch findet. Benn Burgern biefe Bergleichung und bas Studium feiner Borbilder überhaupt nicht vor dem bewahren konnte, wozu ibn feine natürliche Anlage hinzog, fo muß es babei in Anschlag tommen, daß das Medium einer fremden Sprache leicht die Unficht eines Gebichts verfälfchen tann. Serder hat die Boltelieder ber verschiedensten Nationen und Zeitalter mit ganglicher Reinbeit von aller Manier und poetischem Schulmefen, jedes treu in feinem Charafter übertragen; bier mare Burgern bas Rechte so nabe gerudt worden, daß er es fast nicht hatte verfehlen tonnen. Aber leider erschien diefe in ihrer Art einzige Sammlung, wo die eigensten Raturlaute mit allseitiger Empfänglichkeit berausgefühlt find, erft im Jahre 1778, alfo jugleich mit ber erften Ausgabe von Burgers Gedichten, als feine Manier icon völlig fertig mar."

Nicht so schlimm stehe es um den "Graurod und die Pilsgerin"; die hier gewählte Liederweise sei nicht mißfällig; allerlei Bertraulichkeiten und dann wieder gesuchte Sonderbarkeiten des Ausdruck, nehst Berzierungen wie "Ringellockenhaar" und "Tausendthränenguß" sinde man freilich auch hier. Merkwürdig bleibe zudem, daß seine Wahl überhaupt auf dieses Stück gestallen, dessen Original gar keine alte Ballade, sondern von Percy dus Bruchstücken von dergleichen bei Shakespeare, mit Hinzussehung eigner Strophen sinnreich zusammengestickt sei. Und zum Beweise, daß Bürgern nicht gerade daß Aechteste und Einsachste angesprochen, enthalte Percy's Sammlung eine wirkliche alte Ballade von ganz ähnlichem Inhalte, ein Gespräch einer reuigen Pilgerin mit einem Hirten; welche schon darum weit romantischer, weil sie nicht mit dem Theaterstreich einer Wiedererkennung endige, sondern die Pilgerin ungetröstet ihre Wallsahrt fortsetze.

"Frau Schnips ist nach The wanton wife of Bath, der Kaiser und der Abt nach King John and the Abbot of Canterbury. Beide Originale sind nicht alt, wie Sprache und Silbenmaß ausweisen, das lette nach Perch's Zeugniß schon Umarbeitung eines ältern. Sie sind das, was man im altdeutschen einen Schwant nannte, ein Stoff, der bei der gehörigen Behandlung wol nicht vom Gebiet der Romanze auszuschließen

ift, so wie jeder, der es versteht, jugeben wird, Lazarillo de Tormes sei ein romantisches Buch, wiewol es lauter lustige Balladengeschichten enthält. In dem Weibe von Bath ift jedoch eine zwar genialisch eingekleidete Belehrung zu sichtbar bas Biel, wodurch es mehr eine religiofe Fabel wird, in dem Beift wie Die Legende von St. Beter mit ber Beis, von dem betrügerischen Schneiber im himmelreich, und andere bei unserm Sans Sachs. Der Gedanke ift außerst ted, und iconende Behandlung mar baber anzurathen: eine Beisbeit, die ber englische Dichter unstreitig bewiesen hat. Bürger, bem ber Bedanke nicht gehörte, hat von dem Seinigen blos eine verwegene Ausführung hingugethan. Daß ce auf einen gewiffen Grad drollig heraustommen muß, wenn man die Patriarchen und Apostel niedrige Redensarten führen und wie Karrner fluchen läfft, begreift fich; aber bem 3mede ift es hier gang fremt, und mare Burger biefem treuer geblieben, so hatte er nicht nothig gehabt, bas zuvor Schlimmgeinachte durch eine angehängte Apologie wieder gut machen zu wollen. Es konnte Jemand bem scherzhaften Muthwillen das Aeußerste für erlaubt halten, und boch manche von ben Berftärkungen und Erweiterungen, womit bas Driginal hier ausgestattet ift, platt und ekelhaft finden. Der possenhafte Gebrauch lateinischer Borter, moderne Titulaturen, Anreden ber Personen mit Er und Sie, und andere Buge erinnern an ben Ton der Pringessin Europa, die weder eine Romange noch volkemafig, fondern blos gemein ift, und mo die Berfleidung bes Dichtere ale eines Bankelfangere in allzumahre Bankelfangerei übergeht.

Der Kaiser und der Abt hat auch mancherlei Zusäte und Erweiterungen bekommen, doch ist der gute Humor des Originals ohne Entstellung übertragen, und manche von den Beränderungen können sogar Berbesserungen genannt werden. Sonderbar ist es bei Bürger's gewöhnlicher Sorgsalt für die Wahrscheinlichskeiten, daß er die Aehnlichkeit des Schäfers mit dem Abt zu erwähnen unterlassen hat. Auch ist es ein Verstoß gegen Costüm und Schicklichkeit, den Abt in seiner Bedrängniß mit dem Helden eines neuern Romans ("ein bleicher holwangiger Werther") zu vergleichen.

Graf Walther ift die lette unter den entlehnten und überhaupt in der Reihe der Burger'schen Romanzen. Es ift, ungeachtet der etwas vermehrten Strophenzahl, eigentlich nur eine Uebersehung, aber freilich eine manierirte. Der Gegenstand hat etwas Beleidigendes für die Bürde des weiblichen Geschlechts, als ob die Treue der Männer großmüthige Gabe, die der Frauen aber Pflicht wäre. Sprache und Bersbau sind zu fleißig außepeputt: jene, ungeachtet einiger beibehaltenen Archaismen, glänzt gleichsam von Neuheit, und dieser ist gegen die lose Nachlässigsesteit des Originals straff und rasch, wiewol nicht ohne härten."

Tiefern Gehalt und weit reinere Kraft erkannte Schlegel in Bürger's eigenen Romanzen, deren Reihe Leonore auf's glänzendste eröffne und ihm allein schon Unsterblichkeit sichere. Meisterlich sei die Darstellung in dem der Leonore am nächsten stehenden wilden Jäger, vielleicht für eine Romanze zu kunstvoll, wenigstens von einer Kunst, wobei die studirte Wahl und Ausbildung der Jüge zu sichtbar bleibe. Ueberhaupt, bis auf das so sprechende und gewissermaßen große Silbenmaß, das aber nicht fasslich in's Gehör falle und am wenigsten sich einer Meslodie anneige, sei dem Gedichte eine Gründlichseit der Ausssührung mitgegeben, woran es zu schwer trage, um ganz die Bahn des leichten Bolksgesanges zu sliegen, wiewol es in der Anlage höchst populair gedacht wäre.

Ungefähr auf berfelben Stufe stunden der Raubgraf und die Beiber von Beinsberg: munter und brollig, jedoch nicht ohne Anwandlungen von den Spagen in der Pringeffin Guropa, Berrn Bachus und der Menagerie der Götter, und vielmehr ftudentenhaft ale volksmäßig zu nennen. Singegen feien Lardo und Blandine unftreitig von allen Seiten Burger's ichlimmfte Ehre mache bem Bergen Burger's das Lied vom Berirruna. braven Manne; nur daß es eine achte Romanze und mahrhaft volksmäßig, bas muffe mehr als bezweifelt werden, wenn man auch für das lette noch so viele Beweise von allgemeinem Beifall anführe. "Ge ift ein unfunftlerisches Beginnen, eine gute Sandlung als folche barftellen zu wollen, benn bas, mas eigentlich ihren sittlichen Berth ausmacht, die Reinheit der Bewegungsgrunde, tann auf feine Beife jur Erscheinung tommen. Es ift aber auch ber unverfälschten geraden Gefinnung bes Boltes gar nicht gemäß. Das Bekanntmachen fogenannter edler Sandlungen durch die Zeitungen, die dafür ertheilten Ehrenbezeigungen oder gar darauf gesetten Breife, alles dies find Diggeburten einer leidigen Aufklärung. Ich will nicht fo übel von unferm Beitalter benten, nicht zu glauben, daß eine Menge viel befferer Sandlungen geschehen, als die unfre albernen Bolteschriftsteller aufzeichnen. Dem Staate liegt es ob, bem Burger, ber 3. B. einem andern das Leben gerettet, eine corona civica ju verehren; allein dies ift gang etwas anderes, es ift eine Belohnung für ben ihm geleisteten Dienst, wobei die über allen Lohn erhabene Sittlichkeit bes Thaters babin gestellt bleibt. Jede Anstalt ift unsittlich, Die es zweideutig macht, ob sich in ein wohlthuendes Bestreben nicht eitle Ruhmsucht mischte. wahrhaft tugendhafte Menfc, der fo innig fühlt, daß das Befte, mas er thun fann, nur feine Schuldigkeit ift, wird bei bem Gethanen nicht felbstgefällig verweilen, und fich vornehmlich allem Schaugeprange bamit entziehen. Die driftliche Gefinnung vollende, die wol noch immer die populairste ift, bringt es mit fich, wenn man Urfache zur Zufriedenheit mit fich zu haben glaubt, fich in feinem Innern zu bemuthigen, damit nicht der Stolz auf bas vollbrachte Gute die gefährlichfte Bersuchung werde. Eine kleine Inconsequenz ift es, daß der Dichter so oft wiederholt erklärt, er wolle einen einzelnen Menschen, einen Beitgenoffen verherrlichen, und boch alle örtlichen Bestimmungen wegläfft, woran man ihn erkennen konnte. Es murbe, wie mir scheint, auch poetisch weit vortheilhafter sein, wenn der Flug und ber Schauplat ber Ueberschwemmung, das Baterland und ber Name bes Retters angegeben mare. Der Grund bes Berschweigens liegt freilich in der Erzählung selbst: "Go rief er, mit ablichem Bieberton, und mandte ben Ruden und ging bavon." Der Bauer entzog fich fchnell ber Dankbarkeit und Bewunderung, man hat vielleicht nicht einmal seinen Ramen erfahren; er hatte sich eine öffentliche Lobpreisung gewiß ebenso verbeten, wie den Lohn des Grafen. Dieser mahrhaft große Bug front feine handlung; und da Burger bas, mas ihre Gittlichkeit beglaubigt, fo gut gefühlt und ausgedrückt hat, fo ift es ju beklagen, daß er die That nicht ben Thater hat loben laffen, ohne ju fagen, ju melben und anzufundigen, deß er fie berrlich preisen wolle. Man mache den Bersuch, mit Weglassung aller Strophen und Zeilen, welche Declamation enthalten, die blope Erzählung herauszuheben: man wird nicht nur die Entbehrlichteit jener Einschiebsel einleuchtend, sondern and die Wirfung

ber Geschichte um Bieles erhöht finden. Besonders hat alles, was den Bauer und seine That darstellt, den Ton der gediegensten Biederkeit: und es ist keine Frage, daß bei einem etwas anders gerückten Gesichtspunkte ein vortreffliches Gedicht daraus hätte werden können." Dies fand Schlegel an der Romanze "die Kuh oder Frau Magdalis" bestätigt, wo alles aus dem Stoffe gemacht worden sei, was daraus werden konnte, ohne Prunk und Künstelei. Ihn dünkte das Ganze durchaus liebenswürdig und gemüthlich.

"Des Pfarrers Tochter von Taubenhain wird unfehlbar jebes empfängliche Berg erschüttern, aber leiber mit peinigenden Befühlen, gegen die nur berbe Rerven gestählt fein möchten. Das Gebicht hat eine moralische Tendenz in dem Ginne wie unsere bürgerlichen Familiengemälde: und wie diese zum romantischen Schauspiel, so verhalt es fich ungefahr gur mahren Ro-Das Drudende biefer Rudficht liegt gar nicht barin. daß überhaupt ein bestraftes Berbrechen jur Barnung aufgestellt wird: dies geschieht ja auch in ber Leonore und im wilben Freilich werden die Bergeben beider als Frevel gegen ben himmel und die Strafe ale ein übernatürliches Berhangniß vorgestellt, wodurch die Dichtung einen weit fühnern Charafter bekommt. Allein es giebt nicht wenige alte Romanzen, welche Mordgeschichten enthalten und mit der natürlichen oder burgerlichen Bestrafung endigen, und nichts besto weniger vollfommen Die genaue psychologische Entwicklung der romantisch sind. Motive, womit der Fortschritt der unglücklichen Berführten vom erften Fehltritt bis zum Berbrechen begleitet wird, ift es, mas weder ein beitres noch ein ernst erhebendes Bild des Lebens auftommen läfft. Die Acten jum Criminalprozeg ber Rinbesmorberin find in dem Gedichte vollständig dargelegt: daß er, bei allem, mas fie entschuldigt, bennoch mit ihrer ungemilderten Berdammung endigt, während der niederträchtige Berführer und ber brutale Bater (benn an Safflichkeit ber Sitten ift nichts gefpart) frei ausgeben, ift emporend, und ftellt und die bochfte Biderrechtlichkeit und Berkehrtheit fo mancher burgerlichen Gin= richtung vor Augen. Des menschlichen Elends haben wir leider ju viel in der Wirklichkeit, um in der Boesie noch damit behelligt ju werden. Ich febe wohl, daß Burger, vielleicht mehr aus einem bewusttlosen Triebe als mit Ueberlegung überall zu

der Region hinstrebt, wovon ihn die einmal genommene und nunmehr unabänderliche Richtung ausschloß, und in so fern ist dies Gedicht lehrreicher als manches andere. Einige haben vorzüglich die Schilderung der Schwangerschaft bewundert, mir scheinen die ansangenden Strophen das Meisterhafte zu sein. Auch die auf Unschuld anspielende Wahl des Namens Taubenshain ist glücklich, und die wiederum auf Namen und Sache anspielende Gestalt der Geistererscheinungen gehört zu den zartern Geheimnissen der Poesie.

Das Lied von der Treue ift aus einem alten und vielfach wiederholten Fabliau genommen. Da die Geschichte blos auf einen beißenden Spott gegen die weibliche Treue hinausläuft, fo follte fie entweder furz als wipige Anefdote ergablt werden, oder in einer größern Composition der Fronie dienen, wie wir fie wirklich in den Roman vom Triftan eingeflochten feben, der gan; auf die hochfte Treue der Liebenden gebaut ift. Benigftens fühlt man fehr entschieden, daß Bürger's Romange feinen rechten Schluß hat. Graf Friedrich Leopold ju Stolberg hat bei der Behandlung bes nämlichen Gegenstandes unter bem Ramen "Schon Klarchen" mit einer gludlichen Wendung geendet, überhaupt eine weit anmuthigere Erzählung daraus gemacht, wiewol nicht im reinen Ton ber "Ballade," aber so duftig und rosenfarben gehalten, daß ber helle Leichtfinn uns noch zierlich baraus anspricht, und der herzliche Rummer bes Betrogenen wie eine kindliche Klage. Es ist Alles beffer jufammengewebt: die brei danischen Doggen erscheinen nicht erft mit der Rataftrophe jugleich, fie find ichon als Schon Rlarchens Gefolge betannt, fammt bem getigerten Spanier, ben fie auf ber Sagb ju reiten pflegte; und wie viel artiger nimmt fich ber Liebhaber aus, ber ihr, wie fie mit ihm davon gieht, Lieder und Marchen vorfagt (ein Bug ber fich fo hubich zu Diefem leichten Sandel ichictt), als der schwere Junker vom Steine. Für die Bahl ber Romanzenform läfft fich zwar bas Lied vom Anaben mit bem Mantel anführen, ebenfalls ein Fabliau und eine Satire auf Die weibliche Treue: allein in diefer alten Ballade ift die gange Darstellung scherzhaft, und es wartet nicht wie hier Alles auf eine einzige epigrammatische Spipe. Burger's Behandlung thut fich burch nichts sonderlich hervor. Auf ber einen Seite ber "Donnergaloppichlag bes Bufs" und die "Sturme ber Dafe,"

auf der andern: "Herr Junker, was hau'n wir das Leder uns wund? Wir hau'n als hackten wir Fleisch zur Bank;" beziechnen die beiden Endpunkte seiner Manier; nämlich eine unpopulaire Künstlichkeit der Darstellung, und dann wieder Popularität, die nicht durch blose Enthaltung von allem nicht Bolksmäßigen, negativ, sondrrn durch Annahme gemeiner Sprachsarten erreicht werden sollte."

"Es ift aber noch eine Angahl fleinerer Stude gurud, bie jum Theil romangenartig, jum Theil Lieder im Bolkstone find, und worunter die meisten nicht leicht zu febr gelobt werben fonnen. Sie find eigenthumlich ohne Bigarrerie, und frei und leicht wie aus voller gefunder Bruft gefungen. Dahin gehören die von Minne redenden Lieder, die mit ten alten Minnefingern nichts gemein haben, aber ein heiteres von Burgern felbst ent= worfenes Bild bes Minnefingere barbieten. In .. bes armen Suechens Traum" ift ber fo naturliche volksmäßige Glaube an sinnbildliche Deutung der Träume rührend benutt: die Folge und Verknüpfung der Bilder ift wirklich traumerisch, und bas Bathetische anspruchelos. "Der Ritter und sein Liebchen" brudt schon im Gange bes Silbenmaßes treulofen Leichtfinn aus: bas Abgerissene des Anfangs und wie der Ritter unbekehrt bavon geht, ohne daß eine weitere Auflosung erfolgt, ift im Geifte der ächtesten Romanze. Ebenso Schon Suschen; es lässt sich nicht bescheidener, sinniger und zierlicher über die Wandelbarkeit ber Liebe ichergen. Dem "Liebeszauber" ift gar nicht zu widerfteben, so lebendig gautelt er in bem muntern Liede, bei bem man gleich die Melodie mit zu hören glaubt, wenn man es nur lieft. Das "Ständchen" und "Trautel" find gefällige Beifen, bas "Schwanenlied" und "Molly's Werth" von ber naivsten Innigfeit. "Das Mabel bas ich meine" (benn ich bleibe bei bem "Mädel," und fann mich nicht ju ber "Solben" befehren) blüht in frischen Farben: ba ber Dichter fie hinterdrein noch duftiger verblafen wollte, hat die Einheit des Tons barunter gelitten. Bu den Fragen und wiederholenden Antworten, überhaupt ju der tandelnden Ginfalt, womit finnlicher Liebreiz als ein Bunderwert bes Schöpfers gepriefen wird, paffte ber Ausruf "ber liebe Gott! ber hat's gethan", vollfommen. Es muß erfreuen, daß Die muntere Laune ben Dichter auch in den letten Jahren nicht

verließ. Das "hunnenlied", "Sinnenliebe", "Lied" (Ausgabe von 1797 Th. II. 266), "der wohlgefinnte Liebhaber" und "Sinnesanderung", alle von der zierlichsten Schaltheit und quweilen von einer markigen aber unverborbenen Lufternheit befeelt, find angenehme Beweise bavon. 3ch kann nicht umbin, Diefe kleinen Sachen im Range weit über manche berühmtere ju stellen. Das. Mag bes Kunstwerthes wird nicht burch ben äußern Umfang und ben Inhalt begrenzt; und fogar ein "Spinnerlied", bas gang leiftet mas es foll, wie bas Burgeriche, ift nichts Geringes."

Schlegel erinnert jedoch baran, daß er unter ben obigen Studen die früheren in ihrer ursprunglichen Gestalt meine, fo wie er auch bei ben vielerlei Beranderungen, Die Burger mit feinen übrigen Iprifchen Bedichten vorgenommen habe, fast burchaangig fur bie alten Lesarten ftimmen murbe. Buweilen fei die Umarbeitung fo entstellend, daß der Liebhaber, der die postume Ausgabe aufschlage, seine vormaligen Lieblinge taum wieder erfennen werbe.

Bu nicht wenigen Beränderungen, heißt es bei ihm weiter, hat Burgern das Bemühen bewogen, die ihm vorgerudte Berfäumniß bes Idealischen nachzuholen; dazu gehören z. B. verschiedene im hohen Liede. Da sich dies auch auf Gedichte erstreckte, die bisher recht gut ohne bergleichen fertig geworben waren, fo find barin bie Ibealität und bie Boltsmäßigteit in's Gebrange mit einander gerathen: Die lette, ale im wohlhergebrachten Besit, hat nicht gang weichen wollen, und so schieben fie fich wie zwei Versonen auf einem zu schmalen Site bin und her. An dem "Madel", nunmehr ber "bolben die ich meine". hat man das deutlichste Beispiel davon. Der "Minnefinger" hat nunmehr den dritten Ramen bekommen; er bieß in der zweiten Ausgabe "ber Liebesdichter", und jest "Lieb' und lob ber Schonen". Das gute "Standchen, Trallyrum larum, bore mich!" ift ebenfalls ein etwas idealifirtes Standchen geworden. Bei weitem die meiften Beranderungen ruhren jedoch von dem Streben nach Correctheit ber. Roch von andern fällt es fower, irgend einen Grund zu entbeden, und man fann fie mit nichts anderm vergleichen, als mit dem willfürlichen Bundreiben der gefunden Saut. Wenn man in der altesten Ausgabe lieft:

Bufft' ich, wufft' ich, baß bu mich Lieb und werth ein bischen hieltest, Und von bem, was ich für bich, Nur ein hunderttheilchen fühltest,

Daß bein Danken meinem Gruß halben Wegs entgegen kame, Und bein Mund ben Wechselkuß Gerne gab' und wiedernahme:

Dann, o himmel, außer sich Burbe ganz mein herz zerlobern! Leib und Leben könnt' ich dich Nicht vergebens lassen sobern!

Gegengunst erhöhet Gunst, Liebe nähret Gegenliebe, Und entslammt zur Feuersbrunst Was ein Aschenfüntchen bliebe.

so begreift man nicht, was dies harmlose artige Liedchen so Schweres verschulden konnte, das ihm folgende Ummodelung seiner drei ersten Strophen zuzog:

Benn, o Mädchen, wenn bein Blut Reger dir am Herzen wühlte; Benn dies Herz von meiner Glut Rur die leise Wärme fühlte;

Wenn bein schöner Herzensbank Meiner Liebe Gruß empfinge, Und dir willig ohne Zwang Kuß um Kuß vom Munde ginge;

D bann wurbe meine Bruft Ihre Flammen nicht mehr fassen, Alles tönnt' ich bann mit Lust, Leib und Leben tönnt' ich lassen.

Aehnliche Beispiele sind die vierte Strophe des "Winterliedes", die erste und zweite des "Schwanenliedes", jest "der Liebes-tranke" genannt, und die erste des Gedichts "an Abonide", jest "an Wolly". Ich unternähme allenfalls, auch in den befremd-lichten Fällen die Gründe zu errathen, die Bürgern geleitet haben mögen; und noch weniger sollte es mir schwer fallen, 18\*

Die Borzüge ber alten und die Mängel ber neuen Lesearten aufjugablen. Allein ich fann mich unmöglich zu diefer Erörterung entschließen. Bie unerfreulich und troden es ausfällt, wenn man fich vornimmt, bergleichen mit erschöpfender Grundlichkeit abzuhandeln, zeigt und Burger's Rechenschaft über Die Beranderungen in der "Nachtfeier der Benus". Er hat darin über bie vier erften Zeilen bes Gedichtes ober ben Refrain mehr als vierzig eng bedruckte Seiten, einige fleine Episoben mit eingerechnet, geschrieben. Da bas Resultat nun nichts weniger als befriedigend ausfällt, fo ließe fich leicht ein mäßiger Band gur Widerlegung schreiben, welchen bann Burger, ober wer feine Sache verfochte, mit einem noch ftartern beantworten muffte; in diefer Progression konnte es in's Endlose fortgeben, und so brachten zwei Menschen ihr Leben portrefflich mit vier Bersen Rein, in dieser Art von Kritik will ich gern jenen Rabbinern ben Borrang gonnen, welche genau wufften, wie oft jeder Buchstabe und jedes Tüttelchen im gesammten alten Testament vorkomme. Lieber will ich die Sache an der Quelle angreifen, woraus die einzelnen mit ben Gedichten vorgenommenen Beranderungent, und Burger's muhfeliges Schreiben barüber hergeflossen; und somit komme ich auf den schon Anfange berührten Ginfluß, ben seine Begriffe von ber Correctbeit auf feine Ausübung gehabt haben. Wenn Burger ale ftrenger Kritifer auftritt, und zwar gegen sich felbst, so möchte dies bei Bielen ein großes Ansehen haben, besonders da man gewohnt war, ihn ale einen originalen und genialischen Dichter, und ale einen Befreier der Boefie von willfürlichen Conventionen zu be-Allein es wird sich zeigen, daß mahrend er von den Altgläubigen in ber Poetit als ein arger Reber verschrieen ward, ber alte Glaube ihm felbst weit mehr als billig anhing.

Correct kommt von corrigiren ber, und bemnach lautet bann bas Sauptariom biefer gebenedeiten Dogmatif: burd corrigiren werden die Gedichte correct. Umgekehrt: wenn fie nicht schon im Mutterleibe correct maren, so werden fie auf biesem Wege nimmermehr baju gelangen. Pope fagt, die lette und größte Runft fei bas Ausstreichen, und fur einen Menschen wie er, ber immer nur Berfe, und niemals ein Gebicht bervorgebracht hat, mag es hingehen; fonft aber follte man benten, es mare eine viel größere Runft, nichts hinzuschreiben, mas man

wieder auszustreichen braucht. Jene Säße mussten zu einem sehr allgemein verbreiteten Borurtheile werden, weil die meisten Menschen von der organischen Entstehung eines Kunstwerkes nicht den mindesten Begriff, und an dessen Einheit und Unstheilbarkeit keinen Glauben haben; weil es ihnen an Fähigkeit und Uebung gebricht, es als Ganzes zu betrachten. Bollends geistlose Kritiker (welches zwar ein Widerspruch im Beiworte ist) lassen sich für die Correctheit todtschlagen: sie ist ihr Einst und Alles, und wenn man sie ihnen nähme, würden sie schlechters dings nichts mehr zu sagen wissen.

Es giebt allerdings in der Poefie Beift und Buchftaben, einen ichaffenden und einen ausführenden Theil. Gin Gedicht tann nur unter bestimmten Bedingungen jum außerlichen Dafein gelangen, und in fo fern es diefe in Uebereinstimmung mit bem Innern und ohne Widerspruch unter einander, erfüllt, tann ce correct heißen. Riemand barf auf ben Namen eines Runftlers Anspruch machen, ber nicht in biefer Technit Meifter ift. Allein fie geht zuvörderft auf bas Große und Bange, Reinheit ober Dichtart, Anordnung, Gliederbau und Berhältniß, und betrachtet bas Einzelne immer in Beziehung auf jenes. Die correcten Aritifer hingegen bleiben an lauter Ginzelnheiten hangen, außer wo ihnen etwa ein arithmetischer Begriff überliefert ift, wie die drei Einheiten, welche beswegen auch ihr Lieblingsthema wurden Diction und Berebau ift ihre Lofung, und wenn fie benn nur diese letten Capitel ber Poetit recht begriffen hatten. Aber mas ift ihnen fremder als philosophische Grammatit, Studium ber eigenen Sprache aus ben Quellen, und die Wiffenschaft ber Metrif? Erbarmungewurdig ift es, wenn g. B. Ramler immer noch als der held der Correctheit aufgestellt wird, der all sein Leben lang nicht hat lernen konnen einen ordentlichen Berameter ju machen; ber ben Gebichten Anderer immerfort die unpassend= ften, matteften und übellautenoften Beränderungen aufgedrungen hat; dem man endlich in seinen eigenen Sachen mahre Schülerhaftigkeit in der Technik, wenn man damit nicht bei dem nächsten Bertommen fteben bleibt, nachweisen könnte.

Es thut mir leid, jenen durftigen Begriff von Correctheit, ber sich blos auf Diction und Bersbau beschränkt, auch bei Burgern wieder zu finden. Er hat sich zu deutlich darüber erstlatt, um Zweifel übrig zu lassen. Er seste in der schon ans

geführten Rechenschaft Form und Stoff eines Gebichtes einander entgegen. Unter Stoff versteht er ben geistigen Behalt. Diefer Ausdrud ift nicht schidlich: ber geistige Gehalt ift tein bloßer Stoff, der burch die außere Darstellung erft geformt werden muffe; er ift selbst schon Form, wovon die außere Form nur der getreue Abdruck sein soll. Was Bürger über die Unerschöpflichkeit der aesthetischen Ideen sagt, das einzige in dem Auffage, mas von einern höhern Ansicht der Boefie zeugt, ift aus Rant's Rritit ber Urtheilsfraft. Dies hat feine Richtigkeit: es giebt Forderungen an ein Runftwerk, Die feine Grenze kennen und die es nur gradweise befriedigen tann, und dann giebt es wiederum Gefete, die es entweder erfüllt oder übertritt. Diefe Gesetze erstreden sich aber auf weit wesentlichere und tiefer eingreifende Buntte, als die Einzelnheiten ber Diction und bes Bersbaues find. Burger ift nicht ber Meinung gewesen, ober er hatte vielmehr damals vergeffen was ihm fein befferer Benius fonst darüber eingegeben. "Das Gebiet der Formen," fagt er, "erstredt fich nicht weiter, als ber Umfang ber Sprache, Die Bildbarkeit bes Berfes und die Möglichkeit bes Reimes, vermittelst welcher man poetisch barftellt." Und man halte bies nicht etwa für eine übereilte Aeußerung, welcher ber Inhalt seinen Bemerkungen widersprache. "Ich hoffe", sagt er von der jegigen Gestalt der Rachtfeier, "jeder Bere wird die strengste Brufung ber poetischen Grammatif aushalten, ohne gleichwol in Unsehung des poetischen Beiftes, der den todten Buchftaben beleben muß, gerechten Bormurfen ausgesett zu fein". 218 ob fich der poetische Beist auch so in einzelnen Zeilen offenbarte! Als ob es nicht fehr möglich mare, bei dem in der Welt vorhandenen Borrath von Berfen, ohne allen poetischen Beift, nur mit Berftand und Geschick, Berfe gusammen gu feten, benen man, für fich betrachtet, ben Namen iconer Berfe nicht verweigern burfte!

Daß Bürger sich mit seinen Correcturen besonders an die Rachtseier der Benus gehalten, ist ganz in der Ordnung: denn dieses Gedicht, wie er es dem Lateinischen frei nachgebildet, war vom Ansange an zum Corrigiren eingerichtet, und kann für nichts weiter gelten als ein phraseologisches Studium. Bon dem Original, über dessen Zeitalter und Urheber die gelehttesten Philologen verschiedener Meinung sind, und worein, in der Ge-

stalt wie wir es haben, unter barbarischen Spuren boch Manches aus achteren Quellen bes claffischen Alterthums geflossen fein mag, redet Burger felbst nicht mit fonderlicher Ehrerbietung. Demungeachtet betreffen, einige gleich zuerst angeordnete Umftellungen ausgenommen, alle nachherigen Beranderungen nicht Anlage, Charafter, Saltung und Bedeutung des Gangen, fonbern blos einzelne Bilder, Borter, Laute und Gilben. Um nur ein paar Beispiele ju geben, so ift es ihm niemals eingefallen, baß die Stelle ber Benus als Mutter bes Ahnherrn und Schutgottin bes römischen Bolkes blos örtliche Bahrheit und nationales Interesse hat, daß fie bei einem fur uns noch giltigen symbolischen Gebrauche ber Mythologie burchaus wegfallen Ferner, da der romische Dichter sich erst in den vier letten Zeilen mit Bormurfen über fein bisberiges Schweigen und mit Anmahnungen, in den allgemeinen Jubel mit einzustimmen, erwähnt, fo hat Burger Dies beibehalten, aber zweimal vorher den Gesang und die Leier so feierlich hervorgehoben, als ob der Dichter einem Chor vorfange, und den Widerspruch darin nimmer bemerkt. Bon den Gintheilungen in Borgefang, Beihgefang und Lobgefang mag ich gar nicht einmal reden. Und bei diefer Gedankenlosigkeit über die Ausbildung bes Bangen meinte Burger bennoch mit ber letten ausgeputten Beftalt des Gebichtes einen Kanon für die Poefie aufzustellen, wie der des Bolnklet für die Bildnerei gewesen. Das ift gerade, als batte Volnklet seinen Kanon nicht durch die Vollkommenbeit ber Proportionen, sondern durch fleißiges Boliren der Bronze ju Stande bringen wollen. Ja er hoffte, Dieses Gedicht sollte vermögend fein, die Sprache auf mehrere Jahrhunderte gu figiren, "soweit es nämlich in deutsche Diction und Bers-Mechanik vermittelft ewig ichoner Gedanken und Bilder hineingriffe." Den beschränkenden Busat verstebe ich nicht recht, benn ba in der Sprache Alles zusammenhängt, so möchte fie schwerlich theil= . weise zu firiren sein. Aber zu welchem Minimum muffte ihm die unendliche Fulle und der emige Bandel des menschlichen Beiftes, ber auch nur in Giner Sprache fich regt und bewegt, jusammengeschrumpft fein, um bergleichen Birtungen von einem Gedichte zu erwarten, bas bei geringem außern Umfange, auf das glimpflichste gesagt, leer ift, und nichts von dem besitt, mas

Die Gemuther in allen ihren Tiefen ergreift und fich unaus-

löschlich einprägt.

Bei den Zweifelsknoten, zwischen denen fich Burger mubfelig herumwindet, hatte er oft nur bie Frage um einen Schritt weiter gurudführen burfen, um ju feben, bag fie gang andere gestellt werden muffe, und um bann auch eine gang verschiedene Antwort auszumitteln. Gleich Anfangs erzählte er bas lacherliche Unglud, welches ihm mit bem Refrain begegnete, ben er auf keine Beise sich und Andern völlig recht machen konnte, ber, je öfter er ihn umschmolz, um fo übler gerieth, fo bag er endlich genothigt mar, burch einen Machtspruch Ginhalt zu thun. Ich glaube es mohl: er hatte noch zwanzigtausend folche Refrains machen können, ohne einen vollkommen guten barunter gu finden, die Aufaabe gehört ihrer Natur nach zu den unmög-Der Refrain bes Originals, ber in einem einzigen Tetrameter besteht, foll in die doppelte Lange ausgedehnt werden; babei findet feine Erweiterung bes Inhalts fatt, und die Schmudung bes Ausbrude will Burger felbft mit gutem Grunde möglichst vermieben wissen. Wie foll bas in aller Welt ohne Berren und Runftelei jugeben? Ueberdies verursacht der fo verlangerte Refrain nothwendig ein Migverhaltniß: er trennt die Absate bes Gedichts viel weiter von einander, und eben fo oft wiederholt, wie ihn Burger wirklich gebraucht hat, nimmt er doppelt so viel Raum ein, wie im Original. Aber wenn ber Refrain in zwei furzere, einem Tetrameter gleichgeltende Zeilen übersett worden mare, fo batten diese ohne Reim bleiben muffen. Allerdings: es fragt fich eben, ob es überhaupt rathlich war, bas Pervigilium auch bei einer freien Nachbildung in gereimte Berse zu übertragen? Zwar scheint keine gereimte Bersart größere Aehnlichkeit mit ben trochäischen Tetrametern zu haben als unsere sogenannten vierfüßigen Trochaen mit alternirenden · mannlichen und weiblichen Reimen. Allein fie verketten immer vier Zeilen zu einer kleinen Strophe, da in dem antiken Gilbenmaße Bere auf Bere unaufhaltsam fortgeht. Alsbann trennt auch der weibliche Reim die erste Zeile weit bestimmter von der zweiten, als der Abschnitt die beiden Galften bes Tetrameters, ber eben wegen seiner Lange bei bem leichten Rhuthmus rafc jum Ende eilt. Bei uns hat jenes Gilbenmaß daber ben fanftesten und ruhigsten Lieberton, ba bingegen bie griechischen

Kunstrichter dem choreischen Tetrameter den beweglichsten und leidenschaftlichsten Gang zuschreiben. Dieser stimmt auch im Original sehr gut zu dem Ausdruck trunkener Freude und allzemeinen Taumels bei der Wiederbelebung der Natur, worin allein ich einen Hauch vom Geiste des classichen Alterthums zu sühlen glaube. Durch die Hauptzierde der Bürgerschen Nachzbildung, die Reime, ist der Charakter des Gedichts nicht nur verändert, sondern es ist eigentlich charakterlos geworden.

Dhne bas hatte bie Bahl der Bilder und Buge unmöglich Wie ichon gefagt: burch corrigiren cine folche Breite gehabt. war hier wenigstens fur das Bange nichts zu verderben; im Einzelnen ift es häufig geschehen, wie fich leicht zeigen ließe, wenn für unfern 3med nicht ber Beweis hinreichte, daß Burger bei ber Beschräntung feiner Rritit auf Diction und Berebau, felbst über diefe Buntte nicht auf die Grundfate gurudging und aus irrigen Borfagen schloß. So nimmt er bei ben metrifden Bemerkungen gar feine Rudficht auf ben Gegensat ber gereimten und rhythmischen Bergarten. Richt felten liegt ber Sat im hinterhalte, die Poefie folle keine Freiheiten ber Sprache vor der Brofa voraus haben; eine oft genug wiederholte und eingeschärfte Meinung, ber aber von Leuten aufgebracht ift, welche Boefie und Brofa ale entgegengesette und unabhängige Befen in ihrem Ropfe nicht vereinbaren konnten, und beswegen, da man der Prosa zum nächsten Gebrauch doch nicht wohl entrathen kann, lieber die Boefie aufheben wollten. Meiftens aber rügt er Bersehen gegen die logisch-grammatische Genauigkeit, die nur burch eine angstliche Bergliederung merkbar werben, auf welche bie Boefie, als eine Runft bes ichonen Scheines, gar nicht eingerichtet zu fein braucht. Es giebt zwar in ihr sowol Miniaturen ale Decorationemalereien, aber für diese mifroftopische Betrachtungsart ift feines ihrer Berte bestimmt, und ein Gebicht, welches bem Lefer Muße und Luft bagu ließe, konnte ichon besfalls keinen Werth haben. Und doch ift Burger feiner Sache dabei jo gewiß, daß er den Borwurf der Kleinlichkeit und Pedanterei mit folgendem Ausspruche abweist: "Ich verkundige allen benen, die es noch nicht miffen, ein großes und mahres Bort: ohne biefe Gilbenftecherei barf tein aesthetisches Wert auf Leben und Unfterblichkeit rechnen." Die Geschichte ber Poefie muß ihm, ale er diefes ichrieb, gar nicht gegenwärtig gewesen sein.

282

Oder haben etwa homer, Pindar, Aeschylus, Sophofles, und Aristophenes diese Silbenstecherei geubt? Und um aus ber modernen Boefie nur Gin Beispiel anzuführen, wer war weiter von ihr entfernt als Shakespeare? Ja wie lafft fich bei ben altenglischen Bolfeliedern, Die Burgern zu feinen ichonften bervorbringungen die Anregung gaben, und alfo hoffentlich noch leben, nur daran benten? Dagegen find manche, fogar noch auf die Nachwelt gekommene Werke der alexandrinischen Dichter, Die in Diefer Gilbenstecherei keine gemeine Meisterschaft befagen, doch nicht am Leben. In der neuern Poefie kann man diejenigen, welche fie mit besonderem Fleiße getrieben, und bennoch nie, außer im Bahne eines vertehrten Geschmades gelebt haben, ju hellen Saufen aufgablen. Burger verkannte fich felbft und feinen Werth mit diefer angstlichen Sorge um die fleinen Aeußerlichkeiten ber Poefie, worauf man ben Spruch bes Evangeliums anwenden kann: Ihr follt nicht forgen und fagen: mas werden wir effen? mas werden wir trinken? womit werden wir uns fleiden? Nach foldem allen trachten die Beiden. Trachtet am ersten nach bem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch folches alles zufallen.

Ich habe im Obigen Burger's Maximen über Correctheit und fein Berfahren beim Ausbeffern lebhaft beftritten: eine wider ihn ausfallende Entscheidung murde indeffen zu seinem Bortheile gereichen, indem fie ihn von so vielem ungerechten Tabel seiner selbst und von den ertobtenden Correcturen befreite. Es thut weh ju feben, wie Burger j. B. bei "Molly's Werth" gegen fein eignes Fleisch muthet, und Ausbrude matt und gemein ichilt, die nur dem Tone der Gefinnungen gemäß einfältig und naiv find; wie er felbst in einem Gedichte von nicht mehr als brei Strophen Beränderungen ohne Rudficht auf das Bange vornimmt, und fo aus einem fußen bergigen Liede ein fteifes verzwängtes Unding herausbringt, an dem nichts mehr zu erfennen und zu fühlen ift. Gludlicherweise find die Romangen von allem folden Ungemach verschont geblieben. Burger mochte wol einsehen, daß sein allgemeines rhetorisches Ideal einer guten reinen Schreibart (bem er bei ben Iprifchen Gebichten unbedingt opferte, da doch nichts unter der Rubrit rhetorischer Fehler aufgeführt werden tann, mas nicht in der Boefie an feiner Stelle gut ware;) hier nicht anwendbar fei, ohne Alles umzuftofen.

Daß indeß in den meisten Romanzen viel und oft ausgestrichen worden, ehr sie öffentlich erschienen, ist gewiß, und daß sie zum Theil besser, nämlich ungefünstelter und freier von Manier wurden ausgefallen sein, wenn frühere Lesarten stehen geblieben waren, nur zu wahrscheinlich.

Die fritischen Aufsäte und Beränderungen, womit wir uns bisher beschäftigt haben, sind zwar aus Bürger's letter Periode; allein in der Borrede zur zweiten Ausgabe kommen schon starke Aeußerungen über seine absondernde Ansicht des technischen Theils der Poesie vor; und in der Borrede zur ersten verräth sich der grammatische Hang wenigstens durch die eigne so hisig verssochtene Orthographie. Wenn man ferner bedenkt, daß "die Nachtseier der Benus" sein frühestes, und das "hohe Lied" eines seiner spätesten Werke, ungefähr nach derselben Idee der Tadelslosigkeit und einer absoluten Bollkommenheit der Diction und des Bersbaues, da es doch nur eine relative giebt, ausgeführt und durchgearbeitet sind, so kann man schwerlich zweiseln, daß die Maximen der Correctheit während seiner ganzen Laufbahn großen Einssuf gehabt haben.

Die Erwähnung des hohen Liedes führt mich auf einige seiner geliebten Molly gewidmete lyrische Stude, die noch zurud sind. Ihr dichterischer Werth ist aber so mit der Berworrenheit wirklicher Berhältnisse verwebt, daß sie keine reine Kunstbeurstheilung zulassen. Man kann zum Theil die himmlischen Zeilen im "Blumchen Wunderhold" auf sie anwenden:

Der Laute gleicht bes Menschen Herz, Bu Sang und Klang gebaut; Doch spielen sie oft Lust und Schmerz Zu fturmisch und zu laut.

Besonders ist die "Elegie, als Wolly sich lobreißen wollte" ein wahrer Rothruf der Leidenschaft, wobei das Mitgefühl jeden Tadel erstickt. Dagegen ist das hohe Lied durch die Ausführung ein kaltes Prachtstuck geworden, wiewol die innige Wahrheit der Gefühle als Grundlage durchblickt. Man muß es der Zeit ansheimstellen, ob sie diesen blendenden Farbenput und Firniß mit ihrer magischen Nachdunkelung genugsam überziehen wird um es die Nachwelt für etwas Anderes halten zu lassen.

Bürger hat das Berdienst, das bei uns ganzlich vergessene und nach lächerlichen Borurtheilen verachtete Sonett zuerst wieder zu

einigen Ehren gebracht zu haben. Indeffen zeigt sowol seine Behandlung beffelben, ale mas er in der Borrede darüber fagt, daß er die Gattung nicht aus der Betrachtung ihres mahren Wesens begriffen batte. Alles läuft bei ihm auf die Merkmale ber Kleinheit, Diedlichkeit und Glatte hinaus, durch welche Forderungen die arthetische Symmetrie und unveränderliche Architeftonif des Sonette durchaus nicht erflärbar wird. Er nennt es eine bequeme Form, allerlei poetischen Stoff von fleinerem Umfange, womit man fonst nichts anzufangen weiß, auf eine febr gefällige Art an ben Mann zu bringen; einen schicklichen Rahm um fleine Gemalde jeder Art; eine artige Ginfaffung ju allerlei Bescheerungen für Freunde und Freundinnen"; und ich befürchte, daß diese lose, diminutive und also dem Obigen jufolge, sonettabnliche Borftellung vom Sonett immer noch nicht gang außer Umlauf gesett ift. Das Beispiel der großen italieniichen und spanischen Meister belehrt une, daß fur das Sonett nichts zu groß, ftart und majestätisch fei, mas sich nur irgend nach materiellen Bedingungen bes Raumes barein fügen will. Ja es forbert feiner Natur nach die möglichste fulle und Bebrangtheit, und Burger's Sonette icheinen mir nicht genug gebiegenen Gedankenhalt zu haben, um bem Nachdrud ihrer Form gang zu entsprechen. Auch die bei den meiften getroffene Bahl ber fünffüßigen Trochaen statt ber elffilbigen Berfe ober fogenannten Jamben, worin er fleißige Nachfolge gefunden, ift ein Rehlgriff; mas jedoch nur aus der Throrie des Sonetts, auf Die ich hier nicht näher eingehen kann, fich einleuchtend darthun läfft.

Bas sodann Schlegel noch über Bürger's Uebersetzungen und den Charafter seiner Prosa urtheilte, können wir füglich übergehen. Das allgemeine Resultat seiner detaillirten Prüsung aber, "wenn wir es mit Uebergehung der nicht probehaltigen Nebensachen zusammensassen", wäre, wie er sagt, etwa folgendes: Bürger ist ein Dichter von mehr eigenthümlicher als umfassender Phantasse, von mehr biederer und treuherziger, als zarter Empsindungsweise; von mehr Gründlichkeit im Ausführen, besonders in der grammatischen Technik, als von tiesem Berstande im Entwersen; mehr in der Romanze und dem leichten Liede, als in der höhern Gattung einheimisch; in einem Theil seiner Hervorsbringungen ächter Bolksdichter, dessen Kunskstil, wo ihn nicht

Grundfaße und Gewöhnungen hindern, sich ganz aus der Manier zu erheben: Klarheit, rege Kraft, Frische und zuweilen Zierlichkeit, seltner Größe hat.

Wir haben bei ber Schlegelschen Recension über unser engeres Interesse binaus verweilt, weil sie Bunkte enthält, beren Erörterung hier feine Obliegenheit, beren Berührung aber wenigstens nicht gang überfluffig mar. Wem jedoch follte ent= geben, daß fie nur den Menschen in ein helleres Licht zu ftellen fucht, nur gegen das straffiche, durch befangene Ansichten, grundverkehrte Anforderungen und auch — fagen wir es rund beraus — Die leidige Schwäche des Reides getragene Unterfangen Schiller's, in die Buge des Dichters Buge des lebenden Menschen ju verweben, in die Schranken tritt?\*) Und dringt fich nicht mit aller Macht bas Gefühl auf, daß ihm weit weniger um eine Rechtfertigung Burger's zu thun gewesen als um Benugung ber Gelegenheit Antipathien gegen Schiller Ausdruck zu geben? Alles mas dieser an bem Dichter tadelte, tadelte er ebenfalls, ja er verfuhr in mancher hinficht noch icharfer. Alles Lob, das er ihm mit der einen Sand bereitete, vermäfferte und verfalzte er ihm mit ber andern. Und das Resultat seiner Brufung lautet zwischen ben Zeilen: Burger mar ein mittelmäßiger Dichter. Er ließ ihm, genau betrachtet, den Ruhmestrang um fein Blatt weniger unangetaftet als jener, wenn er ihn auch mit sauberer Sand gerflüdte.

Schiller's gehässige Beurtheilung des Dichters der Leonore hat man damit entschuldigen wollen, weil er nie anders als mit Schreden und Jorn daran habe erinnert werden können, daß der Bürger'sche Geschmad einmal ganz sein eigener gewesen, nämlich in den Jugendwerken, von ihm selbst wilde Producte eines wilden Dilettantismus genannt. Allein man zeige uns ein einziges Bürgersches Gedicht, wo solche Rohheiten und Geschmadlosigkeiten, so viel Schwulst und Unnatur zur Erscheinung gelangen wie in Schiller's "Anthologie auf das Jahr 1782"! Man zeige uns eine Bürgersche Romanze, in welcher neben erstaunlich geringer Befähigung zu poetisch-komischen Gestaltungen das Burlesse in so ungeschlachter, widerlicher und sader Weise

<sup>\*)</sup> Wir tennen Beispiele genug, wie unangenehm, ja selbst mifigunftig Schiller von wahrem Berbienfte neben ihm bes oftern berührt wurde.

durchgeführt worden, wie in den drei nachfolgenden, ihrer Form und ihrem Inhalte nach hieber ju rechnenden Studen, Die nicht in Schiller's Werke aufgenommen, aber bennoch fein unbeftreitbares Eigenthum find! 3mar tragen ber "hypochondrische Pluto" und die "Rache der Mufen" andere Chiffren als "die Journaliften und Minos", doch ift feine mitrostopische Spurfraft erforderlich um bis zur Unwiderleglichkeit vestzustellen, daß mindeftens alle in jener Anthologie mit D., WD., D., v. R., B., D., einem Afterist und einem Rreuz unterzeichneten Stude in die Schilleriche Urheberschaft gehören. Bas hingegen von ben übrigen fraglichen Biecen auf feine, Stäudlin's ober Anderer Rechnung zu fegen, mage ich nicht zu bestimmen. Wer fich inbeg nicht zu unfern Ermittlungen bekehren möchte, bem muffte ich mit Godeke vorhalten: wie fich im Ginzelnen die Eigenthumsverhältniffe und die Berantwortung für die Theile auch sondern durften, die Berantwortung fur das Gange bleibt Schiller, ber fich weder etwas aufdringen noch abdingen ließ. Bas er aufnahm, hatte feine Billigung. "Sein poetisches und sittliches Gewissen war danach unglaublich weit, wenn bei diesen jum Theil roben und gemeinen Ausgeburten erschredender Entsittlichung von Gemissen überhaupt noch die Rede sein konnte. Bon dem Schiller, der in der Anthologie auftritt, wendet man gern ben Blid; die Sittenlosigkeit berfelben bat kaum eine Ahnung einer reinern Welt übrig gelaffen". \*) Solches Urtheil ift nie und nirgend über Burger ergangen.

Der hypochondrifche Pluto.

Erftes Buch.

Der grobe Schulz im Tartarus, Marts Bluto zubenamset, Der mit Abschied und Morgengruß Monarchisch in bem Erebus Die Züchtlinge burchwamset, Berlor zum Fluchen seine Brust Und saft zum Beitschen ben Gelust.

Sein Bita sebentaria Auf seinem ehr'nen Sessel

<sup>\*)</sup> Grundriß jur Gefch. b. b. Dichtung II. 921 f.

Erhiste seine Bostera, Und hin und her und bort und ba Stach's ihn wie Salz und Nessel, Das heiße Wetter obendrein Kocht sein Geblüt zu Sulze ein.

3war warb ihm mancher Sauerbronn Bom Phlegethon geschöpfet, Und durch Scarifitcation Blutigel, Benäsec ion Biel Blut ihm abgezäpfet. Auch manch' Klystier ward applicirt, Auch offner Leib effectuirt.

Sein Leibarzt ein studirter Herr Mit knotiger Perüde, Argumentirte ohn' Beschwer Aus Hippokrat und Celsus her Bo's Jhro Gnaden spüde: "Gestrenger Schulz im Tartarus Sind Hämorrhoidarius!"

""Und er ist mir ein bummer Tropf Sammt seiner Pillenwaare! Ein Mann wie ich — wo steht sein Kops? Ein junger Mann noch, Sauertops! Im Frühling meiner Jahre! Komm' er mir mit Latwergen nicht, Der Kolben fliegt ihm in's Gesicht.""

Wohl ober übel — wollt' er's nicht Mit Ihr Gestreng verberben, (Weh bem der Fürstengunst zerbricht! Husch! fleischen ihm in's Ungesicht Die Splitter und die Scherben) Er schweigt wohlweislich — weil er muß, Das lernte sich — beim Cerberus.

"Apolln ben himmlischen Barbier Soll man herunter holen!" Flugs tummelt schon sein flintes Thier Borbei am Mond ein Luftcourier Borüber an ben Polen; Punkt vier Uhr flog mit ihm ber Rapp, Schlag fünf Uhr stieg er oben ab. So eben hatt' Apoll — wie froh! Gar ein Sonett gedichtet? O pfui boch! Rein! bei Mamsell Jo (Zum minbsten schwast die Muse so) Hebammendienst verrichtet. Ein Knäblein, wie in Wachs geprägt, Ward Vater Zeus vor's Haus gelegt.

Der Gott durchlas den Höllenbrief
Und stupte drob nicht wenig,
Der Weg ist weit, die Hölle tief,
Und ihre Felsen steil und schief —
Doch zahlt mich ja ein König!
Frisch nimmt er Belz und Nebelkapp, —
Und durch die Lüste stampst der Rapp.

Die Loden à la mode gerollt, Geglättet die Manschetten. Im Gallakleid von Spiegelgold (Ein Schmuck den ihm Aurora zollt) Mit kostbar'n Uhrenketten, Die Zehen auswärts, chapeau bas — So stand er vor dem König da.

## 3meites Buch.

Der alte Murrtopf wie betannt, Bewillfommt ihn mit Flüchen: "Ei, pack er sich in's Pommerland! Wie stinkt er boch nach Eau d'Lavande? Eh' möcht' ich Schwesel riechen. Puh! scher' er sich boch himmelan, Er stedt mir ja die Hölle an.

Betrossen wich, wie angeblitt,
Der Pillengott zurücke. —
"Sind Seine Hoheit stets wie itt?
Im Cerebello, mert ich, sitt
Das Uebel — welche Blicke!
Wie rollen sie! wie flammt ihr Feu'r!
Der Fall ist schlimm! ber Rath ist theu'r!

Ein Reif'chen nach Elysium Wird die Infarctus schmelzen, Und freier in dem Zirkel um Durch Bauch und Capitolium Die zähen Säfte wälzen. Drum bächt' ich unmaßgeblich fo: Sie reiften — boch, incognito!"

"Ja schöner Herr! ich glaub's ihm gern! Und war' nur hier zu Lande Wie bei euch balsamirten Herr'n, Euch niedlichen Olympiern Faullenzen keine Schande. Und brauchte nur — ich folgte gleich! Kein Oberhaupt das Höllenreich.

ha! war' die Kat zum Loch hinaus, Die Mäuse möcht' ich sehen! Sie liefen mir von Hof und Haus Und jagten meine Musti 'naus! Burd' drauf und drunter geben! Bos alle Donner! geh er mir! Gewizigt bin ich für und für.

Was war's nicht schon für ein Tumult Der Thürme eingeschmissen! Und war's benn damals meine Schuld, Daß meine Philosophen Bult Und Ketten losgerissen? Wie? rissen erst Boeten los? Hilf himmel! welch ein Ohrenstoß!

Bei langen Tagen schwatt sich viel!
Mag wol auf Euren Banten
Euch träg genug beim Lombrespiel
Und Dubelbum und Febertiel
Die Zeit vorüber hinten.
Der Müßiggang beißt wie ein Floh
Auf Sammetpolstern — wie auf Strob.

Da weiß vor ew'ger Langeweil Mein Bruber nichts zu treiben, Und zündelt mit dem Donnerkeil, Und schießt, ich hör's ja am Geheul, Mit Wettern nach der Scheiben, Daß Rhea's arme Schulter schwantt Und mir für meine Hölle bangt.

Großvater Cölus follt' ich sein! Ich wollt' mir Rube schaffen. Ihr musstet mir in Leiber 'nein, Ebeling, Geich. b. tom. Literatur. I. 3. Und in ben Windeln ai ai fchrei'n, Und durch funf Fenster gaffen! Borerst noch über meinem Strom, Und dann erst nach Elysium!

Run, bent' ich, sest er sich zu Pferd Hoff's, er wird mich begreifen; Auch ist's vielleicht ber Muhe werth, Er sagt was er ist angehört Dem Zeus beim Barteinseifen. Er mache was er wolle braus! Das judt mich nicht in meinem Haus.

Und damit kehrt der Herr zurud!
Sein Servus! Gott befohlen!
Man kann ihm — Halt 'n Augenblid!
Für seine Müh ein hübsches Stüd
Rothgülbenerz herholen.
Mag broben noch was Rares sein,
Wir Tartarer hosiren brein."

## Drittes Bud.

Somit beurlaubt sich ber Gott Mit turzen Referenzen. Als plötlich durch die Höllenrott Hindurch sich riß ein Flügelbot, (Er tam von Tellus Grenzen). Monarch! Gin Arzt! ein Wundermann. Kommt hinterbrein — ich ritt voran.

Plas für ben fremben Practicus!
Er tommt mit Beitsch' und Sporen, Richt freundlich Jebem seinen Gruß, Als wär' er hier im Tartarus Erzogen und geboren; Freimuthig, ohne Furcht und Graus, Wie Briten in bem Unterhaus.

"Gott gruß bie Herren allesammt!
So trifft man hier zu Lanbe,
Bohin, wer von Bromotheus stammt,
Jedweden das Geschick verdammt,
Roch trefsliche Bekannte!
Ber weist mich nach Elysen hin?
Wöcht' gern die Brunnen springen seh'n."

""Gemach! — ber Fürwis wird ben Herrn Doch nicht so hastig treiben, Er muß mir ist, beim Siebenstern! Er muß mir ungern ober gern Noch ein Recept verschreiben. Die Höll' ist mein — Pluto mein Nam'! Heraus 'n mal mit seinem Kram!""

Mit einem scharfen Blide misst Der Arzt ben schwarzen Raiser. Zwar riecht er nicht am gnäd'gen Mist, Beäugelt nicht was er gepisst, (Auch wurd' er beß nicht weiser), Durchbringend wie elektrisch Feu'r Erspäht sein Blid — bas Ungehen'r.

"Monarch! Ich schenke bir die Beicht' Der schlimmen Siebensachen. So besperat der Rath Dich däucht, So ist doch auch der Fall nicht leicht — Und Kinder fürchten Drachen. Ein Teusel frist den andern! — turz! Ein Weibchen — ober Riesewurz!

Sie tänble ober teife nun,
(Ich weiß von keinem Dritten)
So jagt sie boch ben Alp bavon
Der Dich auf Deinem Eisenthron
Erbärmlich zugeritten.
Jagt frei und flink bergab zum Fuß
Bergauf zum Kopf ber Spiritus."

Bivat ber Doctor hochgelehrt, Der biefen Spruch that fällen! Ein ewig Denkmal ist er werth Darauf in Marmor, hoch zu Pferd, Bon Phibias zu stellen. Ein Monument, bas nie verdirbt, Wenn hippokrat und Boerhaave stirbt.

Red nahen ist die Todten sich Jum höllischen Monarchen — Der Frau Plutonin in die Küch' Ein Lapperdan — macht gute Sprüch', Und fromme Aristarchen. Hieroben frommte der Gebrauch! Juchhe! ist gilt er drunten auch.

292

Die Rache ber Mufen, eine Anethote vom Beliton.

Beinenb tamen einst die Reune Bu dem Liebergott. "Hör' Papachen, rief die kleine, . Wie man uns bedroht!

Junge Tintenleder schwärmen Um ben Helikon. Rausen sich, handtiren, lärmen Bis zu Deinem Thron.

Galoppiren auf bem Springer,' Reiten ihn jur Trant', Rennen sich gar hohe Sanger, Barben ein'ge, bent'!

Wollen uns — wie garftig! — nöthen, Gi! Die Grobian'! Bas ich ohne Schamerröthen Richt erzählen fann;

Giner brullt heraus vor allen, Schreit: ich führ bas Heer! Schlägt mit beiben Fäust' und Ballen Um sich wie ein Bar.

Pfeift wol gar — wie ungeschliffen! Andre Schläfer wach. Zweimal hat er schon gepfiffen, Doch kommt keiner nach.

Droht, er tommt noch öfter wieber; Da sei Zeus bafür! Bater, liebst Du Sang und Lieber, Beif' ihm boch bie Thur!"

Bater Phobus hört mit Lachen Ihren Klagbericht; "Wollen's turz mit ihnen machen, Kinder zittert nicht!

Gine muß in's höll'iche Feuer, Geh Melpomene! Leihe Kleiber, Noten, Leier Giner Jurie. Sie begegn' in bem Gewande, Als war' sie verirrt, Einem dieser Gaunerbande, Wenn es dunkel wird.

Mögen bann in finstern Russen Un bem art'gen Rind Ihre wilben Luste bußen, Wie sie wurdig sind."

Red' und That! — Die Höllengöttin Bar schon ausgeschmüdt; Man erzählt; die Herren hätten Kaum den Raub erblick,

Wären wie die Gei'r auf Tauben Losgestürzt auf sie — Etwas will ich davon glauben, Alles glaub' ich nie.

Waren hubsche Jungen brunter, Bie geriethen sie, Dieses, Brüber nimmt mich wunber, In die Compagnie?

Die Göttin abortirt hernach: Ram 'raus ein neuer — Almanach.

Die Journalisten und Minos.

Mir tam vor wenig Tagen Bie? fragt mich eben nicht, Bom Reich ber ew'gen Blagen Die Zeitung zu Geficht.

Sonst fragt' ich biesem Essen, Wo noch kein Kopf zerbrach, Dem Freicorps unsrer Pressen Wie billig, wenig nach.

Doch ein Randgloff' lodte Ist meinen Fürwis an; Dentt! wie bas Blut mir ftodte, Als ich bas Blatt begann: "Seit zwanzig berben Jahren" (Die Post versteht sich, muß Ihr saures Stunden fahren hierher vom Erebus.)

"Berschmachteten wir Urme In bittrer Wassersnoth, Die Höll' tam in Alarme Und forderte ben Tod.

Den Styr kann man burchwaten, Im Lethe trebset man, Freund Charon mag sich rathen, Im Schlamme liegt sein Kahn:

Ked springen schon die Tobte Hinüber, jung und alt, Der Schiffer kommt vom Brobe Und flucht die Hölle kalt.

Fürst Minos schickt Spionen Rach allen Grenzen hin, Die Teufel müssen frohnen Ihm Kundschaft einzuziehn.

Juchhe! Run ift's am Tage! Erwischt bas Räubernest! Heraus zum Freubgelage! Komm, Hölle, tomm zum Fest!

Ein Schwarm Autoren spufte Um bes Kocytus Rand, Ein Tintenfäßchen schmudte Die ritterliche Hand.

hier icopften fie, jum Bunder, Wie Buben füßen Bein In Röhren von hollunder, Den Strom in Tonnen ein,

husch! Eh' sie sich's versahen! Die Schlingen über sie! — Man wirb euch schon empfahen, Kommt nur nach Sanssouci.

Schon wittert fie ber Ronig Und weste feinen Bahn, Und schnauzte brauf nicht wenig Die Delinquenten an.

Aha! sieht man bie Räuber? Beß Handwerks? Welches Land? ""Sind beutsche Zeitungsschreiber!"" Da haben wir den Tanz!

Schon hatt' ich Luft gleichbalben Euch, wie Ihr geht und fteht, Beim Effen zu behalten, Eh' euch mein Schwager maht.

Doch schwör' ich's hier beim Styre, Den eure Brut bestahl! Cuch Marder und Cuch Juchse Erwartet Schand und Qual!

So lange bis er fplittert Spaziert zum Born ber Rrug! Bas nur nach Tinte wittert Entgelte ben Betrug.

herab mit ihren Daumen! Lasst meinen hund heraus! Schon wässert ihm ber Gaumen Rach einem solchen Schmaus.

Wie zudten ihre Waben Bor dieses Bullen Jahn! Es schnalzen Seine Gnaben, Und Joli padte an.

Man schwört, daß noch der Stumpen Sich krampfig eingebruckt, Den Lethe auszupumpen Noch gichterisch gezuckt."

Und nun ihr guten Chriften Beherziget ben Traum! Fragt ihr nach Journalisten, So sucht nur ihren Daum!

Sie bergen oft bie Luden, Wie Gauner ohne Ohr Sich helfen mit Peruden, — Probatum! Gut davor!

Wenn nun auch wenige Dichtungen Burger's die volltommen reine und ungetrübte Anschauung seines Benius gewähren, und er ce in Stunden gehobenen Bewußtseine felbst empfand, daß er unter gunftigern Constellationen weit großartigere Schöpfungen hervorgebracht haben murbe, mas nur perfonliche Antipathie ober Kirchthurmetritit in gangliche Abrede ftellen fonnten, - fo finden wir boch über feine vorzüglichern Gedichte vor Allem eine unnachahmliche, bezaubernde Anmuth bingehaucht, in der ihn vielleicht Goethe allein hinter fich jurudließ. Diese Anmuth liegt hauptfächlich in bem reizenden Spiele ber Farben und in ber Musik ber Berfe. Wie vom Schmeicheln und Rosen der Liebe erwedt, scheint der Gesang des Dichters oft ihre füßesten Gebeimniffe auszuplaudern. Geine Bilder find bann von der maidlichen Glut der jugendlichen Bangen angeröthet, und ihre holde Berwirrung icheint von einem garten, weiblichen Finger fünftlich geordnet ju fein. Aber nicht blos ber Liebe überschwänglicher Drang, nicht blos ber Ginne unendliche Erregbarkeit, auch eine beutsche Bergensgute ohne Gleichen weben an diefer Grazie. Mitleid, Biederfinn und Mannestreue begegnen une hier in den holdseligsten Gestalten. Strophen bes "hohen Liedes" ausgenommen, die auch das feinfte und verwöhnteste Dhr durch den weichen und zugleich majestätischen Wellenklang der Melodien entzuden können, bat er die musitalische Fulle unserer Sprache am meisten in feinen Gonetten erschöpft. Durch ben iconften Bechsel ber volltonenden Bocale eignet er fich bier die gefangreiche Sprache ber Italiener und Spanier an, die er fich icon in feiner Rachtfeier ber Benus jum Ziel gesetht hatte. Jeder Laut ift bier wie aus ber tiefffen Bruft gezogen, jeder Laut jubelt das Weltall eines felbft im Grame seligen Bergens aus. Diese Anmuth, wo fie burch feindfelige Einwirtungen seines außern Geschides ober feines Charaftere gestört und entstellt murde, ju befreien und ju vollenden gab ihm die unermudlichste Feile in die Sand. Benige beutiche Dichter find gegen fich fo ftreng gewefen. Er wollte burch achtfamftes Belauschen auch ber fleinften Berftofe gegen bie Klarheit des Gedankens, Bestimmtheit des Ausdruckes, Boblflang und Richtigkeit des Berebaues eine Bollendung erreichen, an welcher ihn jum öftern nichts binderte als feine perfonliche Eigenheit. Der Dichter hatte minder peinlich fein konnen,

ware der Menich gegen fich strenger gewesen. Der hochsten und breitesten Entfaltung feiner mahrhaft großartigen poetischen Begabung ftand weit weniger der hie und da ftart betonte Mangel an grundlicher Wiffenschaftlichkeit, im Gegentheil ber tiefe sittliche Zwiespalt seines Innern entgegen, der an ihm ebenso zehrte, wie die elende Sorge um das tägliche Brot. wirkte die Strenge feiner außerlichen Ausbefferungen nicht etwa immer erkaltend auf die Begeisterung ein: vielmehr wuffte er bas Feuer für feine Gebichte oft fehr lange in fich zu huten und bei Umgestaltungen von Neuem anzufachen. Daf er frei= lich manches liebliche und garte Bild burch feine Mengstlichkeit verwischte, besonders in den letten Jahren, als er an fich felbit und seinem Geschmade gewissermaßen irre mard, jedem Tadel auszuweichen und Allen es recht zu machen suchte, das muß jugestanden merden.

Bas Bürger's Stellung zu den herrschenden Genien und oberften Machten bes menschlichen Lebens betrifft, so barf man ibn gang eigentlich ale Dichter ber Liebe bezeichnen, und in biefer hinsicht an die Pforte unserer neuern Literatur stellen, insofern er diefe Gattung der Boesie auf die Wahrhaftigkeit und Rothwendigkeit ber innerlichsten Gemuthewelt gurudführte. den Reigen ber Liebe erft den mahren, unwiderstehlichen Rauber ber Runft entlehnt und ift beshalb ale Goethe's Borganger ju Bald bewegen fich feine Liebesdichtungen in einer vollkommen abstracten Sinnlichkeit, bald in einer geistigen Ent= judung, die ihn, wenn auch felten, über das endliche Dafein emporhob; bald endlich entspringen sie der einheitlichen Tiefe und Lebensfülle bes Bergens und feiern die magifche Bermählung der Seele mit der Sinnlichkeit. Unter den Gedichten dieser lettern Gattung laffen fich wieder drei Abstufungen unterscheiden. Einmal nämlich verweilt ber Ganger in seiner gemuthlichen, un= entzweiten Raivetat und fingt fein munteres Lied mit dem leich= ten Frohsinn eines Bogels, ber in den Zweigen wohnt. bann aber nimmt er, vorzüglich in feinen Gedichten an Molly, die gange Tragif bes Liebesschmerzes mit ihren rührendsten und erschütternoften Tonen in den Kreis der Dichtung auf und ent= feffelt alle Damonen bes leidenschaftlich aufgewühlten Gemuthes. Benn hiedurch, wie Schiller fagt, seine Stimmung auch wol jur Furie gesteigert werden tann, so ift es doch ber Ausbruch

bes namenlosen Schmerzes, ber mit Blipestraft ben Schof ber tiefern Poefie in ihm aufreißt und befruchtet. Unter Qual und Elend errang er fich jene machtvollere und fühnere Sprache. worin er alle seine Borganger weit übertraf, und nur aus den geschlossenen Bunden einer gerriffenen Bruft tonnten nachber die Nachtigallentone seiner Sonette und seines boben Liedes hervorquellen. Nur der Lavarinde, womit der rasende Bulfan die Auen überströmte, tonnten jene Blumen von munderbarer Bartheit entsprießen, die seine spateren Liedergaben schmudten, Ale Borboten dieser tragischen Entzweiung konnen die sanft und innig gefungenen Lieber: "bes armen Suschens Traum" und "fcon Guechen" betrachtet werden. 3m "Liebestranten" ergießt sich wehmuthevoll und weich hoffnungevolle Liebe. Die keine Rettung mehr kennt als den Tod an der Geliebten füßen Lippen. Auch in der "Umarmung" wünscht fich der Dichter nur noch in dem Kuffe wolluftvoller Trunkenheit ju fterben, und loft feinen unaussprechlichen Schmerz in dem Gebanten auf, in vereintem Sauche mit ihrer Geele ju ben Befilden ungerftorbarer Wonne zu entschweben. Dagegen brauft ber Sturm seiner Leidenschaften, vom wilbesten Damon ber Bergweiflung aufgescheucht, durch die gerriffenen Saiten feiner Leier in der "Glegie, als Molly sich losreißen wollte", dabin. Milber und ruhiger fliegen feine Tone in "Molln's Berth". und das Gedicht "an die kalten Bernunftler" versichert in schmerzlichen aber nachdruckvollen Lauten die unwiderftebliche Raturgewalt der Liebe. Auch in den Romangen "Leonore", "Graf Balther" u. a. wird ber tragische Abgrund ber Liebe tief aufgeregt. Auf ber britten Stufe ber concreten Bergensliebe und auf bem Gipfel ber Burgerichen Boefie überhaupt finden wir die spätern Dichtungen, in welcher die ideale Berflarung feiner "Gabriele" wiederkehrt und der beschwichtigte Trennungeschmerz in den sugen Lauten flagender aber edelgefaffter Erinnerung binfcmilgt. Sier wird ibm die Geliebte gur Egeria ber mabren Dichtung, die ihm in vertraulichen 3miegesprachen das Gebeimniß der ewigen Schönheit offenbart und gleich ber bammernben Gos die Rosenpforten einer ungerftorbaren herrlichkeit vor seinen begeisterten Bliden aufschließt. So finden wir das hohe Lied und mehr noch die schonften feiner Sonette in bas glorreichste Licht eines Auferstehungsmorgens

eingetaucht. Wir sehen schon den Regenbogen des Friedens aus bes Erdenschicksals bufterem Gewölke hervortreten, und der gestügelte Götterbote scheint zu nahen, dem Dichter seine Befreisung anzukundigen.

Natürlich verweilte Bürger als Dichter ber Liebe vorzugsweise bei ben Bilbern weiblicher Schönheit und Anmuth. Gine vorwiegende Reigung, Die gefunde Sinnlichkeit in Formen, Blid und Befen ber beiteren Dabchennatur zu veranschaulichen, ift gleich anfange in feiner bichterischen Entwidlung unverkennbar. Daß es ihm übrigens ichon in ben früheren Beiten, bevor feine Liebe fich burch die bitterften Leiden verklärt hatte, nicht völlig fremd war, die finnliche Anschauung der weiblichen Natur in ben Glang ber Idealität zu erheben, beweift feine "Gabriele," die er im Mars 1772 bichtete. Ueber die lieblichfte und reichfte Morgenblute jungfräulicher Schönheit ift hier ber Schmelz einer engelgleichen Unschuld und Rube hingeathmet. Die Knobpe einer überschwänglich füßen und seligen Lebenspoefie schließt sich vor unfern Bliden auf. Ein geheimnisvolles Morgenroth winkt uns in ein träumerisches Land, wo die Blumen bes Entzudens nie verblühen. jeber Bug, jeder Sauch bes Gemaldes ben Linien und Strichen einer wirklichen Gestalt nachgezeichnet. Aehnliche Berschmelzung bes Irdischen und Ueberirdischen, Sinnlichen und Ueberfinnlichen, gewahren wir in bem Bilde Abelinens, daß der Dichter bereits im Kanuar 1770 entwarf. Bon diesen rafaelischen Episoben in der Jugendgeschichte Burger's absehend, finden wir ihn beiterem Behagen an der gefunden Rulle jungfräulicher Schonbeit hingegeben. Wo nicht die Faunsnatur geftiffentlich oder unabsichtlich freice Spiel erlangt, da malt er sich mit zutraulicher, oft mit derber jedoch mahrer Berglichkeit die anmuthige Madchengestalt aus, wie es ihm eben der Raturfinn eingiebt. der "holden, die ich meine", mischte er alle Farben des Ratur= lebend, um ein Abbild für die holdseligste Gestalt zu treffen, die fortan als ein unüberwindliches Gestirn über feinem Leben berrichen follte. Seine Bilber find hier überaus einfach, volksthumlich und ländlich. Der Genius legt alle Blige ber Erhabenheit nieder, um fich mit findlicher Freude in das blumige, reizende Mädchenbild zu versenken, das ihm verschwenderische Jugendfülle entgegenathmet. Die Naturbilder werden der holdseligen Gestalt nicht ale ein Schmudwert von Bergleichungen

und Symbolen beigefügt, sondern fie erscheinen wirklich als Duft und Blute ber Geftalt felbft. Sie und nur fie spannt ben leichten himmel vor bes Dichters trunkenen Augen aus; nur aus ihrem Untlige winkt ihm der Mandelblute fanfte Lieblichkeit, bas leife bewegte Salmengold entgegen, nur von ihren Lippen vernimmt er ber Nachtigall und Lerche Flotenmelodien. Noch in seiner tragischen Liebesperiode bewahrte er den muntern und nedischen Sinn, der ihm das anmuthige Liedden .. ber Liebesjauber" bictirte. Wie ein rothwangiges, gefundes Bauermadden lacht und bies Gebicht mit allem Reis naiver Schelmerei aus blauen, treuberzigen Augen an. Der Dichter zeigt fich hier auch ale Meifter in ber von Leffing im Laotoon empfohlenen Kunft, feine Geftalten nicht fowol burch unmittelbare Darftellung, ale burch Wirkungen und Beziehungen zu malen. In den Gedichten an Molly indeß sehen wir die eigentliche plastische Darftellung ber Gestalt verschwinden und in bem Meere ber Tonwelt untergeben, Die burch ben Sturm ber Leibenschaft zu mächtig wogenden Brandungen aufgeregt wird. hohen Liede dagegen, das nach bem Berlufte Molly's entftand und von bem Dichter lange und forgfältig ausgefeilt murbe, stellt sich die tiefe Wehmuth ben Gegenstand ihrer untergegangenen Seligfeit zur ruhigen Betrachtung gegenüber. Ge mar ihm Beburfniß und einziger Troft, das unendlich theure Bild fich in möglichster Unschaulichteit auszumalen und feinen Erinnerungen badurch veften Umrig zu verleihen. Go martig er aber auch die Farben auftragen mochte, fie murden nicht felten durch feine Auch verschwanden die einzelnen Thranen wieder verwischt. Buge unter ber Ginwirfung des erhabenen Grundtones, ber fic dieser Dichtung bemächtigte. Dazu tam bie Schwierigkeit von ihm gemählten Bersmaßes, bas mit spanischer Des Bierlichkeit und Bracht einherschreitet, und bas Streben, Die Sprache in die volltonendfte Mufit umzuwandeln, wodurch die Plaftit der Darftellung beeintrachtigt werden muffte. ift bied Lied ale die wichtigfte Enthüllung ju betrachten, bie und ber Dichter von Molly's Geftalt und Eigenthumlichfeit gegeben hat, und mehr noch ale die einzelnen Farben biefes Bilbes, bie une hier entgegenstrahlen, offenbart une ber leifere Sauch, die verborgene Seele, wovon diese Dichtung durchathmet wird, bas innerste Befen ihres Gegenstandes. Molly ift ber

weibliche Pan, der in allen Blättern und Blumen, Strahlen und Klängen dieser Dichtung webt und waltet. Man fühlt es, daß oft der leiseste Anhauch der Sprache, der seinste Duft, der über einer Wortblume liegt, nur von ihr herrühren kann. Hier sind Verse, die dem Dichter einzig von den Mienen einer Molly zusgelächelt, lediglich von ihren Liebkosungen abgeschmeichelt werden konnten. Die späteren Sonette, die das wunderbare Bild in die Aetherlüste transcendenter Verklärung entsittigen, können als Fortsehungen und Ergänzungen betrachtet werden. Auch das "Blümchen Wunderhold" vergegenwärtigt die magdliche Besscheidenheit und weiblichreizende Stille der Geliebten.

Fast ift es bienach überflussig, auf die Ursprunglichkeit, Treue und Innigfeit bes Naturfinnes unfere Dichtere binguweisen. Eine reizend frische und goldige Belle ift über viele seiner Bilder ausgegoffen; aus andern wehen uns die geheimften Schauer bes Graufens und Entfepens an. Auch ber Ausbrud seiner Empfindungen und Gedanken ift mit Anschauungen bes Raturlebens geschwängert; das Geistigste nimmt bei ihm unwillkurlich die Gestalt des Sinnfälligen an, und feine Sprache ift reich an martigen, schöpferischen Symbolen, in welchen die Einwirtung Shakespeare's unverkennbar bervortritt. brutende Frühlingswarme erwedt alle Anospen und Blätter in ber Nachtfeier ber Benus, und burchathmet biefes reigende Bild mit berauschenden Duften. Ebenso ift das trauliche "Winterlied", beffen glodenhelle Stimme mit heimisch beutscher Empfindung zu unferm Gemuthe fpricht, gang vom Beifte der Natur eingegeben. Mehr noch, als diese garten und lieblichen Bilber, gelingt dem Dichter die Darstellung des Kräftigen und Kern= haften, bas die Ratur uns barbietet.

Bornehmlich aber vereinigen sich die verschiedenartigsten Raturlaute in seinen Romanzen. Der Darstellung des Schauervollen wurde bei uns durch die Leonore erst eigentlich die Bahn gebrochen, obgleich nicht geleugnet werden kann, daß dem Dichter hierin die leisen, seinen und geisterhaften Stricke in geringerem Grade als die derben und kühnen Grundfarben der Phantasie zu Dienst standen. Bedeutender noch als hier treten die Raturbilder, bei größerer Rauhheit des Colorits, im wilden Jäger hervor. In des Pfarrers Tochter von Taubenhain hat Schlegel

mit Recht die erste Strophe wegen des darin ausgedrücken poetischen Geheimnisses bewundert. Durch die Worte:

"Da flüstert und stöhnt's so ängstiglich, Da rasselt, da flattert und sträubet es sich, Wie gegen den Fallen die Taube —

wird uns wie in einer ahnungsvollen Duvertüre schon die ganze Welt der Dichtung angedeutet und auf eine wunderbare Beise das ängstliche Widerstreben der jungfräulichen Unschuld gemalt, die von der ausgehängten Angel des Verführers fast unwillfürlich sortgezogen in den Strudel eines namenlosen Elends hinabsinkt. Hier sinden wir die wahre Unendlichkeit romantischer Symbolik. Mit reicher Fülle der Sinnlichkeit und mit magisch unheimlichem Farbenspiele wird die Verführung dargestellt und auf ebenso unheimliche wie anschauliche Beise treten sodann die Umwandlungen der Natur in Beziehung zu den wachsenden Folgen der frevelhaften Täuschung. Man begleitet mit banger Sorge und klopsendem Herzen der Jahreszeiten Stusengang und sühlt durch die reizenden Bilder, welche das näher und näher heranschreitende Schicksal ankundigen, des Mitleids bittern Schmerz nur verdoppelt.

Jum Andern schwoll unserm Dichter eine mächtige und kühne Ader für den Hochgesang der Freiheit. Seine Freiheitslieder waren unmittelbare Ergüsse reinster Wenschlichkeit, die keine Tyrannei neben sich ertragen konnte. So eiserte er namentlich in gerechter Empörung gegen Parforcejagden der Fürsten und Junker, die, "um verruchter Lust zu frohnen, nicht Schöpser noch Geschöps verschonen". In den "Todten" ergriss er den von Klopstock so häusig und mit so mächtiger Begeisterung, ja mit wahrer Elasticität behandelten Gegenstand: er zog die sittliche Berechtigung des Kriegs und die Ansprüche der im Kampse Gebliebenen auf Lorbeer und Nachruhm vor seinen poetischen Kichterstuhl. Hier nimmt seine Sprache die mächtigsten und kühnsten Tone zusammen und braust, Alles vor sich her niederzwersend, wie ein Orkan daher.

"Für blante Majestät, und weiter nichts, verbluten, Wer bas für groß, für schön und rührend halt, der irrt. Denn bas ist hundemuth, der eingepeitscht mit Ruthen Und eingefüttert mit des hofmahls Broden wird.

Sich für Tyrannen gar hinab zur Golle balgen, Das ift ein Tob, ber nur ber Gölle wohlgefällt. Bo folch' ein helb erliegt, ba werbe Rab und Galgen Für Straßenrauber und für Mörber aufgestellt!"

Rur für Tugend, Menschenrecht und Freiheit sterben, singt er, ift bochsterhabner Muth, ift Belterlöfer-Tod.

Religiofe Gedichte im engern Sinne haben wir von Burger blod einige. Sie tragen im Allgemeinen den Charafter eines ichlichten, treuberzigen Gottvertrauens, bas über den Kreis simpler Auffaffung und volksgemäßer Imagination nicht hinaus-Andere Gedichte find in der bestimmten Absicht verfast, einem fogenannten sittlichen 3wede ju bienen und für beffen Berwirklichung zu begeiftern. Diese Absicht ift fehr ehrenwerth, aber die Begriffe von recht, fittlich, tugendhaft tommen dabei fo vulgair und schwankend zu Tage, daß die Wirkung mindeftens eine fehr getheilte fein muffte. Go pries er in feurigen und erhabenen Worten die "Mannerteuschheit". Der hausbadenofte Berstand musste fich inbeg fagen, daß man darum noch nicht rufen tann: ich bin ein Mann, blod weil Wolluft nicht ben Raden bog und ber Gefundheit Mart entfog: daß Enthaltfamfeit ober Mäßigkeit in gewiffen Genuffen noch lange nicht ben Mann schafft, den der Dichter schildert. Die Tugend wird hier als bas Product der Starte mit dem Resultat ber Starte bargestellt. Das blodeste Auge aber sieht die Tugend ungähligemal als das Product der Schwäche mit dem Resultat der Schwachheit erscheinen, geschlechtliche Mäßigkeit insbesondere am leichteften, geläufigsten und häufigsten bei Personen mit phlegmatischem Sange ober körperlichen Uebeln und Mängeln. Das beschränkteste Abstractionevermögen muffte folglich die Reuschheit als eine fehr untergeordnete, individuelle, relative Tugend ichanen. die an fich noch keine helbenmäßige Apostrophe an den Einzelnen gestatte, und ber 3wed Burger's war somit verfehlt, sein begeistertes Wort halb vergeudet. Soherer Beurtheilung wird die Mannerkeuschheit allezeit bas bebenklichfte Thema fein, auf welches ein Dichter gerathen kann, ber bibaktische 3wede verfolgt. Mangelhaft ift auch bas Borbild ber Barmbergigkeit ober Mildthatigkeit, das in der "Rub" aufgestellt ward, insofern die dort erzählte preiswürdige Sandlung als die Folge einer aparten Erleuchtung von Dben, einer gotilichen Inspiration vor fich geht.

"Gott hatt' es ihm anadia verlieben, die Noth des Armen so wohl zu ermessen". Sartherzige Gelbstsucht kann banach mit einem Mangel an göttlicher Ginwirkung entschuldigt ober gerechtfertigt werden, und die Tugendlofigkeit erhalt Anlag mit der Borfehung zu hadern. Raum beffer ift der Berfuch Borfate uneigennütiger Aufopferung ju erweden, wie er in bem Liebe vom braven Manne geschieht. Es durfte von dem Dichter nicht ignorirt werden, daß vefter Sinn in Gefahren und Berachtung bes Todes fich fehr oft bei Menschen finden, welche Diefe Dinge am allerwenigsten richtig ju bemeffen vermögen, und barnach muffte er fein Borbild einrichten. Sier jedoch erscheint das Mufter unter lauter Umftanden, welche den subjectiven Werth seiner handlung fehr in Frage stellen. Die Tugend erlangt bier einen Trager aus einem Stande, wo fie am feltenften um ihrer felbst willen erkannt, gesucht und geliebt wird, und wenn es einigermaßen scheinen konnte, als ob deshalb eben biefer Stand ermuntert werden folle, fo gewinnt es ungleich mehr ben Schein, daß ber Dichter ben vornehmlichsten Gis ber Tugend dorthin verlege, wo es einer Aufmunterung dazu am allerwenigsten bedurfe, aber in Bahrheit am allermeiften bedarf. Ich meine, daß fragliche Lied sei weit eher geeignet den niedern Ständen eine gang unberechtigte moralische Ueberhebung gegen die höhern einzuimpfen, benn boben Sinn unter ihnen zu be-Als probehaltiger Edelstein unter ben Gedichten, welche ben Menfchen ju feiner bobern Ratur antreiben follen, muffen aber "die Glemente" gelten, in benen mit gundender, bewältigender Bunge bas Grundgefet bes Menschseins gepredigt wird.

Um nun der hauptsächlichsten Richtung der Bürgerschen Poese zu gedenken, so ging sein Bestreben allbekanntermassen dahin, ein Bolksdichter zu sein, da er Bolkspoesie für die einzig wahre und ächte Dichtkunst hielt. Wie verworren indeß seine Begriffe hierüber waren, daß er Bolkspoesie mit populairer oder allgemeinverständlicher Kunstdichtung verwechselte, ist aus seinen eigenen Austassungen ersichtlich, kann ihm aber doch nicht schwer angerechnet werden, als, wie schon bemerkt, das Wesen der Bolkspoesie der ganzen Zeit noch in der Dämmerung lag. Schiller selbst wußte den Gegensat zwischen Bolkse und Kunstpoesie nicht gebührend zu würdigen. Denn Idealisiren soll kein Dichter, der das, was im Bolke lebt, in den Herzen Aller Wis

berhall sindet, vergegenwärtigen, in schönen bündigen Formen reproduciren will. Er soll lediglich das Wesen des Bolksgeistes ersassen. Darnach strebte Bürger auch, versiel aber dabei in den entgegengesesten Fehler, nicht immer die Natur, sondern undebeutende Natürlichkeiten darzustellen, zu viel Gewicht auf Nebenumstände zu legen, und der Deutlichkeit und Fasslichkeit halben zu sehr in die Breite zu gehen, die Farben zu did aufzutragen und seine Schilderung zu oft mit dem Bolksgemeinen zu umbauen, die ursprüngliche vis comica, welche in Obscönitäten liegt, hin und wieder zu überschähen.

Meistentheils jedoch ift die Rritit darauf ausgegangen, die Dichtungen, welche an's Gemeine und Blatte ftreifen, namentlich fich auf dem Terrain der Geschlechtsverhältniffe bewegen, sehr ju unterschäßen, nicht als volksthumliche anzuerkennen. Für den gemeinsten Janhagel, ift behauptet worden, mare die "Siftoria von der Pringeffin Europa" gedichtet, in welcher der Mythus ben Boterweibern und Edenstehern verftandlich und handgreiflich gemacht fei. Rur die größte theoretische Berwirrung laffe es erflaren, daß Burger folche Nichtswürdigkeiten in die Sammlung seiner Werte hatte aufnehmen konnen. In "Frau Schnipe" glaube man ihn auf dem Jahrmarkt, vor dem grunen, rothbemalten Bachstuche fteben zu feben und, mahrend er unter hochft populairem Schnaken mit bem Stode binaufdeutet, Die bekannte Orgelmelodie geben ju boren. Allein wenn er ein gutes Stud eigenster Ratur bes deutschen Bolkes aus den Gaffenhauern unter den Linden des Dorfe, auf der Bleiche und in den Spinnftuben vernehmen wollte, so mar es gang natürlich, daß er Lieder dich= tete, die eben an folchen Orten heimisch werden sollten. jum Andern in Obscönitäten und geschlechtlichen Anspielungen eine ftarte tomische Kraft - und ich wuffte nicht mas hiegegen irgendwie Stichhaltiges eingewendet werden konnte - fo bat fie auch in der dichterischen Bermendung ihre volle Berechtigung, wenn sie sich von Unfläterei frei halt, welche allemal unpoetisch Goethe wollte jene vis comica menigstens aus ber Komo-Die ichlechterbinge nicht gestrichen seben. Darum (fagte er im Jahre 1799) haben wir eigentlich gar fein Luftspiel mehr, und es ift auch mahr, daß felbst ber strengste, ernfthafteste Mann, sobald er es unbemertt thun barf, bei einem gludlichen Ginfall aus jener Fundgrube bes Biges, ber ben Bettler wie den Ronig belustigt, seine Stirn entrunzelt, und daß diesem Universalmittel aus Demokrits Apotheke eigentlich kein Sterblicher widerstehen kann. In weit größerem und stärkerem Maße jedoch als das Lustspiel darf die komische Erzählung von dieser in Anspruch genommenen Freiheit Gebrauch machen; ja wir hatten eine blos einseitige komische Erzählung, waren dergleichen Derbheiten, mit einem Worte: das sinnliche Element in ihr nicht vertreten.

Jede Derbheit bewegt sich auch im Bolksthümlichen, wenn sie nicht die Gestalt des Berbotenen annimmt, sondern, wie ich schon früher hervorgehoben, das Bewusstsein seines dualistischen Druckes im Wipe enthebt. Uebrigens muß einer gewissen aesthetischen Anschauung Rousseau's Ausspruch vorgehalten werden, daß in den verdorbensten Ländern und Zeiten die Ausbrücke immer am gewähltesten und die Ohren am strengsten sind.

Mag nun immerhin in der "Prinzessin Europa" ein auffälliges Liebäugeln des Statthaften mit dem Berbotenen sittlich verleten, so wäre es doch ganz entschiedene Heuchelei, den Humor darin verkennen zu wollen, der über Interesse und Berständnist des Pöbels hinausragt. Auch diese Reime entbehren nicht des geistreichen Colorits und der nationalen Naivetät, welche selbst an seine verwerslichsten Berse noch fesseln.

Ueber "Frau Schnips" schrieb Lichtenberg vor ihrem Befanntwerden, fie fei die beste Romange, die er in feinem Leben gelefen. "Allein mit bem Befanntmachen, bas ift nun fo eine Sache, und mit bem Richtbekanntmachen auch. Die Mantel ber Liebe unferer Beiftlichen werden alle Tage enger. 3ch glaube nicht, daß fie diefes Gebicht barunter bringen konnen. Und boch, hol's ber Benter! barf man fo etwas nicht ungebrudt laffen, das uns Allen Chre macht." Unbestreitbar fteht Diese Romange in jeder hinficht hoher ale bie vorige; ja fie murbe ale eine ber trefflichsten ber gangen Beit, welche uns hier beschäftigt, gelten, wenn man vornehmlich das zu weit getriebene Bergleichen mit dem Urbilde bei Seite gelaffen. Es ift Burger nie barum zu thun gemefen feine fremden Borbilder zu übertragen, ihnen blos nachzuahmen; er hat sich durch fie zu feinem eigenften Berufe nur anregen wollen und ihre Stoffe in fein unbedingtes Eigenthum vermandelt. Rur wer feine Dichtungen ausnahmslos fo betrachtet, wie fie betrachtet fein wollen, als unmittelbare Erzeugniffe, fann ihnen gang gerecht merben.

Fast vollendete tomische Meisterwerte find aber die "Weiber von Beinsberg" und "Der Raifer und ber Abt." Beide geboren in der That zu den nicht gahlreichen Dichtungen, welche erft dann vergeffen fein werden, wenn die deutsche Literatur überbaupt in Bergeffenheit gefunken ift. Erstere ift mahrscheinlich nach einem alten Bolksliede oder ber Chronik bes Otto von Freisingen bearbeitet. Der Krieg, welcher die Belagerung von Beinoberg veranlaffte, mar biefer. Rach dem Tode Raifer Lothar's aus dem welfischen Sause fürchtete ein Theil der deutschen fürsten die Uebermacht dieser Familie, überging bei der Raisermabl ben Bergog Beinrich von Baiern und Sachsen, ber als Lothar's Schwiegersohn schon jum Raiser bestimmt gewesen mar, und wählte dafür Conrad von Hobenstaufen (Conrad III.). Die übrigen fürsten, die erft gegen die Bahl gewesen, ertannten ihn boch nachher als Raifer an, nur Bergog Beinrich und sein Anhang nicht. Dieser ward daher in die Reichsacht erflart, feiner Bergogthumer entfest, Sachfen bem Markgrafen Albert bem Baren von Brandenburg, und Baiern dem Martgrafen Leopold von Defterreich, zuerkannt. Diese wollten sich nun mit Bewalt in Befit fegen und fo tam es jum Rriege. Albert von Ballenftabt oder ber Bar brang weiter in Sachsen ein; allein heinrich eilte ihm entgegen und trieb ihn gurud; und Leopold von Desterreich fand einen ebenfo gludlichen Bidersacher an Beinrich's Bruder Belfo. Als Beinrich ftarb, feste auch Belfo ben Krieg sowol gegen Leopold als gegen ben Raifer fort, um feine Erbauter ju behaupten. Gegen erfteren mar er auch gludlich; er schlug ihn unter andern bei dem baperischen Schloffe Fallen auf's Saupt; Conrad aber mard endlich fein Sieger. Der Krieg jog fich um 1140 in die Gegend von Beineberg, der damale beveftigten schmabischen Stadt. Conrad belagerte fie; Belfo tam jum Entfat berbei, mard jurudgefchlagen, und die Stadt fiel bem Sieger in die Sande. Dder wie bie Berfasser des Chronicon Carionis weiter ergablen: "Welfo hatte feine Macht an diefem Orte vereinigt, um dem Kaifer ein Treffen zu liefern, und im Fall er geschlagen wurde, fich burch Ball und Mauern zu vertheidigen. Es fam zur Schlacht; er ward besiegt und warf sich in die Stadt. Sier hielt er eine lange und schwere Belagerung aus, muffte jedoch endlich ber Uebermacht und bem Sunger weichen. Er bot bem Raifer eine 20 \*

Capitulation an; der Raifer wollte aber von keiner wiffen als auf Gnade und Ungnade; Belfo, alle Anführer und Ritter follten fich in feine Gefangenschaft begeben, Die Stadt von den Truppen geplundert, doch Leben und Freiheit der Ginwohner geschont werden. Man ging ce ein. Che indeß die Thore den Raiserlichen geöffnet murben, baten die in der Stadt anwesenben Frauen ber baperischen Ritter, bag man ihnen freien Abzug verstatten und soviel von den Ihrigen mitnehmen laffen möchte, als jede selbst tragen konnte. Da ihnen ber gnabige Sieger mit deutscher Biederkeit die Bitte bewilligt bat, faffen fie einen Entschluß, der ihrer Beibertreue gur ewigen Ehre gereichen follte. Die Feinde glaubten nicht anders, als daß fie ihre Barderobe, ihr Geschmeide und einiges Geld mitnehmen wurden. Das überließen fie Alles ben Goldaten zur Beute; fie nahmen ihre Manner auf den Ruden, ihre fleinen Rinder an die Sand oder auf den Arm und brachten fie fo gur Stadt hinaus. Diefer finnreiche Beweis ehelicher Treue rührte den Raifer; er verzieh Allen und veranstaltete ein großes Gastmahl". Rach einigen Berichten foll die Bergogin von Bapern felbst jene Bitte an den Raifer gethan, ihren Gemahl auf den Ruden geladen und den Bug angeführt zu haben. Nach Andern war der Bergog Belfo nicht mit in der belagerten Stadt, sondern aus dem Treffen anberswohin entflohen. Man weiß, daß er sich nachher dem Raiser unterworfen, ihn auch auf seinem Kreugzuge begleitet hat. Diesen alten Stoff nun ftellte Burger mit feiner gewohnten Rlarbeit bes Bortrags und in einem gefälligen und angemeffenen Tone bar. Man meint einen alten, überaus muntern und jovialen Boltsfanger ju boren, ber einem roben Saufen ein wunderbares Abenteuer erzählt; doch einen folchen, der zugleich die Aufmertfamteit bes Mannes von feinerem Gefchmad und gebildetem Berftande erweden fann. Er giebt feiner Sprache einen feinen Unftrich jenes Untifen, bas man in den alten Mordgeschichten findet - burch ben Gebrauch alter Borte, Bortfügungen und Formen, durch volksmäßige Sprüchwörter und sprüchwörtliche Redensarten -, allein es ift nur ein feiner Auftrich; ber Dichter taucht feinen Pinfel nur leife in die Farben ber Banteljanger, um bas Gemalbe fprechender ju machen; bas Altfrantiiche wird durch Mischung mit dem Neuen zum Komischen, und Dies jum Ausbrud einer icherzhaften Laune, Die burch bas

Ganze hindurch schimmert, und uns verräth, daß wir blos einen verkappten, keinen wirklichen Bankelsänger hören. Es ist eine vollständige Verkennung des Charakters dieser Dichtung und der entsprechend verwendeten komischen Hilsen, in ihr noch etwas Unedles sinden zu wollen. "Der Kaiser und der Abt" musste selbst bei dem schärsten Vergleiche mit dem englischen Vorbilde mindestens bestehen, und so ist diese Romanze denn auch allgemein mit dem Gnadenöle der Kritik gesalbt worden.

Alles in Allem erwogen war Bürger Dichter in der höchsten Bedeutung des Worts, in der volksthümlichen Lieders und Rosmanzenpoesie dis heute noch unübertroffen. Richts kann ungereimter sein, als zu behaupten, Schiller habe in der Romanze des Höchste und Unübertrefflichste geleistet. Denn abgeschen von seinem hohlen Pathos gerieth er noch weit mehr in das Breite und Rebensächliche als Bürger. Sonst ist nicht zu leugnen, daß letterem ungleich bedeutendere Naturanlagen zum Erhabenen und Tragischen innewohnten als zum Komischen, und manche Berirrungen auf diesem Gebiete entspringen aus dem Bemüben, in beiden Befähigungen seine Leistungen im Gleichgewicht zu zeigen. \*)

Unter Denen, welche sich Bürger zum Muster genommen, ist der bedeutendste Dichter August Friedrich Ernst Langsbein, dem wir bereits unter den Epigrammatisten (II. 109) begegneten. Wie schon von Horn richtig besunden worden, sind jene kleinen Poesien sormgefällige Aeußerungen eines meist fröhslichen Wißes, dessen Spitze nicht eben tief verwundet, sondern nur leicht rist. Ein ganz unverkennbares und ungewöhnliches Auffassungs und Darstellungstalent mit humoristischer Grundstichtung tritt aber erst in seinen Romanzen hervor, deren größte Jahl gleich den Epigrammen in den achtziger und neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts entstanden und nachmals mehr oder weniger von ihm überarbeitet worden. Schlegel wollte die meisten dieser Dichtungen nicht unter die benannte Gatung gerechnet wissen, weil sie nach ihrer innern Beschaffens beit schwanks, märchens oder legendenartig seien. Da wir aber

<sup>\*)</sup> Zimmermann, Genien ber bentschen Poesie (in Herrig's Archiv XV.) 136 ff. Jörbens I. 258 ff. B. Alexis 101. Böttiger, literar-Zustände u. Zeitgenoffen I. 238. Betterlein I. 409 ff. Guben III. 75.

diese hier von der Romanze nicht absondern, zumal wenn fie bes Inrischen Elementes nicht ermangeln, überdies Schlegel felber nachmale jugeftanden, daß auch bas Schwankartige bei gehöriger Behandlung nicht vom Gebiet ber Romange auszuschließen fei, fo bedarf deren Berangiehung bier teiner weitern Fürsprache. In der That hat Langbein darin fein Erheblichstes geleistet. Bas vornehmlich zu rühmen, ift die Mannichfaltigfeit und gute Babl feiner Stoffe, die er allerdinge jur Balfte altern italienis ichen Novellen oder frangofischen Kabliaux entlehnte, wie auch Die Leichtigkeit und Behaglichkeit ber Formbewegung. aber verrieth er von vorn herein ein ju ersichtliches Gefallen an Lufternheit und Frivolität, und ber eingeerntete übermäßige Beifall ber Lefewelt, welcher ibm fpaterbin felbft laftig, fogar beschännend ward, ließ ihn auch in platte, veraltete und wirfungelofe Spage verirren, und hielt ihn andererfeite von ber fünftlerischen Gediegenheit und aesthetischen Rraft ab. welche ihm diejenige Stellung in ber Literatur gefichert haben wurden, ju der ihn feine Begabung berufen, obgleich fie nicht mit Dem vergleichbar, ben er vor allen Dichtern ehrte, und ben man jum öftern aus feinen Boefien berauszuhören vermeint. Gein befannteftes und unverjährbarftes Stud ift "bas Abenteuer bes Pfarrere Schmolte und bes Schulmeisters Batel"; volles Lob verdienen aber auch "die neue Eva"; "Rilian's, genannt Filt, Leben und Thaten"; "bes Pfarrhundchens Teftament"; "bas Sammelfell"; "ber Rirchenbau in Nachen", und allenfalls noch "bie Spannkette". Wirkliche Meifterschaft documentirte er in bem legendenartigen Schwant "ber Gastfreund", beffen Ausgebehntheit allein die Popularität verhindert haben durfte, welche fich die erstermahnte Romange erworben. Sonft fallen noch in Diefe Zeit von den tomisch-lyrischen Erzählungen: "Julchens Brautgefchichte"; "das Urtheil"; "der Brautigamefpiegel": "Lobefans Schidfale"; "ber Liebesbrief" und bas gang verwerfliche Gedicht: "die Wiege". Wenn auch feine biefer lettern Dichtungen geiftreiche Behandlung aufweift, konnen fie boch, bie schmupige "Wiege" ausgenommen, eine bequem-beitere Stimmung hervorbringen, ba fie wenigstens wipig gedacht worden find.

Die neue Eva.

"Lieber Gott, man muß sich pladen Wie ein Lastthier auf der Welt, Klöße sägen, Stöde haden, Daß der Schweiß zur Erde fällt! Wir und alle frommen Christen Pstegten uns im Paradies, Wenn sich Eva nicht gelüsten Den verbotnen Apfel ließ.

Lieb' ich, wie die Beiber alle, Wol auch Obst und Rascherei'n, Dennoch würd' ich in dem Falle Richt so schwach wie Eva sein."
So sprach einst, voll Mismuth, Liese Zu Georgen, ihrem Mann, Und ein reicher Kauz, der diese Rede hörte, rief sie an:

"Mutter, eh' Ihr tadelt, prüset Euch boch erst! Wer weiß, ob ihr Selbst nicht auf ben Irrweg liefet? Mutter, bas befürcht' ich schier. Glaubt Ihr, solch' ein Abenteuer Ritterlicher zu bestehn, So werst Säg' und Art in's Feuer, Und bann kommt, wir wollen sehn?"

Sie versprach, sich gut zu halten, Und so froh, wie Sisch' im Bach, Bacelten die beiden Alten Nun dem reichen Manne nach. Dieser gab das schönste Zimmer Seines Hauses ihnen ein. "Leutchen, seht, hier soll Euch nimmer Evens Fehltritt merklich sein.

Jeber Mahlzeit werden sieben Schuffeln richtig aufgesett. Sechs genießet nach Belieben; Nur die Eine, die zulest Euch verdedt gebracht wird, rühret Mir nicht an! — Im Augenblick Da Ihr dieses thut, verlieret Ihr auch Euer ganzes Glud!"

In dem neuen Baradiese Bar ben Leuten trefflich mohl; Doch am achten Tag fprach Liefe: "Fast werd' ich vor Neugier toll! Bäterchen, gewaltig juden Mir die Finger, bas Bericht Unterm Dedel ju beguden; Baterchen, be! meinst Du nicht?"

"haft Du," ichmalt er, "icon vergeffen, Daß Du Glück und Ruh verlierst, Benn Du, Thorin, biefes Effen Mit bem Finger nur berührst? Willft Du Dich benn wieder placen Bie ein Laftthier, auf ber Belt, Rloge fagen, Stode haden, Daß Dein Schweiß jur Erbe fällt?"

Aber biese gute Lehre Fand des Weibes Ohren taub; Denn fie mar icon ber Megare Neugier rettungslofer Raub. Reugier fpielte bier bie Schlange; Liefe hob die Ded' empor, Und ein Mauschen, bas icon lange hierauf paffte, fprang bervor.

Run aab's Noth und Sanberingen: Doch bies tonnte nicht gurud Das entschlüpfte Mäuschen bringen, Und bas mit entschlüpfte Glud: Denn Frau Liese und ihr Gatte Mufften fliebn ben iconen Ort. Als ber Sausberr Nachricht batte, Seine Brüfungsmaus sei fort.

Traurig ichlichen unfre Alten Durch bes Barabiefes Thor. Um auf's neue Holz zu spalten Und zu fagen, wie zuvor. Borge, fragend hinter'n Ohren, Brummte Liefen in's Geficht: "Tadeln können alle Thoren, Aber beffer machen nicht."

Rilian's, genannt Filg, Leben und Thaten.

Heran, ihr Leute, tommt heran Ju meinen bunten Bilbern, Die euch ben Knider Kilian Mit hellen Farben schilbern. Hal saben fchilbern. Hal ich und hörte ber Patron, Daß ich ihn vor mir habe, Er tehrt', aus Furcht vor Malerlohn, Sich breimal um im Grabe.

Run aufgehorcht und aufgeschaut! Als ein blutjunges Bübchen Seht ihr ihn hier, mit sahler Haut, Im Informatorstübchen. All' seine Kameraben sind Auf Steden ausgeritten; Inbessen stiehlt bas Rabenkind Wips! ihre Butterschnitten.

Frohlodend über diesen Schwant Trollt er sich aus der Schule. Ein Kind, vor Hunger durr und schlant Wie eine Federspule, Fleht: "Liebes Herrlein, geben Sie Mir eine kleine Gabe! Ach, meine Eltern starben früh; Nun hunge' ich armer Knabe!"

"Bad Dich, Du Lump, ben Augenblich, Sonst wirst Du abgebroschen! Doch halt! — Neun Pfennige zurück, hier hast Du einen Groschen!" Als sie ber Anab' ihm giebt, ergreist Das Raubthier sie behende, Behält den Groschen auch und läuft Und klatschet in die hände.

Der arme Junge weinet hier. Dort horcht im hintergrunde Des Räubers Mutter mit Begier Und offnem, starrem Munde, Bie sich bes Streichs der Bube rühmt. Statt ihn dafüt zu stäupen, Beliebt sie, wie's der Einfalt ziemt, Die Bäckhen ihm zu kneipen. Ein neues Bilb! Herr Kilian Prangt nun am Kinn mit Haaren, Und überbentet einen Plan, Sich vortheilhaft zu paaren: Denn ächte Lieb ist Aergerniß Und Thorheit einem Drachen, Dem teine Augen holb und suß, Als die auf Münzen, lachen.

Dort geht ein Mabchen, rebenschlant, Mit weichen Rosenlippen. Ber sehnt sich nicht, ben Nektartrank Der Kuffe wegzunippen? Ber wählte sie zur Gattin nicht? Sie, beren Geist und Tugenb So schon sind als ihr Angesicht Im Blutenreiz der Jugend.

Jest schmungelt sie der Knauser an So wie ein Roß den Haber; Doch ist für diesen Chrenmann Dabei ein böses Aber: Sie ist nicht reich. Dies Donnerwort hört taum der saubre Freier, So geht er achselzudend fort Auf neue Abenteuer.

Frau Barbara tritt nun an's Licht. Bfui, häßlich wie die Sünde! Ihr kupferrothes Mopsgesicht Ist rauh wie Fichtenrinde; Ihr gelber Schlender hing noch heut Dort in der Tröbelbude; Auch liebt sie so die Reinlichkeit Als kaum ein Betteljube.

Berachtet ja, ihr Herr'n und Frau'n, Sie nicht, ob ihrer Mängel!
Bist, sie hat Gelb, und bas macht trau'n Aus Ungeheuern Engel.
Seht, wie verliebt ist Kilian
Schon in bas goldne Bärbchen!
Er halt um ihre Hand jest an,
Und sie giebt ihm tein Korbchen.

Den Hochzeitsschmaus beliebten sie Bermuthlich zu ersparen. Die Katze hinterm Heerd hat nie Ein Wort bavon ersahren. Die eble Mäßigkeit bleibt auch Bis jett noch ihnen eigen; Kein Nachbar sieht ein Wölkhen Rauch Aus ihrer Esse steigen.

Das theure Holz, bas theure Licht, Ber wollte bas bezahlen? Ihr taltes Rämmerchen burchtriecht Ein Blid von Lampenstrahlen. hier hoden sie beim bustern Schein Und wärmen sich im Kühlen, Inbem sie, wie die Kindelein, Mit alten Thalern spielen.

Der Klang ift ihnen Harmonie Bom lieblichsten Concerte, Und froh und selig streicheln sie Der Fürsten Silberbärte. Ihr liebstes Rubepolster ist Ein voller Mammons-Rasten, Und ihr Symbol: "ein guter Christ Muß wöchentlich zwier sasten."

Die Bettler werben mit: Helf Gott! Ab und jur Ruh verwiesen. Kein Mund empfängt ein Krümchen Brot Als zwei surchtbare Riesen Bon Hunden, die das siebensach Berschlossne Thor gleich Drachen Bor Jedem, der nichts bringen mag Und haben will, bewachen.

Beiß Gott, wie sich ein alter Freund Des hausherrn eingeschlichen. Sein guter Geist ist, wie es scheint, Diesmal von ihm gewichen. Uneigennüßig ging er hin, Den hamster zu besuchen, Und wähnt nicht, daß die hamsterin Ihn wird zum henter fluchen.

Filz heuchelt etwas Freundlichkeit Und nöthigt ihn zum Sipen; Jedoch Madam läßt Groll und Reid Aus Kapenaugen blipen; Sie löscht bas Lämpchen aus und spricht: "Der herr wird mir's vergönnen, Bei dem Geplauder lass ich nicht Mein theures Del verbrennen."

Den Frembling freuet biefes Spiel. Er sist wie angenagelt, Obschon Madam auf ihn so viel Impertinenzen hagelt. Ihr Mann raunt ihr ins Ohr: "Willst Du Kein Abendessen machen?" Sie geht und schlägt die Thure zu, Daß alle Fenster trachen.

Filz merkt, er wird mit Schimpf bestehn, Und sist auf heißen Steinen:
Denn ach! sein Gast will noch nicht gehn, Das Essen nicht erscheinen.
Doch als sich so brei Stunden lang Der Schabenfroh geweidet,
Sagt er für das Genossen Dank,
Rimmt seinen hut und scheidet.

Und gleich stürzt über Stock und Stein, Die hand' in beibe hüften Gestemmt, Madam zur Thür herein Um ihren Zorn zu lüsten: "Du willst tractiren, Lumpenheld? Wovon willst Du tractiren? Ernährte, Schuft, Dich nicht mein Geld, Du müsstest hunde führen."

Der arme Narr thut auf ben Mund, 3hr Toben zu besiegen;
Doch schwapp! läßt sie ihr Schlüffelbund Nach seinem Kopse fliegen. —
Aus Dichterkraft und Macht lass' ich 3hn an ber Wunde sterben.
Mit ihrem Beisall lohnen mich Drob wenigstens die Erben.

Nun Bunctum hier! Herr Filz ist tobt. Wer ist, ber ihn beklaget? Kein Auge weint um ihn sich roth, stein stiller Seuszer saget: Die gute Seele starb zu früh! Man sieht ihn ruhig mobern. Er kannte selbst Mitleiben nie, Und barf's nun auch nicht sobern.

So sterbe Jeder unbeweint, Der über Schätzen brütet, Und nichts bavon als Menschenfreund Dem ärmern Bruder bietet! O möchten Alle mit Bebacht Die goldnen Worte singen: Wir haben nichts zur Welt gebracht, Wir werben fort nichts bringen.

Des Bfarrhundchens Testament.

Der hund bes Predigers in Aren Berlosch so plöglich wie ein Licht. Woran er in den besten Jahren Schon starb sagt meine Chronik nicht.

Der Pfarrer tonnte taum sich fassen, Sein Zottelhundchen galt ihm viel. Es ledte Wilch aus seinen Tassen, Und schnarchte Nachts auf seinem Pfühl.

Um es zur Erbe zu bestatten, So wie ein Freund dem andern thut, Grub er ein Grab im Lindenschatten, Und hallte Flor um seinen Hut.

Der Kuster war ber Leichenwagen, Und mußte seierlich ben Sarg, Des Pfarrs Berüdenschachtel, tragen, Die ben geliebten Tobten barg.

Dann folgte langsam ber gefräntte Leidtragenbe, wie sich's gebührt; Besah die Leiche noch, und sentte Sie ein, mit Thränen baljamirt. Der Suprintent, in beffen Sprengel Das Dorfchen Aren liegt, vernahm Bruhmarm von einem Galgenschwengel Und Schabenfroh ben gangen Kram.

Die Runde tam ihm gang gelegen; Denn seine Lieblingssache war, Der reichen Sunder Sad zu fegen, Und so ein Sunder war ber Pfarr.

Ihn rufen ließ ber heil'ge Bater, Und bonnert ihn voll Eifer an: "Sie waren ehmals mein Confrater, Und sind nun ein entehrter Mann!

Ein Bieh so ehrlich zu begraben! Pfui! werden Sie barob nicht roth? Sie brachten um ein Mahl die Raben, Und sich baneben um Ihr Brot.

Ich barf ben Borfall selbst nicht schlichten, Muß ihn bahero, wie Sie sehn, An's Consistorium berichten, Und bann — ist's um Ihr Amt geschehn."

Drauf sprach ber schlaue hirt ber Seelen: "Ich muß gestehn, herr Suprintent, Daß jene That, barum Sie schmälen, Fürwahr mein herz nicht brückt und brennt.

Joli war traun! ein braves hundchen. D hatten Sie ihn recht gefannt! Auch noch in seinem letten Stundchen Bewies er menschlichen Berstand.

3war sterbenstrant, boch noch bei Sinnen, hat er ein Testament gemacht, Und Sie, hochwürdiger, barinnen Mit fünfzig Thalerchen bebacht.

Mir ift sein letter Wille heilig; Drum saum' ich nicht ihn zu vollziehn." Er sprach's, und zählte rasch und eilig Zehn unbeschnittne Lubwigs hin.

Die schönen runden, goldnen Sonnen Bertheilten bas Gewitter schnell;

Die Giferwolte war zerronnen Und nun ber himmel wieber hell.

Des fleinen Papftes Donnerstimme Barb Zephyrlispeln: "D verzeihn Sie, herr Confrater, meinem Grimme! Ich irrte mich, und seh's nun ein.

Den lieben Hund, den Sie begruben, hielt ich für ein gemeines Bieh, Bie's klifft und klafft in allen Stuben, Und darum schalt ich so auf Sie.

Beil aber auf der Beisheit Höhen, Fast wie ein Mensch, Ihr Hundlein stand, So haben Sie mit Recht den Krähen Und Raben seinen Leib entwandt.

Rein Störer soll sein Grab berühren. Fluch treffe den, der's ihm nicht gönnt: Doch, herr Confrater, publiciren Sie nicht des hündleins Testament!"

## Der Gaftfreunb.

Bur Zeit, als ber Helb, ben Maria gebar, Der ebelfte Burger ber Erbe war, Da lebt' auch ein Kernmann von ehrbarem Stanbe, Mit Namen Philemon, im heiligen Lanbe.

Er wohnte gemächlich im herrlichsten Gau, Betrieb bes Gartens und Aders Bau, Und mehrte burch Fleiß bie Fulle ber Guter, Doch war er fein angstlicher Mammonshuter.

Er reichte ben Armen mit williger hand Erquidenbe Nahrung und warmes Gewand, Und immer behagt' ihm sein Wein am beften Im traulichen Kreise von lachenben Gaften.

Auch wilbfrembe Bilger, vom Wege verirrt, Erfannten in ihm ben gefälligften Wirth. Gaftfreundlich beherbergt' er Alle, bie tamen. Und forschte nicht nach Geschäften und Ramen. Einst, als er am Thore bes Landhauses sah, Und froh mit den Seinen das Abendbrot aß, Erschien ein Fremdling mit eilenden Schritten, Um Obdach bis solgenden Tag zu erbitten.

Willfährig lub ihn Philemon in's Haus. Wie gut Ihr seid! rief der Wanderer aus; Run bitt' ich, auch meinen Gefährten zu helfen: Es folgt mir noch eine Gesellschaft von Zwölsen.

Bas thut bas? versetzte ber gaftfreie Mann. Und wären es boppelt so viel, nur heran? Ich bin nicht gewohnt, in meinen vier Pfählen Mit schielenden Augen die Gäste zu zählen.

Der Rachtrab ber Reisenben nahte sich balb. Ein blühender Mann von erhabner Gestalt Bar unter ihnen, ber Rose zu gleichen, Der andere Blumen an Lieblichkeit weichen.

Und ohne zu fragen: woher und wohin? Empfing fie Philemon mit herzigem Sinn. Er leerte gefellig mit ihnen ben Becher, Und lagerte fie in bequeme Gemächer.

Alls brauf sich ber Morgen zu röthen begann, Da sagte ber Vorläuser: Trefflicher Mann, Ihr nahmet uns auf ohn' uns zu tennen, Doch wollen wir uns nicht fremb von Euch trennen.

Berzeichnet in Guer Gebächtnifbuch Mit golbener Schrift biesen Nachtbesuch! Es lief ein Gludsschiff in Guern hafen: Der Gottmensch hat hier im hause geschlasen.

Philemon erschraf und klagte sich an, Er hab' im Bewirthen zu wenig gethan. Der Herr, sprach Petrus, ist hulbvoll zusrieben, Und hat Euch zum Dant eine Gnade beschieden.

Entbedet mir traulich: was möchtet Ihr gern? Ich melbe bann Guer Berlangen bem Herrn, Und was es auch sei, bas Guch lustet, zu haben, Die göttliche Macht wird Guch damit begaben.

Gi nun, sprach Jener, es lauschen in mir Der beimlichen Buniche mol brei ober vier. Dich zupft icon ber Tob am greifenden haare, Und gern lebt' ich mahrlich noch funfhundert Jahre.

Dann wunscht' ich: ein Birnbaum, ber boch mich erfreut, Durchblubte mit mir bies Raumden ber Beit, Und wer ihn bestiege, mich ausgenommen, Der muffte, wie magifch bestrickt, nicht entkommen.

Auch feiner vom Armftuhl, auf welchem Ihr fitt. Er ist nicht tunstlich gebaut und geschnist, Doch wollt' ich, es möchte die Kraft in ihm walten, Die auf ihm Rubenben fest zu balten.

Rasch fuhr zum Scherz ber Apostel empor, Als ftande Berhaftung im Stuhl ihm bevor. Mein werther Philemon, rief er mit Lachen, Bas rebet und heischt Ihr für brollige Sachen!

Ihr liegt wie ein Kind an des Glückes Brust, Und sauget unendlichen Lebensgeluft; Das leuchtet mir ein: boch die magische Feffel, Bas soll fie Euch fruchten am Baum und am Seffel?

Sie scheint, sprach Jener, ein nichtiges Spiel, Und nutte mir bennoch am Baume fehr viel. Er ift mir bes Gartens verehrtefter Ronig, Doch seiner Gaben genieß' ich nur wenig.

Raum schimmert ihr Gold burch bas herbstliche Laub, So werben fie nachtlicher Gaubiebe Raub, Und niemals ertapp' ich die listigen Rascher: Drum wollt' ich, ber Baum murbe felbst ihr Safcher.

Die Rede vom Stuhl war so ernst nicht gemeint. 3m Binter besucht mich oft Abends ein Freund; Gein Berg ift bieber, jein Big ift munter; Wir plaubern am Feuer und spielen mitunter.

Run fallen die Bürfel mir wunderbar hold, Und steht bei uns gleich auf dem Spiele tein Gold, Berreißt er boch manchmal sich brob fast die Rrause, Und läuft vor Berbruß unaufhaltsam nach Saufe. 21

Cheling, Gefc. b. tom. Literatur. I. 3.

322

Dann wird mir die Zeit bis zur Rachtruhe lang; Drum wäre des Zauberstuhls sesselnder Zwang, Gleich einem Nothstall bei störrigen Rossen, Sehr brauchbar für meinen Abendgenossen.

Stark schuttelte jest ber Apostel sein Haupt: Mein guter Philemon, ich hätte geglaubt, Ihr wurdet, statt so was zur Sprache zu bringen, Euch lieber ein Bläschen im himmel bedingen.

Fast murrisch verließ er hiermit das Gemach; Doch freundlicher tam er zuruck und sprach: Es ist geschehn, und was Ihr begehret Hat Euch der himmlische Gastsreund gewähret.

Noch funfhundert Jahre bewohnt Ihr gefund, Sammt Eurem Birnbaum, das Erdenrund, Und er und ber Seffel ergreifen und fahen hinfort alle Fremde, so ihnen sich nahen.

O herrlich! fiel Jener mit Luftsprüngen ein. Ich aber kann boch die Gesangnen besrei'n? Ei das, sprach Betrus, versteht sich am Nande! Ihr saget ein Wort, und es weichen die Bande.

Boll Dankbegier eilte Philemon zur Thur. Bleibt, rief ber Apostel, ich rathe, bleibt hier! Der Göttliche will nicht, nach menschlicher Weise, Daß man ihn geschwäßig für Wohlthaten preise.

Jest kamen bie Waller, ben Stab in ber Hand, Um weiter zu reisen durch's jüdische Land. Sie bankten dem Hauswirth für gastliche Kssege, Und wanderten fort auf bethauetem Wege. — —

Philemon sah in behaglicher Ruh Dem Flutengebrange bes Zeitstroms zu. Die Welt starb siebenmal aus, und er lebte, Und mit ihm sein Glud, bas ihn treulich umschwebte.

So schwanden ihm fünf Jahrhunderte hin. Seht, sprach er oft lustig, wie rasch ich noch bin! Ich werde den letten der Menschen begraben, Denn mich wird der Tod wol vergessen haben. Berfentt in biesen anmuthigen Traum, Besucht' er einst seinen geliebten Baum, Und trachtend ein Birnlein zum Munde zu führen, Empfand er von hinten ein leifes Berühren.

Und als er sich umsah, erblickt' er ben Tob, Der grüßend die Hand, wie ein Freund, ihm bot. Bleich bebt' er zuruck vor dem nackten Gerippe, Und wandte den Blick, von der gräßlichen Hippe.

Ei, sagte ber Tob, tomm' ich Dir noch zu schnell? Schier sechshundert Jahr' lebt der alte Gesell, Und trägt, wie es scheinet, noch teinen Gefallen, Mit mir in ein ruhiges Hutthen zu wallen.

Das muß.ich gestehn! sprach Philemon beherzt: Mein Antheil am Leben ist aber verscherzt; Ich folge Dir benn mit entschlossenem Schritte, Doch hab' ich noch eine gehorsamste Bitte.

Geh, hole mir, Trauter, zur Zehrung in's Grab, Bon diesem Baume zwei Birnen herab! Mir Alten ist leiber die Kraft nicht mehr eigen, Empor zu dem Wohnsit der Früchte zu steigen.

Der Tob, sonst gewöhnt an ein eisernes Rein, Bar eben bei Laune gefällig zu sein. Er schwang auf ben Baum die raffelnden Glieber, Und reichte zwei saftige Birnen hernieber.

Doch ale er ben Rudweg zu klimmen begann, Ergriff ihn bes Baumes bestridenber Bann. Er sah sich ringsum, wie von lebenben Schlangen, Bon zahllosen Aesten und Zweigen umfangen.

Sieh, Wütherich! jauchzte Bhilemon hinauf, Run bist Du gesesselt, nun enbet Dein Lauf! Zwar will ich Dir Freiheit in Gnaben gewähren, Doch musst Du mich erst für unsterblich ertlären.

Rein! schnaubte ber Tob: Deine Hoffnung geht irr! Ich lose mich selbst aus bem Zaubergewirr. Du Nimmersatt des erbarmlichen Lebens, Du rechnest auf weitre Gestundung vergebens! Bhilemon, gebedt burch bes Baumes Schut, Belächelte talt bes Gefangenen Trut, Und ging mit ber Waffe bes Feind's aus dem Garten, Um ruhig bes Ausgangs der Kebbe zu warten.

Der Knöchler zappelt' und rappelte wild; Und als es nun Racht ward, erscholl durch's Gefild, Zum Schrecken ber horchenben Nachbargemeine, Das Mühlengeklapper ber burren Gebeine.

Denn er, ber eherne Mauern burchbringt, Der alle Götter ber Erbe bezwingt, Band sich wie ein Burm, in ben hölzernen Ketten, Und hatt' nicht Macht sich baraus zu erretten.

Am Morgen rief er mit Zetergeschrei . Den sorglosen Schläfer Philemon herbei. Was giebt's? sprach bieser: Haft Du Dich besonnen, Und hab' ich ein ewiges Leben gewonnen?

Ein Jahr noch schent' ich Dir! brummte ber Tob. Ha Geizhals! rief Jener, welch' Lumpengebot! Du musst mir mein Leben auf ewig verschreiben, Sonst wirst Du mein ewig Gefangener bleiben!

Er rudte bie Nachtmutse tiefer auf's Ohr, Ging eilend zurud burch bes Gartens Thor, Und raftlos erklang, immer stärker und stärker, Drei Tage bas Toben im laubigen Kerker.

Indes ward auf Erden tein Leben verkurzt. Bas heißt das? sagte ber Teufel bestürzt: Kein Seelchen erscheint! Ist der Tod denn gestorben? Wer hat mir den fleißigen Runden verdorben?

Jest 30g, nach jener brei Tage Berlauf, Der Troper gelindere Saiten auf, Und bot für der Freiheit toftliche Waare Dem Meister bes Bannes fünfhundert Jahre.

Gut, sagte Philemon, ich knausere nicht, Doch trau ich nicht blos auf Dein ehrlich Gesicht: Du musst, bevor wir in Frieden uns trennen, Dich schriftlich zu unserm Bergleiche bekennen. Er reicht ihm ein Taflein, sammt Griffel, hinan, Und eilsertig schrieb ber herr Urian Den Lösevertrag, gesehlich und bieber, Mit turzen, boch traftigen Ausbruden nieber.

Und als er bas Taslein herunter gab, Las Jener ben Freibrief und sagte: Zieh ab! Da wichen die Fesselln von allen Seiten, Und ließen das Schreckbild dem Garten entschreiten. — —

Unalternd genoß ber glückliche Mann Mit Frohsun ber Zeit, die er listig gewann, Und bis an's Ende ber Lausbahn blühte Die Lust an der Welt in seinem Gemuthe.

Das Taflein, auf welchem ber Freibrief ftand, Mit Schaubern nahm er es jest in die hand, Und fragte sich angstlich: wie soll ichs beginnen, Den Faben bes Lebens mir weiter zu spinnen?

Schon raubte ber Herbst, ber ihm fürchterlich war, Den Bäumen bes Gartens ihr gelbrothes Haar, Und stündlich beforgte ber Aeltste ber Alten, Der Tod werbe tommen sein Amt zu verwalten.

Doch hatte man längst schon gekeltert ben Wein, Da mahnt' er die Schuld ber Natur noch nicht ein. Die Winterstürme begannen zu brausen: Er ließ ben Schuldner auf Erden noch hausen.

Erft gegen ber heil'gen brei Könige Tag Besann er sich auf ben erloschnen Bertrag, Und plötlich erschien ungemelbet, wie immer, Der gräßliche Storch in Philemon's Zimmer.

Bas tommst Du so spat? rief bieser mit Hast. Ich hab' auf Dich lange mit Sehnsucht gepasst! Mir etelt die Welt seit geraumen Jahren; Ich ware gern längst schon zur Grube gefahren.

Drum geh' ich freudig mit Dir im Ru; Ich siegle nur noch mein Bermachtniß zu. Laff' Dich indessen am Feuer bort nieber, Und thaue Dir auf die starrenden Glieder. Gelaffen und beifällig nickte Freund Sein, Warf sich in ben fährlichen Fangstuhl hinein, Und fühlte sogleich burch bes Zaubers Walten Sein Unochengesäß wie von Nägeln gehalten.

Ha! rief er, Du schändlicher Sclave ber Welt, haft abermal mir eine Falle gestellt! Doch will ich hier lieber Jahrtausende sigen, Als gegen mich selbst Dich aufs neue beschüpen.

Er hieb mit ber Sense gewaltig umher, Philemon aber entwich bem Gewehr, Und nährte die Glut des Ramines von weitem Mit Harz und Schwesel und trodenen Scheiten.

Halt ein! schrie ber Tob: Du gebarft Dich wie toll! Willst Du, daß ich braten und brennen soll? Beim himmel! ich fange schon an zu glimmen! hilf! hilf! Was soll ich zur Lösung bestimmen?

Je nun, sprach lächelnd ber blubende Greis, Du tennst unsern alten, sehr billigen Preis: Laß fünshundert Jahre mich förder hier weilen, Und gieb mir zur Sicherheit einige Zeilen!

Gebrängt von ber wachsenden Feuersnoth, Schrieb rasch den verlangten Gewährschein der Tod, Sprang auf, vom Brande gesteckt, wie ein Tieger, Und ries: Romm' ich wieder, so nehm' ich mich klüger! — —

Und als die Vertragszeit vorüber war, Begab er sich nicht in neue Gefahr: Er sandte den Ruf in das Reich der Todten Durch einen ehrnen, gesiederten Boten.

Leb' wohl, du liebe, du herrliche Welt! Erseufzte Philemon, vom Pseile gefällt. Du warst mir ein wonniglich blühender Garten; Wie droben es aussieht, das muß ich erwarten.

Sein Wandel auf Erden war rechtlich und gut, Das stählte jest wacer des Sterbenden Muth; Und daß er den Pförtner des himmels kannte, War vollends ein Trost, der die Furcht verbannte. Indem er nun frisch sich erhob burch die Luft, Erblick' er tief unten in einer Aluft Die seurige Burg bes Fürsten der Hölle, Und stehend ihn selbst an des Hauses Schwelle.

Philemon, noch nicht von Neugier befreit, Schwang sich mit bes Bogels Geschwindigkeit Hinab in den Felsgrund, daß er in der Nähe Die schaurige Pracht des Hoflagers fähe.

Und als er lugend am Thore stand, Rief Satan: Herein, Du Höllenbrand! Schön Dant! sagte Jener: Ich ziehe vorüber! Mein Beg geht gen himmel, benn bort bin ich lieber.

Jest tamen mit graunvollem, wusten Geschrei Die Burger bes Abgeunds in Schaaren herbei, Und stöhnten tläglich von allen Seiten: D, tonnten wir, seliger Geist, Dich begleiten!

Es war unter ihnen manch zartes Gebild, Und Bater Philemon, von Mitleid erfüllt, Erglühte vor Luft, aus ben Rlauen bes Bofen Ein paar der unglücklichen Seelen zu lösen.

Ihm tam in's Gebächtniß, wie vormals im Spiel Der Würfel ihm wunbersam glücklich fiel. Wer Glück hat, sagt' er zu sich, barf es wagen Sogar bem Teufel ein Spiel anzutragen.

Hört, sprach er zum Rönig ber Flammenwelt, Dort oben ist zwar mein bestimmtes Feld, Doch da ich so gute Gesellschaft hier finde, Entsag' ich vielleicht ber himmlischen Pfrunde.

Beliebt's Euch, so murfelt mit mir um mein 3ch! Gewinnt 3hr, herr, nun dann habt 3hr mich! Allein wenn 3hr, wie nicht glaubhaft, verlieret, So wird Euch von mir ein Seelchen entführet.

Es gilt! schrie ber Teusel: Was mag ich beim Spiel? Ich habe ja schier bes Gesindels zu viel! Er rief nach Würfeln hinein in den Hausen, Und schnell tam ein Spieler damit gelaufen.

Die Bürfel rollten, ber Satan verlor; 3wölf Seelen verlor er, da sprang er empor: Run pade Did, brullt' er, Du fcblimmer Gefelle! Dein Schaltsglud entvölfert mir fonft bie Bolle!

Der Sieger entführte nach eigener Bahl 3molf freundliche Seelen bem Schauerthal, Durcheilte mit ihnen unendliche Fernen, Und brachte sie glucklich hinauf zu ben Sternen.

Willfommen! rief Betrus berginniglich. Wir warten feit taufend Jahren auf Dich! Geneuß, nach Ermubung vom Erbenwallen, Der ewigen Rub' in den himmlischen Sallen!

Bohl mir! sprach Philemon: Doch wirst Du verzeih'n, Hochheiliger Pförtner, ich bin nicht allein. D möchten auch Diefe, beladen mit Gunden, Nach Leiden und Buße, hier Aufnahme finden!

Sie follen's! versette ber Beilige milb. Dein Fürspruch ist ihnen ein fraftiger Schild. Die Gaftfreundschaft, die Du übteft auf Erben, Mag fo Dir im himmel vergolten werben.

Das Abenteuer bes Pfarrers Schmolte und Schul: meiftere Batel.

"Sieht Er, wir gehen irr? Da stehn Die Ochsen nun am Berge! Ich warnt' Ihn wol, nicht links zu gehn, Doch Er ift Fafel:Borge. D weh, die Nacht ist schauerlich! Uch, Batel, rett' Er mich und fich!"

"Hic haeret aqua, mein Berr Bfarr! Ich weiß nicht mehr zu helfen; Doch zittr' ich gar nicht, wie ein Narr, Bor Raubern und vor Bolfen. Horaz sagt: Purus sceleris Non eget Mauri jaculis."

"D war' boch Er und sein Latein Beim Styr, und ich - im Bette!

Er treibt wol gar noch obenbrein Mit meiner Angst Gespötte? — Doch still! Dort slimmert ties im Schoß Des Thals ein Licht! Gehn wir brauf los?"

"Cur non, mi Domine? Es muß Ja bort ein Mensch logiren. Der Herr mit Schwanz und Pferbesuß Wird ba nicht resibiren. hin, cito hin! Schon wittr' ich schier Ein Gläschen gutes Magenbier."

Lossteuerten nun auf bas Licht Die herren, beren Ramen Der Titel nennt. Balb hatt' ich nicht Gesagt, woher sie tamen. Sie schlepten sich von einem Schmaus Sammt ihrem Ruchenpad nach haus.

Erreicht war jest die Hutt' im Thal. Ein Mann in brauner Weste Empfing mit finsterm Blid und sahl Die späten, schwarzen Gaste. Sie baten, bis zur Tageszeit Um Dach und Fach. Er war bereit.

"Doch, meine herren, mir gebricht's Un Betten. Ich tann Ihnen Bu Ihrer Leibesruh mit nichts Als einer Strohbucht bienen. Die soll im obern Kämmerlein, Benn Sie belieben, fertig sein."

Behmüthig sah auf seinen Bauch Der Pfarr, als wollt' er sagen: Bird Dir, du settes Schnedchen, auch Des harte Stroh behagen? Doch Batel sprach: "Persectum est Sub sole nil! Mach' Er das Rest!" —

Raum fagt er's, als es icon geschab. Der arme Bastor Schmolte Hing, weil er keinen Stupbod sah, An's Fenster seine Bolke; Barf sich auf die verhaste Streu, Und sein Gesährte nebenbei.

Nur eine dunne Bretwand schied Die Bilger von dem Wirthe, Der jest ein langes Abendlied. Rebft feinem Beibe, fcmirrte. Den Abendsegen las, und bann Noch dieses Bettgespräch begann:

"Ja, Frau, fobald ber Morgen graut. Will ich bie Schwarzen schlachten. Sie find, wenn man fie recht beschaut, Biel fetter, als wir bachten. Der eine Bursch ist kugelrund: Mir wässert schon nach ihm der Mund." —

Der Birth, ein braver Fleischer, sprach, Mit Ehren zu vermelben, Bon feinen Schweinen; aber ach! Die jagten unfre Belden! Sie ftanben in bem tollen Bahn Die Rede ging' ihr Leben an.

"be, Batel, ichläft Er, bort Er nicht, Bas in der Nebenstube Der Menschenfreffer von uns spricht? Uh! eine Mördergrube Ist bies vermalebeite Haus. War' ich lebendig nur heraus!"

"Proh dolor! Doch wir stehen ja Noch nicht in Charon's Nachen; Noch können viel convivia Ihr Bäuchlein runder machen. Sperr' oculos! Seh'n Sie nicht bier Gin Genfter? Durch bas fpringen wir." -

"Ja, so ein leichter Fleberwisch Wie Er tann bas wol magen, Und bennoch seinen Leichnam frisch Und wohl nach Hause tragen: 3ch aber fturzte, Gott erbarm'! Gleich in des Todes offnen Urm." —

Die Bateliche Beredtfamteit Gab sich noch nicht gefangen, Und bombardirte lange Zeit Mit Grunden auf den bangen, Bergagten Geelenhirten los, Bis er zum Hoppas sich entschloß. Run war nur noch die Frage, wer Boran hoppassen sollte?
Sie disputirten hin und her,
Und keine Seele wollte,
Bis endlich noch der Pädagog Zuerst hinab in's höfchen flog.

Er sturzte, salva venia, Auf einen Berg voll Dünger. Es lag sich gar nicht unsanst da, Auch schmerzt ihm nicht ein Finger; Doch jest siel, wie ein Felsenstuck, Sein plumper Freund ihm aus's Genick.

Rach Felsensitte wich er auch Kein Haar, trop Bakel's Fluchen. Der musste durch des Hügels Bauch Sich einen Ausweg suchen. Zum Stehen brachte Schwolken kaum Ein aufgefundner Hebebaum.

Stockfinster war's; in Strömen schoß Der Regen von dem Dache, Und vor der Hosthür lag ein Schloß; Traun, eine bose Sache! Denn fruchtlos war nun ihr Bemüh'n, Dem Kannibalen zu entstieh'n.

Auch machten sie sich schon bereit,
Der Welt Balet zu singen.
Ihr lestes Restchen Lebenszeit
Im Trocknen hinzubringen,
War noch ihr Wunsch. — Erfahrung lehrt:
Wer mäßig wünscht ber wird erhört.

Drum sanden auch ein Obdach bald Die Todestandidaten. Es war des Thieres Ausenthalt, Das sich zum stirchweih-Braten Der Landmann wählt. Doch frei heraus! Es war der Schweine niedres Haus.

Surr! flog bas wilbe Ruffelvieh Durch's aufgemachte Pfortchen; Un beffen Statt bezogen fie, Gebudt, bas Rofengartchen; Umarmten sich, wie Brüber, fein, Und sprachen Muth und Trost sich ein.

"Bebent' Er, Freund, was ist das Grab? — Ein Thron zu bessern Jonen, Bo ruhen wird der Bettlerstab Bertraut bei Kaiserkronen. Dann bleibt Er nicht mehr Famulus. Der die Agende tragen muß." —

"Ja, schön sagt's ber Lateiner so: Si hora mortis ruit, Tunc is sit Irus subito, Qui modo Croesus suit."—— So kosten sie bie Nacht entlang, Bis Morgenroth in's Höschen brang.

Run knarrte plöglich eine Thur; Der braune Menschenfresser Kam an, im Auge Mordbegier, Und weste seine Messer, frisch heraus! Mit eurem Leben ist es aus!"—

Er griff hinein mit rascher Hand, Sein Vieh heraus zu holen; Doch schnell als hätt' er sich verbrannt An Bakel's dicken Sohlen, Juhr er zurück, lief her und hin Und schrie: "Der Teusel stedt barin!"

Runmehr ward's vor den Augen hell Den blinden Stupeboden; Sie zeigten sich, und heilten schnell Dadurch des Hauswirths Schreden. Dann ward ein Frühstück hergebracht Und viel aus Berzensgrund gelacht.

Beim Abschied schwur das Aleeblatt zwar, Den Spaß nicht zu verrathen; Doch jüngst bat ich den ledern Pfarr Auf einen Wilbbretsbraten: Drob freute so sich sein Gemuth, Daß er die Schnurre mir verrieth.

## Das Sammelfell.

Laut heulten bie Stürme, wilb rauschte ber Regen; Das war nicht bem Fleischer, Hans Kasper, gelegen, Der seitwärts gelockt von bem Frrwisch im Moor, Einst Abends im Herbste bie Straße verlor.

Er stolperte blindlings zur Rechten und Linken, Sah endlich noch Lichter von weiten her blinken; Da stiefelt' er wacer selbaus und selbein, Und kam in ein Dörschen, so ärmlich als klein.

hier rief er, voll Sehnsucht nach Speis und Getrante, Ein Weibchen an: "he ba, wo find ich die Schenke? Mein Magen ift leer, wie mit Befen gekehrt, Und mube bin ich, wie ein Extrapostpferb."

"Ad, Lieber, ba lässt Euch bas Wirthshaus im Stiche; Denn Armuth verwaltet bort Keller und Rüche. Auch wird man Euch betten auf muffiges Strob; Das theilt Ihr noch halb mit ber Wanz' und bem Flob.

Habt Ihr, wie ein Fürst Euch zu pflegen, Belieben, So gehet zum Priester bes Dorfes da brüben! Dort bricht, wenn man aufträgt, die Tasel beinah, Und thurmhoch stehn herrliche Gastbetten ba.

Doch herrscht bei bem Pater die hähliche Mode: Er schneidet für Riemand ein Scheibchen vom Brote, Wenn nicht eine Spende das Messer ihm west. Run seht, ob es Schimpf ober Braten bort sest.

Sanft zog die unsichere Hoffnung zum Schmause Die larmende Klingel am geistlichen Hause: Da sah, wie der Bollmond Gewölke durchbricht, Durch's Jenster ein leuchtendes Kupfergesicht.

"Ber klingelt?" — "herr Pater, ein armer Berirrter, Man rühmt Euch als einen gastsreien Bewirther, Der Bandrer oft labe mit Kost und Quartier: O thut boch bas Liebeswert heut' auch an mir!"

"Lanbstreichender Bettler, Ihr seib nicht bei Sinnen! Ift hier benn die Schenke? Marsch, packt Euch von hinnen!"— Alapp! bruckte sein Fenster der Jegrimm zu, Und wackelt auf's Kanapee wieder zur Ruh. Bilb stampste hans Kasper bie Erbe mit Fluchen. Wo sollt er nun Obbach und Abendbrot suchen? Ein mustes Arabien schien ihm ber Ort; Orum macht' er mit hastigem Schritte sich fort.

Schon war ihm bas Dorf in ben Naden geblieben, Da brachte sein Boltchen ein Schäfer getrieben. Er sprach mit bem herrscher ber friedlichen Schar, Die Seiner Bohlehrwurden Eigenthum war.

Der hirt hatte bavon ein Wort taum verloren, Da raunte schon Jenem ein Kobolb zu Ohren: Auf, rache bich! Stiehl einen Hammel heraus, Und trag', als Geschenk, ihn dem Pfassen in's Haus!"—

Der hamische Rath fiel nicht fruchtlos zur Erbe: Bebend war gefangen ber König ber Heerbe, hinweg im Triumph burch ben Rauber entführt, Und ach! von bem Schäfer die That nicht verspurt.

Rasch zog nun die sichere Hoffnung zum Schmause Die lärmende Klingel am geistlichen Hause. Da sah, wie der Bollmond Gewölte durchbricht, Durch's Fenster das leuchtende Rupfergesicht.

"Wer klingelt?" — "Ein ehrlicher Mann, ber's will wagen, Ein Bratchen bem Herrn in die Rüche zu tragen." — Jest blotte der Hammel auch seinen Bonsdies. Rie klang eine Flote dem Bater so suß.

Eilfertig entriegelt' er selber die Pforte, Und hörte mit Kipel die gleifiner'schen Worte: "Ich bin nur ein ärmlicher Fleischer, doch Euch Berehr' ich ben beiligen Nepomut gleich.

Ja, war' ich ein machtiger König auf Erben, Ihr musstet mein Oberhofprediger werden! Euch stiebt's von den Lippen! Es tam', auf mein Wort! Mit Euch nicht der Erzengel Raphael fort!

Längst wollt' ich, erbaut burch bie töstlichen Lehren, Ein Stud meiner Urmuth Euch bantbar verehren. Ich mache mein stilles Gelübbe nun wahr, Und bringe den Hammel zum Opfer Euch bar.

Doch Nachtquartier muß ich gehorsamst erbitten. Mit Wetter und Wind hab' ich matt mich gestritten, Auch gönnt Ihr mir wol, ba mein Magen start bellt, Ein Brödchen, das heut von der Tafel Euch fällt." —

"Billfommen zur herberg', willtommen zum Effen!" Rief freundlich ber Bater, der heimlich indeffen Den hammel betaftend mit prüfender hand, So rund und so fett, wie ein Schnedchen ihn fand.

Er rudte, gleich einer geschäftigen Biene, Dem Gaft einen Seffel zum warmen Ramine; Dann flog er zur Ruch', und es machte sofort Die Pfannen und Tiegel lebendig fein Wort.

Das Sieben und Schmoren am fnisternben Feuer, Der Bratenmaschine hellschnarrenbe Leier, Und alles Geräusch um ben heerd herum brang In's Ohr bes Schmaropers mit lieblichem Rlang.

Schon schmedt' er im Geiste die niedlichen Bissen, Schon wiegt' er sein Haupt auf dem schwellenden Kissen. Sein Wirth kam jest wieder in's Zimmer herein, Und brachte dickdauchige Humpen voll Wein.

"D lieber herr Pater, o lasst boch die Sachen! Bas wollt 3hr mit mir so viel Umstände machen? Schon steht auch in Feuer und Flammen der heerd; Ich bin dieser Rosten und Ehre nicht werth.

Doch bort, wie ich schon auf Entschäbigung bachte: Erlaubet mir, baß ich ben hammel jest schlachte. Ich schmause bann, weil Ihr ben Schlächterlohn spart. Bei Euch nicht umsonst. Mein Gewissen ist zart!

Was werdet Ihr aber im Herzen wol denken, Benn ich Euch ersuche, das Fell mir zu schenken? Ein Tropsen in's Meer ist der Bettel für Euch, Doch Schluder, wie ich, macht ein Tröpschen schon reich." -

Schlau bachte ber Fuchs; Bleibt ber Hammel am Leben, So wird er bem Schäfer zur Hut übergeben: Die alten Bekannten erkennen sich gleich, Und bas ist für bich ein gefährlicher Streich.

Doch ist er gestüdelt jum Rochen und Braten, Wie will bann bie Leiche bas Schelmstud verrathen? Sein Fell, bas auch weg muß, erbittest bu bir, Und marktest noch Reisegelb morgen bafür. Das Pfafflein war wohlgemuth alles zufrieden, Und bald brauf ber ehrliche Hammel verschieden. Ab zog ihm der Mörder sein wolliges Kleib, Und eilte zum Schmause, von Sorgen befreit.

Mit Schuffeln, die Ledern und Schledern suß munden, Barb von ihm die Tafel beset ichon gefunden. Er sah brei Gebede, den Drittmann nur nicht; Die Thure ging auf. — Ei, wer trat denn an's Licht?

Bir wollen euch heimlich vertraun, wer's gewefen; Der Babst wird ja boch wol dies Liedchen nicht lesen. Uch, schallt' es nach Rom, daß ein Mädchen es war, Bas brächt' es dem Bfäfflein für große Gefahr!

Bol war's eine junge, rothwangige Schöne, So reizend, wie weiland Marie Magbalene. Sie nahm sogleich Blat, und ihr Händchen, wie Sammt, Berwaltete zierlich bas Borlegeramt.

Horch! abermals knarrten bie Ungeln ber Thure, Und sieh da — o, wenn man in Rom das ersuhre! Ein anderes Nymphchen, auch blühend und frisch, Trug freundlich ein neues Gericht auf den Tisch.

Bas fpist ihr ben Mund, ben Mann Gottes zu laftern? Die Mädchen find arme, verwaisete Schwestern. Der Menschenfreund nahm, als ihr Bater verblich, Die Kinder aus christlicher Liebe zu sich.

Die, welche zulest noch erschien auf ber Buhne, Und Truchsesgeschäfte versah, hieß Kathrine. Sie tam ein Jahr früher als jene zur Welt, Barb aber vom herrn nur als Köchin bestellt.

Haushalterin war die schwarzäugige Rette. Sie wusch seine Basche, sie baute fein Bette, Und riß, wie man muntelt', es oft wieder ein. Bir laffen den Umstand dahin gestellt sein.

So viel ist gewiß, daß er Nettchen bei Tische Das Lederste barbot vom Braten und Fische, Sich hin zu ihr setzte, so traulich und nah. Und immer in's Auge so freundlich ihr sah.

hans Rasper hingegen that schon mit bem Teller, Und warb sehr vertraut mit bem Liebchen vom Reller.

Es blos zu beaugeln, bas war ihm zu tlein; Er schlang es aus Bartlichfeit in sich hinein.

So fanden die Herr'n bei der Tafel Behagen. Schon hatte die Rirchenuhr else geschlagen, Da schenkte der Hauswirth ben Schlaftrunt erst ein, Und schellte Rathrinen in's Zimmer herein.

"Geh, leuchte bem wadern Gesellen zu Reste, Und, wenn ihm was mangelt, bedien' ihn aus's beste! Schlaft wohl, und bedankt Euch nicht, ehrlicher Mann!" Er sprach's, und ber Frembling empfahl sich alsdann.

Er ging aus ber Stube zwar zidzad ein wenig, Bar aber so heiter, wie selten ein König. Gleich hatte Cupibo, ber Ruppler sein Spiel, Daß Handen, bem Gaubieb, Kathrine gefiel.

Und ihr gefiel hanschen, ber schlant wie die Tanne, Richt alt, gleich bem Buhler ber schonen Susanne, Ein ruftiger Jungling, mit nußbraunem Haar, Kurz, ein nicht verächtlicher Unbeter war.

Sehr oft ist herr Bachus ber Later ber Liebe! Sehr oft Frau Gelegenheit Mutter ber Diebe; hier reichten sich beibe vertraulich die hand; Run ist es tein Rathsel, was daraus entstand.

Sans Rasper war bringend, die Jungfer that sprobe, Doch dieses Theaterspiel macht' ihn nicht blobe: Er bot ihr sein Sammelsell, beutlich und plan, Für eine gewisse Gefälligkeit an.

Balb fcloffen ben feinen Contract unfre Leute; Er ward auch erfüllt von ber weiblichen Seite. Dem Buben gebührt nicht ein ähnliches Lob, Indem er die Zahlung bis morgen verschob.

Wie Rinder, die nimmer ein Wafferchen trüben, So schlief er dann ruhig bis Glodenschlag sieben. Jest rafft' er sich schnell aus den Febern empor, Und suchte den Reisetornister hervor.

Er wollte bem Pater ein Lebewohl fagen. Ha! bieser stand lange mit Mantel und Kragen, Und einem fanft warmenden Rapplein von Sammt, Am Alton und pflegte sein beiliges Amt.

Digitized by Google

So sagte bem Reisenben Jungfer Nanette. Er fand noch bas schläfrige Madchen im Bette, Benutte natürlich ben gludlichen Fund, Und tuffte zum Abschied ben rofigen Mund.

Ein Mabchen im Bette nur einmal zu tuffen, Und rings herum einsam sich mit ihm zu wissen, Das forbert, hat man nicht ganz eisiges Blut, Den stattlichsten Borrath von stoischem Muth.

Bankerott zwar an Gaben, boch reich noch an Triebe, Bar hanschen, und fpielte bas Luftspiel ber Liebe Rein aus bis zum letten, vertraulichsten Act, Und schloß, wie mit Kathen, benselben Contract.

Der Schelm aller Schelme! Man follt es taum benten: Er wagt es noch einmal, bas Bließ zu verschenten! Ha, flieht er sofort nicht bas geiftliche Haus, So trapt man die bubischen Augen ihm aus!

Flugs nahm er auch Abschieb: "Abe nun mein Liebchen! Dein hammelfell findest Du unten im Stübchen. Abe, meine Sonne, mein Mond und mein Stern, Und gruße von mir den hochwürdigen herrn!"

Wips! war aus ber Rammer ber lodre Gefelle, Und wips! bei bem Bater in seiner Capelle. "Lebt wohl, Herr! Ihr habt mir viel Gutes gethan. Euch schreib' es ein Engel im Segensbuch an!

Es zwingen mich allerlei wichtige Sachen, Bom Wege nach Haus einen Absprung zu machen. O hatt' ich nur Reisegelb zu mir gesteckt! Erst jest hab' ich leiber ben Mangel entbeckt.

Was hilft es? Um nicht wie ein Bettler zu wandeln, Ift's nothig, mein Hammelfell hier zu verhandeln. Ich biete, weil Ihr mich gepflegt und genährt, Den Bertauf Euch an um die Halfte vom Werth.

Ihr werbet Euch hoffentlich bamit befassen; Drum hab' ich's in Eurer Behausung gelassen." — Der Pater besann sich nicht über ben Kauf, 'Und zahlte mit Freuden das Spottgeld ihm auf.

hans Rasper ging fort, und ber Priefter nach haufe. ha! welcher Tumult in ber friedlichen Klaufe! Bas tobt für ein Aufruhr im stillen Gemach, Bo man nur den Flaschen die Halle sonst brach?

Wie vormals — boch mit etwas feineren Sitten — Sich Göttinnen hart um ein Aepfelchen stritten: So war's hier ein schwuhiges Hammelgewand, Worüber ein Krieg unter Schwestern entstand.

Gleich Furien zausten sie sich bei ben haaren, Und ließen babei auch bas Zantfell nicht fahren. So zwiefach zusammen verschlungen, schien's traun! Der Sensenmann werb' erst ben Knoten zerhau'n.

Wie aber Holzhader mit tuchtigen Keilen Die innigst verwachsenen Wurzeln zertheilen, So stürzte ber Bater gewaltig herbei, Und sprengte bie Rette bes Banks mit Geschrei:

"Bas ist bas für Birthichaft? Ihr heren mufft rasen! Rathrine hat sicher bie Glut angeblasen! Der Unhold brullt immer burch's Haus wie ein Sturm, Ranette giebt nach wie ein schweibiger Burm!

"Ach, herr, wenn auch Ihr mit bem Burmchen burft fpielen, So lässt es boch mich seinen Stachel oft fühlen. Jeht zankt es um's Fell, das der Gast mir geschenkt, Und macht es mir streitig. — O, wie mich das trankt!" —

"Glaubt, goldner Herr Bater, glaubt ja nicht Rathrinen! Sie pflegt Euch gewöhnlich mit Lug zu bedienen. Mich luftet nach nichts, was ihr rechtlich gehört; Doch fordr' ich bas Fell, benn es ward mir verehrt!"

"Schweigt, Dirnen, und lasst mich ben hanbel entscheiben! Das streitige Stud gehört Reiner von Beiben. Ihr habt's nur gefunden und euch d'rum gerauft, Ich aber hab's ehrlich und redlich gekauft."

Jest ftritten die Mädchen noch siebenmal toller, Und brachten ben Herrn auch in heftigem Koller. Ein schlimmer Berbacht, ber bei ihm nun entstand, Barf ihm in's Geblut einen lobernben Brand.

Er schrie wie ein Lowe: "Geht Beibe jum Henter! Der Kerl war mir eben ber erste Berschenter! Mit euch hat ber Bube gespielt und gedahlt, Und eure Caressen so bubisch bezahlt!

Marsch! Find' ich euch hier noch in fünftiger Stunde, So bet' ich auf euch ohne Gnabe bie hunde!" -Raum war noch bies Urtel ben Lippen entbrauft, So warb es vollzogen mit nerviger Fauft.

Bui! flogen so leicht, als geschlagene Balle, Die weinenden Madchen bin über die Schwelle, Und prallten im Ru, wie man wendet die hand, Den Schafer zu Boben, ber außerhalb ftanb.

Sehr leserlich mar ihm ein Unglud mit truben Schriftzugen bes Grams auf bie Stirne geschrieben. "Steh auf! fprach fein Brotherr: Die fiehft Du benn aus? Als batt'ft Du verlaffen bas Tobtenbeinbaus!" -

"Ach, war' ich, rief Michel, doch nimmer geboren! 3d hab' unfern herrlichsten Sammel verloren, Und wette ben Ropf, bag ein Gaubieb ihn nahm, Der gestern zu mir auf bem Beimwege tam.

Genau wie ein Spurbund umschlich er bie Beerbe -Bos Wetter! mas liegt benn ba bier auf ber Erbe? Ift's Blendwert? — D nein, ich erblide gang bell Des feblenben Sammels leibhaftiges Rell!" -

Da ftohnte ber Pater! "Welch schredliche Schelle! D brennte ber Gaubieb wie Strob in ber Bolle! Er hat um ben hammel, um Effen und Belb Und meine zwei Mäbchen mich grausam geprellt!" -

"Wir sind noch zu haben!" sprach Nettchen ganz leise, Und locte geschwind, auf die gartliche Weise, Durch Balfam und Rosen und lieblichen Blid, Den Geift bes ohnmächtigen Baters gurud.

Er schien, als er aufschlug die Laben der Augen, Aus ihrem Gesichtchen Erquidung zu faugen, Und gab ihr, vergessend sein Schelten und Drobn, Sammt ihrer mitschuldigen Schwester Bardon.

Oft wurde, sogar auch an beiliger Stelle, Der Stifter bes Unfuge vermunicht in bie Bolle; Doch ftreift er wol jest noch auf Erden herum, Und fieht sich nach mehr folden hammeln ba um.

## Die Spanntette.

Im einsamsten Bergschloß, von gothischem Bau, Umfchattet von Ruftern und Eichen, Sah einst eine junge liebreizende Frau Ihr Leben mißmuthig verbleichen.

Ihr Chegemahl war ein reicher Baron, Bon steifen, unmobischen Sitten, Sein alternder Jaden des Lebens auch schon halb von der Parze burchschnitten.

Doch tannt er die Schönheit Luisens recht gut, Durch traulichen Beistand ber Brillen, Und Gifersucht hedt' ihm balb unter ben hut Ein Rest unausstehlicher Grillen.

Er hatte ber Manner gefährlich Geschlecht Drum ganz aus ber Baldburg vertrieben; Es war nur ein alter graubärtiger Knecht Jum Anbenken übrig geblieben.

Der Unhold war hablich und gräßlich genug, . Sich gut zum Berschnittnen zu schicken: Er ging auf zwei beinernen Sicheln und trug Ein hohes Gebirg' auf bem Rücken.

So war benn im hause die eh'liche Treu Gesichert und nichts zu befahren; Und außerhalb wusste vor einem Geweih Der Burgherr sich auch zu bewahren.

Rie durfte Luise durch Feld und durch Thal, Wie andere Frauen, spazieren, Rur täglich, selbander mit ihrem Gemahl Ein Füllen zum Weibeplat führen.

hier wurde von hoher, selbsteigener hand Das junge, muthwillige Rokchen In eine Rett' an ben Füßen gespannt, Und biese verwahrt burch ein Schlößchen.

Dann eilten fie rudwarts in's einsame haus, Benadten bie Welt burch bie Scheiben, Und wallten am Abend erst wieber hinaus, Ihr Bullen nach hause ju treiben. Die Wanberung war taum brei Wochen geschehn, Da ließ sich unfern von ben Thoren Des Schlosses ein blubenber Jungling oft sehn, Als batt' er bort etwas verloren.

. Er ging ohne Gruß bei bem Paare vorbei, Mit kalten, gleichgiltigen Blicken; Doch hinterrücks war er fo traulich und frei Luisen verstohlen zu nicken.

O ehrlicher, alter Baron, o wie gut, Bar's nur beim Nicen geblieben! Balb wurden auch Briefchen voll gartlicher Glut, Mitunter in Berfen, geschrieben.

Da spielte ber Monbidein, ber Liebenben Helb, Ein Röllchen in jeglicher Strophe, Und all' das Geschreibsel ward richtig bestellt Bon einer bestochenen Zofe.

Durch biesen Kanal lief auch endlich jurud Ein Brief an den liebenden Jungen, Der langft, wie der Bogel der Nacht, sein Geschick Den Felsen und Bäumen gesungen.\*)

"Freund, halte bich heut', wenn bas Abenbroth glänzt, Im Dunkel bes Walbes verborgen, Der ringsum bie Wiese bes Füllens bekränzt, Für Zeitvertreib will ich schon sorgen."

Raum ging mit ben Suhnern zu Bette ber hahn Da trippelte fröhlich Luise, Boll sußer Gebanken an ihnen Galan, Am Arm bes Barons nach ber Wiese.

Schon lauschte, wie ihr es vermuthen wol tonnt, Bersunten in lufterne Traume, Der schone, poetische Correspondent Längst hinter bem Borhang ber Baume.

<sup>\*)</sup> In ber Gesammtausgabe letzter hand (Stuttg. 1835) ift, abgeichen von andern Beränderungen, biefe und bie voraufgebenbe Stroppe in bie eine jusammengezogen:

Da trieb benn ber Monbschein, ber Liebenben Belb, ... In jeglicher Strophe sein Wesen. Drauf trard auch ein Briefchen zur Antwort bestellt, Das ließ sich sehr ammuthig lesen.

Ein flüchtiger hinblid, so feurig als schlau, Berfprach ihm bie wonnigste Stunde; Dann streichelt' ihr Pferbchen bie listige Frau, Und sagte mit lachenbem Munbe:

"Was machst Du, mein Rößlein? Wie steht es mit bir? Wol nicht so, wie man es gern hatte? Du wärst gewiß lieber wo anders als hier, Gespannt in die sclavische Kette.

Ich tann nicht begreifen, mein theurer Gemahl, Sie lieben bas Thierchen jum Kuffen, Und machen ihm bennoch so grausame Qual An seinen gesesselten Füßen."

"Sie irren auch biesmal, wie immer, Madam, Aus allzu empfindsamen Herzen. Das eiserne Band macht ben Wilbfang nur gabm, Doch ibm nicht bie minbesten Schmerzen."

"Wie raich Sie entscheiben! — Das läfft sich leicht thun, Jeboch mit Gewißheit nicht sagen, Bis Eure freiherrliche Gnaben geruhn Die Fessel zur Probe zu tragen."

"Das war' in ber That, meine scherzende Maus, Kein Nachtrag zu herfules Thaten!" "Dem sei wie ihm wolle! Sie hielten's nicht aus; Ich wette brauf einen Dukaten!"

"Gut, haben Sie einen Hollander zu viel, Und wollen sich gern von ihm trennen, So tann ich ihm wol, nach gewonnenem Spiel, Ein Platchen im Beutel vergönnen."

So sprach er, und legte die Fessel sich an. Raum stedten die Bein' in den Ringen, Bis er auch mit beiden auf Gin Mal begann Bie Elster und Doble, zu springen.

"Halt, halt! rief Luise: Sie stechen schon los, Und find noch nicht völlig gerüstet. Es mangelt ein Hauptstud — das Borlegeschloß — Sie hatten mich balb überlistet."

"D Beibchen, o Beibchen, Sie haben fürmahr! Mitunter gar feltfame Brillen.

Das Dingelden anbert bie Sach' um tein Haar; Doch thut man bem Kinde ben Willen."

Er griff nach bem Schlößchen; sie aber entriß Es ihm unter Schäfern und Lachen; "Mit Gunst, ich bin gern meiner Sache gewiß, Drum will ich bas selber schon machen."

Schnapp! hing's ihm am Fuß, und nun fiel er hopp! hopp! So rasch wie ein Pserb auf ber Bahne In schulrechter Elstern= und Dohlengalopp, Und übte sich drin auf dem Plane.

Luife gestand ihm, nachbem sie sich baß Geweibet an seinen Courbetten, Den Sieg zu, und meint', es sei wirklich tein Spaß, Mit so einem Zaubrer zu wetten.

Drob freut' er sich höchlich, brob zischt' er sie aus, Und wollte vom Eisengeschmeibe Sich lösen; boch ach! nun verbittert' ein Strauß Mit seiner Gemablin bie Freude.

Es fehlte ber Schluffel zum Borlegeschloß. Luise burchsuchte mit Zagen Sich und die Gegend umsonst und ergoß Deshalb sich in rührende Klagen.

Die liftige Schlange! Sie suchte just nicht, Bobin fie verborgen ibn hatte. — Gin Weilchen behielt noch ein heitres Gesicht Der arme, betrogene Gatte.

Bald aber umzog sich's, und Ungeduld nahm Drauf Blat, unter Donnern und Blitzen: "Sie mussen ben Schlüssel mir schaffen, Madam, Und sollt' ihn die Hölle besitzen!"—

"Sie sind auch sehr balb in den Harnisch gebracht! Man muß sich in Zusälle fügen." "Bos moralisiren! Soll ich denn die Nacht hier unter dem himmelszelt liegen?"

"Schat, seh'n Sie benn nicht — boch ber Zorn macht Sie blind — Wie leicht man ben Schaben kann heilen? Ich hol' aus bem Dorfe so schnell wie ber Wind, Den Schlosser mit Dietrich und Feilen."

"Ei nicht boch! Sie tonnten von richtiger Spur Abtommen auf mancherlei Beije. —

Doch was ist zu machen? So laufen Sie nur Und enden baldmöchlichst die Reise!"

heisa ging's von bannen. Sie lief nicht, sie flog, Bermied auch vom Weg ab zu treten, Bis er um die Ede des Waldes sich bog, hui! war sie im Arm des Poeten.

Der Freiherr saß schmollenb, ben Ruden gewandt Jum Busche, beim grasenden Füllen, Indes bort ein zärtlicher Wettstreit entstanb, Den hunger ber Liebe zu ftillen.

Er schien nicht burch Ruffe befriedigt zu sein, Die man fich im Borbergrund raubte; Denn nach und nach schlichen sie tiefer walbein, Bo bichter bas Buschwert sich laubte.

Es war, wo fie blieben, so enge verstridt, Und schien so volltommen zu nachten, Daß selbst meine Muse, so scharf ste sonst blick, Richt seh'n konnte, was sie ba machten\*).

Als längst mancher Fluch bem Gesangnen entfuhr, Ob seiner Gemahlin Berweilen, Sah er sie, mit etwas gestörter Frisur, Erft wieber vom Dorf zurüd eilen.

Sie hatte zwar biesmal kein Haus bort gefehn, Und blos mit bem Beröler gekoset, Doch kam sie, bem Alten ein Näschen zu breh'n, Den Beg her, und that sehr erboset.

"Der hundssott, der Schlosser! Er war nicht zu Haus, Und mag wol wo sitzen und saufen. Ich triefe wie eine gebadete Maus, So hab' ich in Schweiß mich gelaufen."

Drob fluchte ber Freiher und stellte sich an, Als raft' er im hipigen Fieber. Jum Glück suhr ein rettenber Engel, ein Mann Mit einem Schiebkarrn vorüber.

Den Zufall benutt er mit raschem Entschluß, Und hielt auf der kleinen Carosse, Mit Hörnern am Haupt und mit Fesseln am Fuß, Demuthigen Einzug im Schlosse.

<sup>\*)</sup> Diefe Strophe ift Bon letter Sand geftrichen worben.

Die unter Langbein's Namen in Ronneburg 1799 erschienenen "Schwänke" und "romantischen Kopien" (2. Aufl. ebd. 1802) beruhen auf Mißbrauch, und haben den Zwidauer Buchhändler Friedrich August Gottlob Schumann zum Berfasser. Denselben Betrug übte späterhin Nicolaus Meyer aus Bremen, praktischer Arzt zu Minden auch unter dem Namen von Cortischriftstellernd. Beide haben die ekelhastesten Zoten zu Tage gebracht und dem Ruse des Gemisbrauchten keinen geringen Schaden zugefügt.

Ludwig Philipp Sahn, geboren am 22. Marg 1746 ju Trippstadt in ber Pfalz, gestorben 1787 (nicht 1813) als Rammerfecretair und Rechnungsrevisor ju Zweibruden, murbe mit Stillschweigen zu übergeben sein, wenn ihm nicht seine Zeitgenoffen den Lorbeer eines acht tragischen Benies bargereicht hatten, beffen Blatter Einige noch gegenwärtig nicht zerzupft wiffen wollen, obgleich fich bas Urtheil ber Mehrbeit fo weit geflatt bat, daß man in seinen bramatischen Dichtungen nichts als verungludte Nachahmerei erkannt. Go haben wir benn bier feine "lprifchen Gedichte" (3weibr. 1786) ju nennen, welche erstaunlich geringe poetische Begabung verrathen. Go viel Anfpruch der Berfaffer auf humoristische Laune, Wit und Satire erhebt, es fpringt nicht Gin Funten achten Sumore baraus bervor, und die Sprache ift platt, voll unausstehlicher Inversionen und unerlaubter Licenzen. Manche feiner Ginfalle find pobelhaft, und die Romangen gumal icheinen für Wachtftuben und Berbergen berechnet gewesen ju sein.

Ganz in die Kategorie des Gemeinen, Abscheulichen und Biplosen gehört auch "die Geschichte von Goliath und David" von Mathias Claudius. Ueberhaupt schmelzen die vielgepriesenen dicausgepacken und immer kurzwaarigen Herrlichkeiten des Wandsbecker Boten in wenige Körnchen zusammen, welche vom edelsten Metalle noch weit abliegen. Rach seinen positiven literarischen Leistungen und seinem Talente betrachtet würde es kaum zu erklären sein, wie ein solcher literarischer Iwerg jemals einen riesenhaften Schatten um sich breiten konnte, wenn man nicht wüsste, daß ihn eine seltene und seltsame Berwechselung des Wollens und Bollbringens ein hohes Piedestal erbaut hätten. Um ihn aber dort zu halten und vor kritischem Wind und Wetter zu schüssen, musste er endlich mittelst einer typischen Be-

beutung als driftlicher Bolkslehrer gestütt und gefirnifft, muffte fein Ropf nach ber religiöfen und firchlichen Seite bingebrebt Es ift bezeichnend und augenerschließend, daß bies Gefcaft am eifrigften von ben "hiftorifch-politischen Blattern" Ber ben ehrlichen Bandsbeder Boten verrichtet murbe. beißt es bort (IV. 335 ff.) - unbefangen murbigt, wird augeben, daß diese Erscheinung auf bem Boden ber protestantischen Literatur ihres Gleichen nicht habe, wiewol Golde, Die lange im nördlichen Deutschland gelebt, verfichern, bag im täglichen Leben und unter bem nicht schriftstellernden Theile bes Boltes Erscheinungen, die fich diesem Inpus annahern nicht selten feien. Ein acht dichterisches Gemuth und ein tiefer reiner Sumor ftellen ihn in die Reihe ber beften Schriftsteller aus ber Rlopftod-Leffingschen Zeit. Satte er aber auch in ber Driginalität und Frische bes Geiftes, in der mabrhaften, von jeder Runftelei und Manier entfernten Raivetat und Ginfachbeit bes Stile . manche Rebenbuhler, die wie er die Tiefe und den Reichthum unferer treuen Muttersprache verstanden und weise ju benuten wuffte, fo fteht er in hinficht feiner eigenthumlichen Art von driftlicher baltung nicht blog in feiner, fondern überhaupt in der gefammten neuen Literatur der Deutschen einzig ba. Claudius' driftliche und firchliche Stellung tann nach zwei verschiedenen Seiten bin in Betracht gezogen werben, - insofern nämlich die Frage nach feiner Stellung jur Rirche und die andere nach feinem Berhaltniß, jum Protestantismus entsteht, über ben jur Beit feines erften literarischen Auftretens (1774) die Greuel der aufflarerischen Berwuftungen ichon im vollen Strome herreinzubrechen begannen. Seine Jugend mar jedenfalls noch in die antideluvianische Zeit gefallen, und die Elemente ber driftlichen Bahrheit, welche bas altere Lutherthum verwehrte, - ber Glaube an einen perfonlichen Gott und die Unsterblichkeit ber menschlichen Geele, an ben Gundenfall und bas Bedurfniß ber Erlofung, an die Menfchwerdung Gottes in Christo und den Berfohnungstod des Erlofers, an die Nothwendigkeit des Sacraments ber Taufe und an ein unbegreifliches, beiliges Mufterium im Abendmable ber Chriften, - waren traditionell noch an ihn gekommen und feinem Bergen tief und unverwüftlich eingeprägt. Gleichzeitia aber batte ber Sauch ber neuern Zeit ihn schon in so weit berührt, daß die ftarre Gierinde der lutherischen Orthodoxie geschmol-

gen war, und insbesondere der finftere bag bes Bapftthums der oberfte und centrale Glaubensfat jener Partei, keine Bewalt mehr über ihn hatte. Ram dazu noch, als köftliche Gabe Gottes, ein heiteres Gemuth, beffen Sauptgrundzug die Liebe Gottes und der Menschen mar, ein im eigentlichen und mahren Sinne heller und philosophischer Ropf, ein Bug gur speculativen Tiefe und eine harmlofe Redlichkeit, an ber, nach bem Spruchworte, auch nicht ein falsches haar zu finden war, so ergiebt fich aus diefer gludlichen Mischung das Charafterbild eines Brotestanten, dem zwar die volle Bahrheit und die Mehrheit der Mittel bes Beile noch nicht zu Gebote fteht, und der Segnungen bes überirdischen Erostes entbehrt, den allein die Rirche zu spenden vermag, - bem aber andererseits neben gludlichen Raturanlagen und einer tüchtigen Nationalität die Reste der driftlichen, d. h. tatholischen Bahrheit, die seine Confession aus der Rirche mitgenommen, rein und unverfummert geblieben find, und ber fich frei von den Irrthumern und sittlichen Fehlern der Bartei gehalten, zu der ihn Geburt und Erziehung gestellt bat. Diefe Refte maren bei Claudius eine Saat, die in diefem reinen Gemuthe aufging und Früchte trug, die Bielen ber Unfrigen, benen die Fulle der Bahrheit und die Totalität der Gnadenmittel burch ihre Rirche geboten wird, gur tiefen Befchamung gereichen konnte. Sat es je einen Bratestanten gegeben, auf ben der Rame eines "unvollständig unterrichteten Ratholiten" paffte, und hat je ein Protestant an Geist und Gemuth ben vollstanbigften Gegensatz gegen ben Stifter feiner Rirche gebilbet, fo war es Claudius. Diefer Gegensatz liegt in feiner Liebe, Die aus ber innersten Tiefe eines redlichen, bemuthigen Bergens, ohne Falfch und hinterhalt, wie ohne Prunt und heuchelei, bei jeber Gelegenheit ungesucht und natürlich hervorquillt."

> So trinkt ihn benn, und lasst uns alle Bege Uns freun und fröhlich sein, Und wüssten wir, wo Jemand traurig läge, Bir gaben ihm ben Bein.

"Das ist ein besseres Wort, als der berühmte Spruch, den Luther seinem Gelübde der Armuth, Keuschheit und Obedienz gegenüber stellte. Beide Berse, von denen jeder seinen Dichter portraitert, stehen gegen einander wie kindliche Liebe, Gott wohlgefällige Fröhlichkeit und rohe Luft, wie zarte Liebe des Bruders

und wilder Egoismus. Diese fromme Liebe ift ber Grundton in allen Gebichten bes redlichen Bandebeders. Am vollstänbigften charafterifirt vielleicht fein herrliches Abenblied fein bichterisches Talent, beffen Schwung nicht über eine nüchterne. rubiae. awar originelle und anziehende, aber boch nur reflecnrende, in einer mittlern bobe fich baltenbe Beltanschauung hinausgeht, die aber durch die ihr jum Grunde liegende innere flare Burbe und Reinheit ber religiofen Gefinnung einen eigenthumlichen Reig erhalt. Der erfte Bere (- "ber Mond ift aufgegangen" zc. -) gebort burch bie Ginfachbeit ber bier angewandten Mittel zu den iconften Naturbildern, welche die beutiche Boefie aufzuweisen bat. Aber die Natur ift für ibn nicht ba ohne ben Menschen. Damals hatten Barnhagen und Beine Die Emancipation des Fleisches noch nicht erfunden, und Claudius fnupfte in seiner sanften elegischen Stimmung an ben Anblid ber Mondicheinlandschaft ben Gebanten an ben Ernft bes Lebens und an ben Schlaf, ben Bruber bes Tobes, einen Gebanken, ber bem praktischen Beisen ftets gegenwärtig ift. Darüber gedenkt er bes philosophischen Jahrhunderts in seiner gangen Armseligfeit und jener hochmuthigen, aufflarerischen Ueberhebung, mit der es ihm den größern Theil seines Lebens im ernften Rampfe jugubringen beschieden mar; aber auch dies wieber in seiner milden freundlichen Beife, mitleidig, verfohnend und ohne Bitterfeit. Bas ift ihm bas Leben und die Biffenschaft ohne Demuth und Liebe und Glaube? Sein Berg fehnt fich nach bem Einen, mas Roth ift, und munscht zu werden wie die Kinder, benen das himmelreich ift. Naturlich musste diese reine Rinderfeele fich im icharfften Gegensage gegen den Protestantismus feiner Beit, überhaupt gegen ben ichneibenden hochmuth feines Sahrhunderte fühlen, ein Gegensat, den er trot aller Unschuld und Liebe boch in feiner gangen vollen Scharfe begriff. Intereffant ift es zu beobachten, wie in bem langen Zeitraume von 1774, wo das erfte Bandchen feiner Schriften erschien, bis jur Predigt eines Laienbruders (Neujahr 1814) das Bewufitsein immer scharfer hervortritt, daß das Christenthum und die neue Aufflarung ichlechthin unvereinbare Dinge feien. Er ichentt ihr nichts, und in seinem fraftigen humor trifft er wie gewöhnlich in seinem filbernen A B & bei dem Buchstaben & den Ragel auf den Ropf:

"Erleuchtet bas Jahrhundert ift. Der Giel Stroh und Difteln frifft." -

"Auch über Politit, Recht und Regierung hatte Claudius feine eigenthumlichen, ber Emporung und bem Despotismus in gleichem Make abgeneigten Gedanken. Wie febr auch die Theorie und Brazis der Revolution seinem tiefreligiosen Gemuthe widerstreben mochte, jene andere nicht minder abscheuliche, nach unten bin bespotische und gegen die Majestat Gottes eben so revolutionaire Lehre: daß alle Befehle der Kürsten durch sich felbst Recht seien, dag von Rechten der Unterthanen gegenüber ber Staategewalt feine Rebe fein konne, und dag die Unterthanen fich, wenn die Befehle ber Regierung ihrem Gewiffen widersprächen, mit der Berantwortlichkeit beruhigen mufften, Die das Staatsoberhaupt über sich nahme, - diefer Katechismus der Anechtschaft mar ihm nicht minder ein Greuel. Es ift dies die Theorie, welche Albiboghoi, der Hofmarschall des Raifers von Japan aufstellte, als ber Wandsbeder Bote Asmus und fein Better bei ihm eine fictive Audieng hatten. - Asmus hat felbst geubt, mas er Andern lehrte. 3hm bleibt ber unvergängliche Ruhm, daß er nie von der protestantischen Aufflarung seines Zeitalters und seiner Umgebung, vor ber Tyrannei ber öffentlichen Meinung bes ichreibenben wie bes lesenben Bobels gefrochen ift, und niemals, in Bezug auf die (tatholische) Rirche, in seinen Schriften aus Augendienerei sein befferes Selbst verleugnet hat, ja daß er einer der ersten mar, die es magten ein vernünftiges, menschliches und milbes Urtheil über Die heilige Sache ber katholischen Wahrheit vor aller Welt aus-Dies Berdienst begreift sich erst bann in seinem ausprechen. ganzen Umfange, wenn man bedenkt, bag auch heutzutage manche Belden ber Tagespresse keineswegs gang so ichlecht find, als fie fich stellen und ihren erfünstelten, antikatholischen Fanatismus lediglich aus Feigheit zur Schau tragen, damit er ihnen ein Schild sei, die Pseile des Borwurfs kryptokatholischer Gesinnung Nachfolgende Bruchftude mogen ben Standpunkt aufzufangen. bezeichnen, auf welchem der redliche Claudius die katholische Rirche und ihre Institute anfah. In feinem "Baul Erdmann's Fest" tommt folgende Stelle vor:

herr v. Saalbaber: Mais Monsieur Asmus, comme je vous vois grand Mecenas du genre humain, agréez ma felicitation sur la

suppression des ordres religieux, qui se fait pres-que par tout à present. C'est pourtant un manoeuvre vraiment sage. Usmus: freilich tonnen überhand nehmende Digbrauche und Umstande eine Aenderung nothwendig und zu einer fehr weifen und vaterlichen Magregel machen. v. S. Aber die Orben und Klöster sind in sich Unfinn und Affenspiel. A. In sich? — Da find wir nun verschiebener Meinung, herr von Saalbaber. Strahlen: Wie wollten Sie wol Orden und Rlofter rechtfertigen, herr A. Mich buntt, anabiger herr, eine Gesellschaft von Menschen, bie ihre Rube und ihr Glud in biefer Welt nicht finden und es beswegen in einer andern suchen, eine solche Gesellschaft, wenn fie mit Ernst und Wahrbeit verfährt, ist sehr respectabel; und wenn jemand, ber Geld hat und es weggeben tann, einer folden Gefellichaft eine Gelegenheit macht, wo fie abgesondert und um die nothwendigen Bedürfniffe unbefummert leben tann, fo wusste ich nicht, was dagegen zu sagen wäre. H. v. S. Wenn nun alle Reniden in's Rlofter geben wollten? U. Benn! - Benn nun allen Meniden ftatt bes Obems ein Lobe zum Munde aus: und einführe? Go würden bie Bulvermublen vor ber Sand ftille liegen. v. G. Aber ber Gefchmad am Klosterleben ist boch ehemals allgemein gewesen; wenn nun alle Weniden in's Aloster geben wollten? A. So brauchte es gar teines Rlosters, herr von Saalbader; denn die Rlöfter sollen eben die Menschen, die Kloster: gefinnungen haben, von den übrigen absondern, die sie nicht haben. Bas follen benn aber bie biden Bauche? A. Die follen arbeiten, herr von Bir reben bier aber von mabren Klosterleuten. v. S. Auch bie tonnen bei Manufacturen gebraucht werden. A. Das könnten sie freilich. Aber unser Leben ist boch bier tein bloges Manufacturmefen, und bas Enbe ber Belt feine Frantsurter Deffe. v. G. Bas wollen benn aber die Rlofter-A. Das werben fie vermuthlich miffen, und ihre Stifter leute eigentlich? werben es gewufft haben. v. S. Die waren ja Alle die größten Rarren von A. Alle, meinen Sie? Wer wollte so hart sein! doch einige Ordenstifter gewesen sein, die keine Rarren waren. was wollten benn die Narren? Bas suchen fie? A. 3ch habe Ihnen ichon gesagt: Rube und Glud fur sich. v. S. Die liegen Ihnen ja vor ber Nase. Qu'ils pouissent de la vie, qu'ils goutent les douceurs que la nature nous offre de toutes parts, qu'ils boivent, qu'ils mangent, qu'ils se livrent aux transports de l'amour et des autres belles passions et cetera; mais Notabene avec de la moderation c. a. d. sans se degoutre et sans nuire à la santé. Voilá le vrai bonheur, il n'y a pas d'autre! Et c'est l'avis des hommes les plus eclaires en France. A. Es giebt in Frant: reich sehr verständige Leute; die Ihnen aber das gesagt haben, das sind nicht bie rechten gewesen. Uebrigens liegt bas Glud, bas Gie im Ginne haben, wirklich wie Sie sagen vor der Nase, und ist nicht zu vermuthen, daß irgend ein Menich es überseben werbe, noch überseben habe. v. St. Der alte Rann ba wird so blaß aussehen. Alter, wie geht's? ist Euch talt? Jost: Ja, gnäbiger Herr, ja, talt! Das Fleisch hab' ich Alles herab gelebt, und nun frieren die Anochen mir immer fo. v. S. Und nun vollends die Nonnen: flöster; Quelle betise, de maltraiter ainsi les plus belles et les plus aimables creatures! Ah, que je serois prêt à rendre justice a leur

352

A. Sprechen Sie nicht fo. Bielleicht find Sie barum ein Bel: mann, weil Ihr Urgrofvater feiner Beit ein unschuldiges Daboben großmuthig vom Berberben errettet und im Guten erhalten hat. v. G. Sa ha ha, un Gentilhomme pour avoir sauvè —! C'est drôle. 21. 36 glaube, baß Ihnen bas im Ernft luftig buntt; aber bas ift eben ber gehler, und ift für Sie nicht gut, glauben Sie mir. Ihnen behagt bas Gefühl ber groben finnlichen Liebe fo febr. Sie follten die beffere Liebe tennen, und bas Gefühl von Großmuth und Ebelmuth; bas tommt noch gang anders! Und es balt langer. Wenn Ihnen mal wie bem alten Jost bie Knochen erft immer so frieren, seben Sie, bann gelten Ihre Bonmots nicht mehr. Aber ebel und gut gewesen sein, bas gilt benn noch, und warmt und olt bie Knochen von innen beraus.

"Dies ift geschrieben im Jahre 1782 zu berfelben Beit, als Raifer Joseph II. Die Rlöfter fturmte und fieben Jahre vor bem Sturme auf die Bastille. Gin anderesmal, wo er von den Spuren tiefer Beisheit und ber Ahnung ewiger Bahrheiten in Denkmälern bes Drients spricht, thut höchst unprotestantische Aeußerung: Eine Bemertung darf bier nicht übergangen werden, daß nämlich die Bilder und Borstellungen der verschiedenen Götter in diefen alten Pagoden vollkommen und genau so find, wie die, welche man von eben biesen Göttern in ben neuen und jesigen Pagoden antrifft, baß also die indischen Briefter ber Neuerungesucht und dem Rigel ber Eigenweisheit viertausend Jahre widerstanden haben. Es wird auch noch bis diesen Tag auf die alte Form so heilig gehalten, daß es 3. B. den Fremden nicht erlaubt ift, irgend eins Diefer Bilder durch einen Bildhauer copiren ju laffen, ohne daß ein Bramius dabei sei und zusehe, damit auch keine Copie mit der geringsten Abweichung in die Welt tomme. Gie jagen barüber gang natürlich: bie Bilber und alles an ihnen haben feine Bedeutung und muffte beswegen nicht geandert und schöner ober vernünftiger gemacht werden, weil sonft mit ber Sache auch bas Zeichen und fo alles verloren fei. Und bie afiatischen Priefter find um diefer Denkart willen nicht genug gu bewundern und zu loben, und sie sollten eigentlich von den andern Welttheilen darüber complimentirt werden. Ebenso über das Fasten. Biele Leute verwerfen das Kasten; aber darum if es noch nicht verworfen. Man verwirft gar leicht, mas man nicht mag, und Digbrauch hangt fich allenthalben an. maßig feint, fagen fie, ift beffer ale bieweilen faften. wol fein. Da aber die meiften Menschen nicht immer maßig

find, so ift es doch nicht übel, bisweilen feben zu laffen, wer Berr im Sause ift, und zu erfahren, mas fich etwa mahrend einer folden Interime-Regierung Neues barin ereignet. Auch ift ber Menfc oft in Gefahr und auf bem Bege, übermuthig und muthwillig ju werben. Ginem folchen nun ift es nothig und nuplich, irgend einen Stein auf bem Bergen ju haben. Und wenn ber liebe Gott bas Schiff nicht befrachtet, fo muß es Ballaft einnehmen. Im Effen ober Richteffen tann freilich nichts liegen, das begreift fich ohne sonderlichen Auswand von Tief- und Scharffinn, und ein vorgeschriebener Fasttag, ber balb und mit Unluft und Widerwillen gehalten wird, kann freilich keine Bunderdinge wirken. Aber die Briefter und Regierungen aller Zeiten und Lander verordnen boch folche Faft-Die Stifter muffen boch bagu ihre Urfachen gehabt haben, auch etwa bergleichen Tage, nach Borschrift gehalten, nothig und nutlich gefunden und gute Folgen davon erwartet haben. Und Chriftus felbst schreibt die Art und Beife, wie gefastet werden foll umftandlicher vor und legt dem Fasten und Beten eine besondere Rraft bei; u. f. w. In feiner Lebensbeschreibung Fenelon's ruhmt er nach Berdienst die Reue Unterwerfung Des gottseligen Bischofs unter bie bogmatische Entscheidung bes Bapftes, jugleich aber auch seinen Freimuth: die Bahrheit unter allen Umftanden ju fagen, und feine Babe, fie befcheiben und edel zu fagen. Er hat bavon, fagt Claudius unter anbern eine icone Brobe in einer Rede an den Rurfürsten Sofenh Clewons von Coln gegeben. 3ch weiß, fagte er ihm, daß Sie Die Bahrheit lieben, rein unumwunden, und ich fürchte Ihr Diffallen nicht, wenn ich Sie fage. Geruben Sie benn ju boren, mas ich mich nicht scheue ju fagen. Auf ber einen Seite: Die Rirche bedarf bes Beiftanbes ber Rurften Diefer Erbe nicht. weil ihr die Berbeigungen ihres allmächtigen Brautigams genug find; auf ber andern Seite: Die Fürsten, Die Birten werden, tonnen ber Rirche febr nuglich fein, wenn fie fich erniedrigen, wenn fie fich der Arbeit widmen, und alle hirtentugenden an fich haben. Das find die zwei Puntte, davon ich in diefer Rede bandeln will. - Die Rirche befint fur fich nichts als ben Glauben, fagt ber h. Ambrofius, und biefer Glaube mar es, ber die Welt übermunden hat; Gott würdigt endlich die Bebericher ber Belt ber Gnabe, fie ju ben fugen feiner Braut jugulaffen - mar bies etwa ein Schut ber ju gelegener Zeit tam, um die erschütterte Kirche zu erhalten? Rein, ber fie mahrend dreihundert Jahren wider Willen der Menschen erhalten hatte, der hatte die Schwachheit der Menschen, die schon durch fie überwunden waren, nicht nothig, um fie ferner zu erhalten, sondern es war ein Triumph, ben der Brautigam der Braut nach so vielen Siegen geben wollte: es war ein Sulfemittel für die Rirche, aber eine Gnade und Barmbergigfeit fur die Raifer. -Die Fürsten können nicht allein nichts wider die Rirche, sondern fie konnen auch nichts für fie, als indem fie ihr gehorchen (u. f. f.). Der milbe treue Claudius ift von ben Jungern ber Aufflarung fur biefe und ahnliche Reben, Die er ohne Scheu vor bem Lichte bes Jahrhunderts und ohne Scham vor ben Leuten geführt, arg mitgenommen worden, und er hatte ein Recht zu der doppelten Warnung im filbernen ABC: Bor Krititaftern hute Dich, wer Bech angreift befubelt fich ac. Aber bennoch fann er von Glud fagen, daß er bie oben angeführten Meußerungen nicht anderthalb Menschenalter später gethan, mo gemiffe Polizeidiener fofort auf folden Frevel feine Berfon, feine Correspondenz, seinen Umgang umftellt und ihre Zeitungsartis fel gegen feine Ehre losgelaffen hatten. Schwerlich mare er fo wohlfeilen Raufes bavongekommen wie bamale. Denn er hat ben Beift ber Bahrheit nie mit einem Borte bes Biberspruchs geläftert und mit feiner. Gilbe an ber Rirche Gottes gefrevelt. 3mar berührt es ben beffer Unterrichteten unangenehm, aus Diesem Munde Luthern zuweilen als Autorität citiren zu horen, aber es geschieht meiftens nur ba, wo er die Refte bes Bositiven, Die der Anstifter der Reformation unangetaftet gelaffen, bem vollendeten Unglauben ber confequenten Schüler daffelbe entgegen balt. Aus welchen außern Grunden er aber felbit nicht gur vollen Rlarheit der Erkenntnig gelangt und in die unverftummelte Wahrheit eingegangen sei, der fein liebendes berg, ohne es zu miffen, so nahe ftand? und ob die Rulle diefer Liebe ben (hoffentlich unverschuldeten) Mangel im Glauben vor bem Angefichte Gottes bedect habe? - Wir miffen es nicht, aber was wir wiffen ift, bag wir es aus ganger Seele hoffen und munichen durfen. Jedenfalls murde es ein Bert ber Liebe fein, wenn etwa ein oder der andere unfrer katholischen Lefer fich feiner bann und mann im Gebete erinnern und Gott bitten

wollte, daß er ihm die ewige Ruhe gebe und sein ewiges Licht leuchten laffe." Angesichte Diefer und verwandter Bartlichkeitebezeigungen, wie von Gelzer und Bh. Nathufius, tann bie Lecture feiner Schriften feinen 3weifel barüber gestatten, meß Beiftes Rind Diefer Claudius im Grunde gemesen; daß er nicht für ben Parnag sondern für die Rirche angelegt mar; daß er als Sendbote einer innern Mission unter Bauern und Rleinftabtern gang in feine Sphare verfest worden mare. Ale voltethumlicher Schriftsteller brachte er es im Gangen nicht über ein Erzeugen von Tand und Flitterfram, ber meiftentheils alle Spuren einer tunftuntundigen und ichweren, bieweilen fogar unfaubern Sand an fich tragt. Freilich find einzelne recht preismurbige Dinge unter die Ladung des Bandsbeder Boten verpadt, aber fie reichen boch nicht aus ihn felbst nur unter die 3meiten und Dritten unserer Literatur ju ftellen, geschweige unter die Ersten, wohin ihn zu placiren vornehmlich die Stimmführer bes Berdummungsprincips die meiften Unftrengungen aemacht.

Nicht unerwähnt mag bleiben, daß auch Georg Guftav Rulleborn ale (Pfeudonnm Edelmald Juftus) aus Großglogau in Schlefien, geboren ben 2. Marg 1769, gestorben ben 16. Rebruar 1803 ale Brofeffor der lateinischen, griechischen und hebraifchen Sprache am Elisabethanum zu Breslau, einige Stude ber in Rede ftebenden Art bichtete, welche aber niemals gefammelt worden find, fondern fich in verschiedenen Journalen meift anonym vorfinden. Go entichiedene Borguge uud Berdienste ihm indeß als Gelehrten nachgerühmt werden, über Diejenigen seiner Schriften, welche bem Bebiete ber schonen Litera= tur angehören, erweift fich im Gegenfate ju ben enthufiaftischen Lobpreisungen eines Schummel allgemeinhin nur bas Urtheil Manfo's treffend. Reine feiner poetischen Leiftungen hat eine glangende Aufnahme erhalten, und nach dem Stande ber Literatur auch nicht erhalten konnen. Was ein Mann von Kenntniffen und Gefchmad ihnen ju geben vermochte, bas gab er, namlich technische Bolltommenheit. Aber fo anerkennenswerth planvolle Anordnung, Sprachreinheit und gerundete Berfification fein mogen. Geift, Gefühl und Phantafie erfegen fie nicht. Das Lob, bag ihm in bichterischer Sinficht allein mit Bahrheit gebührt, ift, bag er mehrere humoriftische Stude geliefert, Die,

ein paar hoher ju ichagende ausgenommen, unterhaltend find und nicht mehr; daß er ferner manche unscheinbar geworbene Reliquie der Borzeit aufgefrischt, und manches mit Unrecht vergeffene Lied von neuem hervorgezogen hat. Seine fleinen Poesien vornehmlich find Kinder des Augenblick, von ihm selber schwerlich eines langern Lebens werth geachtet. Er starb zu früh, um seine mannigfaltigen Talente völlig zu entwideln. Strengeren Anforderungen genügen bagegen bie ebenfalle gerftreuten schwant- und romanzenartigen Dichtungen von Karl Friedrich Bodels, obgleich ihnen ber leichte Flug unmittelbaren Schaffens fast stets abgeht. Podels wurde den 15. November 1757 ju Wörmlig bei Salle geboren, und verschied am 28. October 1814, mit bem wohlverdienten Ruhme eines unfrer vorzüglichsten bidaktischen Prosaisten, als Sofrath und Canonicus zu St. Blafius in Braunschweig. Ich halte ihn auch für ben Berfaffer bes folgenden, unter dem Ramen Johann Ballhorn IV. in Archenholz' "Neuer Lit.= und Bölkerkunde" (1789 I. 1. 366 ff.) veröffentlichten Gedichte, bas leider julest aus ber Saltung fällt und nach guter Exposition gegen die epigrammatische Ratur der Auflösung, also gegen ein Sauptmoment aller epischen Dichtarten verftößt.

Friedrich's Ritterfahrt jum Olymp.

Als neulich herr Mercurius Im himmel rapportirte, Daß König Friedrich maximus Noch immer hier regierte, Sprach Zeus: er hat genug gelebt; Zeit ist es, daß man ihn begräbt; Ich gebe seine Krone Nun seines Bruders Sohne.

Er sertigte bie Ordre aus Und sandte burch den Boten Sie in des Pluto finstres haus, Den Sammelplas der Todten. hier fand Mercur den Anochenmann, Und sprach zu ihm: Da, sieh dies an! Es wird dir anbesohlen Den großen Fris zu holen.

Sobald der Tod die Ordre fah, Erbebte fein Gebeine;

Er sprach zum Pluto: Herr Bapa, Ich geh' nicht so alleine; Ja geht nicht Bater Ziethen mit, So thu' ich wahrlich teinen Schritt; Denn bas will vieles sagen, So was allein zu wagen.

Bon Ziethen friegte gleich Befehl, Den Tod zu secundiren; Auch sollte General von Scheel Mit nach ber Welt marschiren. hort! sagte Pluto, macht's gescheidt; Denn wenn ihr hier nicht gludlich seid, So burft ihr sicher trauen, Den himmel nicht zu schauen!

Doch Ziethen, streichend seinen Bart, Antwortete mit Lachen: Friz wird nun bald nach seiner Art Ein Herbstmanoeuvre machen; Wagt er sich nun aus Sanssouci, So können wir ihn ohne Müh', Unstatt zu manoeuvriren, In himmel transportiren.

Es machten sich bann biese herr'n, Rach wacker Breußen Beise Bon aller Furcht und Zaubern fern, Geschwind auf ihre Reise. Sie eilten nach ber Oberwelt, Zu sangen Breußens tapfern Held, Und standen auf der Lauer Dicht an des Schlosses Mauer.

Es stanben unfre helben ba, Dem König aufzupaffen, Als eben Madam Bodagra In etwas ihn verlaffen. Er ahnte nichts von der Gefahr, Und weil auch schnes Wetter war, So ließ er sich verleiten Ein wenig auszureiten.

Raum aber war er vor bem Thor, So ward ein bider Nebel, Und gleich sprang Bater Ziethen vor Und griff nach seinem Säbel.

Dem König war babei nicht wohl; Er griff nach feinem Terzerol, Das war, zu allem Schaben. Den Morgen nicht gelaben.

Berzeihen Ihro Majestät, Sprach Scheel mit vielem Buden, Sie werben, weil's nicht anders geht, Sich in Gebulo brein ichiden. Im himmel ift es auch recht gut, Da fließt von teinem Gabel Blut, Da schweigen bie Ranonen, Da ist's vortrefflich wohnen.

Auch können Ihro Majestät, Im himmel manoeuvriren; Bellona, die bas Ding verftebt, Balt viel vom Ererciren. Sie find bort icon mit Ruhm befannt, Und an des Tafelsaales Wand Stebn alle Dero Sieae Bom fiebenjahr'gen Rriege.

Der König sprach: Ich seb es ein, Mus ift's mit meinem Leben; Die Sache tann nicht anbers fein, 3d muß mich brein ergeben. Auf Erben halt mich nichts gurud: 3d machte meiner Bolter Glud: Die Größe meiner Staaten Ist Wirkung meiner Thaten.

Der Tob verlas nun ben Befehl Und icuttelte bie Genfe: Des Pferbes Bugel faffte Scheel, Und Biethen nahm die Trenfe. Schnell, wie ber Blit nur fahren tann, Ging jest die Reise himmelan. Und unter ihnen ferne Blieb Sonne, Mond und Sterne.

Im himmel ftand ein Grenabier Bon Botsbam ale Gefreiter; Der fprach jur Bach': 3ch febe bier Bon weitem einen Reiter: Ach wenn's boch Bater Friedrich war'! Er ift's! Heraus, Burich', in's Gewehr! Ihr mufft gut prafentiren, Das wird ihn recht charmiren.

Der König tam; ber Officier Der Bache salutirte, Indem der Tambour nach Manier, Die Trommel wirbelnd rührte. Nun ging es schnell die Straßen durch, Bis zu des Donnergottes Burg; hier saß man gleich beim Mahle Im großen Göttersaale.

Der Marschall, ber ben Dienst versah, Trat ein, ihn anzumelben; Belch froh Getümmel wurde ba Bei Göttern und bei Helben! Nettar, Ambrosia blieb stehn, Um Preußens Friederich zu sehn; Ihn freudig zu empsangen Bar jedermanns Berlangen.

hier! tuhne Muse sei bein Biel; Du barfst nicht weiter singen; Es ist für beinen Schwung zu viel, In bas hineinzubringen Was Zeus für Friederich beschlof. D, sein Betdienst ist allzugroß, Er that zu viel auf Erben Um gnug belohnt zu werben.

Indeß hat seines Brubers Sohn, Bu alles Bolks Bergnügen, Den weltberühmten Königsthron, Auf dem Er saß, bestiegen. Da sis' und herrsch' er unverrückt, Wie Friedrich weis' und hochbeglückt, Um einst nach fernen Jahren Dem Oheim nachzusahren.

Endlich ist noch an Goethe's Romanzen zu erinnern, so weit sie der behandelten Zeitscheide angehören. Aber in den scherzhaften gerade erreichte er keineswegs das Höchste, sie sind weder technisch Meisterstücke noch inhaltlich original, wie hinslänglich erkannt und nachgewiesen worden. Am schwächsten ist namentlich "der Edelknabe und die Müllerin." Diese Romanze ist nicht blos in lazer Manier behandelt, verstößt nicht allein

gegen Berslänge und Rhythmus, sondern es geht ihr vor Allem das nothwendigste Element, die Sangbarkeit ab, um irgendwie als das gelten zu können, wosür der Scherz sich angeboten. Auch die dialogische Form war dabei keine sehr glückliche Neuerung. Ganz außer allem Bergleich steht dagegen "der Müllerin Berrath," obschon weniger anmuthig und poetisch als "der Junggesell und der Mühlbach." Plastische Bollendung und unwiderstehliche Wirkung erzielte Goethe gerade in den Romanzen oder (wenn man durchaus will) Balladen, welche sich hier der Berücksitzung entziehen.

Bevor wir uns nun den unter die Kategorie des Scherzliedes summirten zahlreichen Dichtungen nähern (f. S. 114 f.),
obliegt noch bei einer besondern Art zu halten, deren Wesen
ein eigenthumlich gemischtes heranziehen der innern wie äußern
Natur aller epischen und lyrischen Gestaltungen ausweist, ja
selbst in hohem Grade den dramatischen habitus sich zu eigen
gemacht hat. Es ist die komische Bolks-Idylle. Indes
haben wir nur zwei wahrhaft bedeutende und mustergiltige
Bertreter derselben: Johann heinrich Boß und Friedrich
Müller. Ich schiede von Ersterem zwei der künstlerisch vollenbetsten Idyllen voraus, und zwar nach den allen früheren und
spätern vorzuziehenden Bearbeitungen in der 1801 erschienenen
Ausgabe, um dann, dem Leser sicher um so bequemer, die
Charafteristis dieser Productionen solgen zu lassen.

## Das Stänbchen. (Zuerst 1777.)

Wenzel von Schmurlach, Herr auf Schmurlachsbüttel und Hunzau,
War als Junker verliebt, und ein Freund landhösischer Schalkheit.
Ihr auch, die eben erwuchs, der sittigen Tochter des Försters,
Welcher mit ihr und den Söhnen, ein Graun dem nächtlichen Wilddied,
Einsam wohnt' im Gehölz, liebkoset' er; aber verzgebens.
Einst, als Vater und Sohn' am gefrorenen Teiche dem Otter

Rachts bei ber Muhlenfoleus' auflauerten, folich mein Junter

Leif' in ben Balb, und klagte, gelehnt auf die Flinte, sein Gerzweb:

Bachft Du noch oben, mein Kind, bei ber Lamp' im traulicen Stublein,

Dir ein brautliches hemb zu beschleunigen, ober ben Zwidel

Am baumwollenen Strumpf, und brummft, oft feufgend, ein Leibstud

Jenes mich qualenden Tags, ba bich andere schwangen im Reihntang?

Ricft bu bei heiserem Grillengezirp am schläfrigen Feuer,

halb entileibet, und lauft, im angftlichen Traume bich ftraubenb,

Bas bu so holb aussprichst, bein Wort: Pfui, haslicher Junter?

Ober, wofern bich bas Saufen vertrieb, und ein polternder Kobolt

Lauschest du bang' im Bettchen, und hebt bein Busen bie Dece?

Richt ein Gespenst, nein, Trautden, ich bin bein häflicher Junter,

Der bich vor haßlichem Sput zu vertheibigen, Schonfte, baberkommt!

Riegele hurtig mir auf! Hoch über bie sausenben Wipfel

Sprengt bie wathende Jagd im Gewöll, und durchfeget ben Nordfturm,

Daß von Giebel und Baum mich gewirbelte Roden umftobern.

Selbst ja entschwebt unruhig bem Itrwischmoore ber topflos

Bantende Bicht mit Getreisch, ben ein Monch hinbannte vom Richtplat.

Ralt burchlauft mich bas Graun, es ftarret ber Sauch in ben Ruftern.

D bu, weiß wie Ramienchen, gefchlant wie ein englisches Windspiel,

Aber auch schen wie ein Wiesel, und wild wie die Rape des Walbes!

Scheint bein Benzelchen bir so unholbselig im Reufern?

Zwar von ber Amme hint ich ein wenig; aber ich binte

Anmuthevoll! wie bu felbft voll Anmuth lievelteft, Mägblein, Als bu die Walberdbeeren gebracht, und die blanken Ducaten. Die ich fur Schillinge gab, mit guchtiger Rothe gurud: ícobst. Mich bat tangen gelehrt ber Student, daß hold in ber Schönheit Wellenschwunge ber Gang hinschlängelte! Aber ich weiß wohl, Daß bu zugleich im Bergen ben boppelten boder mir tadelst, Welcher an Brust und Schulter hervorschwillt. den, ben Auswuchs Drangenber Kraft mißtennst du, und schenkft, o bu alberne Thorin, Schwantenben Erlen die Wahl vor bes Gichbaums knotigem Rernholz? Sabest bu mand weltkluges und nicht anekelnbes Fraulein, Wie es mit Augen und Mund mich verschlingt an meinem Geburtstag, Mich in funkelnber Weft', und bem Rod von feurigem Scharlach, Blaulich gepubert bas haar, mit bid nachschwebenbem Haarzopf! holber von Schmint' und Gestein liebaugelt es, mebelnb ben Facher, So wie ein Mopschen ben Schwang, wenn Manbel: torte gezeigt wirb. Und wenn ich Spaß anhebe, ba finkt man zurück in den Seffel, Kreischet bethrant, und ruttelt ben winzigen Bufen sich schalkhaft Lachend hervor, und nennt mich ben Ausbund drokliger Burgel. Rammer! ich war, einst war ich der Ausbund brokliger Burgel. Rein Liebaugeln behagt, tein ichalthaft Lachen bes Frauleins! Selbst auch ber Sunbe Bebell, felbst mabliger Bengste Gewieher Aft mir verbafft! Яb sterb' ich ber Welt, wie bie alte Französin! Dir nur leb' ich annoch, mein einziges herzensfraulein!

Lächele bu mir Trost und Heiterleit! Bater und Brüber

Lauren bem Otter ja auf, wie ich bir! Ein Maulchen, nur Eines!

Wein und Citronen und Rad in ber Weidtasch' hab' ich und Zuder,

Das bu mit warmenbem Bunich ben erfrorenen Alten erquidest.

Auch ein seibenes Tuch von grün geränbetem Lila

Rimm jum Geschent, bag nicht bu ben gartlichen Bufen ertalteft,

Der mit blenbenbem Glanz vorwallt an bem Ranbe bes Leibchens.

Berbe boch Jungfer bei meiner Mama! Dich liebt fie befonbers,

Dich vor ben Mabchen bes Dorfs, und ber Stadt feinhandigen Jungfrau'n:

Weil wie die Rose du blubst, und schlant wie die Binse bich hebest;

Und, auch die Woche hindurch, bich fauberlich ftets und gefällig

Ausschmudft; und, im Bertrau'n, weil Bengelchen immer bich lobet.

Unseren herrn Bauchpfaffen mit tupfriger Rafe, ben läuten

Balb bie Polale zu Grab': er zecht mit meinem Bapa jest.

Siehe, ber madre Stubent, ber mich bilbete, nimmt gur Belohnung

Dann bie ergiebige Pfarr' in beiner Schurze, bu Jungfrau.

Dann als Frau Bastorin bewohnst bu bas niedliche Pfarrhaus,

Belches ich modisch geziert; fünshundert Thaler bes Jahres

hebst bu, bagu noch Opfer, und Sundengelb aus bem Beichtftuhl,

Und was sonst in die Kuche dir läuft: Maibutter und Honig,

Fertelchen, Aal und Rapaun, Ruadwürft' und gerauscherte Zungen:

Daß nicht murrisch ber Mann abtanzele, wenn sie am Sonntag

Regelten, Korn einfuhren und Heu, mit Gesange ben Brautslachs

Gateten, und fich im Grunen ein Tang um ben Fiebeler anhub; Ober zu fruh nach ber Trauung ber Storch fein Bupp: den im Schnabel Brachte, ber alberne Storch, ber oft auch ein Jung: ferchen beimfucht. Reige bas Antlig mir, holdfelige, nur aus bem Fenfter! Rur ein freundliches Bortchen erwiebere, nur ein vertraulid: Gute Racht! Dich fterb' in ber Lieb ausschaubern: bem Fieber! Hore boch, Kind, wie ber Athem mir bebt, wie die Bahne mir flappern! Und (o wer weiß, was ich thue?) mein Rohr ift gelaben mit Rugeln! Graflich, o Rind, wenn Racht vor Nacht, bei ber Bunbe Geminfel, Sid bein Bengel wie Rauch aus ber Erb' aufmuhlet und wehtlagt; Ploblich ein Anall bich betäubt, und ein budliches Todtengeripp nun Soch in bas Fenster bir gringt mit flammenaugigem Schäbel! Bar' ich ber Uhu boch, ber jammernbe bort in bes Eichbaums Olmigem Stamm! Auf flog' ich, zerpidte bas Glas mit bem Schnabel, Ach! und umflügelte bich, und bote mich bir jum Erdroffeln ; Kand' ich fobann Mitleib, o ich finge bir Ratten unb Mäuse! Richere nur und lache, bu Lacheltaubchen! felbft ift Beinerlich! Glut von innen und Frost von außen verzehrt mich! Ganz unerträglicher Frost! D ich taumele! Lak mich am Feuer Benigstens marmen bie Banb! 3ch paffte bem liftigen Kuchs auf, Welcher die Huhnchen dir raubt, die getoppelten: aber die Finger Starreten mir, wie bie Baden am Dad, baß ich felber ben Sahn nicht Aufziehen tonnt', und ber Schelm mit fegenbem Schwanze mir burchging.

Las mich nur Eine Minute bei bir aufthauen, mein Engel.

Und mir bie Pfeif' anzunden, bie warmende! Strads will ich weiter

Geh'n in ben schrecklichen Sturm, ba bir mein Leben verhafft ist!

Könnt' ich die Geig' hier stimmen vor Frost, und schwiege der Norhwind,

Der mein gartlich Geseufg wegbrullt! so sang ich bas

Dir mit gebrochenem Laute ber unaussprechlichen Inbrunft,

Das mein guter Stubent mir fertigte, ftart und naturlich!

Balb dann wurde bir weich, hartherzige Dirne, ber Starrfinn!

Frisch den Bersuch: Sonst schlag' ich mit donnernder Rolbe die Thur' ein.

Schönstes Wildpret bieser Fluren, Fällt dich niemals Schuß und Net? Keuchend folg' ich beinen Spuren Mit Hallo und mit Gehet. Laut wie Flintenschusse knallen Seuszer, die mein Busen löst. Hasen, Füchs' und Schweine fallen! Du, nur du bist kugelsest.

Bello, was heulft bu? Rusch! Kann bie Pet' Esmoll nicht vertragen?

Deiner Augensonnen Wälzen Breunt mich an, von Kopf zu Zeh: Doch kann meine Brunst nicht schmelzen Deines Busens Alpenschnee. Ach! mein Herz, so heiß wie Feuer, Rimm es, holbe Jägerin; Und versuch' ob ich nicht treuer Als ber treuste Bubel bin!

Beftie, schweig! bir schieß' ich ben jauelnben Rachen voll Kugeln!

Forbre Kleines, forbre Großes; Du empfängst es, Knall und Fall! Bohn' in stolzer Bracht bes Schlosses, Und verlaß ben Hundestall! Kind, bedent die Augenweide Unstrer Bäll' und Assembleen; In Geschmeibe, Golb und Seibe, Bor bem Spiegel bich ju breb'n!

Steht noch immer die Mucke nicht ganz? Ich rathe bir ernstlich!

Rind, bedent

hier fah er gemach aufgehen bas Fenster. Feuriger klopfte bas herz bem erwartenben, was ihm bie Jungfrau

So vorsichtig und blob' antunbigte. Doch unermartet

Blaticherte nieber ein Guß aus überftromenbem Gimer.

Triefend enthumpelt ber Junker, und murrt burch Thal und Gehölz fort,

Aergerlich: wie mit Gemurr fortrennt ein pruftenber Rater,

Traf ihn für nächtliches Mauen ein Burf von ber Zofe Bantoffel.

## Der fiebzigfte Beburtstag.

Auf die Postille gebudt, jur Seite des warmenden Ofens,

Saß der redliche Tamm in dem Lehnstuhl, welcher mit Schniswert,

Und braunnarbigem Jucht voll fcwellenber haare, geziert war:

Tamm seit vierzig Jahren in Stolp, bem gesegneten Freiborf,

Organist, Schulmeister zugleich, und ehrsamer Ruster;

Der fast allen im Dorf, bis auf wenige Greise ber Borzeit,

Ginft Taufwaffer gereicht, und Sitte gelehrt und Erfenntniß,

Dann zur Trauung gespielt, und hinweg ichon Manchen gesungen.

Oft nun faltend die Sand', und oft mit lauterem Murmeln,

Las er bie trostenben Spruch' und Ermahnungen. Aber allmählig

Starrte fein Blid, und er fant in erquidenben Dittagefclummer. Festlich prangte ber Greiß in gestreifter talmantener Jade.

Und bei entglittener Brill' und filberfarbenem haupt-

Lag auf bem Buche bie Müte von violettenem Sammet,

Mit Fuchspelze verbrämt, und geschmudt mit goldener Troddel.

Denn er feierte beute ben fiebzigsten froben Geburtstag,

Froh bes erlebeten Heils. Sein einziger Sohn Bacharias,

Belder als Kind auf bem Schemel geprediget, und, von dem Pfarrer

Ausersehn für die Rirche, mit Roth vollendet bie Laufbahn,

Durch bie lateinische Schul', und bie theuere Alabemie burch:

Der war jett einhellig erwähleter Pfarrer in Merliz,

Und seit turgem vermählt mit ber wirklichen Tochter bes Borfahrs.

Fernher hatte ber Sohn jur Berherrlichung seines Geburtstags

Eblen Tabak mit der Fracht und stärkende Weine gefendet,

Auch in bem Briefe gelobt, er felbst und bie freundliche Gattin:

hemmeten nicht hohlweg' und verschneiete Grunbe bie Durchfahrt,

Sicherlich tamen fie Beibe, bas Fest mit bem Bater zu feiern,

Und zu empfahn ben Segen von ihm und ber wurbigen Mutter.

Eine verfiegelte Flasche mit Rheinwein hatte ber Bater

Froh sich gespendet zum Mahl, und mit Mütterchen auf die Gesundheit

3hres Sohnes Zacharias geklingt, und ber freundlichen Gattin,

Die fie fo gern noch fahen, und Töchterchen nennten und balb auch

Matterchen, ach! an ber Wiege ber Enfelin, ober bes Enfels!

Biel noch sprachen sie fort von Tagen bes Grams und ber Troftung,

Und wie sich alles umber auflöf' in behagliches Alter: Sutes gewollt, mit Bertraun und Beharrlichkeit, füh-

Gutes gewout, mit Vertraun und Begartitotett, jugret zum Ausgang!

Solches erfuhren wir felbst, bu Trauteste; solches ber Sohn auch!

Hab' ich doch immer gesagt, wenn du weintest: Frau nur geduldig!

Bet' und vertrau! Je größer bie Roth, je naber bie Rettung!

Schwer ift aller Beginn; wer getroft fortgebet, ber tommt an!

Feuriger rief es der Greis, und las die erbauliche Bredigt

Rach, wie ben Sperling ernahr' und die Lilie fleibe ber Bater.

Doch ber balfamische Arant, ber alternde löste bem Alten

Sanst ben behaglichen Sinn, und buftete füße Betäubung.

Mutterchen hatte mit Sorg' ihr freundliches Stubchen gezieret

Bo von ber Schule Geschäft sie ruheten und mit Bewirthung

Rechtliche Gast' aufnahmen, ben Prediger, und ben Berwalter:

hatte gefegt und geuhlt, und mit feinerem Sande geftreuet,

Reine Gardinen gehängt um Fenster und luftigen Allov,

Mit rothblumigem Teppich gebedt ben eichenen Klapptisch,

Und das bestäubte Gewächs am sonnigen Fenster gereinigt,

Anospende Rof' und Levtoy' und spanischen Pfeffer und Goldlack,

Sammt bem grünenben Korb Maililien hinter bem Dien.

Ringsum blidten geschenert bie zinnernen Teller und Schüffeln

Auf bem Gesims'; auch hingen ein Baar fettinische Krüge

Blaugeblumt an den Pflöden, die Feuerhiete von Messing,

Defem und Mangelholz, und bie zierliche Elle von Rufbaum.

Aber das grune Klavier, vom Greise gestimmt und besaitet,

Stand mit bebilbertem Dedel, und schimmerte; unten befestigt

Hing ein Pedal; es lag auf dem Bult ein offnes Choralbuch.

Auch ben eichenen Schrant mit gestügelten Röpfen und Schnörkeln,

Schraubenförmigen Füßen und Schlüffelschilden von Meffing.

(3hre felige Mutter, bie Kufterin, tauft' ihn jum Brauticas:)

hatte fie abgestäubt, und mit glangenbem Bachse gebohnet.

Oben ftand auf Stufen ein Hund und ein zungelnber Löwe,

Beibe von Gips, Trinkglafer mit eingeschliffenen Bilbern,

Zween Theetopfe von Binn, und irbene Taffen, und Aepfel.

Als fie ben Greis wahrnahm, wie er ruht' in athmenbem Schlummer;

Stand bas Mutterchen auf vom binfenbeflochtenen Spinnftuhl,

Langfam, trippelte bann auf fnirrenbem Sanbe gur Banbuhr

Leif', und knupfte bie Schnur bes Schlaggewichts an ben Ragel,

Daß ihm ben Schlaf nicht ftorte bas Mingenbe Glas und ber Aufut.

Jeho sah sie hinaus, wie die stöbernden Floden am Fenster

Riefelten, und wie ber Oft bort wirbelte, bort in ben Efchen

Raufcht', und bie Spuren verwehte ber hupfenben Rraben am Scheunthor.

Lange mit eruftem Gesicht, ihr haupt und bie hanbe bewegenb,

Stand fie vertieft in Gebanten, und flufterte halb, was fie bachte:

Lieber Gott, wie es fturmt, und ber Schnee in ben Grunden fich aufhauft!

Armer, wer jest auf Reisen hindurch muß, serne der Einkehr!

Auch wer, Weib zu erwärmen und Kind, auswandert nach Reißholz,

hungrig oft und zerlumpt! Rein Mensch wol jagte bei solchem Better ben hund aus der Thure, wer seines Biehs sich erbarmet! Dennoch tommt mein Söhnchen, das Fest mit dem Bater zu feiern!

Bas er wollte, bas wollt' er, von Kind auf! Gar

Wühlt mir das Herz! Und seht, wie die Kan' auf dem Tritte des Tisches

Schnurrt, und das Pfotchen sich leckt, und Bart und Nacken sich putet!

Das bebeutet ja Frembe, nach aller Bernunftigen Urtheil!

Sprache, und trat an ben Spiegel, bie festliche haube ju ordnen,

Belche ber Bater verschob, mit bem Kuß ausgleichenb ben Zwiespalt;

Denn er leerte bas Glas auf die Entelin, fie auf ben Entel.

Richt ganz schäme sich meiner die Frau im modischen Ropfzeug!

Dachte fie leif' im herzen, und lächelte felber ber Aborheit.

Reben bem schlummernben Greif', an ber anderen Ede bes Tisches,

Decte sie jeto ein Tuch von feingemobeltem Drillich,

Stellete bann bie Taffen mit zitternben Sanben in Orbnung:

Auch bie blecherne Dof', und barin großtlumpigen Buder,

Trug sie hervor aus dem Schrant, und scheuchte die summsenden Fliegen,

Die ihr Mann mit ber Klappe verschont zur Bintergesellichaft;

Auch bem Gesims enthob sie ein Baar Thonpfeifen mit Bosen,

Grün und roth, und legte Tabat auf ben zinnernen Teller.

Als fie brinnen nunmehr ben Empfang ber Rinder bereitet.

Ging Sie hinaus vorsichtig, bamit nicht knarrte ber Drücker.

Aus ber Gesindestube barauf, vom rummelnben Spulrab, Rief fie, die Thur' halb öffnend, Marie die geschäftige Hausmagd,

Belde gehaspeltes Garn von ber Bind' abfpulte jum Beben,

haftiges Schwungs, von dem Weber gemahnt, und eigenem Chrzeiz.

Heiser ertonte ber Ruf; und gehemmt war plotlich ber Umschwung:

Flint, lebenbige Roblen, Marie, aus bem Ofen gescharret,

Dicht an die Platte ber Wand, die den Lehnstuhl wärmet im Ruden;

Daß ich frisch (benn er schmedt viel traftiger) brenne ben Kaffe

heize mit Rien bann wieder und Torf, und buchenem Stammholz,

Ohne Gerausch, bag nicht aus bem Schluf aufwache ber Bater.

Sintt bas Feuer in Glut, bann ichiebe ben knorrigen Rlop nach, .

Der in ber Racht fortglimme, bem leibigen Frost gur Abwehr.

Siebzigjahrige find nicht Fröftlinge, wenn fie im Sommer

Gern an ber Sonn' ausruhn, und am warmenbem Ofen im Winter.

Auch für die Kinderchen wol brauchts gründliche Wärme zum Aufthaun.

Und ber ermahnenden folgte Marie, und sprach im Berausgehn:

Barich burchtaltet ber Oft; wer im Sturm lustreifet, ift untlug;

Rur ein wähliges Baar, wie bas unfrige bammelt hindurch wol.

Barmenben Trant auch bracht ich ben Ralberchen heut und ben Milchtubn,

Auch viel warmenbe Streu in bas Sach. Schonmabchen und Bluming

Brummten am Trog, und ledten die Hand, und liefen fic fraueln.

Sprache; und fobalb fie bem Ofen bie funkelnben Roblen entscharret,

Legte fie Feurung hinein, und wedte bie Glut mit bem Blasbalg,

Suftenb, und schimpfte ben Rauch, und wischte bie tbranenben Mugen.

Emfig ftand an bem heerbe bas Mutterchen, brannte ben Kaffee

Ueber ber Gtut in ber Bfann', und ruhrte mit holgernem Coffel:

Rnatternd schwitzen bie Bohnen, und braunten fich; während ein bider

Duftenber Qualm aufbampfte, bie Kūch' und bie Diele burchräuchernb.

Sie nun langte die Mühle herab vom Gesimse des Schornsteins,

Schuttete Bohnen barauf, und fest mit ben Knieen sie zwängenb,

Sielt fie ben Rumpf mit ber Linken, und brebt' in ber Rechten ben Knopf um;

Oft auch hupfende Bohnen vom Schoft haushalterisch - fammelnb,

Goß sie auf graues Papier ben grobgemahlenen Kaffee.

Blöglich hemmte sie nun die rasselnde Muhl' in dem umlauf;

Und zu Marie, bie ben Ofen verspundete, sprach fie gebietenb:

Gile, Marie, und fperre ben machfamen hund in bas Badhaus;

Daß, wenn der Schlitten sich naht, bas Gebell nicht ftore ben Bater.

Denkt auch Thomas an die Karpfen für unferen Sohn und ben Baftor,

Der uns zu Abend beehrt, ihr Lieblingseffen von Altere?

Hol' er vor dunkeler Nacht; sonst geht ihm der kitliche Fischer

Schwerlich jum Salter hinab. Aus Borficht bring' ihm ben Beutel.

Wenn er auch trodenes Holz für die Bratgans, die wir gestopfet,

Splitterte! Bring' ibm bas Beil, und bebeut' ibn. Dann im Borbeigebn

Steig auf ben Taubenschlag, und fieh, ob ber Schlitten nicht ankommt.

Raum gesagt, so enteilte Marie, die geschäftige Sausmagb,

Rehmend von rufiger Mauer bas Beil und ben maichigen Beutel;

Lodte ben treuen Monarch mit Geburtstagsbroden jum Badhaus,

Fern an den Garten hinab, und schloß mit der Arampe den Kerker.

Anfangs fratte der Dogg' und winfelte; aber fobalb er

Barme roch vom frifchen Gebad bes festlichen Brotes.

Sprang er behenb' auf ben Ofen, und ftredt' ausruhenbe Glieber.

Jene lief in die Scheune, wo Thomas mit gewal: tiger Arbeit

Haderling schnitt, benn ihn fror! und sie sagt in ber Gile ben Auftrag:

Splittere Holz für bie Gans, und hol' in bem Beutel bie Karpfen,

Thoms, vor dunkeler Nacht; sonst geht bir ber tigliche Rischer

Schwerlich jum halter hinab, trop unferem Sohn und bem Baftor!

Thome antwortete brauf, und ftellte bie Saderling-

Splitter, Marie, und Karpfen verschaff' ich bir, früher benn Roth ist.

Wenn an dem heutigen Tage sich tigelich zeiget der Rischer,

Treib' ich ben Ripel ihm aus, und balb ift ber Salter geöffnet!

Also ber ruftige Anecht; ba rannte sie burch bas Gestöber,

Stieg auf ben Taubenschlag, und pustete, rieb sich bie Sande,

Stedte fie unter bie Schurg', und foling fich über bie Schultern.

Als fie mit fcarferem Blid in bes Schnees umnebelnben Birbeln

Spähete, siehe da tam's mit verbecttem Gestühl wie ein Schlitten,

Belcher vom Berg' in bas Dorf berklingelte. Schnell pon ber Leiter

Stieg sie herab, und brachte ber emfigen Mutter Die Botichaft,

Belche ber Milch abschöpfte ben Rahm zum festlichen Kaffee:

Mutter, es tommt wie ein Schlitten; ich weiß nicht ficher, boch glaub' ich!

Also Marie; da verlor die erschrodene Mutter den Lössel; Unter ihr bebten bie Anie'; und fie lief mit klopfenbem Bergen,

Athemlos; ihr entflog in haftigem Lauf ber Bantoffel.

Jene lief ju ber Bfort' und öffnete. Räber und näber

Ram das Gelling' und das Klatschen der Beitsch' und ber Bferbe Getrampel.

Run, nun lenkten herein die muthigen Roff' in ben Hofraum,

Blankgeschirrt; und ber Schlitten mit halb schon offnem Berbecftuhl

Bielt an ber Thur', und es schnoben beschueit und bampfend bie Renner.

Rütterchen rief: Billtommen! baber: Billtommen ibr Kindlein!

Lebt ibr auch noch? und reichte bie Sand' in ben iconen Berbecftubl;

Lebt in bem grimmigen Oft mein Tochterchen? Dann von ben Kindern,

Selbst fich zu fconen, ermahnt: Lafft, Rinberchen, fprach fie; bem Sturmwind

Behret bas Haus! Ich bin ja vom eisernen Rerne ber Borwelt!

Stets war unser Geschlecht fleinalt, und Berächter bes Betters :

Aber die jungere Welt ist gart, und scheuet die Augluft.

Spracks; und ben Sohn, ber dem Schlitten entsprang, umarmte fie eilig,

Bullte bas Tochterden bann aus barenzottigem Jußſaď,

Und liebtofete viel mit Auf und bebaurenbem Streicheln,

Bog bann beib', in ber Linken ben Sohn, in ber Rechten bie Tochter,

Rasch in bas Haus, bem Gesinde bes Fahrzeugs Sorge vertrauend.

Aber wo bleibt mein Bater! Er ift boch gesund am Geburtstag?

Fragte ber Sohn. Sonell tufchte mit winkenbem Saupte bie Mutter:

Still! Das Baterchen halt noch Mittagsschlummer im Lebnftubl!

Laß mit kindlichem Kuß bein junges Gemahl ihn ermeden:

Dann wird mahr, daß Gott im Schlafe bie Seinigen fegnet:

Sprache, und führte fie leif' in ber Schule gefaubertes Zimmer,

Boll von Tisch und Gestühl, Schreibzeug und bezifferten Tafeln:

Bo fie an Pflod' aufhangte bie norbische Bintervermummung,

Mantel mit Floden geweißt, und ber Tochter bewunberten Leibpelg,

Auch ben Flor, ber die Wangen geschirmt, und bas feibene halstuch.

Und fie umichloß die Enthullten mit ftromender Thrane ber Inbrunft:

Tochter und Sohn, willtommen! aus Berg willtommen noch Ginmal!

Ihr, une Alternden Freud', in Freud' auch altet und greiset,

Stets einmuthiges Sinnes, und umwohnt von gebeihenben Rinbern!

Run mag brechen bas Auge, ba bich wir gesehen im Amtsrock,

Sohn, und dich ihm vermählt, du frisch aufbühendes Gerzblatt!

Armes Kind, wie das ganze Gesicht roth glubet vom Oftwind!

D bu Seelengesicht! benn ich buge bich, weil bu es forberft!

Aber die Stub' ift warm, und gleich soll der Kaffe bereit sein!

Ihr um ben Raden die Urme geschmiegt, liebtofte bie Tochter:

Mutter, ich duze dich auch, wie die leibliche, die mich geboren;

Mso geschah's in ber Bibel, das Herz und Zunge vereint war:

Denn du gebarft und erzogst mir ben wadern Sohn Zacharias,

Der an Buche und Gemuth, wie er fagt, nachartet bem Bater.

Mütterchen, habe mich lieb; ich will auch artiges Kind sein.

Fröhliches Herz und rothes Gesicht, das hab' ich beftandig,

Auch wenn ber Oft nicht weht. Mein Baterchen fagte mir oftmals,

Klopfend bie Bang', ich wurbe noch trant vor lauter Gefundbeit. Jepo fagte ber Sohn, fein Beib barftellend ber Mutter: Mutterchen nehmt fie auf Glauben. So zart und fclant, wie fie baftebt, Ift fie mit Leib und Seele vom ebelften Rerne ber Borwelt. Daß sie ber Mutter nur nicht bas Berg abichmage bes Baters! Romm benn, und bring als Babe ben gartlichften Ruß zum Geburtstag. Schalthaft lächelte brob und sprach bie treffliche Gattin: Nicht zur Geburtstagsgabe! Das Befferes bring' ich im Roffer Unferem Bater gur Luft, und bem Mutterchen, ohne bein Wiffen! Sprache, und faffte bem Manne die Sand; bie führende Mutter Deffnete leife bie Thur', und ließ bie Rinber binein: gebn. Aber bie junge Frau, voll Lieb' im lächelnben Antlit. hupfte voraus und tuffte ben Greis. Mit vermun-

Boß' Bedeutung für die Literatur und Sprache ift eine dreisache: er hat sich das höchste Berdienst durch meisterhasse Uebersehung von Werken des klassischen Alterthums erworben, mag der Borwurf, der Muttersprache dabei Gewalt angethan zu haben, auch immerhin theilweise begründet sein. Nicht allein der Ruhm der deutschen Uebersehungstunst war aber mit seinem Homer gegründet, auch einen Kanon bot er darin; es giebt, stimmen wir Gervinus aus vollster Ueberzeugung bei, außer Luther's Bibel in keiner Sprache und Literatur ein Uebersehungs werk, das mit diesem zu vergleichen wäre; es giebt in der unssern kein Werk, das einen solchen poetischen Sprachschaß geöffnet hätte. Die Ansechtungen, die seinem Homer geworden, hat auch Luther's Bibel gefunden; die Spöttereien, die man sich über den Dolmetscher erlaubte, wären wirksamer auf Luther anzuwenden. Zum Andern ist Boß der Bater und Geschgeber der neuen deuts

Sah er empor, und hing in ber trautesten Rinber

berten Mugen

Umarmung.

iden Abpthmit, und jum Dritten, worauf es une bier antommt, ber eigentliche und noch unübertroffene Schöpfer ber beutschen Ibule. Denn mas Gefiner und Bronner, Conrad Arnold Schmid, Gob, Jacob Friedrich Schmidt, Blum, Rraufened, Gerftenberg, Andreas Graber, Brudner, Breitenbauch, Bofer, Beigmann, J. Rraug, Buding, Birtner u. A. fo nannten, verhalt fich jum achten 3bell wie Die Schaubuden-Magie zur physitalischen Biffenschaft, so viel Lobenswerthes, von ber Benennung abgefeben, barunter im Uebrigen auch vorkommen mag. Gin hinüberleiten gur richtigen Auffaffung zeigt Rleift. Bog copirte teine ertraumte Ratur. teine dimarifche Welt, tein phantaftifches birtenleben, fonbern bob - in ber Auffassung ber Dichtungeart, in ber Bahl ber Charaftere und Scenen, in der gangen Behandlung bes poetischen Stoffs ein murdiger Schuler Theofrit's - aus einem bestimmten Lebensfreise seiner Gegenwart die poetischen Elemente hervor. Und dabei bleibt zwischen seinen Bersonen und denen, die fie vertreten, gewiß größere Aehnlichteit, als fie zwischen ben ficilifchen hirten und benen in Theofrit's Joyllen anzunehmen ift. Auch bat er im Ganzen unbedingt die richtige Mitte zwischen nuchterner, gemeiner Birklichkeit und unwahrer und läppischer Idealitat getroffen, und feine Ausstellung ift unberechtigter ale bie ber evischen und ideenlosen Rleinmalerei. Daß ihm der unnachahmliche Zauber fehlt, den Duft und Glut bes füblichen himmels verleiben, barf ihm eben fo wenig jum Borwurf gereichen. Es mare ibm ja gar nicht möglich gewesen, bas Joull auf einen reinen voltsthumlichen Standtpunkt jurudzuführen, hatte er Diefer Battung etwas Anderes als den Natur- und Lebensinhalt, ben er in feiner Beimat und in feinem Bohnorte empfing, in einfacher Babrbeit einverleiben wollen.

Daß nicht alle diese, außer dem "siebzigsten Geburtstage" und der "Luise" minder bekannten Dichtungen — unter durchgängiger Beibehaltung des einmal gewählten Sezameters wiederholt, aber nicht immer zu ihrem Bortheile umgestaltet — dem Komischen beizumessen, läßt sich von selbst erwarten; doch gehören ihm von zweiundzwanzig nicht weniger als dreizehn an, nämlich, außer den oben abgedrucken, die Bleicherin, der Bettler, die Elbsahrt, der Riesenhügel, der Abendschmaus, der hagestolz, die Kirschenpflückerin, die Schnitter, der bezaus

378

berte Teufel und zwei in niederfachsischem Dialett, beren wir weiter unten besonders gedenken. Im Allgemeinen läfft fic wohl behaupten, daß Bog feinen Jonllen in ber Ueberarbeitung der Königsberger Ausgabe 1801 die hochfte Bollendung gegeben, Die er ihnen zu geben vermochte. Ramentlich hat das "Standchen," bice fcon burch feine Anlage beluftigende Gedicht, wogu Theofrit's Cyflope bem Dichter Die 3dee geliefert, eine Menge naiver und drolliger Buge gewonnen. Die Berameter find trefflich in Cafur und Wohlflang ausgebildet, überall ift mit feinem Blid jedes mußige Beiwort, jedes blofe Fullfteinchen ausgespaht, und mit fraftigern in bas Bange eingreifenden vertaufcht worben. Die flüchtigfte Bergleichung ber ursprünglichen Abfaffung mit ber obigen lehrt, wieviel hier die Berfe bald durch die Stellung ber Wortfuße, bald burch ben schicklichen Abschnitt, wie fehr bie Schönheit ber Gedanken balb burch ein bestimmteres hauptwort, bald durch Berbannung eines unnügen Gpitheton, balb durch Steigerung ber Raivetat gehoben. Auch ber Schluß hat verfconernde Erweiterung erhalten. Das ridiculum παρά προσδοχίαν, wie es die Alten nannten, ift verftartt; die Bestimmung des Gefäßes, bas über ben Junter ausgegoffen wird, giebt beutlich ju verstehen, daß ber Inhalt nur reines Baffer gewesen, mabrend man früher an eine Fluffigfeit anderer Urt benten tonnte, und endlich ift ber Hudzug bes Juntere, wie feines Gegenbildes bes Raters, burch einige bas Burleste mehrende Buge ausftaffirt worden. Gbenfo ift "ber fiebzigfte Geburtstag", ber volltommen verdient den allgemeinsten Beifall und die weiteste Berbreitung gefunden, in der mitgetheilten Bearbeitung von größerer poetifcher Birtung und anziehenderer Individualifirung ale in ber Be handlung von 1780 (Musenalm. für 1781 E. 183 — 192.) Nur höchst einseitige Geschmaderichtung fann an ber Umbichtung fleinliche Detailmalerei aussegen. Die ansehnliche Erweiterung ber erften Unlage erflart fich überdies aus bem Berlaffen ber ursprünglichen Bestimmung, wonach ber "Geburtetag" nur ein Bruchstud ber Quise mar. Lettere noch heute in ihrer gangen Beschaffenheit einzige Meisterdichtung, juvorderft bruchftudweise in bes Berfaffers Musenalmanach und in beutschen Mertur (1783, 84) veröffentlicht, bann jusammenhangend aber umgestaltet Königeberg 1795 (nachher wieder überarbeitet in vielen Auflagen, aus letter Sand 1823), - fie bat lange ringen

muffen, ebe fie gur verdienten Anerkennung gelangte. Gegner's Anseben, Die Ginseitigkeit eines verwöhnten Gefchmade und vorlautes Gefchrei ber Rrititer, vornehmlich ber Schweizer-Schule, maren Schuld, bag bas berrliche Gebicht, wie überhaupt Boffens Ibyllen, sobald keinen rechten Eingang fanden. Man jog fluchtigen, verschwommenen Farbenreiz bestimmter Zeichnung und phantaftifche Schilderung getreuer und doch lieblicher Darftelluna por, und erfannte erft ein volles Jahrzehnt fpater, ju welcher Groberung bie Bekanntichaft mit ben Alten geführt hatte. Die Minderheit ber Einsichtsvollen munderte sich, wie man die carafteriftischen Eigenthumlichkeiten, durch welche fich die Berfonen diefer Dichtung, gleich benen homer's, vortheilhaft auszeichnen, überseben, an ber liebenswürdigen Raivetät, die alle ihre Reden und Sandlungen burchbringe, fein Gefallen finden, und die ebenfo mabren als fraftigen und reichen Raturschilberungen mit gewöhnlichen Landschaftspinfeleien vermengen tonne. Gie bemertten, daß bie fcmeizerischen Runftrichter ein völlig falfches Richtmaß, Gegner's gartliche, rührende, füßliche, einformige und charafterlose Beichnungen zu biefen frifchen, lebendigen und mannigfaltigen Darftellungen mitgebracht hatten, und hofften, die Stunde ber Boffischen Idyllen werbe noch schlagen. Und fie schlug. Man kann fagen, bieß es nach Erscheinen ber erften vollständigen Ausgabe in einem achtungewerthen Organe, wir haben so viel treffliche Menschen mehr unter unfrer Nation, als handelnde Bersonen in Diesem Gedicht auftreten. Denn es sind wirkliche Wefen, Die Diefer Dichter hervorgebracht bat. Gie verrathen burch jedes Bort, burch jede Miene und Bewegung, daß sie dieselben sind, die wir mit den ersten Zeilen kennen lernten, und ihre Indivitualität ift fo groß, daß felbst ber Lefer, ber ohne alles Dichtertalent mare, fich fuhn genug fühlen tonnte, biefe Berfonen weiter handeln zu laffen, ohne aus ihrem eignen Tone herausjufallen. In dem Pfarrer von Grunau, Luifens Bater, fei mehr ale ber Eble, ben une Golbsmith im "verlaffenen Dorf" gebe, mehr ale fein Landprediger von Batefield. In diefem Gedicht sei aus der Beirat einer Landpredigers-Tochter eine Odussee ge-Schiller nannte Die "Luife" ein acht poetisches Bert, mit welchem Bog unfere beutsche Literatur nicht blod bereichert, sonbern auch mahrhaft erweitert habe. Diese Joulle, obgleich nicht burchaus von fentimentalen Ginfluffen frei, gebore gang jum

naiven Geschlecht und ringe durch individuelle Wahrheit und ge-Diegene Natur ben beften griechischen Muftern mit feltenem Erfolae nach. 3ch bin mir noch recht gut des reinen Enthufiasmus bewußt, fcrieb Goethe am 28. Februar 1798 an Schiller. mit bem ich ben Bfarrer von Grunau aufnahm, ale er fich que erft im Merkur feben ließ, wie oft ich ihn vorlas, fo bag ich einen großen Theil bavon noch auswendig weiß, und ich habe mich fehr gut dabei befunden, benn diese Freude ift am Ende boch productiv bei mir geworden, fie hat mich in diefe Gattung gelodt, den "hermann" erzeugt, und wer weiß, was noch da= raus entstehen tann. Goethe hielt die "Luife" beständig febr Riebuhr mar fogar bereit, fie dem homer ju opfern. In das Lob unferer besten und erleuchtesten Dichter stimmte dann auch die Nation thatsächlich ein, wie die vielen Auflagen und (zum Theil abscheulich schlechten) Nachdrucke beweisen. find der Zuversicht, daß die "Luise" immer eins ihrer teineswegs gahlreichen poetischen Sausbuchlein bleiben wird, bleiben, tropbem namentlich in den letten zwanzig Jahren die Theoretiter und Sistorifer fich mehren, welche bes Dichtere Rubm bis auf den letten Rest wegzufegen suchen. Bom Tage ihrer Geburt an, behaupten biefe, mare befondere bie "Luife" überschatt morben. Sie theile mit allen Gebichten von Boß zu fehr bas Geprage ber Arbeit, verrathe ju laut ben Borfat, trage ju beutlich die Zeichen bewuster Natürlichkeit, als daß fie mit ber reinen, ungezwungenen Gestalt vor und treten konne, Die wir ge rade bei dieser Art Poesien erwarten burften. Die Bersonen sammt ihrem Thun erschienen als individualisirte Reflexionen über ein bestimmtes Berhaltniß, welches fie uns mit vielem Selbstbewußtsein ihrer Rolle mehr portrügen als vorlebten, und des Alltäglichen sei ohne allen Adel poetischer Runft kein Ende barin. Ein Gebicht von foldem Umfange muffte icon burch einen höhern Gebanten, ber bem Stoffe Bebeutung und Einheit gabe, getragen werden, ober mindeftens follte fich eine Begebenheit in epischem Schritte entwideln, mahrend wir bier nur eine bunte Reihe von Naturbildern und Ruchenftuden erhielten, die fich felbst copirten, und die drei Sauptabschnitte in ju loderer und willfürlicher Folge aneinander gereiht maren. Man hat fie durchaus ungehörig mit Goethe's "hermann und Dorothea" verglichen und fich nicht entblodet, fie dieser Composition gegenüber ale ein durftiges Product verschwinden ju laffen. Einen gemiffen Schein ber Begrundung breiteten biefe Gegner baburch um fich, bag fie bie "Luife" als bie Schöpfung einer gang neuen Gattung bezeichneten: ale idullisches Epos. Aber ichon Wilhelm Schlegel bemertte treffend, daß fie, die "vortreffliche und in ihrer Art einzige," teine ruhige Darftellung bes Fortschreitenben, sondern mehr Darftellung bes Rubenben und folglich fein eigentliches Epos fei, wie fie benn ber Dichter felbst auch gar nicht fo bezeichnete. "Luise" ift eine ibnllische Trilogie, und mithin durfte bie Dichtung fo gehalten werden, baß allenfalls jeber Thei ein Ganzes für fich bilbete, daß die absolute Rothwendigfeit innern Busammenhanges bei Seite fiel. Es ift ein Irrthum, ben die Lecture ber Briefe von Bog unterbrudt haben murbe, wenn man meint, er fei anfänglich nicht Billens gewesen ber erften Joulle noch zwei andere hinzuzufügen. 3m Gegentheil wollte er beren noch einige, bann jeboch, als er diefen Blan aufgab, gang nach der Beise ber antiken Tragodie blos eine vierte andichten, also eine idyllische Tetralogie fertigen, welche Absicht er fich indeg ebenfalls ausreden ließ. Wie wenig übrigens ein Bergleich ber Luife mit Goethe's Bermann julaffig, tann nicht beffer nachgewiefen werden als von Schlegel. Ueber Die lettere Dichtung geben wir barum bier hinweg, als fie weder humoristisch noch überhaupt Ibnll ift. Schon aus ber burchgangigen Beziehung auf die erfte frangofische Revolution erhellt, daß fie tein reines Idull wie die Boffifche Luise werden fonnte. "hermann und Dorothea" ift nichte anderes ale ein burgerliches Sittengemalbe im epischen Bortrage. Raturlich find wir damit weit entfernt eine Unterschäpung aussprechen ober andeuten zu wollen, ale ob ihn ber Wetteifer mit Bog, "beffen Beift ihn dabei begleitete," ju einem minder murdigen Geitenftud geführt; ber Wetteifer trieb ihn aber unversehens in eine andere Gattuna.\*)

Friedrich Müller aus Kreuznach (gewöhnlich Maler Müller, 1750 — 1825), ein sehr bedeutendes aber capricioses Talent, hat in der modernen Geschichtsdarstellung seit Tied, der

<sup>\*)</sup> Guben III. 85. Gervinus V 52. 64. Cholevius II. 99 f. Jörzbens V. 158 f. Allg. Lit. 3. 1795 II. 500 ff. 1801 III. 473 ff. Biehoff III. 448.

fich seiner lebhaft annahm, fast burchgangig für lange Bertennung eine Genugthuung erhalten, welcher fich jeber folgende Gefchichteschreiber im Befentlichen anschließen fann. Er mablte gleich anfänglich fur feine bichterische Thatigkeit die Joulle, zwei fich freugende Richtungen berfelben vergegenwärtigenb. Bunachft suchte er die Natur noch hinter der Menschenwelt bei Faunen und Satyrn auf, wie benn folche Befen mit grotesten Geftalten und dem malerischen Bubehor von Felsen und Bildniffen namentlich für seine gern extravagirende Phantafie etwas Anziehenbes hatten, wozu noch das Intereffe tam, Ratur und Menschen fich in ihrem Urzuftande zu benten. Dahin fchlagen ein: ber Faun, ber Satyr Mopfus, Bacchibon und Milon (Frantf. u. Leipz. [Mannh.] 1775), wie alle übrigen, bis auf bie eingelegten Gefange, in Profa verfafft. In ihnen ift ber Wegneriche Einfluß unverkennbar; aber fie unterscheiden fich boch burch inhalteleere Gefühlsseligkeit verschmähenden fernigen Sumor und freierem, fast teden, Correctheit freilich gering achtenben Son, wie er ber Periode ber sogenannten Originalgenies eigen mar. Sie befunden beutlich bas Streben, von verfünsteltem Gefchmade ab- und zu mahrer lebensvoller Raturlichkeit hinüber zu gleiten. Dann verließ er die antifen Stoffe und die beimatlofe Belt, in die Unmittelbarkeit bes beutschen Landlebens fich ftellend. So in ber "Schaaf-Schur, eine pfalzische Idulle" (Mannh. 1775) und "bas Ruffernen," beibe gang in bramatischer Form, und "Ulrich von Cogheim, eine deutsche Idulle," in einer gemischten, bramatisch-epischen Form (lettere vermuthlich 1776 - 77). Diefe find vollständig befreit von ber ichmeizerischen faben Biererei und totetten Sentimentalität, überschreiten indeg bie voetischen Grengen ungeschminkter Naturlichkeit bis gur außerften Derbheit, por Berfinken in's Gemeine jedoch behutet. Gine wirklich geniale Dichtung ift vornehmlich "bas Rufternen," vollendeter noch in ber Ausführung als im Plane. Auerbach's Dorfgeschichten find zwar reicher an Begebenheiten, allein bie Schilderung ber Bolfenatur ift in ihnen nicht treuer und lebenbiger. Der ritterlich-romantische "Ulrich von Cogheim" bingegegen ift die schwächste dieser, in der Anlage nicht mit Unrecht ben antiten nachgesetten Ibyllen, von benen Tied besondere ben Satyr Mopfus und Bacchidon und Milon ben fconften Poeffen überhaupt ebenburtig erklarte. Gigenwillig lentte Muller in

"Abam's erstes Erwachen und erste selige Nächte" (Mannh. 1778) wieder in die erst kürzlich entschieden getadelte Klopstod-Gegnersche Weise ein. Aber Schwung und Erhabenheit eines bewundernden Naturgefühls erheben ihn über die hohltonenden und überweichen Ergüsse des schweizerischen Dichters.\*) Ich bringe hier einen correcten Abdruck vom "Satyr Mopsus"; weder die heidelberger Ausgabe der Werke Müller's von 1811 noch 1825 (3 Bde.) haben sich Textreinheit angelegen sein lassen.

## Erfter Befang.

Am schattigen Ufer bes Moosquells saßen bie hirten versammelt und hielten Rath, wie und wo sie ihren verlornen Satyr Mopsus suchen wollten, ber noch verwichnen Abend so fröhlich mit ihnen gezecht. Ach! spricht einer, liebe Brüber, was ist zu thun? Hat ihne ein Centaur und gestohlen ober Pan vielleicht selbst, daß er sich in seiner grünen Grotte an ihm belustige? Lasst und alle klagen; er ist fort, fort, ach! und wir sind alle verloren und in diesem Leben seh ich nun keine Lust weiter.

Und die Anaben beulen alle von neuem, laufen bin und ber, suchen immer noch, ob fie ihren lieben Satyr nicht wieder fanben, als ferne an einem bichten Brombeerstrauche ein mildborniges Faunchen fcreit: funben, funden, ihr Bruder! Sieber! - Mitten aus bem Geftrauche hervor ragte ein großer gottiger Bodfuß, ber auf moofige Klippen feinen Schatten warf; ben fah von ferne ber tleine Beinfaufer, fletterte nach und gudt und halt ibn und ichreit von Reuem: funden, funden, ihr Bruder! Sieber! -Alle Anaben tommen nun herunter, erstaunen, seben, wie ihr lieber alter Moplus im bichteften Brombeerstrauche ohnmädtig vermidelt liegt; Thranen vergießend gieben fie ibn bervor, folagen ihre felligen Mantel um feine gertratten Schultern und tragen ihn auf ihren Urmen in feine Behaufung Reben Feuer legen fie ibn bort auf weiches Moos, mafchen fein Angesicht mit feuchtem Schwamme und traufeln ihm Gffig in feine Rafe. Da beginnt er wieder zu athmen; taum aber ichlägt er die Augen auf, icaut er umber, heult: leb' ich benn noch? - Dann betrachtet er feine getriffnen Sande, die blutige Bruft, und heult von Reuem.

Wie ist es dir, lieber Mopsus? fragt nun der Knabe Myron; hodt sich vor den Ziegenfüßler bin und hält ihm den sinkenden Kops. Sag' um Pan's willen, wie tamst du nur in den verstuchten Strauch, aus dem dich die Knaben erst zogen? Erzähl's doch! — Ja, ja! Will euch Alles erzählen, seufzt der Satyr. Gebt mir nur erst ein wenig Brot und Wein, mein mattes herz zu erlaben. Sie gaben's ihm, und als er gegessen und getrunken hatte, sing er also zu erzählen an:

Wie ich in ben verfluchten Strauch tommen, barin ihr mich gefunden, babt ihr wohl Urfach, euch ju wundern. hort nur! Aber eh ich noch

<sup>\*)</sup> Bgl. Cholevius II. 247 ff.

ein Wörtchen weiter ergable, helft mir zuvor auf alle Beiber fomalen. D bas ist bas garstigste Gezücht, bas Jupiter unter ber Sonne geschaffen. D das ist

Warum, guter Mopfus? fagte ber nußbraune Myron. Du sprachft boch sonst anders; wie tommt bas?

Mopfus. Ja, ja! Da fannt' ich fie nicht; jest ba ich beffer weiß, was Weibertude brutet, will ich immer, immer schelten und ihnen gram fein. Sest euch nur um mich ber! Mein Treu! Lohnt fich ber Muhe, mir zuzuhören. Ihr follt beutlich vernehmen, warum ich nun allen Weibsen so fpinnefeind bin und mas diese gottlose Quellen: Nymphe Persina an mir verübt. Ihr wisst boch, daß ich dem garstigen Basser: madchen hold mar, be? Das ich ihretwegen für Sorgen und Rummer ausgestanden; nicht gerubt noch geschlafen, wenn ich Rachts auf naffen Felsen ihrer Sohle gegenübersitend im fuhlen Mondidein ihr meinen Jammer vorgepfiffen : wifft ibr's?

Myron. Freilich, freilich wiffen wir's. haben bich ja oft bruber ausgelacht.

Mopfus. Gut! Wie ihr alle beunt folieft, ich gang allein noch bei meinem Schlauche machte, fiel mir ein: mas hilft alles Weinen, bu mufft einmal recht Bein trinten, lachen und frohligen Muthes fein; wer weiß, gefällt das vielleicht bem Rymphchen beffer. Run ftand ich leife auf, nahm meinen Beinfrug und ichlich ju bes ftolgen Mabchens Grotte hin, lachte und hupfte im Monbichein, fcbrie und fcwentte ben vollen Mir war's in ber Seele mohl; ich fang aus munterm Bergen: tomm boch bervor, Quellen-Mabchen, ober lag mich zu bir ein. trank ich wieber weiter: komm! Thue mir eins Bescheib. Ei, bu Rarrchen! tennst noch viel Suges nicht. Run ward mir immer wohler und feder um's Herz. Ei, Nymphchen! rief ich, gieb Antwort, ober wo bu langer schweigst, thue mir einer bies und bas, wo ich nicht in beine Soble frieche und mich gar spaßig zu bir lege. Run lacht's hinter mir aus bem Geftranche hervor. Gi! bacht' ich, bas ift gutes Zeichen; jest will ich einmal aus gangem Bergen meinen Gefang anbringen, ben ich auf meine Liebe gebichtet und worin ich ihr gar fein gefuchefcwangt, mehr als fie eben werth war. Geste mich bann auf einen abgeriffenen Gichenftrunt, ihrer Sohle gegenüber, und fing an. - Will's euch nur grab' hinsingen, ebe ich weiter ergable, bamit ihr nur felbst bort, ob bas nicht ein schon Lied ist, und mas für ein schandliches Mensch biefe Quellen-Nymphe Berfina ift, mich nicht zu lieben und mir fo übel zu begegnen, als ihr hernach erfahren sollt. Hm!

"Lag bich belauschen, lag bich ertappen, Quellen-Mabchen! Du weißt nicht, wie gut bas thut. Die Frühlings- Sonne warmt; aber fcmelgender ift ein Rug, faftiger, als weifer Raf' und Beintrauben. Mein Treu! bu glaubst nicht, wie fuß bas Lieben ift: fußer ale honig: flaben! Ach! wenn ich bich nur in meinen Armen batt', bu Gube! hingft fußer an meiner Schulter, als honigfeim an eines Baren Schnange. D bein liebes haar ift boch fo licht wellich, bein Bufen wie weißer Schwamm; ach wenn bu, Helle! auf meinem Schose faßest und bich an meine schwarze zottige Brust lehntest, bann musstest bu erst recht hervorblinken! Denn Weiß auf Schwarz sticht gar gut ab.

"Soll ich benn immer jammern und leiben, und mein's boch so treu! D Rymphchen, Rymphchen! Bebent' bich wohl. Ich will mit bir scherzen und spielen, wenn bu mich liebst! Dich sollen alle Jungfrauen beneiben, so gutlich will ich bir thun; bich im Grünen jagen, bir die Aleiber vom Leibe reißen, dich hezen und tizeln nach herzenslust; baun dich herum werfen auf ben Bauch und beine Schentel so lange pletschen, daß sie dir funteln sollen wie eine zeitige Granate.

"Ach das war' boch eine Fröhlichkeit, bergleichen es nichts über ber Sonne giebt! Dent' an das gute Leben und sei nicht so stolz! Ach kein Baum war' mir zu hoch, auf ben ich nicht klimmen wollte, die Mandeln abzuschlagen oder der Rüsse viel; der Rebe wollt ich nach kriechen, an Felsen herab hangen, dir die schönsten Trauben zu schneiden, wenn du nur sagen wolltest, du seiest mein! Ach dies war' ein hell Wörtlein, wie ein Licht in der Nacht. Ach dies war' ein süß Wörtlein! Ich stünde früh auf, es zu hören; ich stünde drum Ohrseigen aus; so lieb bist du mir, meine Herzensende.

"Gewiß bin ich beiner werth! Wenn ich singe, horcht mir alles auf. Was die Wachtel gegen den Kulut ist, sind alle übrigen Stimmen gegen mich; denn teine hat so viel Gewalt als meine. Ergreis ich die Flöte, hüpft alles um mich her; sogar meine unverständigen Böcke lachen und tanzen um mich; sogar meine Kürdissslachen, meint man, gloßen mich an und pauschen sich auf, als wollten sie mich loben. Habe dir schon gepfissen, daß es einer nicht glauben sollte. Wein Treu! Der hungrige Wolf stand im Würgen still und horchte mir zu.

"Und das sind meine Tugenden nicht all. Mein Stier ist groß und start, groß seine buschige Stirne und start sein spisiges Horn. Boll muthigen Unwillens entwurzelt er Wälder; sein eherner Juß zermalmt den Kiesel und trübt die Lust; weit auf reißt er seine dampsende Rase und brüllt, daß Anger und Thal erschrickt: aber kaum schelt' ich ihn aus, solltest's nur selbst sehen, steht er surchtsam wie ein Kind vor mir, drest sein großes Auge seitwärts, ähnlich dem sinkenden Monde; brummt hinab. Dann zieh ich ihn am Horne zur Mittagssonne auf und winke. Er steht still, und ich schlummere geruhig in seinem Schatten.

"Auch bin ich so häßlich nicht. Mein Treu! Das sagen doch alle Mädchen zu mir. — Mein Gesicht ist glatt und zart; mein Bart tohlrabenschwarz; meine Hörner stehen aus meiner graulichen Lode heraus wie zwei Tannen aus einem Schneehligel; und meine Bangen? Uh die sind gespannt und voll, daß, ohne mich zu rühmen, ich dem König Borreas gleiche, den Bachidon, mit der Krone auf dem Haupte, an eine dide Eiche geschnist, wie er einst neun Tage und neun Nächte allen Wind untergeschluckt, um beim nächsten Feste des Oceans schlanken Töchterchen gar lieblich die Röde von den Beinchen zu wehen. Du solltest's nur selbst sehen, wie wohl das geschnist ist und wie groß und

Digitized by Google

herrlich seine windvollen Baden hervorhangen, daß sie einer in bie Ferne für zwei Dudelsäcke nähme. Ja, du Liebes du, betrachte mich recht; was luftigen Ansehens ich bin. Mein Treu! Du findest mein Näschen nicht in meinem dichen Gesicht. Das sieht doch so lustig-possierlich aus, daß ich oft selbst, wenn ich mich so von ohngefähr in einer Quelle erseh', drüber lachen muß.

"Und bas Alles, Alles will ich bir gonnen. Uch wenn bu nur Aber mas hilft's? Dir allein will ich gefallen; bir gu Chren thu' ich doch Alles, spiel' mir fast die Finger frumm, und du merkst nicht brauf. Ach iconhaariges Nomphen, warum muß ich nur fo gar febr in bich vernarrt fein, bag tein Rath noch Ende mehr ift? ich bir tagelang nachschleiche, bich endlich hinter einem Dorn erhasche, schlüpfft bu spottend aus meinen Armen weg, lachst noch, wenn du mich bie leere Luft ober fachliche Strauche begierig an mein Berg reißen fiebft. Was hilft ba tlagen? Richts! D du Graufame, bu! überbente und mein Elend und die Bein und wie ich bich nicht haben foll, und gerne batt': bas Alles macht mir bie Geele gang fcwarz, bas ich mich boch betrube und mir vor Trubfal bas Berg im Leibe madelt, Uch! bent' ich boch oft: lagft bu nur, wie ein Lammer-Schmangden. Mopfus, wo tein Windlein dich mehr traf'; daß bes Jammers einmal ein Enbe mar', und ich ju Frieden tame in tuble Erbe. Ja, fo bent' ich oft; bann laufen mir Thranen eichelbick aber bie Rafe. 26! ach! Ja, bu wirst mich noch binrichten; benn Alles ift umsonft. ich Tag und Racht beine Spur verfolgt, dich nirgends finde, treibt mich bie Angft zu beiner Quelle bin; brunftig ftarz' ich bann bis uber ben Rabel barein; aber auch bann fliebst bu, in bein truftalines Bimmer, läffest mich jammernben Baft allein.

"Sieh doch, der Winter verheert die Flur; alle Kannen und Satorn, meine Bruber verlaffen bann Anger und Relb, verfchließen fich tief in ihre Grotten, höhnen beim Weinmahl des Winterfturmes Toben, singen und geben braugen Alles Breis. Uch die Gludlichen! Sie freuen fich und fpielen und find babeim vergnügt. Mich allein treibt die Liebe von warmen Fellen bervor. Bas brauch' ich bir's ju fagen! mein ichnatternd Gewinsel gebort, wenn ich am blumenleeren Rande beime beeisten Borbes faß. Ach ba faß ich und fpielte in einer Ralte, bie Bolfe jum Schreien bewegt und mir faft Mart und Bein verzehrt, bir meinen Jammer vor; bie Thranen, bie von meinen Bangen fielen, raffelten zwar auf meiner Flote, aber bu bliebst boch ungerührt; unter beiner glafernen Dede lagft bu geruhig auf bem Ruden, baf ich bich ganz eigentlich seben konnte. D bu Gottlose bemerftest bann mein Berlangen und wie ich luftern bin fab auf beinen nachten Bufen und alle meine Glieber fich gewaltig bewegten, bich ju faffen. O bu Gottlofe baumteft bich bann noch artiger und watschelteft mit beinen runden Bubchen und wintteft mir; und - webe! Salb trunten fing' ich nach bir auf's Gis bin, ftrede bie Arme weit auseinander und fcmelze leider mit meinem bampfenden Bufen ben Schnee.

"Thu', was dir gefällt! Der Frühling ist nun wieder da; Alles genießt der Freude; es paart sich alles im Grünen und auf der Erde; mein Lämmchen, in meinem Schoße auferzogen, springt sort und sucht sich einen andern Freund; das Rind springt muthig zum Bullen und die ganze Heerde brüllt ihm froh entgegen, da er stolz zur Weide lehrt; mein Widder, gebadet im Quell, stellt sich am Buchstamm auf, trochnet sich in der Sonne. Ei sieh doch! da sallen zwei buhlende Täubchen aus der Luft, sigen nieder auf seine verschlungnen Hörner. Der lieblichen Thierchen gewohnt, achtet's mein hösslicher Widder nicht, sie spielen und schnäbeln auf seinem Haupte fort; stolz auf seine artige Last, geht er und trägt sie, so tosend, unter seine wolligen Frauen.

"Sag', foll einem nicht bas Berg im Leibe gerfpringen, bem Allen jugufeben, obn' ein Gleiches ju thun? If beine Dilch allein, wenn bir's ichmedt, aber hab's mein Tag' gebort, wo mehr find, wohnt Segen. Sab' auch lange gebacht: fomedt nichts beffer, als mas man felbft ifft, und wo Biel' in eine Schuffel fahren, gibt's fcmale Broden; aber ich ich wollte mir's absparen am Mund; siehst bu! bir wollt' ich's geben unter ben Rabnen bervor. Bas es nur Gutes gab' an Aepfeln und Trauben und Ruffen und Beeren, mar' alles bein. O wie wollten wir leben! Wie wollten wir leben! Dich futtern wollt' ich am Tage und maften, baß bu frifc murbeft und bidbadig und einen Rragen von Sped betamft, wie ein fettes Gertel. Ach Amor und ihr Grazien! Wie fuß war' bas: - So lebten wir am Tage, und Rachts ichleiftest bu mich, wenn ich etwa betrunten im Felbe lage, an ben Beinen gang liebreich in meine Wohnung ein. Ach! ach! Dann solltest bu mir jährlich 3millinge bringen; Buben, wie die Ralber, bidtopfig und feueraugig. Md ich fann's nicht mehr aushalten, wenn ich baran gebente, wie bas artig fein muffte, wenn bu mir fo auf bem Ruden hingest, an jeder Bruft ein zottiger Anabe mit aufgesperrtem Maul und jungen schwellenden bornchen! - 3a wol! Dir fteigen bie Thranen in's Muge, wenn ich nur an die paterliche Freude gebente! Wie ich bann ausginge gur Beibe ober am Abend wiedertame, und bu lagft unter unfern Rnaben vor meiner Soble, freundlich, wie eine Bache unter ihren Frifdlingen. D bu mein Liebes bu! Ach bann fprang ich wie ein Narr zu bir hin und du bingft wie eine Rarrin an meinem Salfe und unfre fleinen Rarrchen bupften um uns berum. D! D! Mag bich Ban auf's grimmigfte bafur ftrafen, wenn bu mir bas Bergeleib anthuft und mich mit deiner hartnädigkeit um eine fo icone Rachkommenicaft bringft.

"Hab' so halber meinen Brudern etwas von unfrer Hochzeit gesagt. Das soll einen Tanz geben! Ha ha ha! Sie mögen sich rüsten und ihre Mabchen tranzen mit Myrthen und Biolen: ich will bich auch tranzen: schöner als sie alle sollst du hervorprangen, meine Sonne! Einen halben Balb will ich um beine Stirne zäunen, der Tannenzapsen, Erdschwämme und des Fichtenlaubs unvergessen; einen ganzen Birkenast sich selbst zwischen die Hörner, damit ich auch vor Allen heraussteche und wir schmud neben einander gehen, wie Braut und Brautigam sollen.

Dann muffen uns die Knaben Maien tragen, an beren Gipfel ich Rrangden von Biolen hangen will. O bu Liebliche! Sollft bann feben, wie wohl Alles geben foll, und wir wollen berglich luftig fein, tangen und fpringen, freffen auf beiben Baden, aus Rubeln Bein faufen, und bie liebe Conne foll's feben und übern bellen himmel mit uns vor

Freude jauchzen."

Seht so hab' ich gesungen! Ift bas nicht schon? Dit sold einem herzbrechenden Liebe hatt' ich wollen Tiger auf ihren Jungen gahmen und Steine jum Greinen bewegen. Aber ihr follt es boren, wie übel einem in diefer Welt gelohnt wird. Raum war ich mit fingen fertig, flog mir seitmarts ein holzapfel wider bie Rafe; schnell breb' ich ben Ropf um und fag': ei! ba fteht euch bie Nymphe Berfina in ihrer Quelle und lact; fest dann ihren Suß auf's Blumenbord, lacht wieber und ruft: Mopfus! Dein Lieb hat mich gar febr gerührt. Aba! bacht' ich, hab' ich einmal bas rechte Bledchen getroffen? fpring' flint auf, lauf' hingu und will fie hafchen; aber mutich! ift fie mir burch die Finger, fteht oben auf bem Felsen, aus bem ihr Waffer fpringt, ruft herauf: Mopfus bu Fauler! Ich ließ mir das nicht zweimal beißen, konnt ihr wol glauben, klettert' wie ein Blit hinauf; aber taum bin ich broben, mutsch! ift fie wieber unten in ihrer Quelle, und winkt mir herab. Ich hinunter. Aber mas foll ich lang fagen? So trieb fie's bis zwanzigmal, bag fie mich aufund abspringen machte. Ihr mogt es leicht benten, fo artig auch bas Spiel war, verbroß mich's boch julest. Gi, rief ich, Rymphchen! bu bift nun brunten, ich oben; warum bleibst bu nicht? Dber wenn bir's brum ist, tomm ju mir herauf! Gi tomm boch, rief fie und lies fich ber Lange nach in's Waffer plumpen; tomm boch, Dopfelden, mein Bodden! Beb, fpring herunter auf meinen Ruden, wenn bu's Berg haft! Sieh, will bir fo liegen bleiben! Und indem fie mir fo gurief, bebt fie ihren mildweißen Ruden aus bem Baffer hervor, bag mir's gang fromm um's Berg lief und mir bie Seele im Leibe herumtangte, wie eine Goldmude. Wie ber Blit werf' ich meinen Mantel bin, fpei' in Die Banbe und thu' einen gewaltigen Sat. Aber, o die verflucte Bere, die mich fo gewaltig verblenbet! ftatt auf ihren milchweißen garten Ruden ju fallen, liebe Bruber, wohin ich fo meifterlich gezielt, fall' ich uber bals und Ropf in einen stachlichen Brombeerstrauch, so tief, daß fich über mir ber gestirnte himmel verschloß. D ich Armer! Da ftand auch noch bie verfluchte Zauberin - baß fie im Ortus noch bafur gepeinigt! mein Treu, ich liebe fie jest gar nicht mehr - ftanb euch noch; ruft hobnend, indeg ich mit taufend Schmerzen in ein fo ftachlich Res verwidelt lieg', ju mir in ben Bufch berein: Romm doch, Dopfelden! Bill bir einen Schmat geben, haft gar meifterlich gefungen! - Gi bas bu im Stur lagft, bu abicheuliche Brut! Batt' ich bich nur! rief ich balb rafend, langte mit ber hand nach ibr: - aber fie fprang luftig bavon, ohne fich meiner nur ju erbarmen. Und ich mare gewiß vor Rummer und Blend perfcmachtet, hattet ihr, liebe Bruder! euch nicht meiner treulich erbarmt und mich berausgezogen.

Aber will sie nun sahren lassen. Fahre hin, du stolzes herz! hort ihr's? Jest soll mir jeder von euch schimpfliche Lieder auf diese höllische Rymphe machen. All' will ich sie dann auswendig lernen und den ganzen Tag, auf jenen Felsen dort, ihrer Grotte gegenüber, absingen und schimpfen und schmähen und schreien, daß es das ganze Thal hört.

## 3meiter Befang.

Also ber Satur Movius, fein Berzeleid flagend! Und nun beult er von Reuem, inbem er bas Blut von feinen gerfragten Armen ftreicht. Die Balfte feiner Buschauer beulen vor Mitleib berglich mit; die andern lachen überlaut über bie graflichen Gefichter, Die ber Satyr im Beulen fcneibet; boch alle entbrennen im Born gegen die Rymphe, die so graufam ibren lieben Mopfus mitgefpielt. Auf fahren fie und ichmoren und larmen, wollen in ber erften bipe ihre Grotte gerftoren und ihre Urne verfenten. Und ergrimmt fahren Mue gur Sohle binaus; abnlich einem aufgereizten Schwarme von horniffen, benen von ungefahr ein junges Rind amifchen moofigen Burgeln bas Reft gertritt, die bann bervorbrummen in bichter Bahl. Bor Buth pfeifen fie, giftig ichwellen ihre Leiber, und ihre Schwange ftacheln die Luft. Bum Berfleischen versammelt fahren fie schwarz baber; Sund und Berbe flieben barob und bie erschrodne Sirtin eilt und rettet ihren ichlummernben Saugling. Alfo muthig fturmen mit Staben und Steinen bewaffnet die Anaben und Mopfus voraus. Und gewiß batten fie bie Thorheit begangen, die ungerftorbare Grotte befturmt, die, von Aupiters Binte auf Briareus Raden gegrundet, mit Bultan's undurchbringbarem Erze umschmolzen ift, und batten fich nur Schanbe und Strafe baburch erworben, hatte nicht Myron, ber ichlaueften und geschidteften hirten einer, fie mit biefen Worten gurudgehalten: wohin, Bater Mopfus? 3hr Jungen, wohin? Seit ihr rafend oder habt ihr nicht mehr Rachfinnens, als die dummen Thiere, Die Jupiter alles Ber: standes beraubt? Bas wollt ihr Narren anfangen? Meint ihr es mit Gottern aufzunehmen? Be? und wenn die Nymphe ihre Felsthur verriegelt, bie schwerlich Reptun aus ben Angeln reißt, fagt, mas wollt ihr Dhumachtigen bann? Burud! fag' ich. Schamt euch! Und bu, alter Burich! Stedt in beinem horn und Barte nicht mehr Berftand? nicht thorig und bor' meinen Rath an, ber gewiß aus treuem Bergen fleußt. Bas nutt Schimpfen und Toben bier? Richts! Du behalft beine Bunden, und je mehr bu larmft, je mehr wird man über bich lachen, benn ein getroffner Sund, fagt man, bellt am argften. Das Gescheitfte ift, wir ichweigen gang ftille; ber Abend ift balb ba. Bermeilen wir bier, bis es ein wenig buntler wird, und laufchen bann ber Romphe auf. Jeho fist fie noch wie gewöhnlich bei ihren Schwestern im Thale; unter biden Raftanien, bie einen fleinen Gee umschatten, tommen fie bort gue fammen, fpielen und baden, wenn ber Tag beiß wird; ober wirfen unb umftiden goldne Gemanber mit Florens bolber Rachtommenicaft; indes bie eine goldne Jaben zwirnt, die andre bemubt ift die Rabel zu führen,

fingt die britte, ober flicht fich ein Band in die haare; andere figen und borden auf Marden und munberbare Abenteuer ber Gotter ober laffen fich die gute Bahrheit fagen und befragen fich, wie lang Die eine ober andere noch Jungfrau zu bleiben gedächte und mas biefe ober jene für einen Gemahl befame? Bas Alter, Farbe und haar? Lacen und icherzen ba unter einanber. Wenn fie nun beim Abenbstern von einander aegangen. Berfing in ibre Grotte beimtebrt, wollen wir uns bort unter Bufche und Burgeln versteden, bis fie ihre goldne Arbeit aufgehangen, jum Rachtmahl ihren Tifch bereitet, bas halb aus Fruchten und Mild und halb aus Ambrofia befteht, fo viel bie Rymphe Gottliches und Menschliches an fich hat. Dann trittft bu, Mopfus, hervor, figeft wieber auf bem nämlichen Plag', wo bu beut' gefeffen, fingft und fpotteft recht ichimpflich über die Nomphe, bag fie bann etwa auch icheltend aus ibrer Boble tritt; bann wollen wir im Dunkeln über fie herfallen, fie an ihren fliegenden Laten festhalten. Anders fie ju bandigen ift teinem Gotte möglich, geschweige une. Dann wollen wir fie an einen Baum festbinben und fie fo lange ba aufhalten, bis bu bich nach Bergensluft an ihr gerācht bast. Sagt, wie gefällt euch bies?

Diefer Rath gefiel nun Allen und Mopfus absonderlich. Guter Myron! sprach er, ich will Alles thun; aber das sag' ich dir zum voraus, und keiner red' mir ein Wort dagegen, oder ihn soll Cerberus beißen, haben wir die listige Nymphe einmal, dann wollen wir sie rechtschaffen anbinden. Hab' nur noch ein Tropschen Krafte, aber ich will's gerne bran ftreden,

mich an ber gottlofen Bere ju rachen.

Also Mopsus! Und die Anaben bringen nun große humpen herbei, füllen fie aus vollen Schlauchen; bann gießen fie in schon gefcnipte Potale ein und laffen die herumgeben; sprechen ben alten Satyr Muth ju und suchen durch mancherlei luftige Gefundheiten fein trauriges Berg ju erfreuen. Buerft nimmt ber wollhaarige Cebes ben Becher und spricht: beim Amor, ber auf biefen Bentel, ben Bogen fpannend, gefchnist ift, vergiß allen Rummer; laß beine ftarrföpfige Rymphe Berfina mit all ihrer Schelmerei; es giebt ja ber Dirnen noch viel. Glac ju, alter Freund! - Ich wollte, bu mufftest bes alten Oceans filberfluffige Töchter alle beschlafen; versteht sich, eine um die andere. Und Mopfus fpipte bie Ohren und ichmungelte brob. Ja, fpricht ein Anbrer, und baß bu eine Berbe Buben mit ihnen erzeugteft, alle groß und ftart, wie bie jungen Giel. Und ber Satyr winkt und bebankt fich gar freundlich. Gefallen bir bie Rereiben nicht mehr, ruft ein Dritter, Bater Mopfus, fo wünsch' ich bir gerne König Atlas' golbfreunbliche Tochterchen, bie mit goldnen Rammen fich fammen und über Rofen trippelnb, goldne Mepfel schauteln, tannst sie nehmen, wenn sie dir gefallen. Und Movsus sprickt: ja hätt ich fie nur! Und nun ergreift Myron ben Becher und spricht ladelnb: beim fußen Augenblide, Mopfus, ba bu in ben Strauch fielft! Närrchen! went bas Glud wohl will, zu bem tommt's im Schlafe. Du bift bazu auserseben, noch ein berühmter Liebeshelb ju Traun! werben. Betrube bich nicht! Die Sonne gebt auf und unter; man

muß das Bose mit dem Guten genießen. Siehst Du! Heunt lagst du in Dormen, wer weiß, ob du morgen nicht . . . Und nun trinkt der Anabe. Aber der Satyr ruft: red' aus, Myron! denn das Beste kommt nach. Freilich rust Myron; heunt lagst du in Dornen, wer weiß, ob du nicht morgen auf Disteln liegst! Trink du Alter! Mein Treul ich gab', ich weiß nicht was, drum, wenn ich dich noch einmal so im Dornenbusch liegen sahe — versteht sich, selbander; du merkst doch? So mit einer . . . tausendsährigen runzelreichen Sybille! Bas denkst dus? Und ein schöner Schwarm Wespen summsten dir ein Brautlied auf! Ha da! — Alle Knaben lachen nun herzlich, und Mopsus, unwillig, wollt' eben dem Münscher einen Becher in's Gesicht schmeißen, als Myron rust: der Abenbstern ist da! Mopsus! Ihr Knaben! Lasst uns eilen!

Und nun brechen alle auf. Die ein gescheiter Rabe, von obngefahr mit einem Trupp Staaren vergesellschaftet, über einen Weinberg fliegt, fie alle, die fleinen Bogel, fallen forglos gierig berab, die fuße Metung ju fuchen, er allein fist erft auf einen boben Bfahl und brebt fich und gudt überall berum, daß ibn teine Gefahr befalle; fo fcaut fich Mopfus auf bem Felfen um, ba alle Anaben ichon verstedt finb. war die Nymphe Berfina in ihre Soble gurud; am Gingange ihrer grun beschatteten Bohnung legt fie ihre Arbeit wieder aus einander, beschaut noch einmal, mas fie ben Tag über Schones gemacht; froh und erfreut über ihre Geschicklichkeit, fteht fie bavor und mahlt in ihrem Bergen, welcher Gottin fie ein Geschent damit machen wolle, ob ber Juno ober Ceres ober einer von ben Charitinnen. Gin iconer Burpurmantel mar's, auf ben fie gar artig Amorn geftickt, wie er in ber Blumengöttin Schofe liegt, und wie Flora einem neben ihr knieenben Bephyr, ber ihr bas Blumentorben balt, thauvolle Spacinthen abnimmt, fie muthwillig über ben nadten Schlummrer fprengt, bag er erschroden mit beiben Mermchen auffahrt, barob feine tleinen gautelnben Bruber lachen; und fo icon hatte sie Amor's Furcht und die Freudigkeit seiner kleinen Gefellen ausgebrudt, daß man gefcomoren batte, man bore ben artigen Buben bell auffahren, als ihm ein fuhl Thautropfchen in ben Nabel fiel. Auch die Rymphe sprang, da sie von ohngefähr ihre Augen wieder darauf wandte, felbft, Bei! fcreiend, gurud und lachte hernach aus vollem Munde.

Und nun, als sie ihren Mantel lange genug betrachtet, hängt sie benselben an einen kostbaren haten auf, schwenkt dann silberne Schalen und bereitet aus himmlischen Urnen ihr Nachtmahl. Als sie nun so sitt und genossen und eben im Begriff ist, von ihrem schimmernden Gürtel die Syster zu knupsen, um in die goldnen Seiten zum Zeitvertreibe ein Lied zu singen, gaben die Knaben dem hinten wartenden Satyr das Zeichen. Langsam hinkt er hervor, sest sich auf einen Eichenstrunk nieder und fängt also über die Nymphe schimpslich zu brullen an.

Die Rate maust gerne. Ei gewiß du magst mir eine seine Jungsfrau sein, Quellen-Nymphe Persina du! Mit dem Hesper schleicht ein Jüngling in deine Grotte; wo liegt er, bis der Phosphor kommt? Auf Steinen gewiß nicht! Das glaub ich wohl. Wollt's einem gleich sagen

wo? Bollte mich nur Jemand drum befragen. Will boch nur sehen, wo das All' hinaus will, o du gottlose schandliche Rymphe du! Du Jgel, die sticht und beißt und mich so gewaltig in dein Rest verstrickt! Ja, du bist mir eine keusche Dirne! Eine keusche Rymphe du! Reinstich hab' dich noch lieb? Aber lieg' du nur wacker bei deinem Knaben drinnen; wann die Ruß zeitig ist, sällt sie von selbst, was braucht's da Schütteln's? — Lieg' du nur wacker zu! sag' ich dir; will dir hernach auch den Reihen bringen. Meinst du, das soll mich verdrießen? Ei was liegt mir dran, lägen auch ihrer zwanzig dei dir! Aber, hab' einmal meine Freude dran, hier zu sipen. Heisa! wie gut ist's doch hier bei meinem Schlauche!

Run halt Mopsus ein wenig inne, fragt ganz leise: hab' ich gut gebrullt? Und die Anaben zischen aus dem Gestrauche hervor: besser noch! Mehr noch! Sie hort's. Da rauspert sich ber Satyr und fangt wieder von Neuem an:

Bahrhaftig, jest bor' ich gar pispern, tuffen baß es schmatt. Ja, ja so ist's mit ben verschämten Quellen-Mabchen; am Tage thun sie so teusch, so teusch wie wantenbes Schilf, bas auch vor bem geringften Binbhauche sich zurückbiegt; aber Nachts — Nachts fallen sie, wie reihenbe Wölfe in eine herbe, auf die Jünglinge los und schleppen sie mit in ihre Höhlen.

Bfui taufend! Wie mag man fich so aufführen! Pfui tausend! Wie mag man nur einen Mund fuffen, wie diefer garftigen Romphe Perfina ihren! Die ift bas hablichfte Ding, bas unter ber Sonne lebt. Pfui, um Alles, Alles nicht! Ja ba tame mir einer recht, ber mir fo etwas jumuthen wollte; mich peitschen laffen auf's Blut wollt' ich lieber, mein Geel! ale diese Quellen-Rymphe Berfina nur einmal tuffen. Lieber wollt' ich bes Cerberus Rachen ableden als ihren abscheulichen Rund. Beift wol Ruffe glitichen fo fuß von Mund zu Mund, wie Sonigthan: Tropfcon in einer Rose von Blatt ju Blatt; aber bei so einer! Gi ich wollte die Anotteln an meinem Ziegenfuß nicht einmal brum tammen, lies fie mir auch von ihren Rugmaulern taufendweis, wie Feigen in einem Sad, zutommen. Ja ich tann andere Mabchen haben, andere, als fo ein magres Ding! Mabden wie die Rurbife; mit lichten Augen, wie bie Gemfen! Dit benen will ich mich ergoben; bas will ich, bie follen Freude haben! Ja, ja, bie burfen fich an bes alten Mopfus Schulter hangen, ihre weißen Arme um meinen Sals ichlingen, mir im Bart trabbeln, meine Rase zwiden und herzen und tuffen, soviel ihnen geluftet. Sont bu's brinnen? Mertft bu's? Deine Borner follen fie mir bann mit Blumen behängen, ha ha ha! mir die Bangen streicheln, ha ha ha! mid figeln, eine ba, bie andere ba, und ich will fie wieber dafür mit Rofen peitschen, ha ha ha! und im Rrabbeln meine Baden aufblasen, ba ba! bie Beine auseinander streden und meinen Bauch herausbruden, ha ha ha! die Augen verbreben und mit Rleiß lachen, als ob mir's wurder munber gefiele; ha ha ha! Und bu follft bann in beiner Soble allein figen, ba ba ba! all' bem Boblieben gufeben und por Bergeleid bich tobt

harmen, ha ha! und ich will noch brüber lachen, ha ha! mich von Herzen barüber freuen, ha ha ha! — ha ha.ha!

So schmähte ber alte Mopsus und lacht' immer länger und mehr. Aushalten tann es die Rymphe nicht länger; sachte schleicht sie herbei und gießt dem Satyr ein großes Beden mit taltem Basser über den Ruden. Erbärmlich heult er darob; und die Anaben rauschen hervor. Zurud will die Rymphe in ihre Höhle; aber an ihren langen schwebenden Loden erhaschen sie die Anaben und befestigen sie damit um die knotigen Neste einer Eiche.

## Dritter Befang

Roch singen die Anaben, frohloden um die angebundene Nymphe, spotten und ängstigen sie, indem sie sich untereinander befragen, wie und was sie mit der Nymphe jest ansangen wollen, als Mopsus, das Wasser vom Ruden schüttelnd, ihr also zuschreit: haben wir dich? Bubin! haben wir dich nun? Weinest nun, he? Wie ist's nun? Meinest du, das mir warm war im Dornbusch, wie du mein gelacht, als ich mein jung frisch Blut vergoß und ich vor Schmerzen dir zugeheult, dich um Erdarmnis dat? Und du lachtest mein und riesst: lieg warm! Wart', Wart'! Will dich bewarmen, will dir's nun eintreiben! Geht ihr Anaben! Hött ihr's? Gilet alle! Bleid' keiner zurück! Holt Fackeln herbei! Weckt Alles! Wir müssen ein Tänzlein halten. Will indessen hier im Gesträuche etliche Gerten dazu schneiden; denn gezüchtigt muß sie sein nach aller Ordnung! Das nicht mehr, als billig!

Also ber Satyr! Und die Knaben laufen alle bavon, einer hier, ber andere bort hinaus. Als nun die Rymphe ben alten Satyr allein fieht, fängt fie gang bitterlich zu weinen an, um etwa sein Herz zum Mitleid zu bewegen. Pfeifft bu nun fo, Bogelchen! fpricht Mopfus, indem er eine Gerte ablaubte; pfeifst du so? Wart', wart', will bich . . . . . Rein! Gehauen mufft bu mir werben! Das tann nicht anders fein. bann tritt er vor fie bin, gerrt ibr ben Schleier, reißt ihren iconen Gurtel los, befiehlt ihr, fich berum ju breben, bamit er fie rechtschaffen treffe. De? foreit er; gelt, bu meinft, ich foll bein iconen? bein ichonen, be? bein schonen, du? daß du bernach meiner Treuberzigkeit bei Anderu lachen konnteft! Sol' bich . . Richts , Jungfer! bu liebst mich nicht? Bohl, wohl! barum follft bu mir auch gehauen werben, bavon foll bich Jupiter selbst und bein Großvater, der blaubartige Reptun, nicht befreien. Gelt, meinst nicht, daß ich auch Fleisch und Blut habe, gelt! - Indem er noch so scheltend der weinenden Rymphe gegenüber steht, tritt aus finstrer Bolle ber Mond bervor, beleuchtend mit feinen Strablen die meinenbe Gottin. Erfcproden fieht fie ber Satyr; fieht bas Ballen bes Busens, ber ängstlich steigend sich hebt; und an ihrer verschämten Wange blinten helle Thranen, die fanft aus ihrem halbgeschloffnen Auge herabschmelzen. Berstört blickt ber Langohrige umber, da ihn das Mädchen alfo flebentlich um Mitteib beschwört. D, beim Jupiter, Mopfus! habe

Mitleib mit mir armen Mädchen! Berzeib' meiner Jugend! Anapfe mich los, bag ich vor bir nieberfalle und flebentlich beine Rnie umfaffe! O bei meiner Mutter beschwör' ich bich, bie, ben eifersuchtigen Zorn eines Gottes fliebenb, mich taum Geborne in biefer boble wilben Thieren jum Erbarmen hinterließ, die mitleibig par meiner Unfchuld ihren Grimm vergaßen und mich nahrten und gartlich meine Ammen wurden. bu nicht graufamer als fie! hore mich! Sieh mich an! Sieh meine Thranen! Uch ich verzweifle! Ach ich sterbe vor Scham, wo bu mich nicht lofest und mich so entblößt bie vielen muthwilligen Rnaben bier finden! Go fprach bas Mabchen. Und ihre Stimme bewegte bes alten Satyrs Herz. Bor Mitleid fällt ihm bie Gerte aus ber hand, ba er bes Mabchens fanfte Bitte bort. Steif und ftumm fteht er; und inbem ibm gleichfalls bie Augen tropfen, giebt er ein trummes Maul und beult von Bergen mit. Go geht's gottlofe Bere! Belt! Barum baft bu mich nur so grausamlich martern muffen? Gelt, wenn ich bich losliese! Geh, geh, 's mare tein Bunber, ich jog' bir's Fellchen ohn' Exbarmen ab! Betrügliches Kind, bu! Ja, lostaffen will ich bich wol, meinet Aber bann tommen mir bie Rnaben auf ben Sals. Sieb, batteft bu mich nur lieb gehabt mein Lammchen, jo ware jest alles gut! Sag', willft bu mich benn lieb haben? Berfprichft bu mir's? be? Romm! Schwor' mir herzhaft barauf, daß bu mich tunftig lieb haben willft; ich binbe bich bann los, mogen auch bie Anaben mit mir anfangen, mas fie wollen, mogen fie mich auch tobtschlagen! nur recht traftig, bag es funftig immer mahr bleibt, bag bu mich recht berglich lieb haben willft. Billft bu, fag', willft bu? Gi gerne! rief die Rymphe, herzlich gerne! Und beschwor's bei allen Gottern bes himmels und ber bolle, bei allen Bluggottern und ben Gottern ber Luft, baß fie ihn funftig recht herzlieb haben wollte. Dann giebt fie bem fcmollenden Biegenfußler einen Schmat, bag er vor berglicher Freude laut aufjauchst. Run binbet er fie in aller herrlichteit los. Aber bie Anaben tommen und schreien: was machft bu? Warum läfft bu fie los, bringen berbei und umringen ben Felfen, auf ben fich bas Rymphen gerettet, und wollen fie von Reuem fangen.

Aber Mopsus schreit gewaltig und hebt beibe Hande in die Hobe: wollt ihr ruhen? He! Ruht boch! Wir sind wieder gute Freunde; sie ist meine Braut und ich ihr Liebchen. Ich tann ihr ja alle Dornsticke verzeihen. Gelt du, mein Eigenthum? Zugleich löst die Nymphe ihre Goldschlich, stoßen ihre Fackeln aus und lassen Gesang. Da wurden alle fröhlich, stoßen ihre Fackeln aus und lassen sich um den Felsen herum im Mondglanze nieder.

Und nun die Göttin! Die goldnen Saiten erklangen, prächtig erhaben nun; balb schauernd wild, wie das Balbgipfels Murren, wenn ihm Stürme die Loden zerreißen, gepeitscht vom gewaltigen Douner; balb schwer, wie der Mitternacht Geton, deren melancholischen Laut einzusaugen Gespenster auffahren und Berstorbne erwachen aus modernden Träumen; balb zärtlich suß Magend, dem Gegurgel der Nachtigall ahn:

lich, die von Quellen den Frühling lockt, wenn er zu lange verweilt und Flora, hygacinthengekrönt, unter Mandeln seiner wartet.

Buerft besang sie die Grotte, wo der greise Saturnus nickt, mit ihren hatern, Geburt und Tod; im Morgen: und Abendroth dammern und schummern beide nnd der lichte Fluß des Lebens schlagt an ihre ehernen Sobien.

Dann ben Drachen Chaos, wie ber gewaltige Zeus über ibm lag: fieginuchzend umflicht er bes Rarchterlichen Schuppenhale, bag er umfonft kirmende Flügel folagt; fie finten und fteigen, bis überwunden ber Sheukliche treifcht und nun aus feinem ichmargen Rachen ausspeit bie lichte Sonne, und von bes fraftigen Gottes Armen niebertropfen bie Sterne bes himmels und Drion und ber Bagen. Dann bie Geburt ber Belten, und wie Brometheus Menschen gebilbet und wie aufschwollen mm erften Strable neugeschaffen bie Sugel, grottenreiche Bebirge und mine Rlippen ber Richten und Tannen. Dann bie Grotte ber Girennen und ihren himmlifden Gefang; auch ben taumelnben Badus, ber fieareich um Indiens fcmedenreiches Ufer hinzog; bas Geflapper ber Muscheln und ber Borner Schall in ben Jubel ber Meernnmyben, auf Baltroffe gebunden und umschlungen vom rafenden Chor. Dann ber Centauren wirmenbes Lieb. Gejaucha' ber Streitenben und ber Sintenben Schall. Und nun vom gartlichen Orpheus, ber, ach! von Liebe geleitet, ftrgifche Richte burchbrang. Singefunten am glubenben Ufer ftromt fein tlaglich Lieb, furchtbar icon flang's in's Geheul ber Berzweiflung; eine Musit, Sterbliche gu entfinnen und Geelen im Schauer aufzulofen; bic Botter selbft haben noch teine wider einander streitendere Harmonie gehört; bis allgemach fein fanfter Lon bie Berzweiflung gang bezwang, hingefunten p feinen Fußen ber webelnbe Cerberus entschlief, ftille fteht im rothen Ufer ber flammenwälzende Acheron, und Geheul und bie Angft fich legen und inne halten alle Raber ber Berbammniß, ber Buth, bag mitleibig fich tuffen bie Schlangen auf ber Grinnys schrecklichem haupte und fich vergeffen und all' ibre nagende, nagende Qual. — Berab rinnen nun Allen die Thranen, als der gottliche Sanger fie also um Mitleid flebt: gebt mir fie, ach gebt mir fie jurud, meine Gurybice! D wenn ihr auf jener Belt je geliebt, je die Angft, die gartliche Angft getrennter Liebe empfunden, o fo erinnert euch, burch all' eure Marter hindurch erinnert euch, bejammert mich, wie ich euch bejammere! Mochten fich, ach moch: ten fich bie Gotter eurer fo einft erbarmen! Denn lang ift bie Ewigfeit! Gerührt fteben nun Alle, benten gurud an bie Oberwelt, bie fie verlaffen und an ihre Freunde und Beliebten; und wie fie fonft im grunen Thale und Sonnenschimmer und an Quellen und Silberftromen fic ergost und gelebt und geliebt und gludlich maren. Und bie Thranen Aurgen ihnen foneller. Dann ihren jetigen graufamen Buftanb; wie fie nun hoffnungelos ewig, ewig bulben und ichmachten und nimmer, nim: mer ein Ende feben. Und mit Blutbliden, mit inirfchend empor geriffener Bruft beulen nun Alle im fürchterlichen Chor auf: ja, lange, lange, o Ewigleit! D ibr Gotter, erbarmet euch unfer!

Dann von Reptun's vaterlicher Liebe, als er bie iconften Gotter und Gottinnen befchmor, fein geliebtes Gobneben, ben artig gezognen Bolpphem ju besuchen. Auf glanzenden Rufcheln getragen fubr ber icone himmel über Oceans fpielenben Ruden babin und es fangen und tlangen bie Wogen, als am goldnen Gestade fich die icone Schaar ge Bon Klippen berab fpringt nun der Riefe der vaterlichen Stimme entgegen; mohlgezogen redt er jum Gruße gegen ben Bater bie Aunge und zupft ihn bei ber Rase; bann fauft er in einem Buge einen ungebeuern Beinbecher aus, ftellt ibn por fich nieber und giebt aus feinem Rangen einen jungen Buffel, ben er mit einem Fauftichlag nieberwirft und mit Saut und Knochen auffrifft. Alfo mit Blut beschmiert tangt er und ichafert, bie Gottinnen zu fuffen, und indem er fich feitmarts buch bie geschmeibige Benus ju haschen, brebt fie fich lacelnb meg und ber Ungebeure folagt nieber, bag von feinem Rall bas gange Gebirg ericalt und Silen's Efel schreiend mit ben Borberfüßen in ben ungeheuren Beinbecher fest und feinen bidbauchigen Reiter in ben Roth mirft.

Dann von ber flagenden Meernymphe Cymodoce, Die, vergeblich in ben blaubartigen Proteus verliebt, Silfe fuchent gu Amor's lieblicher Dit zerstreuten Saaren und nachten Fußen trat fie in bie Grotte tam. buftenbe Bohnung ein, mo ber finbifde Gott an feiner iconlodigen Mutter Bufen lag. Thranend fist fie gur Erbe nieber, verbullt mit ihren Sanden ihr Angesicht und weint überlaut. Umfonft bag fie Benns bittet, ihr Berg zu erleichtern und ihren Rummer vor ihr auszuschütten; benn es ichien, bag bie Nymphe viel Trubfal in ihrer Seele verfchloffe, und Thränen rannen burch ihre fleinen Finger die weißen Arme bereb; bis die freundliche Gottin beim Styr und bei ihtes machtvollen Sohnes Bogen ichmur, ihr an belfen und ihr beigufteben miber jebes Gottes Da erhebt sie sich und trodnet mit ihren Saaren ihr naffes Angesicht und, indem sie ben iconen Amor ichmeichelnd mit ber Linken umichlungen auf ihre Rnie binfest und mit ber Rechten bes Oceans füßeste Früchte und farbige Duscheln jum Spielwert in feinen Soci aufhauft, lehnt fie icombaftig ihre Stirne an feine Schulter und fangt, oft von Seufgern unterbrochen, ibm alfo bitterlich zu flagen an: ich nicht weinen, trautes Rind! ba ich burch bie Graufamteit bes unbarmbergigsten Gottes, ber, ach! meiner getreuen Liebe fo jumiber ift, fowel bich felbst, als beine unvergleichliche Mutter, bie bich fconen Anaben gur Welt bracht, fo tief verachten febe! Ach mein berg blutet! D muffteft bu, wie lange ich icon ber Liebe wegen bulte! follt' ich bir schonen Rnaben, ber bu ein Gott bift und mir allein nur belfen tannft, langer meine Liebe jum alten Broteus verbergen? 26! Ach! Mit ber Morgenrothe steig' ich vom blauen Deer auf und fic an seiner Grotte ben gangen Tag über, bis bie fcwarze Racht von himmel finit; schmachte und schaue nur nach ihm. Ach und so unempfindlich ift er - o es burchschneibet mir bas Berg, wenn ich nur baran gebenke! Denn was thut einem jungen Mabchen leiber als verachtete Liebe? — so unempfinblich ift er, daß er mich nicht einmal anblich;

ben gangen Tag läfft er mich einsam fiben, ohne nur einmal zu fragen: woher? ober: Nymphe! warum weilkt bu fo lange? ober fonff burch eine holdfelige Rebe meiner Blobigfeit ju Bilfe ju tommen, bie mein fcmachtenbes Berg erquidte. Rein, bas thut ber Graufame nicht! Berum gebt er lieber, fingt und freut fich feiner Runfte, bie taufenbfach find; verwandelt fich nach feinen Gefallen in mas er will. Balb giebt er als eine Schlange mit feinem Schweife ein golbnes Rab in ben Sand, in bem er bie glibreiche Bruft jur Sonne ftraubt und mit geschwinder gunge ihre fcarfen Strahlen fpaltet; ober er bangt als ein grauer Meerrabe an fcroffer Klippe und fcreit berab ins Thal. Benn ich ihn bann fo verwandelt febe, geb' ich, mich weniger schämend, herzu; rebe, daß er Alles vernehmen tann, von meiner ungludlichen Liebe gum alten Broteus, unb wie und wo ich ibn zuerft gesehen und geliebt, beim Tang ber Rymphe Galatea, wo er als einer ber flintften Juggtiffe mit mein Berge ftabl. Aber, o mein trautes Rinb! Das Alles, Alles bewegt ibn nicht; taum vernimmt er nur meinen Seufzer, fo fliebt' er fichtbar ober unfichtbar ba-Dann feb ich ihn nicht wieber, bis er Abends unter feiner Berbe fint und mellt. Mit feinem icon gefledten Dieerochfen fpielt er bann : benn unter allen feinen Deerthieren liebt er nur ben vorzüglich. ihm in ber Sonne ju fipen, seine blaue glanzende Mahne ju ftriegeln und feinen fetten Bampen ju ftreicheln, bent' nur, gefällt ibm beffer, als fuße goldne Liebe, und fein icheuflich Gebrull ruhrt ihn mehr, als alle meine gartlichften Seufger. Drum mache bich auf, mein ftreitbares Rinb! Rache bu meine Schmach an biefem graufamen Manne! D fei mir gnabig und ichieße ihn mitten in's Berg, bamit er mich lieb gewinne und auch fühle, wie webe verschmähte Liebe thut. Und wenn er bann fo ein Beilchen gelitten, benn lange wollt ich ihm nicht gerne Bofes munichen: o fo fcente ibn mir! Daburd, bag bu einer Bebranaten beiftebft, verberelichft bu bein Ansehen und bas Ansehen beiner glormurbigen Mutter, ber himmelreinen Benus, die Jupiter's erhabne Tochter und gewiß bie iconfte unter allen Franen ift. Also die Romphe! Und nun bebt fie auf ihrer Band Amorn gur freundlichen Mutter empor; aber Benus ichlagt ibr, holbselig lacelnd, auf die Schulter und spricht: betrube bich nicht, Eymodoce; bu haft ein Bortchen gesprochen, bas mir gefällt; beine Bitte sei dir gewährt! Dann langt sie von der Wand Amor's goldne Geschosse und bewaffnet ibn. Siegfreubig jauchst ber Rleine, ba ibm ber Bfeil: volle Rocher am Raden flingt; bupfenb zettelt er bie golbnen Spielwerte vom Schofe, erhafcht ruftig ben Bogen und leicht, wie ein ruchsenbes Golbtaubden, bas vom Lilienbufch auffliegt, wohin fich die traute Buble verstedt, schwingt fich bet golbbefieberte Anabe lachend von bet Nymphe Sand auf, bavon, burch bie faufelnden Lufte.

Und lettlich, wie Amor Proteus nun zu überwinden, ging. Lange ichlich er bem blaubartigen Alten nach und zielt und schieft oft vergebens. Dem ehe die sprühende Spite noch trifft, verwandelt sich ber schlaus Gott in Baffer und loscht die giftige Glut. Bur Lift greift nun Amor, der verschämte Schüpe; steigt als ein schon gestecktes Meerkalb über die blaue

Welle empor, springt bann unter ben Meerungebeuern ber, Die in der Mittadealut um die Grotte berumlagen und ben ichlafrigen Alten in Schlummer brullten. Gugblotend tangt er in mufchelreichem Sande, teucht und pfeift und schreit gu fpat feine Beerde gurud. D ihr Unfinnigen! Bo lauft ihr bin? Ach! fennt ihr eures alten herrn Stimme nicht Bollt ihr mich verlaffen, verlaffen meine Grotte, mo fo guter Weerfenchel wachft? Und du, mein blaumahniger Stier, ber du vorangebit. p mein Sohn, beffen ftrablende Loden alle Tage bie Meernumphe Comodoce gestriegelt und mit bunten Dufcheln, mir ju Liebe, behangen, bich geluft und gludlich gepriesen, weil ich bich so boch ichage! Ach beinetwegen wollt ich sie ja nicht lieben, weil bu mir werther bist! Ach temnst bu ben Berrather Amor nicht, ber bich mir verführt, ber bich mir raubt! So fchrie ber Gott, feuchend am frummen Stabe; und Amor fchieft ben fich Bergeffenden in's Berg. Moden, ichreiend fahrt er auf, ale er bie fprübente Spige nun im Bergen fühlt. Aber fogleich verfcmilst auch in ihm bes blaumahnigen Stieres Bild und ber ftrablenhagrigen Cymodoce Lacheln steht bell in feiner loben Geele: seiner Beerde vergeffend wirft er ben frummen Stab in ben Sand bin; eilt, von Amorn überwunden, ju Ocean's Klippen; fcnell spaltet er bort bie filberne Boge und schieft verliebt binab zu Cymobocens muschelreichem Palast.

Also sang die Quellen-Rymphe Bersina. Die Morgenröthe klimmt schon heraus und Mopsus und die Knaben stehen nun exfreut auf O! schreit Mopsus, komm herunter, tomm herunter, hast gut gesungen, mein Täubchen, komm herunter, will dir's lohnen! Bin kein Proteus, der dich schmachten lässt. Komm herunter, will dir gütlich thun. — Ei das dich der Rutuk, du liebes Rärrchen du! Sag', wann wollen wir denn Hochgent machen? Kann's nicht gleich den Augenblick sein? Sieh, din dir se verliebt und ist mir so drum, um's Hochgeit machen. Geh, sag' doch: Soll's morgen oder übermorgen sein? Ja, übermorgen, Mopsus, übermorgen! spricht die Rymphe, rüste dich drauf. Aber vergnügt, daß sie se dem Satyr entronnen, eilt die Rymphe laut lachend in ihre Wohnung zuräck; und Mopsus und die erfreuten Schäfer begleiten sie und klatschen in die Gände.

Kann bei irgend einem Genre Ueberfluß an Productionen nachgewiesen werden, so gewiß bei dem Scherzlied (f. S. 114); freilich pur der Menge, nicht dem Gehalte nach. Bürdig steht in unserm Zeitabschnitte Friedrich von hagedorn obenan, der Chorführer der Sänger des Genusses, der Lebenslust und bes sich befreienden Raturalismus, der den Ton der leichten Liebergattung wie Keiner vor ihm traf, und besonders in den Gedichten auf Bein und Liebe mit solcher Raivetät und Treuherzigsteit in einer so geschmachvollen und anmuthigen Sprache der Fröhlichkeit

und dem por aller niederen Lufternheit bewahrten Scherze huldigte. bag ihm ber Rame bes "beutschen Borag" ungeschmälert bleiben barf \*). Rüchtern, traft- und faftlos find die fcberghaften Lieber und anafreontischen Gebichte von Gleim. Beniger außerlich, bisweilen sogar recht wahr empfunden find die "Freimaurerlieder" (Altenb. 1746. 1750. Leipz. 1764) und einige ber "Gedichte verichiebenen Inhalte" (Altenb. 1781) von Ludwig Friedrich Leng, geboren 1717 \*\*) in Altenburg, gestorben als hofrath und Amtmann bafelbst den 3. Juli 1780. Gellert's gwölf hieber zu rechnende Gedichte (Lieder, Leipg. 1743) haben nur bibliographisches Intereffe, weil er blos zwölf Exemplare bavon bruden ließ. Gie find nachmals in einer Ausgabe "vermischter Gedichte" (Leipz. 1770) mit aufgenommen worben. Uz gelangte bereits zur Sprache (4 f.). Chriftoph Eufebius Suppius, ein Dichter aus ber Wennerichen Schule und von Diefer enthusiaftifch gepriefen, zeigte keine naturwuchsige Beiterkeit ("Dben und Lieder," Gotha 1749). Minber bemertenswerth burch seine eigenen poetischen Arbeiten als durch ben ihm von hageborn zu Theil gewordenen Schut ift Gottlieb Ruche aus Lopereborf im Erzgebirge, geboren am 12. April 1720, gestorben am 16. April 1799 ju Meißen als emeritirter Bfarrer von Taubenheim bei Freiberg. Es mar zu erwarten, daß er vorzugsweise seinem Gonner, ber wie ein gartlicher Bater für ihn forgte, nachahmen wurde, und wenn er auch nicht bas Talent befaß ihn zu erreichen, barf man boch nicht behaupten, fein Müben fei gang verungludt. Ginige feiner Lieber empfehlen fich fo febr burch Leichtigkeit und Mutterwis, bag ihnen die mangelnde Correctheit und Glatte unschwer nachgeseben Das bekannteste und beste dieser Lieder ift "ber werden fann. zufriedene Bauer" ("macht mir vom Bolt, bas vornehm geht, nur nicht fo viel Geplarr" ac.), die Nachahmung von hageborn's "verliebtem Bauer" ("Reue Lieder," Leing. 1750. "Drei Gez bichte eines ftubirenden Bauerfohnes," Dresb. 1752. "Gebichte berausgegeb. von Offenfelder, Dreed. und Leipj. 1771). Beit rich August Difenfelder and Droeben (1725,- 1801) hatte no weniger Begabung für bas humoriftische, wie aus feinen "Den un Biebern" (Dredb. 1753) ju ertennen. Aller Frifche und Eigenthum-

<sup>\*)</sup> Eichhorn IV. 11. 918 Gelger. I. 89.

<sup>\*\*)</sup> Richt 1719 ober gar 1747 wie anderwärts angegeben.

lichfeit baar find die in ängstlicher Nachahmung gemachten, bei Roch (II. 119) irrig einem Grafen Friedrich von Betbus jugeschriebenen,, anafreontischen Bersuche bes "ichwedischen Juftigrathe Johann Frang von Balthen aus Bismar (1724 - 1804, Stralf. 1750/51 II), und auf etwas mehr ale Berfuche haben auch die "Scherze und Lieber bes herforder Juftigrathe Florens Arnold Consbruch (1729 - 1784) teinen Anspruch (Frantf. u. Leipz. 1752). Ebenso durftig ift das Eigene in ber "Sammlung fcberghafter Berfuche", welche ber Greifemalber Brofeffor ber Gefchichte Johann Beorg Beter Möller (1729 - 1807) berausgab (Roft. 1752). Dag Lowen fich gleichfalls mit feinen "gartlichen Liebern und anafreontischen Scherzen" (hamburg 1751) wie mit ben "poetischen Rebenftunden" (Samb. 1752) feinen Ruhm erwarb, obicon einige diefer Gedichte mehr als mittelmäßig find, ward bereits bemertt (I. 2, 303). Auch Cronegt und Bacharia baben fic weniger durch ihre Lieber als durch ihre übrigen Dichtungen in ber Literatur eine bauernbe Stätte bereitet. Carl Bilbelm Müller aus Leipzig und Burgermeifter baselbft mit dem Charafter eines geheimen Kriegsrathes (1728 - 1801) war ein für feine Beit vorzüglicher Ueberfeger, aber feine bierber geborigen Lieder, querft in ben vermischten Schriften von ben Berfaffern ber Bremer Beitrage, bann in feinem "Berfuch in Gebichten" (Leipz. 1756) find fast unter Mittelmäßigfeit. Roch entschiebener gilt dies von den "Liedern und Erzählungen" (Salle 1754) bes befannten afcetischen Schriftstellere Johann Samuel Baste (1727 - 1787), und ben "poetischen Rleinigfeiten" (Drest. 1753) bes fachfifchen hofrathes Johann Chriftoph Dulbener, pfeudonnm Geander von ber Oberelbe (1699 - 1762). Anfprechendere Gebichte finden fich in ben "Den, Liebern, Ergablungen und Briefen" (Drest. 1751. 1758) bes Samburger Commiffiondrathes Georg Chriftian Bernhardi (1722-1789). Fried rich Ewald (I, 2, 13) gefiel namentlich burch seine scherzhaften und tanbelnben, mit einer gemiffen angenehmen Rachlaffigfeit verfafften Lieder. Gehr geringe Begabung für bas Romifche zeigt fich bei Emald Chriftian von Rleift; felbft in feinen wenigen ber gefell-Schaftlichen Freude gewidmeten Gedichten gelangen Ernft und Schwermuth jum Durchbruch. Rur einzelne gelungene Stude hat ber preußische Oberfinangrath Johann August von Beper aus Salberstadt (1732-1814) in feinen "tleinen Liebern" (Magdeb.

1756) und "vermischten Poesien" (Frankf. u. Leipz, 1756). 11n= entwidelten Geschmad, Mangel an natürlicher Empfindung und Rraft verrathen die "Lieder und Scherzgedichte" (Altona 1757) von Johann Dietrich Lending aus Berben (I. 2, 40). Biemlich unbeholfen zeigte fich Christian Gottfried Derling. weiland Rector ber Johannisschule ju Salberftadt, in den "Rachahmungen edler Dichter" (Leipz. u. Salberft. 1753 - 57, VI.) wie in feinen "Schriften jum Bergnugen" (Leipz. 1757). Chriftian Felig Beige's "fcherghafte Lieder" (querft Leipg. 1758) fanden einen durch die damaligen Literaturzustände fehr erklärlichen großen und fortgesetten Beifall, leiben aber boch an einer erftaunlichen Oberflächlichkeit, für welche einzelne glückliche Ginfälle und leichte Manier nicht entschädigen. Weit mehr hat bas icherzhafte Lied Johann Nicolaus Gop zu verdanten, bem Die meisten seiner Gedichte angehören, mas wol junachst feinen Grund in dem langen Aufenthalte bes Dichters in Frankreich hat, wo er auch mit besonderem Gifer Die frangofische Literatur studirte. Da er überdies vorzüglich mit vornehmen oder folchen Bersonen Umgang pflegte, welche jene damals in Frankreich fo hochgeschäpte gesellschaftliche Bildung besagen, fo muffte fich feine Aufmerksamteit vorzugeweise ben Gattungen ber Boefie zuwenden, die in den gesellschaftlichen Kreisen am meisten beliebt maren, jenen heitern Liebern, in benen Geift und leichter Sinn um ben Borrang ftritten, wie zu ben fleinen poetischen Spielereien, deren Sauptverdienst in der witigen Wendung ober im geiftreichen Schluffe, ober auch in ber tanbelnden Form lag, wie bas Dabrigal ober Triolett. Mehrere seiner Gedichte bestehen in Ueberfepungen und Nachahmungen aus verschiebenen Sprachen. er indeg von Alten oder Neuen entlehnte, hat er nicht blos mit großem Gefchid erfast, sondern es auch fo vollkommen mit feinen . eigenen Gedanken verwebt und in so acht deutsches Gewand gefleidet, daß es ihm oft eigenthumlicher anzugeboren icheint als bem Eigenthumer felbft. 3m Ausbrud gemuthlicher Behaglichfeit, bes leichten ober muthwilligen Scherzes, bes naiven ober schalthaften Bipes find alle ausgezeichnet.\*) ("Lieder" bei feiner mit Uzene Beihilfe unternommenen Uebersetung bes Anafreon Frankf. u. Leipz. 1746, "Gedichte eines Wormfere," 1752. "Ber-

<sup>\*)</sup> Rurg II. 556 f. Jörbens II. 190 ff. Cheling, Gefc. b. tom. Literatur. I. 3.

mifchte Gedichte," berausgegeben von Ramler, Dannb. 1785, III.) Blofer Nachahmer ohne fonderliches Talent mar Johann Abolf Friedrich von Gengtow aus Großenhain. ("Berfuch in fleinen Gedichten," Leipz. 1758. "Cammlung vermischter Gedichte," Leipz. 1759 - 61, III., in der 2. vermehrten Auflage unter bem Titel: "Dben und vermischte Gedichte," Greifen. 1771.) Leffing nimmt mit feinen heitern Liedern fo wenig wie mit den Epigrammen eine hervorragende Stellung ein, ob, icon ihnen weder Bis noch feine Bendungen abgeben (.. Rleinigfeiten," Stuttg. 1751. 1756. Frankf. u. Leipz. 1757. Stuttg. 1762. 1769. Frankf. u. Leipz. 1779. Gine Auswahl bavon in ben ..fleinen Schriften," Berl. 1753, verbeffert im 1. Theile ber vermischten Schriften, Berl. 1771, und Rachlese baju im 2. Theile ber vermischten Schriften, 1784, außerdem in den ver-. fcbiebenen Ausgaben ber fammtl. Schriften). Beinrich Bilbelm von Gerftenberg (1737 - 1823) lieferte einige Spiele voll naiver und schalthafter Buge, theile gang in gebundener Rede mehr aber in Brofa mit untermischten Berfen, boch immer qu weichlich und unselbständig in den "profaischen Gedichten" (Altona 1759) und "Tändeleien" (Leipz. 1759. 1760. 1765. 1803. "Bermischte Schriften" Altona 1759, III.) Ungemein schwach ift ber "Berfuch in Scherzgebichten" (Salle 1751, 1753, 1766) von Johanne Charlotte Unger (f. I 2, 133). Gang so die Lieber" (Gotha 1760) von Rettembeil. Reine Driginalität, boch natürliche Laune und ungezwungener Wig empfehlen Gottlieb Conrad Pfeffel im "Berfuch in einigen Gebichten" Bafel 1789, III.). Berichiebene (Frankf. 1760, 1761, 1762, scherzhafte Lieder febr ungleichen und freilich nie bedeutenden Berthes brachte ber "Bersuch in Gedichten" (Baireuth 1761. 1763) bes preußischen Consistorialrathe Friedrich Wilhelm Gottlieb Wegel zu Baireuth (1738 - 1791). Studen Bellert's Schuler, gludlich in ber Nachbildung bes geiftlichen Liebes, fabe in ber gegenwärtigen Gattung mar Benjamin Friedrich Rohler aus Dobeln, geboren ben 22. Juni 1730, gestorben am 4. Mai 1796 als anhaltischer Regierungerath ju Deffau. ("Beiftliche, moralische und icherzhafte Den und Lieder in 4 Buchern, nebst einigen andern Gebichten," Leipz. 1763.) Johann Mathias Dreper (f. I. 2, 9 f.) bat fich bas Schidfal jugezogen, daß man ihm alles Dichtertalent abgesprochen. Babr

ift jedoch nur, daß er eine nicht gewöhnliche Begabung, namentlich für das Komische, theils arg vernachlässigte, theils mighandelte und in Ausgeburten von Ruchlofigfeiten, Gemeinheiten und Unflatereien formlich begrub. 3ch bezweifele, daß in der deutschen Literatur ein Product vorhanden, welches in letterer binficht Die "fconen Spielwerte beim Bein, Bunfch, Bifchof und Rrambambuli" (Hamb. u. Leipz. 1763. 72 S. in 8. 220 oft febr wißige Trinkspruche enthaltend) zu überbieten vermöchte. Das Buchlein ift febr felten geworden, ba es bis auf funfzig Exemplare gleich nach feinem Erscheinen confiscirt und unter bem Lauten hamburg durch ben henter öffentlich der Schandglode in verbrannt murbe, und so mag bas Folgende baraus beweisen, wie unendlich ber Dichter ju finken vermochte, und welch' eine abscheuliche Fronie aus dem vorangestellten Motto bervorgrinft: "Ein feines Dhr, bas Boten hafft, und nie bas lob ber Schmeichler fafft."

> Dir folg in beinem ganzen Leben So viele wahre Frohlichteit, Als bir bie hochzeitnacht gegeben, Als uns bein Rachtag jest verleiht.

Bas jeder Türk und Chrift, ber sein Bergungen kennt, Biel lieber thut, als sagt, viel lieber braucht, als nennt.

> Der Busammenhang ber Dinge, Daß er dir ftets Freude bringe!

Mach alle Arbeit dir geringe, Und habe Lieb und Luft zum Dinge!

Trinkt, als ein Deutscher trinkt, lacht, als ein Weiser lacht, Ahmt Gott als Christen nach, indem ihr Menfchen macht.

## 404 Satire u. Humor außerhalb ber epischen u. bramat. Runftform

Der iconen Saicher Bohl, die uns vergnügt erschreden, Und froh bemuht find, uns, jur Straf', in's Loch ju steden!

Der flugen Schonen Bohl, bie uns mit Recht gefällt, Sandgreiflich bisputirt, und uns bie Stange balt.

Die nie ein Bergnügen bereu'n, Die alles was artig ift lieben, Die Mabchen und Frauen erfreu'n, Und Bater und Manner betrüben!

Holbselige, gegrüßet seist bu mir! Die Botschaft Gabriel's, die prophezeih' ich dir.

Nie fehl uns bis jur himmelfahrt Die Seife fur ber Mabchen Bart.

Dein bestes Glieb sei immer frisch und enge, Und nie fehl ihm ein Troft von guter Dick und Länge!

Unfre besten Beitvertreiber Jungfern, Ummen, Wittmen, Beiber!

Die Junsern, die so flug und frei als Frauen sind; Die Frauen, die man noch den Jungsern ähnlich find't!

Die Rure, Freund, die rechte gute, Und bein und meine Bunfchelruthe!

Ein frohlich's Herz, geschickt zum herzen, Und einen Scherz, ber lebt, balb unter beinem Herzen! Un 36n:

Stets musst Du fertig sein, wenn Sie es baben will!

Un Gie:

Und wenn Er fertig ift, fo halte Du ftets ftill!

Bei klingenden, bei vollen Gläsern Trink jeder auf das Wohlergehn Bon allen Chestandsverwesern, Die recht ihr Werk versteh'n!

Im Paradiese sind die Menschen einst gemacht; Ein solches Paradies wünsch' ich bir biese Nacht!

Sie halten still, ihr Nachbar greife, Für ihn ber Bart, für sie bie Seife!

Bas Salomon geübt, und recht gewufft: Bermählter Pflicht, und Unvermählter Luft!

Den Schönen Reiz und Lufternheit, Dem Jungling stete Fertigkeit, Und beiben die Gelegenheit!

Die Racht sei bir voll Lust, ber Tag bir ohne Müh; Roch fünfzig Jahre Knie an Knie!

> Dem Degen Biel Segen! Der Scheibe Biel Freude!

Ein wenig Einerlei schwächt auch bie stärkften Triebe, Und darum lebt mit Recht der Wechsel in der Liebe. Der himmel mehre unfern Samen, Und alles Bolt foll fagen: Amen!

Die Stärke ber Glieber, bie Wallung bes Blutes. Dem Dinge viel Gutes!

> Ohr und Finger, Der Bufammenhang ber Dinger.

Durch viel Wohlklang und Ged anklichkeit zeichnen fich vor vielen andern Liebern über Wein und Liebe einige ber "icherzhaften Befänge" (zuerst theilweise in ber Sammlung tomischer, lprischer und epigrammatischer Gedichte", Frankf. u. Leipz. [Baupen] 1764, bann Leipz. 1771) von Rarl Friedrich Rretschmann aus Bortrefflich ift namentlich bas Gebicht "an (f. I. 2, 36). einen Beinmischer." Weniger gefällig find bie einschlägigen Gedichte in den "lprischen Bersuchen" (Berl. 1765. Riga 1769. Berl. 1771) von Joachim Christian Blum (f. I. 2, 25). An achtem humor und ungefünfteltem Leben lafft viel ju munfchen übrig, mas uns aus ben "lyrischen Gedichten" und "fleinen Gedichten" (Braunichm. 1765. 1769) von Georg Beinrich August Roch aus Braunschweig (gest. 1773) angeht, doch find fie und immer noch lieber als die Reimereien bes Innoceng Wilhelm von Beuft ("vermischte Gedichte", Gotha 1765 u. ö. s. I. 2, 387). Raum Erwähnung verdienen die voetischen Machereien der berufenen Anna Luise Rarich (1722 -1791. "Auserlefene Gedichte", veranstaltet von Gleim und von Sulger bevorwortet, Berl. 1764. "Boetische Ginfalle", Berl. 1764. "Neue Gebichte", Mietau u. Leipz. 1772). Geringfügig wie fein tomisches helbengedicht find auch die "Den und Lieber" (Leipz. 1765) sammt bem "Bersuch in allerlei Gattungen beut fcher Gedichte (Wien 1767) von Johann Joseph Gberle (f. S. 28), und gang fo, wie über ben Epigrammatiften, muß bas Urtheil über ben Liederdichter Rarl Chriftian Redert ausfallen (I. 2, 135. "Scherze", Berl. 1765. "Rleine Lieber", Münster 1770. "Lieder meiner Muse", Münster 1782.). rechnet aus dieser Zeit auch die unverdient in Ruf gekommenen schwülstigen "Schweizerlieder" von Johann Caspar Lavater

(1741 - 1801) unter die scherzhafte Dichtung, doch muffte ich nicht, nach welcher annehmbaren Theorie bies gerechtfertigt merben konnte. Raum ju begrunden ift ferner die Ginreihung ber Dben und Lieder in den "poetischen Werken" (Braunschweig 1767) von Nicolaus Dietrich Gifete (1724 - 1765), fo wie ber beiden Schlegel, Johann Glias (1718 - 1749) und Johann Adolf (1721 - 1793). Mit einigen burch heitere Laune recht ansprechenden Liebern vermehrte Johann Andre (I. 2, 21) die zweite Ausgabe feiner "tomifchen Berfuche" (Sanau 1767, Die erfte 1766). Guten Sumor in leiber mangelhafter Form befundete der Burdicheidter Raufmann Beter Baftor (1738 - ?) in feinen "vermischten Gebichten" (Frantf. 1765. vermehrt 1768), und der Jenenser Magister legens Jacob Christian Balther (1738 - ?) fowol in ben gefammelten "vermischten Gedichten" (Jena 1768) als in einigen zerstreuten spateren. Gang jammerliche Nachahmung Jacobi's und Wieland's find die "fieben fleine Gedichte, ber Benus Erpeina, dem Scherz und ber Freude gefungen" (Berl. 1769) von Abraham Jacob Bengel, geboren ben 17. November 1749 ju Torten im Deffauischen, geftorben ben 17. Marg 1819 als Brofeffor ber englischen Literatur ju Jena. Ueber Johann Benjamin Michaelis verweise ich hier auf das in diesem Theile G. 50 ff. Gefagte. Reich an Scherzgebichten ift Leopold Friedrich Bunther von Godingt. (I. 2, 31, 425. 3, 60.), und bie meiften davon durfen als febr ichatbar bezeichnet werden. Efchenburg's, Manfo's und Gichhorn's Urtheile über fie find unbedingt aufrecht zu halten. Namentlich find die fogenannten Episteln, beren Debrgabl bierber gebort, fast alle meisterhaft in ihrer Art. In ihnen vereint fich mit ber größten Leichtigkeit bes Gebantene und bes Bortrage bie treffenbite Starte innigen Gefühle sowol ale unerschütterlicher humor, feiner, bisweilen pridelnder Spott und horazische Beisbeit. Selten wird er bitter. ("Gedichte", zuerft in den Journalen und Almanachen feit 1770, gesammelt in 3 Theilen Frankf. 1780 - 82. Neue Ausg. in 4 Th. Frankf. 1821). Rlamer Schmidt (I. 2, 118), betanntlich ein Ganger aus Gleim's Schule, ift gerade nicht arm an natürlicher Laune, aber leichte Berfification ift bas Befte in feinen Boefien ("Fröhliche Gebichte", Salberft. 1769. "Phantafien nach Batrarca's Manier. Lemgo 1772. "Bermischte Gebichte", ebd. 1772/73. "Bendetaspllaben", 1773. "Catullische Gedichte", Berl. 1774 - eigentlich ber zweite Theil ber vorbergehenden -. "Poetische Briefe", Deffau 1782. Leipz. 1794. "Romische und humoristische Dichtungen", Berl. 1802.) Ludwig Fronhofer, geboren 1746 ju Ingolftadt, gestorben im Rovember 1800 als Schulrath und Rector ju Munchen, ift vom gewöhnlichen Schlage und eintonig. ("Erfter Berfuch in Bebichten", Munchen 1770.) Symmen (I. 2, 135) beggleichen bei einiger Mannigfaltigfeit in ben "Gedichten" und "poetischen Nebenftunden", beide Berl. 1771. Bei Jacab Friedrich Schmidt batten wir icon Gelegenheit inne zu werden, baß feine gange Natur für bas Ernste und Beschauliche gestimmt, bas humoriftische und Witige eben nicht seine Sache mar. Dies zeigt fich in feinen "fleinen poetischen Schriften" (Altenb. 1766), noch mehr aber in den "Wiegenliedern" (Gotha 1770, II). Gie wurden durch die Geburt eines Erbprinzen von Gotha veranlafft, und ber Bedante, volksthumliche Befange für biefen 3med ju bichten, war an fich nicht verwerflich, gludliche Ausführung inden gehörte nimmer unter bes Dichters Gaben. Es ift nicht eins unter biesen Liebern, welches ben Ion biefer Art Boefie wirklich und fo getroffen batte, wie es bald nachher burch bas Talent anderer Dichter geschah. Schmidt ift nie unter aller Schähung, wo er ernfte und garte Empfindungen gum Ausbrud bringt, so oft er jedoch scherzhaft ober naiv fein will, miglingt es ihm jedesmal. Davon mar bier ber befte Beweis das angebangte fleine Singspiel "bie Bochenftube". Man fonnte fic taum überreben, daß bies ben guten Geschmad verlegende Dachwert von einem Manne herrühre, ber burch frühere Dichtungen keinen geringen Beifall erworben. Und fo ward burch fein Beisviel wie durch das so vieler Anderer die Bemertung bestätigt, baß es weit leichter fei, erhaben und empfindungevoll ju fcbreis ben, als mit Anmuth und Anstand sich in der Romit zu bewegen. Gin anderer mesentlicher Fehler jener Biegenlieber, qumal ber nach bem Griechischen Ratabautalesen benannten, mar bie Einmischung alter Mythologie, und zwar Anspielung auf folche unbedeutende Kabeln, die felbst im Alterthum nur felten erwähnt werden\*). In den "Gedichten" (1. Band Leipz. 1786,

<sup>\*) 3</sup> örbens IV. 586.

ein zweiter erschien nie) kehren einige bieser Lieber in verbesserter Gestalt wieder, musten indeß auch so auf Anklang verzichten. Der Duisburger Ronne leiftete im icherzhaften Liebe ebenfo Durftiges wie im tomischen helbengedicht ("Bermischte Gebichte" Jena 1770). Recht mafferig find besonders die Trinklieder. Boie (I. 2, 55) kann auch hier blos wegen feiner fritischen Berdienste jur Nennung gelangen ("Gebichte", Bremen und Leipg. 1770, und in spätern Beitragen zu ben Almanachen). Eben nur zu ermähnen find sobann die betreffenden Gedichte des Autodidaften Johann Beinrich Thomfen, geboren 1739 ju Rous im Lande Angeln, gestorben 1777 als Inspector und Feldmeffer auf den Sahn Bafedowichen Gutern in Metlenburg. Seine Gebichte fteben im Wandsbeder Boten und im Göttingschen Musenalmanache von 1771 ("3. G. Thomsen; nebst Broben seiner Dichtkunft; herausgeg, von Sans Jeffen", Ropenh. 1783). Ein gang entschiedenes Talent für alle Abstufungen bes Romifchen verrathen Die "fleinen Gebichte" bes unenthüllten B. Q. G. (Berl. 1771). Einige darunter durfen den vorzuglichsten ber Zeit beigezählt werben, welche uns beschäftigt. hier jur Brobe:

Amor will feine Pfeile vertaufen.

Stud für Stud brei Louisb'or! Oh! wie wohlfeil! stellt euch vor — Bin auch 'mal bes Handwerks mübe, Wird mir enblich auch zu rübe. Stud für Stud brei Louisb'or! Oh! wie wohlfeil! stellt euch vor!

Auch ben Köcher noch bazu Geb' ich euch; weil ich in Ruh' Nun auf immer mich will laben; Auch ber Bogen ist zu haben. Stück für Stück brei Louisd'or! Kommt mir boch spottwohlseil vor.

Pfeile, die euch wie der Wind, Wie der Blit im Herzen sind; Pfeile hier mit feinen Spiten, Können euch bei Vielen nüten: Schießt sie ab auf's Nonnenchor! Stüd für Stüd drei Louisd'or! Andre hier, die voller Kraft Dreimal angesetzem Schaft; Die sind gut für Uspasien, Die zum erstenmal nicht glühen, Dringend wie ein Nagelbohr! Stud für Stud drei Louisd'or!

Dieser, wie Stecknabeln klein, Müssen viel beisammen sein; Wie Kartätschen abgeschossen. Spielen mancher arge Possen: Schäfte sind von leichtem Rohr. Dupend & drei Louisd'or.

Rauft sie bunbelweis, ihr Herr'n! Schießen scharf so nah als fern, Und sind gut für solche Schonen, Die euch hüpfend nur verhöhnen. Oh! die treiben sie zu Chor — Bunbel & drei Louisd'or.

Wieber eine andre Art: Wen sie trifft, sehr gern sich paart; Sind nicht spiß; sind vorn wie Bolzen; Blutet nicht — boch für die stolzen Wittwen ungemein probat. Duzend nur & drei Dukat'.

Rauft, ihr Herr'n, von meiner Waar' Auf Crebit und auch für baar! Schießt sie selber nach Belieben; Hab' bas Handwerk lang getrieben, Das mir Mütterlein erkor. Stüd für Stüd brei Louisb'or.!

Johann Gottwerth Müller aus hamburg, (1744 — 1828), gewöhnlich Müller von Ihehoe genannt, weil er dort auch nach Aufgabe seiner Buchhandlung lebte, verfasste "Gedichte ber Freundschaft, der Liebe und dem Scherze gesungen" (helmst. u. Magdeb. 1770/71. II.), welche immer für das erachtet wurden was sie waren, Spreu, die, einmal in den Bind getrieben, sein nachmaliger großer Ruf als Romanschriftsteller nicht vergoldet zurüczusühren vermochte. Johann Georg Scheffner, geboren am 8. August 1736 zu Königsberg, gestorben am 16. August 1820 als ehemaliger Kriegsrath zu

Marienwerder auf seinem Gute Sprindlad bei Labiau, bethätigte einen geistreichen bis zur tauschendsten Ironie gesteigerten humor in leider mehr als üppigen "Gedichten im Geschmade Grecourt's" (Frantf. u. Leipz. bei Dodoley [Königeberg bei Ranten] 1771. Frankf. u. Leipg. 1773. Bermehrte Aufl. Dangig 1780. "Gedichte nach dem Leben", Lond. 1781. 1786, julest in den "Natürlichkeiten ber finnlichen und empfindfamen Liebe", [Ronigsberg] 1798, IV.). Gie übertreffen ihr Borbild bei Beitem, einige unterscheiben fich in nichts von bem außerften Schmut, ja fie überbieten Alles, mas in biefer unfaubern Richtung aus ber fogenannten zweiten ichlesischen Schule hervorging. waren Wieland hinterrude gewidmet, ale ben Eröffner ber bier nur allgu breit getretenen Bahn; allein Bieland batte bas größte Recht gegen eine folche Infinuation auf's Rachbrudlichste gu protestiren. Derweise bas frivole Element zu forciren lag nie . in feiner Absicht, und es ift taum zu begreifen, wie man feine Andeutungen für grelle Ausführungen verantwortlich machen Scheffner, auf bem Titel teiner Ausgabe jener Bebichte genannt, suchte die Autorschafft von sich abzumälzen, und einige Literarbiftorifer, namentlich Gervinus und Roberstein, haben fie dem Freiherrn Friedrich Wilhelm von der Golk, dem Ueberfeter ber Basia bes Johannes Secundus, aufgeburdet. ist Scheffner's Abwehr in der Selbstbiographie (Leipz. 1821 - 23. I. 93) eine so unbestimmte und verzwickte, und außerbem ift aus zwei Briefen Sippel's fo flar erfichtlich, wer ber mahre Berfaffer fei, und daß Scheffner, nur fein Renommée gu reinigen, bas Publicum ju myftificiren suchte, bag über biefen Bunct fich jebe abweichende Meinung als widerlegt bescheiden muß. Freilich, worauf man fich auch berufen, haben wir noch andere Dichtungen von jenem, ale: "Jugendliche Gebichte" (Königeb. 1761. 1781.), "freundschaftliche Boefien eines Soldaten" (Berl. 1763. 1793.) und einige feiner Ueberfetung bes treuen Schäfers von Guarini (Mietau 1773) beigegebene, allein auch in diesen offenbart fich lufterne Phantafie. Bon Gottlob Friedrich Elfässer, Sof- und Domainenrath zu Stuttgart (1737 - 1800), weiß man genug, wenn man ben allgemeinen Namen tennt, ben er ben Rindern feiner Muse ertheilte: ", der blaue Dunft, in Gedichten" (hilbburgh. 1772). Die judifche Ration verspreche febr viel, wenn fie einmal ermache, außerte Rnebel, ale er bie

"Gedichte eines polnischen Juden" (Mitau und Leipz. 1772) und den "Anhang ju den Gedichten eines polnischen Suben" (ebb. 1772) gelefen hatte; und in der That zeichnen fich einige burch ungewöhnliche Frische und Lebendigkeit aus, und man burfte wohl vermuthen, daß der Dichter noch feinen eigenen Weg geben und tein tleines Biel erreichen murbe. Diefe hoffnung erfüllte fich aber burch keine weitere Leiftung, vielleicht, weil ber Berfaffer, Sfafchar Faltenfohn Behr, geboren 1745 ju Salantin in Samogitien, icon 1781 (ale praftischer Argt ju Safenpoth in Rurland) dem Leben entriffen murde. Ludwig August Unger's hier zu berücksichtigende Lieder find meift erotischen Inhalte ("Bersuch in fleinen Gedichten", Salberft. 1772). Im Uebrigen ift auf I. 2, 132 ju verweisen. Friedrich Juftin Bertuch's "Wiegenliederchen" (Altenb. 1772) tonnen nach Inhalt wie Form einen blos untergeordneten Rang einnehmen. Sein eigentliches Berdienst liegt in keinem seiner poetischen Erzeugniffe. Schiebeler's (I. 2, 14. 3, 119) ift bier blos wegen weniger Lieder zu gebenken, die auf französischen und italienischen Muftern ruben. Seinrich August Ottotar Reichard's "Nonnenlieder" (Jena 1772), "fleine Boefien" (1772) und "Launen und Ginfälle" (Gotha 1773) fprechen mehr durch leichten und gewandten Ton als Beift an. nicht einmal Fluffigkeit ber Berfification tragen Die "lprifden Gedichte und Ergablungen" (Bredl. 1773) und "Gebichte" (Dresben 1782) von Contius (I. 1, 563. 3, 57) an fic. Mofes Dobrusta wollte in feinen "Schäferspielen" (Brag 1774) nach dem Wortlaute bes Borworts Gegnerischen Big mit Wielandschen Geist verbinden, und brachte Dichtungen gu Tage, welche ale Mittelding zwischen Johlle und Burleete fic so abgebrochen, unvermittelt und widrig, jedes fomische Moment paralyfirend zeigten, daß fie nie und nirgend gefallen tonnten. An beachtenswerthem Talent fehlte es ihm sonft nicht, wie mehr noch aus andern, und fern liegenden Poefien, erhellt. Er murbe am 12. Juli 1753 ju Brunn von reichen Eltern geboren, trat im December 1774 jum Christenthum über, erwarb für Geld die Berechtigung ju bem Ramen Frang Thomas Edler von Schönfeld, lebte einige Jahre bann in Brag, ging beim Ausbruch ber frangofischen Revolution nach Paris, marb aber bort in Folge unvorsichtigen Berhaltens nebst feinem Bruder

Emanuel Ernst gefänglich eingezogen und am 5. April 1793 Ernft Chriftoph Drefler aus Greußen im Sondershausischen, Kammermuficus zu Caffel (1734 - 79), befang "Freundschaft und Liebe" (Nurnb. 1774. Fortf. Caffel 1777) in Liedern, welche wol allein ihm fehr melodisch erklan-Einzelnes Treffliche enthalten Die "hirtenlieder" (Leipz. 1772) und die "Lieber eines Madchens" (Munfter 1774) von Friedrich August Clemens Werthes, geboren gu Buttenbaufen in Würtemberg am 12. October 1748, geftorben am 5. Dec. 1817 ale murtembergicher hofrath und Redacteur bes Regierungeblattes ju Stuttgart. Ernft Theodor Johann Brudner (I. 2, 37 f.) abmte auch in den wenigen, hier einzuschließenben, in Almanachen gerftreuten Gebichten wie in ben übrigen den Beften des Göttinger Sainbundes nach. Rarl Friedrich Sinapiue, geboren 1751 ju Rurftenau in Schlefien, gestorben am 4. April 1804 ale Ratheberr ju Schmiedeberg, tann nur ben mäßigsten Anspruchen anmuthig erscheinen ("Lyrita, von einem Schlefier", Bregl. 1775, und Einiges in ber von Lentner 1773 -74 berausgegebenen "ichlefischen Anthologie"). Ebenfo darf man feine großen Anforderungen stellen an die "Gedichte an Elisen" (Leiva. 1775), und die bezüglichen in der "Muse" (Leiva. 1776, II.) von Bilbelm Gottlieb Beder (I. 2, 123). Recht Sinniges und Naiplauniges bieten die, wie es scheint, niemals in verdienter Beife bekannt geworbenen "neuen Boefien" (Schwerin 1775) von Friedrich Wilhelm Christoph Siggeltow, Kangleirath zu Schwerin (1745 - 1807), welche einen wesentlichen Aufschwung gegen Die frühern "Poefien" (1770) zeigen, und meift originale Gestaltung haben. Ueber Reper ift bas bereits gefällte Urtheil (I. 2, 120) ju wiederholen. Matthias Claudius hat nur wenige hieher ju jählende, aber durch reizende, bisweilen zauberisch fesselnde Raivetät und einfachen Scherz um so vortrefflichere Gedichte. Daß Sölty (I. 3, 143) trop vorherrichend ichwermuthig ichwärmerischer Gemuthestimmung icherzhafter Laune nicht fremd mar erfuhren wir bereits. Ginige feiner Ergiegungen brifden Frohfinnes find unbestreitbar meisterhaft ("Gedichte", berausgeg. von Bog, Samb. 1783. 1804; von Beigler, 3. Aufl. Salle 1803. Rarleruhe 1786. 1791. 1800. 1814. 1818. 1823. 1833. Beigenfele 1816. Bien 1790. (bei Schrämpel) 1795. (bei Degen eine Prachtausgabe) 1803. 1805. 1816. 1822.

Stutta. 1811. Coln 1816. Gotha 1827. Reutl. 1834. Königeb. 1833. Leipz, 1847. Sannover 1857. Keine Diefer Ausgaben ift jedoch gang vollständig und acht). Johann Ludwig Ambuhl aus Battwyl im Canton St. Gallen, julest Diftricteftatthalter ju Altstätten im Oberrheinthal (1750 - 1800) vereint mit reinster heiterkeit ungewöhnliche Gemuthefulle ("Neue Schweijerlieder", Bern 1776. "Gedichte; nach des Bis. eigner Ausmahl jum Drud befördert", St. Gallen und Leing. 1803). Bieles ift von ihm unter bem Ramen Altborfer veröffentlicht worden. Die wenigen icherzhaften Gefange von Maler Friedrich Muller fteben gegen seine andern Dichtungen febr gurud. Bie alle Gedichte Kraufen ed's (I. 2, 91) felbsteingestandnermaßen fehr ungleichen Werthes und Geprages find, fo auch die scherzhaften; doch haben nicht wenige acht volkethumlichen und charafteriftischen Ton, mas von den "Lieberchen und Gebichten" Berger's (Leipz. 1777) feineswegs gerühmt merben fann (f. I. 2, 128. 3, 143). Befcheibene Blumchen jog Bilbelm Craufe, Collaborator am Gymnafium ju Berefeld (1717 - 1780), in feinen "Gedichten" (Beref. 1778). Belchem Umftande Die "Lieder" &. G. Bifchoff's (Gott. 1778) eine zweite Auflage verdanken (ebd. 1789) ift aus ihnen felber unmöglich zu finden. Johann Georg Jacobi (I. 2, 38) erreichte feinen Bobepuntt in der lyrifchen Darftellung fanfter, wehmuthiger, religiöfer Gefühle, boch zeigte er auch im leichten und feinen Scherz eine wohl anzuerkennende Runft und gang befonders gludliche Radahmung ber frangofischen Anafreontifer, namentlich eines Chavelle, Chaulieu und Greffet. Auf Berber ift hier megen feiner berühmten Sammlung "Bolkelieber" (Leips. 1778/79, II) binjumeifen. Burgere's Deifterschaft erwies fich in ben hieber ju rechnenden Gedichten ebenfalls, obgleich fie die epischen an Grofartigfeit und Birtfamteit bei Beitem nicht erreichen, bin und wieder fogar burch niederen Patois und Mangel an gehobener Stimmung bes rechten Eindruckes verluftig geben. Leichtigkeit und geschmadvolle Form ift bas Berdienst ber "Gebichte" (Rurnb. 1779) von Friedrich Schmit (I. 3, 157). Bittenberg nimmt bie bereits bezeichnete Stellung auch an Diesem Orte ein (I. 2, 151. 155.). Wenig Fruchtbarkeit entwidelte Curio (f. 110) in feinen "Liebern" (Selmft. 1775,76, II) und "Gedichten" (Samb. 1780). Ergiebige Phantafie, ge-

winnende heitere Laune, leichte, fast funftlofe Geschliffenheit der Berfification zeichnen die Gedichte Alringer's aus, namentlich in ihrer britten Gestalt (Salle 1780, von Riebel herausgegeben. Leipz. 1784. Klagenf. u. Laibach 1788. G. I. 2, 56. 428). Stamford (I. 2, 72) fehlte die eigentliche bumoristische Aber. Overbed marb icon genügend charafterifirt (I. 2, 71 f.). Erwähnt feien von ihm noch besonders "Fritchen's Lieder" (bamb. 1781). Chriftian Bilbelm Rindleben verlumpte ein, auch zum Romischen, unbestreitbar bedeutendes Talent durch diffoluten Bandel. Bon den "vermischten Gedichten" (Berl. u. Leipz. 1778) zu ben jest fehr feltenen, weil gleich nach ihrem Erscheinen confiscirten "Studentenliedern" (Salle 1781) ift die Spanne fast zu furz, um über ein Berfinten, wie es hier mahrnehmbar, nicht beinahe zu erschreden. Er murde am 4. October 1748 au Berlin geboren, absolvirte feine Studien in Salle, erhielt eine Pfarre ju Rladow in der Mittelmart, verlor fie jeboch wegen seines lüderlichen Lebens, privatifirte bann in Berlin, Salle und, nachdem er hier ausgewiesen, in Leipzig, machte fich auch bort allzu anrüchig, und ging bann nach Dresben, wo der Tod 1785 fein verächtliches Dafein endete. Die "vermijdten Gebichte" (Göttingen 1781) von Erich Chriftian beinrich Dannenberg, Archibiaconus zu Klausthal (1747 -1805), haben, selbstverständlich so weit sie in unser Fach gerathen, Bobllaut bes Bersbaues aber feinen eigenthumlichen Behalt. bier murbe nun Friedrich von Matthiffon (1761 -1831 megen feiner "Lieder" (Bredl. 1781) u. f. w. anzureiben fein, wenn nur die Grunde ju ermitteln maren, welche Roch bestimmten ibn, ben unendlich überschätten, immer elegisch fentimentalen, nebelhaft träumerischen, selbst ber geringsten humoriftischen Anguidung baren, unter Die scherzhaften Dichter ju jablen. Einige trefflich entfaltete Bluten fomischer Runft find bei Sangerhaufen (f. I. 2, 23. "Briefe in Berfen", Salberft. 1771/72. II. "Gefammelte Gedichte", Leipz. 1782.). Ueber Burthard mare blod ju miederholen, mas I. 2, 145 f. vermerkt worden. Beppen's Berfuche im Liede fteben unter seinen anderweitigen Dichtungen (I. 2, 19. 3, 58 f.). Die "Gebichte" (Frankf. a. Dt. 1782), "Lieber, Den und Gefange" (3meibruden 1787) von Johann Carl Bonnet, Pfarrer gu Dbermofchlen bei Zweibruden (1737 -- 1786), laffen an flickenber Geschmeidigkeit zu munschen übrig und find überdies im Durchschnitt gedankenarm. Brumleu ift gang ichaal (I. 2, 152). Johann Martin Miller, gulest Dechant in feiner Baterstadt Ulm (1750 - 1814), berühmt und berüchtigt burch die craffe Sentimentalität, in welche er nachmals verfiel und bie in dem dummen und efelhaften Romane "Siegwart" ihren vollendetsten Ausdrud erlangte, dichtete vor diefem unheilvollen Gemuthoumschwunge einige Lieder (gesammelt herausgeg. Ulm 1783), in denen fich naive Einfachheit mit ansprechendem individuellen Leben verknüpft, fo daß fie wohlverdient gum Range acht volksthumlicher Lieder erhoben murben. Bu breit lauft ber humor aus in einigen sonft durch anmuthige Schlichtheit fic empfehlenden Gedichten von Gallifch (I. 3, 150). Reift niedrig und fahrläffig find bie "Scherzgedichte" (1784) von Karl Ferdinand Schmib (I. 3, 157), unbedeutend die einschlagenben Stude von Armbrufter (I. 2, 24 f). Auf Langbein's in diese Zeit und diese Gattung fallenden Gedichte ift angumenben, mas bereits G. 309 f. gefagt worden. Blumquer's und Ratich fn's tann bier jusammen gedacht werden, als Dichterische Thätigkeit jum Theil eine verbundene mar. Beide find Meister der komischen Boefie, mas auch einseitige Geschmaderichtung bagegen einwenden mag, und obwol fich nicht leugnen läfft, daß fie ftrenge Reile und Richtigkeit bes dichterifchen Mechanismus nicht immer genügend handhabten, ersterer auch ju häufig das Niedrigkomische in allen Schattirungen mablt. Ungezwungener noch bewegt fich Ratichty in Reim und Gilben-Beide gaben den Wiener Musenalmangch von 1777 bis 1796 beraus, ber unter abnlichen Erzeugniffen zu den loblichften gebort. Schone Blumen in Diesem Bouquet find Blumquer's überaus witige Allegorie auf die Langweile, das Lob des Ochsen, bes Efele, des Schweins, bes Bahns, ber Unterbaltungetalender eines jungen Biener Berrchens, Brief eines ftrengen Batere an feinen Sohn, an die Sonne, den Mond, der Bind, den Magen, den Teufel u. a. Gine schlimme Berrirrung ift allein die Dbe an den Leibstuhl. Ratschty's amufantes Recept wider die Seterodoxie erschien querft in Archenholg' neuer Lite ratur- und Bölferfunde, Jahrg. 2, I. 178 f. Bon Blumauer's selbständigen Sammlungen find bier die zu Wien 1782, 1783, 1784, 1787, von Ratichty's die ebendort 1785 und 1791 angu-

ziehen, über beide aber noch auf I. 1, 491. 2, 96. 137 und 366 gu verweisen. Des ersteren bedeutendste und bekannteste Dichtung beschäftigt uns weiterhin. Die Beiterkeit in ben "Liebern der Liebe" (Gmund 1786) von Johann Friedrich Schlotterbed, Kangleidirector ju Stuttgart (1765 — ?), buntt une grieggrämlich. Rarl Andrea's Berghäufer's "Schafergebichte und andere Rafchercien" (Wien 1787) enthalten außer geiftlofen niedrig-tomischen Ergählungen (wie "Rlaus und feine Frau") einige gefällige launige Gebichte. Manches beruht auf Rachahmung frangofischer Borbilder, befonders Grecourt's. Feiner Scherz, Elegang ber Sprache und große Bewandtheit bes Bersbaues find bie Borzüge ber Lieder, welche von Gotter's Erfindung ober Umbildung in Betracht fommen (I. 2, 55 f. 3, 152). Schubart's wenigen volkethumlichen Scherzbichtungen thut man Unrecht, wenn man fie gewöhnliche Reimereien gewöhnlicher Gedanken ichilt. Gie maren allerdings nicht epochemachend, erheben fich aber doch durch Gemuth, Rai= vetat und gefällige, wenn auch bin und wieder zu kunftlose Berebilbung über die Menge bes Mittelmäßigen. Un Liesthen, das schwäbische Bauernlied, Lifel's Brautlied, Madchenlaune, ber Brovifor, ber Schneiber, bas Brannteweinslied - find noch heute populair (I. 2, 14. 421. 3, 159). Mus Jämmerlichfeiten bestehen die "fcherzhaften Gedichte" (Wien 1788) von Joseph Luthy von Solothurn (1765 — ?), herausgeber des "Schweizerischen Musenalmanache auf das Jahr 1785 (Basel). treffliche, naiv wißige "Jägerlieder" (Leipz. 1788. 1798) dichtete Rarl Lubm. Cberh. Beinrich Friedrich von Wildungen, geboren am 24. April 1754 ju Rurnberg, gestorben als quiescirter hefficher Oberforstmeister zu Marburg ben 15. Juli 1822. Eine große Ungahl berfelben nahm der Sonderhausensche Sofrath Rubolph Bacharias Beder (1751 - 1822) in feine "Milbheimische Liedersammlung von 518 luftigen und ernsthaften Wefangen über alle Dinge in ber Welt" 2c. (Gotha 1799. 8. Aufl. 1837). Bollftandig vergeffen, obwol mehrere feiner Bieber fo ju fagen von aller Welt gefungen worden und werden, leider vielfach verändert, verstummelt, wie es den Liederfammlern gerade paffte, und meift, recht undankbar, ohne bes Dichtere ju gebenten, ift Chriftian Ludwig Road von Birna (1767 — ?). Das nachfolgende Lied (zuerst bei Archenholz II.

11. 341 f.), das ich in keinem der vielen Commersbucher ohne unberufene Beschneidung und Umgestaltung fand, wird ihn soffort als einen Jedermann lieben Bekannten in's Gedachtniß zuruckführen.

Bapft und Sultan.

Der Bapst lebt herrlich auf der Welt, Er pfleget sich von Ablaßgeld, Und trinket alle Tage Wein; Ich wünschte wol der Papst zu sein!

Doch nein! ihn drucket schwere Pflicht, Kein Beibchen tufft ben armen Wicht, Er schläft in seinem Bett allein, Ich wunschte nicht der Papst zu sein!

Der Sultan lebt in Saus und Braus, Und halt sogar ein großes Haus Boll wunderschöner Magdelein; Ich möchte wol ber Sultan sein!

Doch nein! er ist ein armer Mann, Denn halt er seinen Altoran, So trinkt er nie ein Tröpschen Wein; Ich möchte nicht ber Sultan sein!

Allein wunsch' ich nicht bein Geschick Sultan, nicht bes Bapftes Glud; Mit Freuden aber geh' ich's ein Balb Sultan und balb Papft zu sein!

Romm, Liebchen, gieb mir einen Ruß, Denn jest bin ich ber Sultanus! Run aber schent' mir hurtig ein Damit ich wieber Papst kann sein!

Buddeus brachte es, wie schon bemerkt, nicht über Dustendproduction und Leierkastensängerei (I. 2, 92). Geringe Begabung für das Komische und Volksthümliche offenbarte Funk (I. 2, 147). Manchen beachtenswerthen launigen Beitrag entschält der "Schwäbische Musenalmanach" auf die Jahre 1782 — 87, 92 — 93 von Gotthold Friedrich Stäudlin (1758 — 1796) und die Sammlung seiner eigenen "Gedichte" (Stuttg. 1788,91 II). In den zu Bressau 1788 erschienenen humoristis

ichen Gedichten von Gottlieb Lebrecht Fabri, praftischem Arzte ju Namslau in Schlesien (1758 — 1814) vermissen wir Leben und Raturlichkeit. Engelichall geht bas Berftandniß Des Populairen ab (I. 2, 25). Cberhard Friedrich Subner, Regierungesecretair und hofrath ju Stuttgart (1763 - 1799), Mitarbeiter der schwäbischen Blumenlese, erwies feinen eigenthumlichen humor ("Bermischte Gebichte", Stuttg. 1788/91 II.). Einige recht gelungene beitere Biecen enthalten Die "Gebichte". (1788) . des Wieners Gottlieb von Leon (1757 - 1832). Seltene Begabung fur bas heitere und leichte Lied befaß Burmann (I. 2, 152 f.), allein es fehlte ihm an geläutertem Gethmad und Reigung jur Sorgfältigkeit. Faft jedes feiner Lieber (Berl. 1774. 1783.) hinterläfft ben Gindrud eines übereilten Entwurfe. Un und für fich tomisch war ce, "Gedichte ohne ben Buchstaben R" (Berl. 1788) ju fertigen, undankbare Tanbeleien, die er versuchte, um die deutsche Sprache in einem weichern als ihrem gewöhnlichen Ibiom aufzustellen. Auf Neuheit indeg hatte Diefer Berfuch feinen Unspruch; ichon Brodes lieferte in ber "auf ein ftartes Ungewitter erfolgten Stille" fiebzig Berfe ohne jenen Buchstaben, und "Erdmann Uhfens wohlinformirter Redner" enthält eine Weihnachtspredigt ohne R. Bei 3. G. f. Fendler verwischen fich beständig die Grenzen des gefichetisch Erlaubten und Unverträglichen ("Neue Lieder nach alten Beifen," o. D. 1788). Er ift auch ber Berausgeber bes "fcherzhaften Zaschenkalendere für Frauenzimmer" (Liebstadt? 1789). Einige recht gefällige Trint- und Gefellschaftslieder hat Johann Arnold Chert (1723 - 1795) in feinen "Epifteln und vermifchten Gerichten" (I. Samb. 1789. II, von Eschenburg herausgeg. ebb. 1795). Dvid, Anafreon, Sagedorn und Saller preift er als feine Mufter und Canger ber Liebe. Mit Alopftod fteht er in geringer, mit Sagedorn und Gleim in hauptfachlichfter Bermandtichaft. Chriftian Rarl Wilh. Ernft Buri, beffifcher Regierungebirector ju homburg vor ber bobe (1758 - 1820), war fur Pfalter und barfe geftimmt und hatte ben gefelligen Reigen meiden follen ("Gedichte", Offenbach 1791/97. II). Johann Andreas Gottfried Ragel aus Biendorf bei Co-...then berechtigte ju hoffnungen, welche ein früher Tod vernichtete. Er starb als Student zu Halle am 10. August 1788 im Alter von neunzehn Jahren. ("Beffuche in verschiedenen Dichtungs-

arten, Deffau 1790). R. F. Gruber's ,,fatirifche Gebichte jum unschuldigen Zeitvertreib" (Deutschland [Salzburg]) find\* täuschende Schludereien. Juftus Friedrich Behelein aus Baireuth, preußischer Justizamtmann zu Neustadt am Kulm bei Baireuth (1760 - 1802), bat "vermischte Gedichte" (Bair. 1790) gefchrieben, melche wenigstens in sprachlicher und metrischer binficht nicht völlig werthlos find. Bouterwed (I. 2, 149) verfuchte fich bei jungern Jahren in den Musenalmanachen und Journalen auch auf bem Gebiete bes icherzhaften Liedes, theils unter feinen eigenen Ramen, theils unter den pfeudonymen Abrianow und Bajocco Romano, doch hierin ebenfo wenig zu feinem und der Runft Bortheil als im Epigramm. Johann Friedrich Bramig aus Cothen, seines Berufs Raufmann (1767 - 183. ?), sammelte nicht ohne Weichid ...landliche Befange beutscher Dichter" (Leivi. 1790). Frang Beier, Rector der Stadtichule gu Jauer (1753 -1814), veröffentlichte eine "Sammlung von Liedern der Liebe im Gefchmad Calomo's" (Marb. 1792). Röpten's "Efolien" (Magdeb. 1794, neueste Ausg. 1805) und davon zu unterscheidende "Stolien für den literarifchen Rlub in Magdeburg" (ebd. 1798) find Tischlieder theils eigenen theils fremden Ursprungs, bei denen sich Fröhlichkeit und Lebensluft von selbst versteben. Im Uebrigen ist I. 2, 85 nachzulesen. Joseph Richter (I. 2, 93. 384) fleidete in den hochdeutschen Gedichten guten Wig ju fahrläffig ein. Friedrich Seinrich Bothe aus Berlin mard burch feine "Bolfelieber, nebft untermischten andern Studen" (Berl. 1795) ein trefflicher Nachfolger Berber's. Johann Gottfried Daniel Schmiedigen aus Sorau, hildburghaufenfcher Rath (1766 — 1816) half durch seine "Dammerungen" (Leip; 1796) und das "Sochzeitbuchlein" (Leipz. 1798) nur den dichterischen Borrath außerlich vermehren. Müchler (I. 2, 138) verbankte bem allerdings schönen Trinklied : "ber Wein erfreut bes Menschen Berg" ic. (Neuer Berl. Musenalmanach für 1797) mehr Popularität, als ihm alle voraufgegangenen Dichtungen, Uebersetungen und Sammlungen zu erwerben vermochten. Bon bem Buricher Senator Johann Martin Ufteri (1763 - 1827) verweise ich an dieser Stelle blos auf die hochdeutschen, fchmud-108 gesunden Gedichte im Göttinger Musenalmanach und namentlich auf das landläufige Gesellschaftslied: "Freuet euch des Lebens" (a. a. D. 1796 E. 27 ff. Gan; unbekannt find ber-

malen die "Gedichte" (Kempten 1798) des Reichsfreiherrn -Marquard von Sprgenstein; bennoch gehören mehrere barunter zu ben glänzenbsten und vollendetsten Schöpfungen ber gefammten deutschen Boesie, und mittelmäßig ift tein einziges. Selbft einige fleine Barten und ungewöhnliche Licenzen konnen nicht das hohe Berdienst schmälern, auf das fie Unspruch erhe= ben durfen. Die tomische Muse ist indeg nur ein paar mal bebacht worden. In ben neunziger Jahren entstanden auch einige wenige, übrigens unbedeutende icherzhafte Bedichte von Tiedge (I. 2, 429), j. B. "Das Gefpenft", und von Chriftian Gottlob Otto, aus Baugen, zulest Professor ber Mathematif an der Fürstenschule zu Meißen (1763 — 1826), das berühmte Lied: "Im Kreise muntrer fluger Zecher". An die Spipe aller Genannten aber muffen Bog und Goethe geftellt werden. zeigten fich unerreicht; Goethe ward unübertrefflich. In Reichthum ber Stude, Mannigfaltigkeit bes Stoffes, Gbenmäßigkeit, fülle und Reinheit wohlflingenofter Berebildung ließ Bog Alles hinter sich gurud, wenn auch die betreffenden Dichtungen nicht von der Bedeutsamkeit der Joyllen find. Noch Reiner hatte in beiterer Bolfethumlichkeit, lachendem humor und schalkhaftem Schers mit bem Beifte eines gefunden Realismus und belebenber Materialität so zu schaffen vermocht ale biefer. Goethe jedoch eröffnete eine Unendlichfeit inhaltlichen Reichthums in den vollendeiften Formen, ichwellend auf den Wogen unüberftimm= barer musikalischer Boefie und unnachahmlichsten Rhythmus', welche die bald natürliche bald muthwillige Bewegung eines in allen Farben prangenden und durch alle Nüancen magisch verlodenden Stromes des Frohfinnes und der Luft trieb.

Nicht aus eigener Ansicht kenne ich ben "lustigen Abendzeitwertreib eines Officiers beim schönen Geschlecht, Wein, Punsch und Bischof" (v. D. 1771); "Scherzgedichte" (v. D. 1785. 32 S. in 8.); die "Gedichte" von Broder (1790); die "Gedichte" von Ludwig Gottlieb Crome, Rector der Johannisschule zu Lüneburg (1742 — 1794, herausgegeben von C. D. Ebeling (Leipzig 1795/96), worin auch scherzhafte Lieder enthalten sein sollen, wie in den "Blumen" (Altenb. 1799) von L. Klein. —

Als eine besondere Species haben wir die Dialektdichtung aufzufassen. Werth und Berechtigung derselben sind bis auf unsere Tage ebenso entschieden verneint wie bejaht worden. Sie hat ebenso

einseitige und enragirte Freunde als Berächter. Abfall von der Sohe ber Gesammtsprache, verderbtes Sochdeutsch - damit fertigte man fie hauptfächlich ab. Und doch liegt in Diefer Berwerfung nicht allein große Ungerechtigkeit, sondern auch geradezu ein offenbarer Anachronismus. Wenn man nämlich eine Ausbrudemeise ale bie Corruption einer mustergiltigen Sprachform bezeichnet, so muß doch ohne Zweifel diese als zuerst vestigestellt und jene ale durch zufällige ober absichtliche Entstellung aus berselben hervorgegangen betrachtet werden. Dag nun aber in Bezug auf bas Berhältniß ber beutschen Mundarten jum fogenannten Sochbeutsch eher ber umgekehrte Fall ftattfinde, wird Niemand leugnen konnen, ber mit bem Entwidlungsgange unferer Muttersprache nur einigermaßen vertraut ift. Ursprünglich batte jeber Stamm feine eigenthumliche, von feinen Boreltern ererbte Mundart, welche in manchen Landern, 3. B. in der Schweiz, zugleich die Sprache aller mundlichen Berhandlungen, die Sprache por Gericht und im Rathe, in Rirche und Schule, wie in ber Gefellschaft geblieben; in andern, wie in Riedersachsen, auf Die Unterhaltung im häuslichen Rreife und unter Freunden beschränft, in ben meiften aber nur auf bem Lande in ihrer ursprunglichen Reinheit erhalten wurde. Das übrige, zwischen diese Gebiete hineingreifende oder über diefelben hinausreichende Terrain bat bie Schriftsprache fich erobert. Der Unterschied ber Munbarten von diefer sowie von einander felbst ift ein vierfacher: er besteht in ihren Lautverhältniffen, in ihrer eigenthümlichen grammatifalischen Korm, in den Brovinzialismen und im sogenannten Sprachgefange. Nach bem Boben, auf welchem die beutschen Mundarten fich nebeneinander durch Sahrhunderte fortgeflangt und ausgebreitet haben, tann man zwei Sauptgebiete unterscheiben, beren Grengen sich jedoch nicht haarscharf absteden laffen Bon den Alpen bis an das Riefen- und Erzaebirge, die Röbn und den Taunus und noch darüber hinaus herricht die oberober hochdeutsche, nordwärts von den genannten Marken die nieder= oder plattdeutsche Sauptmundart. Die ober= oder boch, beutsche Sauptmundart begreift fünf Zweige unter fich: die alemannische, schwäbische, bojarische, frankische und obersächsische, wovon die drei ersten unter dem Ramen suddeutsche, Die beiden andern unter bem Namen mittelbeutsche Mundarten zusammengefasst werden können. Die nieder- oder plattdeutsche Saupt-

mundart zerfällt in drei Zweige, nämlich in die niederfachfische oder plattdeutsche im engern Sinne, die westphälische und nieberlandische, benen noch das Niederrheinische, ein Gemisch von oberund niederbeutschen Glementen und von westphälischen und flandrischen Formen, und das Friesische, ein eigenthümlicher Reft einer dritten Sauptmundart, beigezählt werben mag. Sauptmundarten Deutschlands, das Oberdeutsche wie das Riederbeutsche, hatten vorbem ihre eigenthümliche Büchersprache, welche blos im Norden sich nie zu einer einzigen bestimmten Form einigte, sondern fortwährend in niedersächsische und flandrische (jest hollandische) Schriftsprache geschieden blieb, und bort sogar ber hochdeutschen Form den Gingang nicht verweigerte, bis nach und nach die hochdeutsche Sauptmundart jur Schriftsprache für gang Deutschland sammt ber Schweiz wurde, und nur Rieberland feine alte niederdeutsche Schriftsprache beibehielt. baber ein großer Irrthum, wenn man die Bezeichnung "hochbeutsch." Die ursprünglich eine geographische Beziehung bat, im focialen Sinne nimmt, und unserer Schriftsprache die Ehre erweist fie hochdeutsch zu nennen, weil fie von den höhern Ständen, von der Elite der Gefellschaft gesprochen und geschrieben wird; fie beißt hochdeutsch, weil fie ursprünglich die Sprache Soch= beutschlands mar, und insofern ift 3. B. ber vesterreichische Dialett, ale ein Rebenzweig des der hochdeutschen hauptmundart angeborigen Bojarischen (Baperischen) eben so gut hochdeutsch, als ber dem Oberfächsischen, ebenfalls einem Zweige ber hochbeutschen Sauptmundart, angehörende Meigner Dialett, ber lange Beit für die eigentliche Quelle des hochdeutschen galt und von nicht Benigen noch bafur gehalten wird. Eben fo irrig ift es, baf Luther erft ber Schöpfer ber neuhochdeutschen Sprache gewesen; nur die Art und Beife, wie er die altere hochdeutiche Sprachform anwendete, verschaffte der Gestaltung, in welcher er zwischen bem Ober- und Riederdeutschen eine schöne Mitte haltend, fich ihrer bediente, siegreiches Uebergewicht, bas ihr ber machtige Einfluß, den die großen Dichter und Prosaisten, die sie cultivirten, auf die Bildung ber Nation ausübten, für alle Bukunft ficherte. So wenig es zu leugnen, daß die oberfachfische Mundart, welche Die meiften großen Schriftsteller des deutschen Bolks ihrer Geburt ober ihrem Wirkungefreise nach angehörten, auf die Gestaltung unferer jegigen Schriftsprache vorzugeweise influirt habe, so wenig

läfft fich behaupten, daß fie nur eine veredelte Form diefer Mundart fei. Gie bat alle Mundarten, die ju ihrem Gebiete geboren, in fich aufgenommen, je nach den wechselnden Phafen ber Bilbung bald ber alemannischen, bald ber frankischen mit Borliebe fich zugeneigt und endlich, in fortwährend freier und felbstständiger Entwidlung, mit vorzüglicher Berüdsichtigung ber obersächsischen, jenen Schliff und jene Rundung fich erkampft, in beren Unerkennung alle Deutsche, froh ein gemeinsames Band für ihre Ideen und Intereffen gefunden ju haben, auf dem Gebiete ber Wiffenschaft und Kunft ihr huldigten, ohne fich in den intimeren Angelegenheiten häuslichen Wirkens und heimatlicher Abgeschloffenbeit ihrer angeerbten Laute und Sprachformen ganglich zu entäußern. Es mare baber fast noch richtiger zu fagen, unfere hochdeutsche Sprache sei ein geläutertes Amalgam aus allen beutschen Dialekten, als zu behaupten, die Dialekte seien ein Abfall von der Sohe der Gesammtsprache, nur verderbtes bochdeusch.\*)

Es liegt uns hier natürlich abseits zu untersuchen, nach wie vielen Richtungen bin und in welchem Grade es fich der Dube lohne, ben beutschen Dialekten seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Ich meine, daß beren hohe Bedeutung in linguistischer, historischer und humanistischer Beziehung von ben verschiedensten Geiten ber so erschöpfend nachgewiesen worden, daß weder etwas Neues barüber zu fagen noch fernerhin ein 3meifel aufzustellen ift. Der poetischen Benutung der Bolksmundarten aber kann nur dann die Berechtigung abgestritten werden, wenn man der Romit überhaupt die Eriftenz abzuschneiden gedenkt. Und zu leugnen, daß in den Bolksmundarten Kunstproducte zu schaffen maren. hieße ber Komit überhaupt alles fünstlerische Bermögen absprechen, was doch feinem Menschen einfallen wird. Ginen fecundairen Werth hingegen haben die Dialektdichtungen insofern, als fie, welches Stoffes fie fich immer bemachtigen mogen, im= merhin lediglich bem Romischen ju bienen vermögen. Denn bies eben mar fur die Dialette bas meber ju leugnende noch zu bemängelnde Refultat der mit dem Prozesse der bochbeutschen Sprachvollendung logisch verbundenen Geschmade-Lauterung oder Berfeinerung: aesthetische Berminzigung. Die

<sup>\*)</sup> Wiener Jahrbücher CX-III. 201 f.

Stoffe an fich ichließen die Dialettdichtung nicht aus dem Bereiche ernfter Spharen, aber ber Dialett treibt fie aus benfelben binaus. Der Dialett in ber Kunftpoefie, balte fie fich noch fo populair, loft alle Größe, alle Erhabenheit, allen Gefühlsaufschwung, alle Tragit auf: er ift die absolute Fronie und Berspottung, das Berhaltnig des Poffierlichen jum Gravitätischen, bes Kleinen jum Großen, bes Sugels jum Gebirge; und fo erklart fich die fchnelle, bis jum Efel fteigende Ueberfattigung, welche ein feines aefthetisches Gefühl befällt, sobald ber Dialekt nicht als potenzirter humor zum heitern Inhalt fich fest: bas Aleine jum Rleinen. Leichter ertragt der gebildete Menfc die Schraubung bes Reinmenschlichen und Natürlichen zum unwahrsten, überschwänglichsten Idealismus, als das Ideale in verminderfter Wo also die Dialektdichtung nicht etwa die ausdrudliche ober erfichtliche Tendeng ber Satire, ben 3med eines ftrafenben Corrective ober Gegengewichts bat, tann ftofflich ihre funftlerische wie sittliche Berechtigung fich nur auf nebenfachliche, untergeordnete Buftande, eingeschränkte Berhältniffe und localbegrenzte Begebenheiten erstreden. Die Leidenschaften ber Liebe, bes Saffes und des Bornes, ben gigantischen Schmerz, den todesmuthigen Wahrbeitetampf, mannlichen Freiheitebrang, Patriotismus, Nationalwurde, vollendete Menschlichkeit und Menschenwidrigkeit in ihren abstracten Befenheiten wie mannigfachen concreten Erscheinungen und Bethätigungen fann die Dialektdichtung nicht gur Darftellung bringen wollen, ohne mit Unftrebung bes Unmöglichen alles mahre fittliche Bewufftsein anzugreifen.

hinreichend bekannt ift, daß indem herder zur Neubelebung der Poesie auf die Bolkslieder hingewiesen und ein sehr lebhaftes Bestreben nach populairen Kunstdichtungen hervorgerusen, er auch zur Bearbeitung der Dialekte, welche seit der Resormation und der Erhebung des Neuhochdeutschen zur Schriftsprache beinahe gänzlich ignorirt worden waren, den vornehmlichsten Anstoß gab. Denn im siedzehnten Jahrhundert traten nur einzelne solcher Dichtungen zu Tage, in der ersten hälfte des vorigen gar keine. Indeß belebte sich der Sinn dafür schon vor der herderschen Anregung und der bedeutendste Dichter der Zeit, in welcher wir uns hier bewegen, ward aus einer ganz andern Quelle dassur erfrischt.

Den Anfang machte Georg Jacob Duttenhofer, geboren am 5. December 1729 ju Calm, geftorben ben 28. Centember 1780 ale Defan und Superintendent ju Bildberg im Burtembergichen, mit seinen "Schwäbischen Gedichten" (Ulm 1751) und andern zerstreuten, in benen ber total miglungene Berfuch angestellt worden, ernstern Inhalt in mundartlicher Ginfleidung ernfte Wirkung ju ichaffen. Rach ihm ift Philipp Safner ju nennen, geboren 1731 ju Wien, gestorben 1765 ale Stadtgerichtsactuar dafelbft. Richt blos feine Luftspiele, wie Godete meint, fondern feine gefammten Schriften erschienen bereite 1782 (au Wien) in drei Banden und einem Anhangshefte, wiederholt Wien 1812, III. Dann darf von Neuem "die neue Deutschheit nuniger Zeitverstreichungen" (f. I. 2, 344 ff.) angeführt werden. Berfaffer mar Johann Seinrich Christian Mener aus Bannover, Lieutenant unter dem ehemaligen Infanterie-Regimente Sachsen : Gotha in Göttingen, geboren den 18. Mai 1747, gestorben den 16. November 1783, und wie feiner Beit, ich weiß nicht aus welchen Grunden, vermuthet worden, auch der Berfasser ber "Gebichte im Geschmad bes Chaulieu" (Magbeb. 1772), einer Berspottung der anakreontische petrarchischen Manier. Ebenfo abermale Nicolai's "fenner klenner Almanach" f. I. 2, 337 ff.) Bum Theil fehr lieblich wipige Lieder in bairifcher Mundart Dichtete Marcelin Sturm aus Ros in ber Dbervfalz, als Augustiner - Monch im Alter von feche und zwanzig Jahren 1786 zu München gestorben. Leider enthält die bier 1819 erschienene Sammlung feiner "Lieder" nicht alle. Treffliches auch leistete ber 1783 hingeschiedene Lambacher Abt Maurus Lindemaner im öfterreichisch bayerifchen Dialett, beffen "Lieder und Comodien bes oberöfterreichschen Bauers" nach ber Berficherung eines Mitarbeiters ber Wiener Jahrbucher ichon langft in Blut und Leben bes Bolfes übergegangen maren, als fie 38 Jahre nach seinem Tobe (Ling 1822) im Drud erschienen. Diderich Georg Bapft, geboren am 24. Juli 1741 gu Schwerin, gestorben den 21. April 1800 als Procurator und Rotar ju Roftod, versuchte fich querft in ben Roftodichen Rachrichten und anderwarte mit plattbeutschen Gedichten, worauf er, ale fie Beifall fanden, "Allerhant ichnaatiche Saaten tum Tietverdriem" (Roftod 1788 - 90, III) berausgab. (Im Ausjuge aufe Reue Roft. u. Schwer. 1843.) Eine Auswahl veran-

staltete fein Sohn Johann Ludwig Daniel Bapft, Cantor an ber St. Jacobefirche ju Roftod, unter dem Titel: "Uhterlefene Maddutiche Gedichte" (Roft. 1812). Bictor Matthias Buhrer, Rorben 1828 ale Pfarrer zu Echterdingen im Burtembergichen (1. 3, 60), dichtete einige bes Sammelne nicht werth befundene Idullen und Lieder in schwäbischer Mundart. Paul Jacob Brund, geboren ben 18. Juli 1743 ju Preet in Wagrien, gestorben ben 17. November 1814 als braunschweigscher Hofrath und ordentlicher Professor der Theologie und Philosophie an der Universität zu Salle, verdient auch um die Literaturgeschichte, lieferte Eignes und Fremdes in: "Romantische und andere Gedichte in altplattbeutscher Sprache" (Berl. 1798). Chriftian Beinrich Bolte, geboren ju Jever am 21. Auguft 1742, gestorben am 8. Januar 1825 ju Berlin ale ruffischer Sofrath und Privatgelehrter, gab bereits im Unhange ber zweiten Ausgabe ber Cammlung: "210 Lieder froblicher Gefellschaft und einsamer Fröhlichkeit" (Leipz. u. Deffau 1782. 1796) einige Proben der Uebersetzungen hochdeutscher Gedichte in's Niederfächsische, welche er 1804 mit dem Titel veröffentlichte: "Dudoge on Saffige Singebichte, Gravogriften, Leber un fingbare Bertelfes". Joseph Richter (I. 2, 384) flocht in Die "Briefe eines Giveldauers" Lieder in oberöfterreichscher Mundart. Noch mare auf Johann Friedrich Falkner's "Gebichte in Nürnberger Mundart" (Nürnberg 1800) und darauf hinzuweisen, daß auch bei Gothe ein liebliches Lied im schweizerischen Dialekt vorhanden (Werke Ausg. letter Sand 1827, I. 156 f.). bedeutenbite Dichter aber, ben wir oben andeuteten, ift Bog burch bie beiden in plattbeutscher Mundart gehaltenen Joyllen: "De Winterawend" und "De Gelbhaperd." Rach Inhalt, Art und Werth ftehen fie feinen übrigen Idullen vollkommen gleich, und auch für sie empfing er die Anregung durch Theofrit, ber es felbst am feinen Sofe bes Ptolemaus nicht verschmaht hatte sich im platten Dorisch zu bewegen. Dag er nicht der Erste war, ber ben Gebrauch ber Dialette für poetische 3mede nach langer Brache wieder einzuführen begonnen, haben wir oben gefeben, boch hat fein Vorgang darin am meiften jur Nachfolge beis getragen.

#### De Winterawenb.

## Beter.

Stratt 1 fit be Rater ben Barb, fo bedübet et Fromb': is en Eprakword.

Nu to! Reerl un teen Ende! mat flapft bu voer Tuge up bem Budel?

Buft bu, mit Bunften, be Draat? un tumft bod nich boer ben Schorfteen?

## Rrifcan.

Wäber, da keem' unnobe de Satrian! 2 Als in ber Bolle,

Rludert im Aawen 3 bat Für? ba tunn of en Offe bi braben!

Wo grotmächtig be Reerl as en-Bagd fühlenft in bem Lebnftol!

Un wo de Backen em bleuftern, 4 fo rood as de Maan, wenn he upgeit!

Du heft Melt un Gemad; 6 man? it Behbage bi Wabbik! 8

Baug! hier bring' it bi Huusarbeid, du frostige Beter,

Schuppen 9 un Lapel un Glew' 10 in marmer Donfe 11 to flutern:

Mafer un ichier Saboiten 12 un Spillbom. den Rrugboorn

Schrapft un beezest bu mi to'm Gunnbagestod, be voer imuden

Luben fit wiesen tann, um de Rrud' hupsch nurige 13 Enortels:

Boer en Mauschelgesicht, un achter 14 en schuppige Kischsmans.

# Beter.

Negstens bankt ut bem Unufte mit aapenem 16 Muule de Langbard. Sett bi bahl; 16 bu tumft mi to Paß. Indrufen 17 gebieht nich.

<sup>1</sup> Streichelt. — 2 Satan. — 3 Dfen. — 4 glühen. — 5 gute Roft. — 6 Gemächlichkeit. — 7 aber. — " Hunger und Kummer. — 9 Schaufel. — 10 höle gerne Relle. - 11 beigbares Bimmer. - 12 bagebuchenes Bolg ohne Morren und Aefte. - 18 niebliche. - 14 binten. - 15 offenem. - 16 nieber - 185in: idlummern. -

Lat uns en bitjen trallaren; et is jo morgen boch Sünnbag.

# Rrischan

Twr! if bun so bager 18 verklaamt! It meibe bar J&reeb, 19

hund un Schune to beden, un fneb' in ben Rnitten 20 bat Nuttholt.

Buten is baakig be Lucht; 21 et früst, 22 bat et wieb in ben See knackt;

Bitt fünd Böm' un Gestrüt', as im Blöitenmaanbe <sup>23</sup> van Ruhriep;

As man stappt, 24 so bungt 25 et, un gnistert be Snee; un be Oftwind

Rufelt 26 un fagt, bat it oewer be Straat mit flubbernben 27 Schoten

Sägelbe. Lat mi tovoer updaun; sunst flütt be Gesang nich. -

### Beter.

Dewerhaste bi nich! Wenn bat hawige 28 Fresen gebampt is,

Sing' uns bat, putige Leeb, wo bebrowt Mat Bump 29 un fien Unhang

Achter ben Muren verfehrt, un in ewigem Murgen un Jachtern

Sit um bat Lawen bebrügt. It horb' en Boegel-

Dat et be Deerens so tettelt 30 un hoegt, 31 wenn bes Awends am Spinnrab

Diene Sufter32 et fingt. Du freegst et verlabenen 33 Maanbag,

As bu be Raar Wallnoet', un Wiehnachtsappel na Lübed

Fohrst; un et tostebe bi bree Sößlinge. Het bi be Blirkeerl!

Man nich webber beschuppt! Denn Krischan, nimm et nich oewel:

Dien ohlb Schillingsböhnten 34 vam Lindworm bögt bi nich so väl

<sup>16</sup> gänzlich. — 18 Ich mähte das Eisrohr. — 20 Hede. — 21 Draußen ist neblige, die Luft. — 22 es friert. — 23 Blütenmonat — 24 niedertritt. — 25 töpt die hohl. — 26 wirbelt. — 27 flatternden. — 28 heftige. — 29 ein prunstender Ged. — 30 ligelt. — 31 belustigt. — 32 Schwester. — 33 vergangenen. 34 Bettelliedchen. —

Wat so en malle 35 Rumpan henfummelbe, klingt nich un klappt nich.

#### Krischan.

Sprid nich fo rottos, Brober! wat smut is, weeben be Deerens

Bater as wi; uns tamt 36 et, mit Limp 37 Jurebe to magen.

## Beter.

Of wol en Jumserten snatt mal miemerhaftigen 38 Snicksnack,

Wenn se be Snater nich hölt, un to rap 39 mit ber Tunge mat brerschiert 40

Lat mi de smudesten Jumsergesang utsmüden bat Unbeert;

Doch, of ber Sufter to Spiet un Berbreet, 41 schall blöben be Lindworm,

Of 42 fe im Singen of fot 48 mit bem Rublten 44 im Rinne mi anlacht.

### Rrischan.

Banne! 46 fe ward di davoer mal tüchtigen; Awer umfunst is,

Segt man, be bittere Dob. Bat gifft bu mi, foerische 46 Beter,

Boer min puhige Leeb? Dree Sößlinge weeren be Inkoop;

Un de Profit is vergünnt: een Minsch jo lawt van bem andern.

# Peter.

Diffen masernen Rop nimm, Woterer, 47 wenn du et voersingst:

Den if voereerst mit Tumbach bestog; boch verbeent he von Sulwer

Dedel un Rab', un en Röhr van Gbenholt un geriefelt.

Suh mal ben Mohren barup, fo gnaterswart 40 as be Duwel,

**Bo** natürlig he fteit mit ber knoedernen langen Tabadspiep.

<sup>\*\*</sup> toller. — 36 geziemt. — 37 Glimpf. — 36 halbverwirrten. — 39 mis. — 40 burchmustert. — 41 hohn und Berdruß. — 42 ob. — 43 süß. — 44 Exibs chen. — 15 Warte! — 16 wählerischer. — 47 Wucherer. — 48 ftranatenschwarz. —

. Lebeweet 49 an be Tunne gelehnt, in höltener Anbacht:

As en Student, be noch grön mit bawernbem Rinn na ber Kanzel

Bankt knidbeenig un hubbel; 50 bat sulfst be Köster benaut 31 warb,

Um in ben Stöhlen entlang weetmobige Jumferten bahlfeen. 52

Suh be striepige Scherp' um bat Bams, un bawen ben Rrustopp;

Suh of bat Witt' in bem Og', um be Lippen, so rob un so plutig 33!

Gar ben Tabadsdamp, füh boch, beteefend it! Brober wat fegst bu?

Rief bu man glau 54! It giffe 55, bat noog 56 bree Sößlinge wofern!

## Rrifcan.

Topp! Doch mi bubbern 37 be Wörd', as of en Abebar 38 flappert.

Rate 59 be Roelen 60 tohoop 51 un bote 52 bat Für mit bem Büfter; 53

Ober it tantere bi mit gebrafener Stemme bat Leeb voer.

As wenn, mob' hojanend, 64 be Rartentleppersche Höbbel 65

Swaltert un jault,66 vam Duwel, be fritt, un van icillernben Engeln.

#### Beter

Krischan, achter di steit Fürtang' und Schüffel un Spönforf.

Buftere nich! gliet sujet in glöinige 67 Roelen be Saling. 68

Kater, wat boert 69 he ben Swans, un snurrt, un fiechelt 70 so leibig? 71

Luur up be flegenben heemten, un fpring na bem Schatten bes Lochems, 72

Wenn di dat Musen verdrütt. Cha! wo suhl he sit utrectt!

<sup>4</sup>º Glieberschwach. — 50 ängstlich. — 51 beklommen — 52 niebersehen. — 53 bid aufgeworfen. — 54 heiter. — 55 vermuthe. — 56 genug. — 57 zittern. — 58 Storch. — 59 schare. — 60 Rohlen. — 61 zu Haufen. — 62 zünde an. — 62 Blasebalg. — 64 Gähnen. — 65 scheinheilige Kirchenläuferin Hebelia. — 66 Gebete ableiert und wehklagt. — 67 glühende. — 68 Zugwinds (bes Ofens). — 69 hebt &r auf. — 70 schwichelt. — 71 listig. — 72 Lohn. —

Markt an bem Brathem <sup>73</sup> be Snut', of it noog inkachelbe Krischan? Ruspere, wriev <sup>74</sup> bi be Händ', un sing' ut modigem Snawel!

Rrischan.

Mien lübecische Frund, as he voersung, spald' up ber Orgel; Dat still stunden, un nipp tohöreden, staatsche Mamselten.

Beter

Sing bu; it groele bato, un im Schorsteen orgelt be Oftwinb.

Krischan.

Wat is't boch voer en quablig <sup>75</sup> Ding, In Wall un Muur to läwen. Drum hebb' if mi of six un flink Wol up bat Land begäwen. Als Landmann läw' if gans gewiß Bergnögter, als be Kaiser is.

In Stadern is nich Rift noch Rou, Denn dar rumort de Belten: Et spalt dar alles Blindekou, Un noch dato up Stelten. Ja wat man hört, man süht, man beit, Is Mismod un Berdreetligkeit.

De Manns bar fünd so targ und fnapp, Sünd ohle Pütjentieters; 74 De Sloetels gar t'om Aetelschapp Bersluten se, de Slieters, Un gegen Kind, Gesind un Fru, Da geit et jümmer 77 ba! un bu.

Der Wiewer Ard is: lat 'e upstahn, Un benn bat Gelb verklabbern, Denn glief na Disch ut nawern gahn, 'e To lumbern 'o un to slabbern. 12 Se straten 'e ehr leew Mannten blot, Un griepen sachtjen na bem Hob.

<sup>78</sup> Broben. — <sup>78</sup> reib. — <sup>75</sup> böses. — <sup>76</sup> Topfquder. — <sup>77</sup> immer. — 78 spät. — <sup>78</sup> auf die Rachbarschaft gehen. — <sup>80</sup> L'Hombre zu spielen. — 81 klatschen. — <sup>12</sup> schmeicheln. —

Da wipsen \*3 se un schrapen ut \*4, De gladden Junggesellen, Un weeten bi der Dammelbrud \*3 Sit so verleewt to stellen: Se smären ehr up Fransch dat Muul; Un snappt se to, so satter'n Uhl \*4.

De Jumfern gahn so stramm und stief, Un suften benn un hiemen; et Se snoren sit bat Mitje Lief, Dat se voer Angst beswiemen ee Boto boch beent de Dewermod? Denn tort un bid let of recht gob.

Böerwahr, Mat Bump mit siener Zucht \*\*
Schall mi nich länger brillen!
Re, buten in der frischen Lucht,
da hört man nix van Grillen:
Na Arbeid matt de Slap gefund,
Man itt un brinkt un jucht sit rund.

Un warb mi mal be Kop t heet, So kann it't Greten klagen, De ehren Hans to hoegen weet, Un is nich so vertagen; Denn wenn it smake, buck se bi, Un lacht so keef, un trutelt mi. 90

#### Beter.

Ru bat nöm' it en Leeb! De beftige ° Bief' is alleen mehr As dree Sößlinge wehrt; un de Jümferken hoerden mich oewel. Wan ut dem beftigen Kop kunn of wol smöken de-König! Süh, wo he geniest °! Dree Dahler betaalteen Broder dem andern!

# Krischan.

Brober, bu pruntst jo vermagen in biener nien Spenbeerbur'; "3

<sup>\*\*</sup> flattern sie herum \*\* und machen Kratfüße. — \*\* Tänbelbrut. — \*\* so saß da eine Unglückseule — es wurde nichts daraus. — \*\* keuchen. — \*\* ohnmächtig werden. — \*\* Gezücht. — \*\* Wenn ich schmatzend einen Kuß fordre, bückt sie sich zu mir und lacht so lieb und nennt mich ihren Trausten. — \*\* trefsliche Weise. — \*\* schelmisch lacht. —

Cheling, Gefc. b. tom. Literatur. I. 3.

Un if stah so verbaast \*\*4, un lat', unode mi lumpen.
Heel to swied! Kuum darf it den Staat mi tämen am Festdag!
Tös \*\*5, wi spräken uns wieder! Spendeer mi na englischen Petum
Wenn't di beleewt, dat it straks an dem destigen Kop mi vernije \*\*6.
Of dat gläserne Kroos \*\*7 mit dem tinnernen Lid \*\*8 und dem Schaustück\*
Schenk vull Beer, dat broesig \*\*9, un klar as Delj', ut der Buddel
Schümt, un kribbelnd de Knaaken erwarmt. Drög \*\*100 roken de Heiden.

Eine originelle und höchst beachtenswerthe Erscheinung war Johann Conrad Grubel, geboren am 3. Juni 1736 ju Nürnberg, Flaschner und Sarnischmacher bafelbit, gestorben am 8. Marg 1809. Die überwiegende Mehrgahl feiner "Gebichte in Rürnberger Mundart" entstand in den achtziger und neunziger Jahren, die besten gab er gesammelt 1798/99 (Nürnberg II.) beraus (2. Aufl. 1802 III., ein 4. Bandchen durch Bitschel und Ofterhausen 1812, ein fünftes 1824, bas 2. Bandchen in 3. Ausg. 1821., eine Auswahl von Solbrig Magdeb. 1809, mehrere Nachdrucke mit dem vorgeblichen Berlagsorte Nürnberg und ohne Angabe eines Orts, sämmtl. 28. Nürnb. 1835, IV.), und so ift es gang in ber Ordnung, ihn ben Dichtern ber zweiten balfte des vorigen Jahrhunderts beizuzählen. Man hat ihn oft mit Sans Sache verglichen; boch fehlt ihm jener großartige poetische Sinn und die unerschöpfliche Schöpfungefraft, die der alte Meifter in fo hohem Grade befaß. Aber es barf ihm eben fo wenig alle bichterische Begabung abgestritten werden. Sein Talent ift allerbinge beschränkt, wie man namentlich auch erkennt wenn man seine Dichtungen bes Dialette und sonstiger Beimatlichkeit entfleidet, boch in diefer Beschränfung hat er Bedeutsames geleistet. Er ift ber Dichter bes Burgerthumes, bes reichstädtischen Lebens, freilich bes icon abgestorbenen verknöcherten, bas, wie Goethe

<sup>\*\*</sup> Spendierhofe. — \*\* verwirrt. — \*5 Barte! — \*6 vergange. — \*\* Rrug. — \*\* Deckel. — \*0 ftark. — 100 Trocken. —

treffend bemerft, in Philisterhaftigkeit versunten ift. Bei feinem Mangel an höherer Bildung und ichaffender Phantafie konnte er allerdinge nicht an Abfaffung größerer Werke benten; er mar weder im Stande, bas leben in feiner Totalität ju begreifen. noch eine Reihe von Borgangen zu einem einheitlichen Gemalbe zu verarbeiten. Dagegen fasste er bie einzelnen Erscheinungen mit flarer, bin und wieder feiner Beobachtungegabe auf, und verstand es in hohem Mage sie mit ber lebensvollsten Anschaulichkeit und Frifche barguftellen. Da ihm nur bas Leben bekannt war, wie es fich in und um Rurnberg entfaltete, fo beschränkte er fich mit richtiger Ginficht auf die Darstellung besselben, und fo find feine Gedichte beinahe ohne Ausnahme fleine Erzählungen ergöplicher Geschichten und Anetdoten ober Schilderungen von einzelnen Buftanden aus dem Leben der Nürnberger Burgerichaft besonders der Klaffe, welcher er am nächsten ftand. Unter ben erstern ift sein "Beter in der Fremde" allgemein bekannt, ja felbft berühmt geworben, unter ben lettern hat ichon Goethe bas, "Rrangden" hervorgehoben. Geine Schilderungen und Ergablungen find von ber höchsten bramatischen Lebendigkeit, wie wir fie bei den ungebildeten Ständen in fo bobem Dage finden, und wie diese verfteht er auch bas Gingelne hochst charafteriftisch auszumalen, fo wie feine Berfonen fowol durch ihre Sandlungen und Reben ale burch einzelne eingestreute Bemerkungen mit lebendigster Unschaulichkeit zu zeichnen. Uebrigens fehlte ihm auch ein tieferer Blid nicht; obgleich selbst mitten in diesem Leben und Treiben entging ibm feineswegs ber Widerspruch beffelben mit den Anforderungen höherer Bildung ober höherer Lebends flugheit, mas fich in ber Auffassung ber von ihm bargestellten Lebensverhaltniffe fund giebt. Die Nurnberger Mundart mit ihrer Breite und Borliebe für Doppellaute verftartt übrigens bas an sich Romische nicht eben wenig.\*)

Das Stedenpferb.

A jeder reit sei Stedapfer, un ich mei Räppla ah; Könnt sei, wenn ich mich b'sinna that, ih reitet eppet zwa;

<sup>\*</sup> Rury III. 845.

Doch, wenn mers Gaula hob'n mouß, fo reit ich löiber meins, Bin frauh, daß nur nicht ärger iß, und lauß an jeb'n seins.

Offt mancher reit, er woaß goar niht,
er mahnt, er mouß woß sei:
Er werd ums theuer Göld offt woß, und
trött kan Psenni ei.
An undern plaugt die Titt'lsucht, der horcht
ner, wöi mern hasst,
Und döß waß ofst der Zehest nicht, weil goar
nix af ihn vasst.

Deiz aner ben bie Mubi plaugt, ber alles gleih nauchmacht, Der in ber Welt af goar nir sicht, als af a neua Tracht, Der mouß des Pfehrla selber sei, af den ber Schneiber reit, Der nehmt sei Göld und pup'n wuhl; er sicht drum doch niht g'scheut.

Haut mancher offt a schöina Frau,
haut boch noh wos berbei,
Is halt bie Mab sei Stekapsehr, a schöina
Reiterei!
Herr, reit er ner schoi sachta wäk, und
bleib er hüpsch in Glaß,
Daß jo die Frau ka Wurt berführt, denn
böß verderbt in G'spas.

Sist mancher oft in Böichern d'rin,
er häierts Dunnern niht,
Er kaft beswög'n boch noh ah; — Mos thout
er benn nauh mit?
Er stellts halt hi; er lesst's just niht, unb
freut sih, daß ers haut,
Nauh glabt mer, daß er g'lehrt iß g'wöst; —
halt eierst nauch sein Taub.

Bon Mauhlerei und Kupferstich, dau gits der Reiter viel, Benn nur doi Woar nicht z'theuer war, sie war'n ohna Ziel; Git freilich ganzi Stuben vuhl, möcht manches offt niht g'schenkt, Und boia hob'n boch a Freud, wenn ner viel brinna henkt.

Trökt mancher alti Münz'n z'samm,
su viel er kröig'n koh. —
Er handelt halt g'wiß wieder mit? —
Ah na, er sichts ner oh. —
Ja, wenn er ober sterb'n thout, wou
kummt benn z' Göld nau hin?
Ha, baß mer ner dös Göld nig thout, —
bie mahnst'n senn von Zih.

In meiner Gaß bau wohnt a Herr, geigt oft an halb'n Tog, Ka Not'n, sagt er, g'sällt'n niht, brum geigt er, wos er mog. Wenn ihs boch ner niht häiern dörst! nau gaig er, wos er will. O! wenn er wüsst, wöis laut'n thät, er schweiget löiber still.

Nau ani hobn goar z'viel Freub
ohn ihr'n Gartna braus:
Doch reit'n böi im Summer ner, in Winster rouhes aus.
Ban Bugelherb werds ah niht lang, brum reit'n boi su schnell,
Dau iß an Tog ber himm'l z'tröib, in andern iß er z'hell,

An anbern, ber su offt er toh afs Ländla laf'n thout, Den iß halt böß sei Steckapser, und &' Böier schmedt'n gout. In Hamweg läfft er ärger noh; es to niht anberst sei, Beil offt ta Grosch niht überbleibt; wer ließ'n benn nau rei?

A Spiel ner su zon Zeitvertreib, bos is ta Steckapfer,
Ner ber reit, ber in G'sellschaft kummt, und schreit gleih: Kart'n her!
Er sist sunst woi a Stummer bau, und is tan Wensch'n gout,
NS nur ben, ber gleih mit ihm spielt, su bald er kumma thout.

Dort reit'n ah in Neb'l rumm, a jeber floucht und schändt;
Doi tumma von an Lotto her, uub hob'n sie verbrennt.
Weil öiz döß Spiel verbut'n iß, su treib'n si's in g'ham.
Döß senn die Reiter ohna Kupf, döi brauch'n goar tan Zahm.

Die Reiter af'm Billiad, boi reit'n ober schnell,
Mahnt mancher Wunder woi ers to, und föhlt die mahnst'n Ball,
Wenn aner dort viel Föhler macht, und daß er niht viel tröigt,
So haut die Schuld der Billiad; a jedes Luch, bös zöigt.

Ban Rug'lploz dau reit'ns röcht, döi reit'n in die Wett, Wenn aner dau drei Baz'n g'winnt, so lacht er noh im Bett, Niht alli, ober mancher, haut ah su wos, dös sicht schöi, Er mahnt, wou er sein Fouß hidreht, su mouß die Kug'l geih.

An is der Hund sei Steckapfer, er to niht ohn' ihn sei, Er nehmt'n in die Köring mit, zon Böier und zon Bei', Er nehmt'n ah in Gart'n mit, dort tritt er alles z'amm, Und wenn er zou an Fürst'n gieng, er ließ'n niht derhamm.

Mei Rachbar haut zwou Nachtigall',
fünf Fink'n und a Lerch,
Drei Reiter und zwöi Petschinger, döi
mach'n scho a G'wörg,
Zwei Mas'nmunnich haut er noch; su
ober, als wöi döi,
Dau lebt er und dau störbt er d'raf,
a su sen kani höi.

Rarnarivüg'l werf'n 3'amm, bös trött boch wos, böi Freud!

Dối rechna halt fürs Fouter niz, und ah niz für die Zeit; Nau nehmes etlih Thaler eih, und glab'n, öiz- sens reich. O, war'n oft die Weiber Herr, döi lies'ns stöig'n gleich.

Dort unt'n afm Tab'nmark, bort
reit'ns ober rumm,
Döi glab'n, wer ka Tab'n haut, böi Leut
fen alli bumm;
Dau pfeiff'ns ganzi Stund'n lang, biß aner
ane kröigt,
Nau sichter offt mit Schmerz'n nauch,
wöi's zou an and'rn flöigt.

Haut mancher offt an Pfeiff'ntupf,
tost meiher als sei Bett;
O na! — Dos to niht müglich sei, ih hob
mih ner verred't.
Nau thout mern in zwa Beutala unb
in a Kikla neih,
Und mouß nau den Tobakstupf noh
sei Kammerdöiener sei.

Böi viel'n iß der Rauchtobal ihr anis Element; Und mancher haut in ganz'n Tog die Dus'n in der Händ. Dau sog mer aner, welcher dau am ärgst'n reit'n thout, Dös wüss'n döi wuhl selber niht, es schmedt halt jed'n gout.

Su aner, ber nir löiber red't, als von ber gout'n Woar,
Der, wos er ist, berziehl'n thout, und fress'n für a Boar,
Wos gouts, und oft, und viel a weng;
af wos reit benn nau ber?
Den gibt mer as an Karr'n an, böi
Reiter sen goar schwer.

Des Scheibenschöig'n und bie Jagb, bbi hob'n su a Sach; Deiz kummt ber mit sein Schnepper nauch, Ba ben geiht's ober g'mach. Dos glab ih, weil ber alter iß, bos must ihr Herr'n ah, Dau secht sein alt'n Schnepper oh, von breizi hundert zwah.

Ban Baua bau geihts langsam her,
böi reit'n ganz commob,
Haut sunst su pravi Reiter gö'bn für
böi iß wärlih Schob;
Es mouß boch wos bie Ursach sei, sen
g'wiß bie Gaul niht frumm?
Döis möißt'n halt bie Bauleuth sei —
sunst wüsst ih niht worum.

Ban Tanz'n reit'n ah recht viel, bos steiht niht jeb'n oh, Und mancher der lernt's eiwi niht: ner er glabt, daß ers ko. Wenn eierst nauh an Alter tanzt in seiner alt'n Tracht, Der reit in allernärrscht'n Gaul, wau alles d'rüber lacht.

A jeba klana Neuigkeit boi reit mei Better rumm, Denn wenn ber niz berziehl'n börft, ih. glab, er wäreb stumm; Drei Zeiting lest er alli Tog, a poar Shornal noh b'raf, Nauh wenn er z'Nocht's ins Wöthshaus kummt, bos blöht'n freilih af.

Und boch von all' ben Reitern dau,
reit kaner niht su schöi,
Als aner ber von Bronntwei kummt,
ben will sei Gaul niht stöi.
Denn mancher geiht niht von ber Stell
und wenn mern gleih berschlökt,
Und mancher lökt sie goar in Weg, mer
mahnt, er iß verrökt.

Is benn ber Wei' a Stedapfer? —
Darnauch halt daß mers macht,
Wenns aner ner niht übertreibt und
nehmt sie schoi in Ucht,
Su reit von all' ben Reitern dan kan
ainer su g'scheut,

Dau is halt ner ber Bei' bro Schulb, ber macht su g'scheiti Leut.

Dös ober iß a Stedapfer, ber kafft a Fäßla Wei',

Den lökt er nauh in Köler naf, und
löb't sei Freunbschaft ei;

Und Schand'n halber lobt mern dau,

weils halt nix kost'n thout,

Und wenn ez an'm Hols asbeist, döi
sog'n: Er iß gout.

Ra Stedapfer — a rechter Gaul, war su mei Reiterei, A Foutter und an Stool in Haus, nauch war ih ah berbei; Denn aner, der schöl reit'n to, der iß ba mir scho g'scheut, Boi mancher sohet schölner z' Fuß, haut doch an Gaul und reit.

Dau tummt an alter Wittwer
noch, ber reitet gerne mit,
Er läfft in all' Gaff'n rum und
find ta Pferla niht,
Er thout diz die Parit'n wet und
puderts' Hauer ei,
Er mahnt, er mouß durch alli G'walt,
zwanzt Jauer jünger sei.

Ih hait es wöi viel Reiter noh und ah noh meiher Pfer,
Denn wenn ih 's alli reit'n ließ, sie ginga goar niht her. —
Könnt sei, vielleicht an andersmal an andara Schwadroh,
Und döi ih dau vergess'n hob, döi sanga bort'n oh.

Der Bachter mit ber Boft.

Es tummt a maul a frember Herr 3' Rachts in an Posthaus oh, Dau zöicht sie grob a G'witter z'samm, Und reg'nt wos ner toh. Deiz sagt er: weil bös Wetter tummt, So will er warten bau: Su balb als ober nuber iß, Gleich wieber weiter nau.

Der Bostknecht, ber'n g'sahr'n haut, Dentt ah, dis spann ih aus. Er thout die Gäil in Stohl a weil, Die Chäist lässt er draus Und sagt: dis wart ih löiber dau A Stund, wos ligt benn bro? Bin frauh daß mih dös Wetter nith Haut drauß'n troff'n oh.

Deiz tummt ber Bachter, schreit sei Stund, Koh kamm vor Reg'n geih; A Wächter ober sicht scho gout Und sicht die Chäisi steih, Und benkt: diz waß ih wod ih thou, Bis wieder schlog'n thout, Ih set mih in doi Chäisi neih, Dau inna sit ih gout.

Er lahnt sein Stod su neb'n hüh, Und steigt a saber neih; If ober nith lang drinna g'west, Deiz schläft der Wächter eih; Dös Wetter iß diz ah verbei, Der Posttnecht der spannt oh, Führt af sein Buck halb schlauset sort, Su longsam er wol koh.

llnb eihs noh Tog wörd kummt er hamm, Und führt ins Durf su neih; Der haut jo nix von Wächter g' wüsst, Daß ber bau in wörd seih. Er spannt die Pfer oh, thauts in Stohl, Die Chäist lässt er steih; Und endlih wacht ber Wächter af, Dau wörds öiz saber geih.

Er nehmt sie wuhl röcht schöi in acht, Steigt aß ber Chaisi raus Kam geiht er ober etlih Schritt So staft er ohn a Haus. Deiz sagt er: No, wos iß benn bos? Wöi bin ih benn bau broh? Und geiht er wieder etlih Schritt, So stöst er wieder oh.



Deiz wou er huh will tohn er nith, Er haut nith weiter tonnt': Er toh ta zeha Schritt nith geih, So steiht er ohn der Band. Dau steiht er, waß nith wos er will, G'floucht haut er woi a heib; Deiz häiert er recht beutlich noh, Boi goar a Bachter schreit.

No, fagt er: tönnts benn af ber Welt An Mensch'n närrscher geih! Dau steih ih, waß nith wou ih bin, Dös tohn ih nith verstöih. Dreiß'g Jauer bin ih Wächter öiz, Hob mih vur nix g'scheit, Dös iß boch öiz Meinab bes närrscht, Daß noh a Wächter schreit.

Und woi er steiht und b'sinnt fie su, Wos dau benn 3'mach'n war, So tummt ber Wächter immer fort Roh g'nauer zou ihn her; Deiz schreit er, benn wos will er sunst? Es hilft jo niz berfür, Wenn du a rechter Wächter bist, So geih dau her zu mir!

Deiz fummt ber Wächter hüh und sagt: Wos iß benn — wer iß bau? "Sog mir ner zeierst wou ih bin, Ih will scho sog'n nau." Du bist jo g'wiß ber Wächter Kounz. Wou tummst benn her su fröih? "Fraug bu mih öiz noh hundertmaul, So waß ih boch nith wöi."

Wöi tummst ben nau zon uns scho reih?
""Dös was ih wieder nith.
Deiz aber, wart ih tenn bih ah,
Ih tenn bih ohn der Ried.
Und diz af a maul fällts mir eih,
Deiz waß ih wou ih bin;
Und waß wöi ie dau her a 'tumm
In derer Kutsch'n brinn."

Worum nith in ber Kutschn goar; Wöi kummst benn big bau neih?

"No, Brouder! wart, ih sog bers scho, Es könnt nith närrscher seih. Dois hait ih freilih ah nith glabt, Daß ih heunt kam zou euch; Doch, wenn ih bers berziehl'n thou, Nou warst mers glab'n gleih.

Deiz horch! dau kummt der Beiter 3' Nachts
Und bringt an Passagier,
Spannt aus, und lässt die Kutsch'n nau,
Halt drauß'n vur der Thur.
Und weils su gräuslich g'regn't haut,
So dent ih: steigst dau neih,
Und wöi ih halt su brinna bin,
Horch, Brouder! schlauf ih eih."

Bist benn in sahr'n nith berwacht?
Und haust benn goar nix g'spürt?
"O na? bos schmett bir wuhl röcht gout,
Wenn aner schlauset führet.
Und ganga iß halt ah nith g'schwind,
Orum bin ih nith berwacht."
No Narr, so haust boch ah a Raß,
A maul per Post g'macht.

"Ih hait in Teufel von ber Raß
Und all' den Handel z'samm;
Su mouß ih diz den weit'n Weg
3' Fouß laf'n wieder hamm.
Und horch! iß denn kah Mensch da euch
In ganz'n Durf noh af?"
Ih waß scho daß d'a Gläßla willst,
Geih mit zon Bed'n ras."

Gleich und gleich gesellt sich gern.

Es iß a mauhl a Wörthshaus g'weft, In Franksort d'runt am Maih. Und weils mei Rachbar g'seha haut, So mouß boch wauher seih. Wos grod diz für an Schild haut g'hat, Dos haut er mer wuhl g'sagt, Mir iß halt ober burch die Zeit, Deiz kumma aus der Ucht.

Dau sen all Tog nauch Tisch scho balb Su Herrn tumma zamm, Sie hob'n all'n Ofdei nauch, Richts 3' Eff'n g'hat berhamm. Doi hob'n alles treu berziehlt, Anander flagt ihr Rauth; Wöi reich daß sunst'n g'wess'n sen, Wos diz noh jeder haut.

Borzüglih schöi iß bös scho g'west Bei berer G'sellschaft bau, Su balb als aner wos berziehlt, Die andern schweig'n nau. Sie hob'n niht, wöis öfter geiht, Anander viel veriert; Mer haut bei ihnen all'nzamm Kan Uebermouth verspurt.

Su ganz gleichgülti haut ber a Im Ohfong gleich berziehlt; Er haut von seiner Jugend oh, Und in ber Schoul scho g'spielt, Er mahnt wenn er dös Göld noh hait, Dös ihn des Spiel haut g'schadt, So möists mit ihn diz besser steih Er haut nix meiher g'hat.

Deiz hob'ns über Spiel und Glück, A Zeitlang biscuröiert.
Sagt aner: wos hilft alles bos?
Ih sagt er, hob studöiert:
Mei-Bater haut Göld g'wendt on mih! — Fast bis zon Uebersluß,
Und diz niehr ih mih kummerlih,
Als Juris Practicus.

Wer halt ta Glud niht hob'n sou, haut wieder aner g'sagt; Ih hob a rechta Handling g'hat, hob schill B'schaft'n g'macht; Ih waß bis af boi Stund noh niht, Wois boch haut tonna seih. Hob Equipage und alles g'hat, Bin boch su truck'net nih.

Ja! ja! Herr Brouber, du haust röcht, In su an graus'n Haus, — Ih waß scho wois ba mir iß g'west, Dau gibt mer halt 3' viel aus. häit ih ner kan Prozes niht g'hat, Ih häit noh all mei Baar. Deiz wustt ih freilih wos ih that, Es ih halt ober goar.

Es geiht an andern ah a su; Ih bin a Künstler höih. Wos hob benn ih berword'n noh, Mit aller meiner Möih. Hob wuhl niht wöi a Handwertsmoh Stets zug'n su on Joch, Kohn ah niht leb'n nauch mein Stand; Dös mouß an ärgern boh.

Bon Stand, Herr! wenn mer ried'n wollt, haut wieder aner g'sagt.
Ih schreib mih Bon, wos hob benn ih?
Dau hob'ns ober g'lacht.
Benn ih diz hunibert Ahnen ziehl,
Und trogs hausderen her,
Es legt mer kans kan Grosch'n d'raf,
Su wos, dös fällt doch schwer.

Und ih, ih hob als Virtuos, An graußn Höf'n sunst Mit leichter Möih, oft manches Göld Berdöint mit meiner Kunst. Hob mih noh lauss'n bitt'n d'rum Af alli Art und Weis. Ih spielet diz, wüsst ih ner wou, Scho umma halb'n Preis.

Daß boch a jeber tlog'n toh, Sagt aner hint in Ed.
Benn ih meis Baters Haus noh hait, War ih a praver Bed,
Mih ober haut die Hand'lichaft,
Mei Frau der Staat verblendt;
Deiz haut des Geld, des Bed'nhaus,
Die Hand'lichaft an End.

Bos nust bos Ried'n alles zamm, Fängt wieder aner oh. Mih haut mei Frau ins Unglud bracht, Ih war noh heunt der Moh. Su hintnauch bin ih g'scheiber g'west, Und hob mih von ihr trennt. Wenn ih ner ana mit an Gölb, Deiz wieder froig'n tonnt!

Bei mir iß all's noh ärger g'west, Bei mir und meiner Frau. Bos su an g'wisi'n Punkt betrifft, Hauts kanns nicht g'numma g'nau. Mer hob'n wuhl mit'nander g'haust, — Halt su, zor gräist'n Nauth. Deiz seg'n mer'n Föhler all' zwa eih, Daß kans nir meiher haut.

Und öiz fangt aner z'flouch'n oh, Und sagt: Wöi geihts denn mir? Deiz hob ih scho drei Herrn döint, Und steih als Offizier. Und hob, der Teusel waß worum, Zwaa mauhl mein Abschied schon, Und diz dau hob ih goar aus Gnad, Su bloutweng Pension.

Und öiz führt aner häfti af Und fagt; Dös iß doch wos! 3h fröig von meiner Herrschaft niht, Riht wos dau fost des Gloß. Bin doch su lang Verwalter g'west; Deiz fällts mein Herrn eih, In meiner Rechnung soll mit G'walt, A Rechnungs: Jehler seih.

Uch! meini Herrn! träist'n sie Sich allizamm mit mir! — Su weng, als wöi sie alli bau, Su weng toh ih berfür. Ih hob Theologie studdiert, Deiz tritt an Umstand eih. — Ih hob mir jo nir g'wissers bentt, Als ih mouß Pfarrer seih.

Dau hob ih af'm Land bernau, Noh fröigt a Cantorrath, Dort haut mei gottlauß, bäisi G'mah, Mih und die Pfarrers: Mad Unschuldi in a Nauchried braucht, Und haut niht eiher g'rouht, Uls dis mer mih ganz unverschuld Der Stell entses'n thout. Deiz hob'n ah die Adjel zudt, Und anni hob'n g'lacht! Und anni hob'n, dös iß arg, Ei! Ei! Herr Cantor, g'sagt; Und anni stänna af vom Tisch, Weils Wetter iß su schöi, Und weils diz grod a Duzend sen, So lässt mers halt su geih.

A jeber soucht sei G'sellschaft af, Und grod bai, daß'n g'fällt. Und wos zamm g'häiert, haut sih scho, Mei Lebta zamma g'sellt. Koh seih, daß mancher bent'n word, Der daß bos Ding bau lest: 3h glab boi herrn allizamm Sen lauter Lump'n g'west.

Mit Grubel verabschieden wir für diesmal die mundartisgen Dichter.

Wir kommen nunmehr zur Parodie und Travestie, sind aber genöthigt, in aller Kurze vorher auch theoretisch auf sie einzugehen.

Beide sind Umbildungen des Stoffes oder der Form einer bestimmten Dichtung in der Regel ernsthaften Charatters, die jedoch mindestens im Wesentlichen bekannt sein oder gleichzeitig mitgegeben werden muß, da nur durch die Möglichkeit der Bergleichung vollständiger Effect erzielt werden kann. Die Parodie hat mit dem Urgedicht die Form gemein; sie behält einen Theil der Ausdrücke bei, stellt neue Berbindungen zwischen dieser her, und schafft derweise ein anderes Product mit entgegengesetem Inhalte, welcher jedoch nicht allemal einen komischen Iwed zu verfolgen braucht, sondern durchaus rein ernster hinstrebung sein kann, in Wirklichkeit freilich höchst selten so befunden wird. Die Travestie hingegen geht gestissentlich darauf aus, den ernsthaften Gegenstand einer Dichtung durch muthwillige Beränderung der Form in's Lächerliche zu ziehen. Behält sie sowol den Inhalt als einen Theil der Form bei, ist sie varodische

Travestie. In jeder dieser Modalitäten ist die Komit zugleich tendenzlos und tendenziös; sie ist sich hier wie dort selbst genug, will aber wo möglich auch entweder den Schöpfer des Original-Kunstwerks satirisch treffen, indem sie bald seinen Impuls bald dessen Berhältniß zu seinem Leistungsvermögen in einem concreten Falle objectiv erniedrigt, oder als verderblich erkannte Justände und Richtungen sammt den repräsentirten Subjecten durch das Medium der Originalvorlage dem Spott überweisen. Und so wäre es denn bei dieser wenigstens beständig zulässigen Doppelnatur vollsommen gerechtsertigt, die erklärte Art im Anschluß an die Erscheinungen in tendenzloser Wesenheit oder identischer Objectivität wie verheißen gesondert zu behandeln. Sie gehört jenen noch an, aber bereits auf dem Fuße der Trennung von ihnen.

Uebrigens hat sich bei keiner Klasse von Dichtungen die Unfähigkeit, Erzeugnisse der komischen Muse recht zu würdigen und zu genießen, mehr bloß gegeben als bei dieser. Mehrenstheils haben sie unsere Historiker und Kritiker als sträsliche Herabwürdigung des Guten und Schönen verworfen. Was indeß auch solcher Einseitigkeit und Besangenheit zur Entschuldigung gereichen möchte: ist die Bewegung der inern Welt ohne die Triebräder der Satire ganz undenkbar, so hat die berebete Form, wenn sie namentlich zur Ankampfung gegen alle falsche Tendenz und verderbten Kunstgeschmad dient, gleichfalls ihre volle Berechtigung.

Das Alter der historischen Parodien und Travestien ist ein sehr hohes. Schon die Römer und Griechen cultivirten dieselben sehr stark. Am meisten parodirten sie die Berse Homer's. Bon Birgil wurden, nach Donatus, bereits bei seinem Leben zwei seiner Eklogen unter dem Titel Antibucolica parodirt. Unter den modernen Culturvölkern waren es die Franzosen, welche die berusene Poesie zur üppigsten Blüte trieben. Immer und überall hat vornehmlich die antike Poesie komischer Umgestaltung dienen müssen. Giovanni Battiska Lolli, Paul Scarron, Jaques Moreau, Guillaume de Brebeuf, Petit-Jehan, Balles de Mountech, Charles Cotton, John Philips, Dryden und Forgenbroch travestirten Birgils Aeneis ganz oder theilweise; Niccolo Capasso, Siovanni Fraucesco Loredano und Mariveaux Homer's Ilias, Henri de Picou die Odyssee; Gabriello Simeoni, Richer und

Digitized by Google

b' Affouci parodirten Ovid's Metamorphosen, Alexander Radcliffe Ovid's Episteln; Franz Colletet den Juvenal. Dies sind die Meister; der Schwächlinge und Pfuscher wie der Parodien minder großer Dichter wären viel mehr zu nennen.

In Deutschland brachte die Travestie antifer Boefie Johann Benjamin Michaelis mit feinem: "Leben und Thaten bes bes theuren Belben Aeneas. Erftes Mabrlein" auf (Salberf. 1771. Werke Giegen 1780, I. 97 f.), das eine feiner drolligften Dichtungen zu werden versprach, durch seinen frubzeitigen Tob aber nicht über bie erfte furge Probe gedieh. Mit geringerm Bis und minder gelungenem humor feste fle Friedich Berthabn aus Braunschweig im "Almanach ber beutschen Musen auf bas Sahr 1779" (207 ff.) und im "deutschen Museum" (1782, IL 158. ff.) fort\*), ohne jedoch mehr als ebenfalls Fragment ju liefern. Außerdem parodirte Dichaelis Berber's bibaftisches Trinklied: "Dithyramben foll ich singen hier bei beutschen Wein" in bem Liede: "Wahre hirten foll ich schildern bier wo Bauern schrein?" (Werke I. 253 ff. In Schmid's Bufagen zur Theorie der Boefie IV. 181 und in der Anthologie I. 360 f.), und scheint es, daß ihn Berber's Gedanten über bie Etloge (Fragmente II. 349 f.) dazu veranlafft hatten. Angeregt durch Michaelis' "erftes Mährlein" und mit Beibehaltung von Manier und Metrum traveftirte mit besonderer Begiehung auf besterreichische Buftande und in unverkennbarer Begunftigung bes von Joseph II. befolgten Aufflarungespfteme Blumauer bas 1. bis 9. Buch ber "Aeneis" (Wien 1784. 1785. 1788, III. Berte Leipz. 1801 - 1803, I - III. oft nachgebrudt, julest Königs berg 1832, doch ohne Sorgfalt. Ruffifch Betereb. 1791 — 1793). Sie ift fein hauptwert; in ihm entfaltete er seine ausgezeichneten Dichtergaben, und nur bie craffeste Bedanterie fann bermalen ben ungemeinen Ruhm nicht begreifen wollen, den es ihm eintrug. Unerschöpflich wurden der Wis und die Laune bes Dichters mit Recht genannt, nabe unübertrefflich die Driginalität und Rulle seiner tomischen Bilder. Birgil, und bas batte die entschlossensten Widersacher ber Parodie und Travestie im Allgemeinen in diesem Falle zu einer Ausnahme ihrer Anfichten

<sup>\*)</sup> Bei Jörbens III. 571 beißt er fälschlich Bedhan und gilt eben so irrig nur filr ben Berfaffer ber erften Fortfetung.

bewegen muffen, verlor hier nichts von feinem Werthe, wenn man unmittelbar von Blumauer's Stangen zu feinen beroischen Sie werben weber im Gangen noch in Berfen jurudtehrte. irgend einem Theile lacherlich. Sin und wieder fteht Blumauer mit Michaelis, mas pfiffigen Wis, burleste Ginfalle und brollige Bergleichungen anlangt, auf gleicher Stufe; öfter übertrifft er ibn. Und was gedankenvolle Spotterei, schlagende Ruganwendung Urthumlichkeit ber Zuge betrifft, muß Blumauer allemal ber Bornug eingeräumt werden. Michaelis lieferte blos eine angenehme Boffe; Blumauer verband mit ber Gabe bes Scherzes feinere Composition, ernstere, sittliche Tendenz, und weit schicklicher angebrachte Gelehrtheit. Ein mahres Meisterstück ift vornehmlich die dem Anchises in den Mund gelegte Charafteriftit der Bapfte. Es giebt taum eine Quelle bes Lächerlichen, welche in Diefer in ihrer Art noch immer einzigen Dichtung nicht frisch und nichlich ftromte. Bu leugnen ift indeg feineswegs, bag fein Beschmad fich unterweilen febr verirrte, und diese Berirrungen obne 3weifel verschuldeten es, daß Schiller, mit welchem fich die foulfteifen Zaunhuter bes Geschmads zu beden pflegen, in feinen einerseits exaltirten andererseits beschränkten Runftanforberungen, ber Aeneibe im Gangen fo wenig gerecht ju werben vermochte als den Bürgerschen Dichtungen. Freilich wollte auch Goethe darüber erschroden fein, daß eine fo "grenzenlose Ruchternheit und Plattheit doch auch einmal bem Tage willtommen und gemäß batte fein tonnen"; nachmals aber fprach er fich (gegen Belter) gang entgegengeset aus, fo bag Deutschlands größter Dichter fich taum mertlich von ber belächelten Bewunderung unterschied, die Wieland jenen Abenteuern des frommen belden Meneas barbrachte. "Ich bin", fcbrieb er bem Berfaffer am 25. Sept. 1783, "meiner individuellen Gefinnungsart nach fonft eben tein besondrer Freund der burlesten Dichtart. Aber ber Gebanke, die Aeneis auf eine solche Art und nach einem folden Plane zu traveftiren, daß Gie dadurch Gelegenheit bekommen, auf eine indirecte Art, lachend und zu lachen machend eine der größten und gemeinnütigften Absichten. Ihres großen Monarchen zu befördern - diefer Gedante ift Ihnen von einem Gott eingegeben worden, und Gie find, nach ben erften Buchern ju urtheilen, so reichlich mit allen Gaben ausgeruftet, Diefen gludlichen Gebanten auf bie gludlichfte Beife auszuführen, bağ

ich Ihnen meinen Beifall und mein Bergnügen nicht genug ausbruden fann. Beuige miffen vielleicht, wie fcwer es ift und wie viel bagu gehört, ein poetisches Abenteuer wie diefes mit Ehren ju befteben, und wie febr ein foldes Wert bei aller anscheinenden Leichtigfeit, ut sibi quivis speret idem, bie icharffte Probe über ben Berftand und Geschmad eines Dichtere ift. Sie werden fich daburch einen Ruhm erwerben, ber allein binlanglich ware, Die Eitelfeit zwanzig anderer Aspiranten zu befriedigen. Aber ich muffte mich fehr irren, wenn es Ihnen nicht zur bloßen Aufmunterung bienen follte, neue Berge in ersteigen, und neue in ihrer Art eben so rühmliche Eroberungen in ben angrenzenden höhern Gegenden ber Mufenkunft zu machen, Die trop ber lächerlichen Supercilien, womit fie hie und ba von Bedanten, Dummköpfen und Cynifern angeschielt wird, boch ewig die sufe Bezwingerin ber Bergen bleiben wird, burch beren Bauber noch ient die Orvbeen unfrer Zeit fo gut wie jener Thragifche die wilden Thiere und Klobe hinter fich herziehen." \*)

Einen vierten Band zu dieser Travestie, enthaltend Birgil's Aeneide Buch 10 — 12 führte Karl Wilhelm Friedrich Schaber aus hornheim im Würtembergschen, gestorben als ehemaliger Pfarrer 1794 zu Mainz, in der geistlosesten und plumpsten Weise durch (Wien 1794). Ueberaus dürftig ist auch dessen Travestie: "Ovid's Werke von der Liebe" (Berl. u. Leipz. [Franks.] 1794, III.). Ueberhaupt fand Blumauer Rachahmer in Wenge, größtentheils aber schlechte. Einer der etwas bessern war Karl Andreas von Boguslawsty, geboren den 4. Rovember 1759 zu Muschliß bei Dels, gestorben am 21. September 1817 als Generalmajor und Borsteher der Kriegsschule zu Berlin. Wir haben von ihm: "Homer's Islade. Erster Gesang, travestirt von K — A — & B— a" (Leipz. 1787). Weit entsent von der Originalität und reichen humoristischen Aber Blumauer's sind einigermaßen doch Wis und Talente zur Satire derin

<sup>\*)</sup> Allgem. Lit. Z. 1785, II. 122 f. 1788, I. 698 ff. Gruber, Wörter buch zum Behufe der Aefthetik I. 1, 684 ff. Jördens I. 102 f. VI. 565 ff. Schiller (Werke 1828) XVIII. 277. Gofethe (Werke 1830) XXXII. 177. Weimarisches Jahrbuch für beutsche Sprache, Litt. u. Kunst V. 186 f. Dazu mein Werk I. 2, 856 ff.

ertenntlich. Das Silbenmaß ist dasselbe wie in der Aeneide. Uebrigens ist der 1. Gesang nicht vollständig travestirt, bricht vielmehr gerade da ab, wo man nach der Fortsetzung am meisten verlangt. Aus dem Eingange folgende Probe:

1.

homer, ber, wie ihr Alle wisit, Ihr Eblen in bem Bolte, Ein sehr berühmter Dichter ist, Wie zum Exempel Schmolke, Schrieb zur Erbauung seiner Zeit Viel Verse, die sogar noch heut Als Opium uns dienen.

2.

Er schrieb ein Marchen: Flias,
In vier und zwanzig Büchern;
Zwei Dupend Bücher, ohne Spaß,
Das kaun ich euch versichern.
Zwei Dupend netto, wohl gezählt —
Und hab ich in der Zahl gesehlt,
So will ich Combab heißen.

3.

Er hat so seinen eignen Plan, Und schreibt nach eigner Sitte; Fängt nicht bes Ding vom Gie an, Führt uns gleich in bie Mitte; Ein Andrer hatt' es nicht gethan, Und sicher that es unser Mann Horazen zu gefallen.

Sehr in's Anfängerische und Platte ging Benedict Joseph Maria Koller, ein als Illuminat viel verfolger, von Blumauer allein unterstützter Rechtsgelehrter, zulett Auditeur in Linz (1769 — 1798): "Hertules, travestirt in 6 Büchern" (Wien 1786. Die von Jördens I. 104 angeführte Ausgabe Franksturt u. Leipz. 1794 ist mir nie zu Gesicht gekommen). Mangel an Feinheit, gefälliger Laune und geschmeidiger Versissication drückt die: "Batrachaetomachia: Die Froschiade, enthaltend die blutige und muthige Schlacht der Frösche und des Adlers; oder des Homerus Krieg der Mäuse und der Frösche travestirt" (Rimwegen [Wesel] 1787), und ebenso: "Ovid's Heldenbriefe, nach Auswahl travestirt" (Leipz. 1789). Eberhard Friedrich Hübn er

(I. 2, 447) metamorphofirte Dvid's üppigen Big, schone poetische Sprache und lebendige Darftellung in mafferige Scherze, profaische Reime und matte Erzählungen in: "Berwandelte Dvibische Bermandlungen, ad modum Blumaueri, mit Anmerkungen" (Stuttg. 1790 - 1794, IV.). Beifallswürdig bingegen travestirte Rulleborn ben erften Gefang ber Obnffee ("Bapiere aus Benoch's Nachlaß, herausgegeben von seinem Better", Zullichau 1792, 11. St.). Runft- und reiglos fcbrieb Rarl Diefenbach: "Travestirte Kabeln des Bhadrus" (Frankf. a. M. 1794). Und ein gang elendes afterwißiges Machwert, bag fein Borbild einzig und allein durch Robbeit und Schmuterei zu überbieten bemubt war, ift: "Homer's Iliade, travestirt nach Blumauer" (Leipz. u. Beigenf. 1796 - 1798, III); wogegen man bedauern barf, daß Friedrich Chriftoph Beiger in feinem: "Aeneas ber Fromme" (o. D. 1798, bann mit Beränderungen in Matthisson's Inrischer Anthologie XV. 176 — 190) blos den erften Gefang ber Birgilichen Aeneide parodirte. Anrenhoff mard indirect burch Wieland zur Parodie bes Ariftophanes in ber "Alcefte" veranlast (Wien 1782, Werke, Wien 1803, IV. 223 - 287). Bon kleinen Umgestaltungen klaffischer Dichtungen bebe ich Thümmel's Travestie ber Nabel vom Actaon (Leipz. Musenalm. 1773, 58), Sölty's travestirte Fabeln von "Narcif und Eco" und "Philemon und Baucie" (ebd. S. 209), die Parodie ber britten Dde im zweiten Bnche bes horaz im "Taschenbuche für Dichter und Dichterfreunde" (1774 I.) und von Alringer bie folgende Barodie von Horagens vierter Dbe des zweiten Buches hervor.

> Ein Stubenmabchen liebest bu; Deß schamst bu bich; lieb immer zu! Dem Ajax und bem Eisenfresser Achilles ging es auch nicht beffer.

Mit Atreus Majoratsherrn stund Es eben so; bes Stolzen Mund Bard unter bem De Deum Schießen Schon wässrig nach Cassanbrens Kuffen:

Nachbem in's Gras Helb Hector biß, Die Garnison ben Wall verließ, Und man, so sehr auch Priam siennte, Die Bestung Pergamus berennte. Bahr ist's, Atritens Liebste war Stiftmäßig und Aebtissin gar. Doch Ilion war eingenommen, Was mocht ihr da ein Stammbaum frommen?

Man weiß, wie schnell Fortuna weicht; Dein blondes hannchen ist vielleicht (Wer kann die Möglichkeit bestreiten?) · Ein Echappé von Ebelleuten.

Denn ber Canaillepobel ift Ein Mabchen, bas umfonft bich fufft, Gewiß nicht fahig auszuheden; Da muß was Anbres brunter steden.

3ch hoffe boch, bu argwohnft nicht, Daß hannchens Schönheit mich besticht; Mit vierzig Jahren auf bem Ruden Kann man auf Schönheit talter bliden.

Gleim's "Oben nach dem Horaz" (Berl. 1769) sind zum Theil Parodien, doch ohne Genialität und selbst ohne die rechte technische Kunst. Ganz im Charakter der Travestie hält sich auch Bürger's Romanze von der Prinzessin Europa.

An englische und frangofische Dichter magten fich die Deutschen nur wenig, und taum ift es ber Muhe werth von ben einschlägigen Bersuchen etwas namhaft zu machen. Rarl Lubwig Gifete, Gohn bes Nicolaus Dietrich Gifete, geboren ben 21. Buli 1756 ju Quedlinburg, eine Beit lang Schausvieler in Bien. bann Professor der Naturgeschichte zu Dublin, endlich bevernscher Rath ju Gludeburg, gestorben 1825, fcbrieb: "Der traveftirte Samlet; eine Burleste in beutschen Knittelversen mit Arien uud Choren" (Wien 1798). Shakespeare's Macbeth (Aft IV. Sc. 1.) in ber Efchenburgichen Uebersegung biente einem Ungenannten ju einer abgeschmadten Barodie über "die Runft Faltsche Tafchenbucher zu machen" im Berliner "Archiv ber Zeit" I. 121 f.). Boltaire's Jungfrau von Orleans erhielt brei Travestien, eine von dem Pfeudonymus Ritter Fas (Rom [Prag] 1791. 1794) und zwei von Ungenannten (Paris? 1787 in 16 Gefängen, und Neugallien [Leipzig] 1793, n. A. ebb. 1810 in brei Buchern). Es ift überfluffig fich bei ihnen weiter aufzuhalten.

Anders steht es um die deutschen Dichter. Beinahe fein einziger von hervorragender Bedeutung ift ohne spottende Rach-

bildung davon gekommen, und felbst Boeten niederen Ranges faben fich berweise behandelt. Wir beschränken und bier auf das hauptfächlichfte oder Bemerkenswerthefte. Gin paar Auftritte aus Johann Elias Schlegel's Trauerspiele hermann murben im "Neuesten aus der anmuthigen Gelehrsamkeit" (1751, I. 439 ff.) parodirt. Sagedorniche Gedichte parodirten Ramler ("bie verliebte Bergweiflung"); Bermann Abolf Sille, Regierungerath zu Rinteln (1720 - 1777) im "Neuesten aus ber anmuthigen Gelehrsamkeit" ("Stolzer Schonen Grausamkeiten" ac. 1759, VI. 458 ff.); Symmen in feinen "poetischen Rebenstunden" (Berl. 1771 G. 25 ff. ber Greis - ber Jungling), und Raftner, in den "vermischten Schriften" (Altenb. 1783, I. 207 ff.). Bon Saller's Gedichten parodirte Lamprecht die Dbe auf die Emigfeit in Schwabes' Taschenalmanach (I. 1, 164) mittelft einer "unvollkommenen Dbe über ben Wein und die Liebe;" die "Beluftigungen bes Berftandes und bes Biges" (1741, S. 44 f.) ben Anfang ber Dbe über die Ehre; Dreper bas Lied auf bas Absterben feiner Mariane. Die treffenbste Barobie bichtete ber bereits genannte pseudonyme Pater Ignatius Rivero (1, 2, 210) auf Saller's "Doris", worin er feine Braut, Mariane Buf, jur Liebe aufforderte. Diese Umtleidung Rivero's ist genau so unbekannt geblieben ale bie bereite mitgetheilte Farce, welcher fie nebst etlichen andern Gebichten angehängt worden, und ihre Biedergabe deshalb durchaus begrundet.

Barobie auf Baller's "Doris".

Des Biffens Licht hat sich verbuntelt; In Deutschland gegen Norben bnntelt So manch Romanenbichstelein. Des blaffen Mondes Siegwartshörner Beleuchten alle Schlummerkörner, Die die Romane auf uns streu'n.

Komm, Wieland, komm zu jenen Buchen, Da wollen wir Waldphrynen suchen, Um Attisch Salz auf sie zu streu'n; Ja wohl, der Hauch von Göeth'es Schriften Kamn hie und da ein Herz vergisten, Endloser Liebe sich zu freun.

In gruner Racht belaubter Baume Gerath in fürchterliche Traume

Ein liebewallend Werther-Herz; Es irrt in schweisenben Gebanten, Sein Wahewiz kennet keine Schranken, Und treibt mit Blei und Pulver Scherz.

Sprich, Goethe, wollt'st bu nicht im herzen, Du hattest nie erwähnt ber Schmerzen Die süßer sind als alle Lust? Und hatt'st von Werthern nicht geschrieben, Bom blauen Frack, von Lottens Lieben, Und wie sie sank an seine Brust.

Als Ricolai sich befragte, Und ein Begriff zum andern fagte: Wie wird mir boch, was les' ich hier? Schrieb er geschwind zu Werther's Leiben Als Gegengist auch seine Freuben; Und bas gesiel ben Zürchern schier.

Bum Glude regte sich bie Tugenb Bum Besten unfrer lieben Jugenb Im typographischen Gesicht. Der Jüngling liest's und wird gelenker, Und wird nicht mehr sein eigner Henker Indem er nach sich schieft und sticht.

Run, Deutschland, richte beine Blide Auf bein possierliches Geschicke Dem nur Romane noch gesehlt. Bas willst du dir bein Glud mißgönnen? Du wirst dich doch nicht retten können: Wer ist's, ber ihre Zahl uns zählt?

Das schönste Kind in seiner Blute Bekommt nun ein Romangemuthe, Worin ein schlaffer Mondsinn schleicht. Das sabe Zeug nimmt sie zu Herzen, Sie liebt bei Sternenglanz und Kerzen Den Ersten, ben ihr Aug' erreicht.

Romanegießer, last euch schreden! Mit Scham sollt' ein Stubent sich beden, Der Liebe lügt, sie nie gekannk. Bon Universitäten Dirnen Beiß er uns ein Geweb' zu zwirnen, Dem lauter Unfinn ausgebrannt. Wie kann so ein Roman euch rühren? Wie könnt ihr babei Wonne spüren? Da boch ber Autor nichts gebacht. Nach manchem bummen Fehlgeschicke Kommt endlich von Paris zurücke Ein Kerl, ber lustig sich gemacht.

Wenn nun die Schöne sich ergeben, Kommt wol noch ein empfindelnd Leben Bon Mondenschau und Freud' im Wald. Bevölkrungsbrang des treuen hirten Krönt dann mit Jungen und mit Myrten Gottlob das theure Werklein bald!

Ber meint, er wollt's mit Kritik zwingen, Mit Spott und Recensentensprüngen, Bleibt ein und allemal getäuscht. Ein Schöpser nur des wahren Schönen Kann mit den Musen uns versöhnen, Richt einer der bloß Tadel treischt.

In Raftner's Parodien ju Borlagen ber genannten brei Dichter ift befremblich genug von Auffindung eines gludlichen originellen Gegensages ober einer frappanten Achnlichkeit, Die ben fremden Berfen neue und wo möglich scherzhafte Bebeutung verliehen hatte, wie man bei ber wißigen Disposition ihres Berfaffere erwarten follte, nichte ju fpuren\*). Christian Felig Beige erhielt in Friedrich Gedide einen Barodiften, ber aus ber komischen Oper: "die Jago" die Arie: "Mein lobt mir doch nur nicht die Nacht" zc. umftimmte (f. F. Gebide, eine Biographie von F. horn S. 228). Aus Ramler's Dichtungen parobirte ber weimarische Geheimrath und Oberhofmeister Fried rich Sildebrand Freiherr von Ginfiedel (1750 - 1828), binreidend bekannt aus feinem Umgange mit Goethe und Schiller, die Dde "an den oesterreichschen Fabius" (Daun) unter der Aufschrift: "An eine tugendbelobte zuchtige Jungfer, welcher in ihrem Alter etwas Menschliches widerfuhr" im Almanach der Deutschen Musen für 1775 (G. 187 ff.), später (1779) in seiner Posse "Orpheus und Euridice" Bieland's Singspiel "Alceste"; Andreas Baupfer. Professor der Philosophie zu München (27. Dez. 1747 - 1.

<sup>\*)</sup> Bgl. A. Bode' Auffat in Brut' literar.:biftor. Tafchenb. VI.

Juni 1795), das Lied "an die Ronige" in der fehr schneibenden Dbe "auf die Inquisition," welche bei ihrem Bekanntwerden burch ihre Rubnheit tein geringes Auffeben erregte (im Tafchenbuche für Dichter und Dichterfreunde VIII. 147 ff., einzeln Runchen 1777, in 3. veranderter Ausgabe ebb. 1780); bas "deutsche Museum" (1788. I. 374 ff.) Die Dde "auf Die Geburt bes Konige von Preugen, Friedrich Wilhelm II." Falt bie Cantate: "ber Tod Jefu" in seinem Taschenbuche fur Freunde bes Scherzes und der Satire (1799 S. 153 ff.) mit: "Rambach, eine Trauercantate." Aus Burger's Dichtungen parobirte Blumauer bas Trinklied: "Berr Bachus ift ein braver Mann" 2c. mit: "berr Bacchus ift ein schlechter Mann, ein schmut'ger grober Bengel" ac. (Werte Leipz. 1801, IV. 132 ff.); ein Anderer baffelbe im Taschenbuche für Dichter und Dichterfreunde (I. 140 ff.); ein Dritter "bas Mabel, bas ich meine" zc. mit: "Die bere, die ich meine" ac. in der Göttinger Blumenlese fur 1779; Ratichty bie Beiber von Beineberg unter bem Titel: "Burger's Beiber von Beineberg im modernften Geschmad hegametrifirt und stylistet, mit klaffischer Sedulität emendirt und fastigirt, durch gabl= und lehrreiche fritische Gloffen locupletirt und illustrirt, und jum Rugen und Frommen angehender Musenpfleglinge bublicirt und promulgirt von bem Scholiaften ber Strigeliade" (Bien 1799). Den 3med biefer launigen Dichtung gab ber Scholiaft felber in ber erften Rote feines angehängten fpaghaften Commentare an. Jeder nur einigermaßen aufmerksame Beobachter ber bamaligen schönen Literatur muffe mahrgenommen haben, daß die Metrit der alten Griechen und Romer die Reimschmiedetunft unfrer barbarischen Boreltern, besonders in den neunziger Jahren auf beutschen Grund und Boben beinahe ganglich ver-Inspirirt von einer rühmlichen Someromanie dranat habe. batten einige vaterlandische Lieblingejunger des gottlichen Phobos Apollon bas Geschäft ber Germanisirung bes Begametere und ber Organisirung ber Statuten ber Grammatit nach jeweiligen Bedürfniffen ber Profodie fo gludlich betrieben, ut sibi nemo speret idem. Indessen sei doch immer zu bedauern, daß durch biese plogliche Revolution manche beliebte Producte ber bisberigen Anhanger bes Reimzwanges, benen man, wie Sageborn, Wieland, Ug, u. a. m. einiges poetisches Berdienst nicht abzusprechen vermoge, für bie leselustige Coataneitat und Posteritat auf immer

verloren sein sollten. Um nun dies, so viel an ihm läge, zu hindern, folge er dem ihm in einer genialischen Stunde vom Dämon des guten Geschmads geoffenbarten Beruse, den gessammten verlegenen Reimwaarenvorrath unserer klassischen Musen-priester dem Geist des Zeitalters gemäß umzuarbeiten. Zur Probe wird dann eben die Umgestaltung jener Bürgerschen Romanze geliesert. Es war damit besonders auf Rachbildung der Manier und Sprachbehandlung in Boß' Homer und Goethe's Hermann und Dorothea abgesehen. Unter andern wird die in beiden Werken häusige Stellung des Adjectivs hinter dem Substantiv zum oestern parodirt, welche bei dem, der dies Wagestüdzuerst unternommen, keinen geringen Heldenmuth vorausgesetzt hätte. Wie Bürger's Berse verhezametert wurden, mag man aus Folgendem erkennen:

Sorcht nun, mas fürber geschah, als bie Gottin im Safrangewand tam! Weit auf that fich bas Thor, bas nachft', und, beim Wolfenversammler! Jebes ber Beiblein enttrug fein Mannlein rudlings im Sade. Mancher Gunftling bes hofs vermaß fich zwar ber Bereitlung Solder Arglift; jeboch Conradus ließ weber verbreb'n noch Deuteln fein taiferlich Bort. "Bortrefflich!" begann er, "vortrefflich! Ware boch nur so bieberes Sinns auch unfere Hausfrau!" Sprachs, und ließ, mit bem trefflichen Bolt Weins: bergischer Abfunft Reblich, nicht truglich verfohnt, jest ben Beibern bereiten ein Bruntmahl: Lieblich erklang ber Geige Geton und ber Schall ber Trompete. Jeglicher bot er bie Sanb jum fohlenbeftugelnben Reigen! Rach ber Genoffin bes Betts bes Meifters ber Burger verschmäht' er Auch mit nichten bes Binbers ber Besen Gemabel, die holbe.

Außer andern Anmerkungen zu dieser Stelle glossirte der Scholiast über die Worte: "redlich nicht trüglich", ein unzeitiger Rlügler, welcher fie etwa für einen albernen Pleonasmus erklären wolle, mochte es ihm nicht verargen, wenn er ihn mit dem Zurufe des "Bölkerfürsten Agamemnon" abfertige:

halt bu; rege bich nicht, und bor' auf Underer Rebe, Die mehr gelten benn bu!

Er solle, um sich zu überzeugen, daß Paraphrasen dieser Art wahre homerische Schönheit seien, nur folgende Stellen aus der verdeutschten Ilias (Bossens) lesen:

Kleiner und nicht so groß wie der Telamanier. Ajas. (II. 528.) Einer That gebent ich von Alter her, nicht von neulich. (IX. 227.) Nun ist nahe der Tod, der schreckliche, nicht mir entfernt noch. (XXII. 300.)

Auch Robebue parodirte die Beiber von Beinsberg, namlich ale Satire auf einige Damen-Weimare; er schätte fie felber gar nicht mit Unrecht ale eine feiner witigften Producte, bas ihm freilich starken haß zuzog. Auf Klopstod's Dbe an ben Menfchen bichtete Michael Reinede bie ichale "Dbe an ben Menschen" (Kratbusch 1753, im Neuesten aus ber anmuthigen Gelehrsamkeit 1753 G. 387 ff.); die Ode an den Ronig parodirte und imitirte C. M. Briebft mit einer "Dbe an den Brautigam" und "an den Odenmeister" (im Reuesten aus der anmuthigen Gelehrsamkeit 1752, 476 ff.); ju feiner nachbildung bes berühmten Stabat mater ichrieb mit flaviermäßiger Behandlung ber Sandnichen Musik ber talentvolle Tonseter und Metastafio-Renner Johann Abam Siller (1728 - 1804) eine Baro-Die (Leipa. 1782). Jedermann befannt ift Solty's petrarchische Bettlerode: "Wenn in leisen Sutfilgfodden meine braune Truschel geht" ic. (zuerst im Almanach ber beutschen Musen für 1779 G. 237 f.) auf Johann Georg Jacobi's Lied: "Wenn im leichten hirtenkleibe mein geliebtes Madchen geht" (Berke II. 194). Ewald Christian von Rleift's Nachahmung der Horagis ichen Dbe "Donec gratus eram tibi" etc. paroditte unter ber Aufschrift "Thyrsis und Lespia" Johann Adolf Friedrich von Gengtow auf Dewig, weilend medlenburg-ftreligscher Obertammerjunter (1712 - ?) in feinem "Bersuche in kleinen Gebichten" (Leipz. 1758 G. 197 f.), welche wie die fpatern Sammlungen (Leipz. 1759. 1761. Greifswalde 1771) von feiner geringen Fähigkeit für den Scherz mannigfache Probe ablegen und uns nach ihrem Geschmade stellenweise in die Blutezeit der Werlhof, Drollinger und Conforten verfeten. Bahrhaft toftlich traveftirte Friedrich Bernritter Miller's Rloftergeschichte "Siegwart" unter bem Titel: "Siegwart ober ber auf bem Grabe feiner Geliebten jämmerlich erfrorene Rapuziner. Gine abenteuerliche aber mahrhaftige Mord- und Rloftergeschichte, Die fich vor etlichen Jahren im Fürstenthum Dettingen mit eines Amtmanns Sohn und eines hofrathe Tochter aus Ingolftadt jugetragen. Der driftlichen Jugend zur Lehre und Ermahnung in Reime gebracht und abzusingen nach bem Lied: "Bort zu, ihr Junggefellen zc." (o. D. u. D. Mannh. 1777). Sier find bie wefentlichen Umftande der Millerschen Geschichte reproducirt und babei fortlaufend die Seiten jenes Romans angegeben, worauf fie fich beziehen. Daß diese Travestie allenfalls auch gang auf Werther's Leiden von Goethe angewendet werden konnte, ift aus folgenden Strophen erfictlich:

> Ihr eble, weiche Seelen: Berschmäht mein Büchlein nicht, Und lasset euch erzählen Die neue Klostergeschicht:

Bon einem seinen Anaben, Der Kaver Siegwart hieß, • Aus einem Dorf in Schwaben, Das an die Donau stieß.

શ્રા. 1.

BI. 1.

Sein Bater aß gern Trauben, Bl. 96. Und war mit einem Wort: Ein Mann von Treu und Glauben Und Amtmann in dem Ort. Bl. 1.

Sonst hatte noch ber Bursche Ein zartes Schwesterlein, Mit ber er in Discurse Sich gar zu gern ließ ein.

Das Mädchen hieß Therese, Bl. 82. Und ware ganz Ratur, Aß kalte Milch und Kase Bl. 90. Auf seiner Gartenstur. Las Aepfel auf und Birnen, Blieb stets bei gutem Muth, Und blieb ben Officieren Bon gangem Gergen gut.

**Bl.** 9.

Las gern die Messiade Bl. 175. Und andre Dichter mehr, Und meint', es ware Schabe, Bl. 376. Daß Kleist gestorben war'! u. s. w.

# Bum Schluß heißt es:

Seib Jünglinge gerühret Bon dieser Klostermähr', Doch, daß ihr nicht ersrieret, So folget meiner Lehr':

Legt lieber euch in's Bette In eures Mabchens Urm, Als auf die Grabesftatte; Dort liegt sich's noch so warm.

Eine unanständige Barodie von Rarl Wilhelm Brumben's "Minerva, erftes und zweites Opfer", beren Titel fogar fich schidlicherweise kaum andeuten lässt, sind Johann Friedrich Schinf's: "Rleine ober poetische Sch .... reien, erstes und zweites b...den" (1778). Leider fanden fie viel Gunft, daß man fie an zwei Orten nachdrudte. Gine swiftsche Parodie auf "Dortdens Reise" erschien anonym und ohne Drudort (1775) unter bem Titel: "Reisen eines Papagei von Wehnde nach Bovender und wieder jurud"; vorzuglich humoristisch ift darin die Definition, welche ber Bapagei unterwegs von einem Schulmeifter erhalt, mas ein Badagog sei. Rach der Borrede murbe die 16 Seiten umfassende Dichtung in blos 48 Ezemplaren abgejogen. Johann Chriftian Rruger parobirte fein eigenes Lied: "Jomene auf ben Daphnis" (Poetische Schr. Leipz. 1763, I. 46) in dem barauf folgenden "Daphnis auf Jomenen" (S. 49). Burmann traveftirte Duchler's "Lob ber blauen Farbe" (im neuen Berliner Musenalmanach für 1795). Schiebler's Seite 122 ff. abgedruckte Romanze "Barlefin und Colombine" ift jugleich bas Baroli auf Raspe's "hermin und Gunilbe". Die bei Meusel VIII erwähnte Parobie von Beda Mayr's. "erftem Schritte;" ferner bie "Parodien" (1785) von Beinrich

Gottfried von Bretfchneiber, und "die Maufeabe in gehn Gefängen", Traveftie von Ignag von Krafidi (1790) find mir nicht weiter bekannt. Die meisten Barobien und Travestien ergingen über Schiller's und Goethe's Dichtungen, weniger aber in ber jest behandelten als unserer Darstellung noch bevorstehenden Beriode. Indem wir und also Bervollständigung vorbehalten, sei von bem ersteren vorläufig bemertt, daß sein Lied an die Freude in der Camera obscura von Berlin (I. 25), Die Kunftler unter bem Titel "bie Krieger" in ben Beitragen jur Geschichte ber frangofischen Revolution (2. St.), Die Borte bes Glaubens unter ber Aufschrift: "Gin Wort, feins von Schillers brei Worten" von Johann Chriftian Bermann Gittermann, Prediger ju Emden (1768 - 1834, wieder abgebrudt in Bolig' praftischem Sandbuche gur Lecture ber beutschen Rlaffiter III. 495 f.), und das Reiterlied aus Ballenfteins Lager von Falt (aufgenommen in Solbrig's Almanach) parobirt wurden. Auf Goethe's "Stella" trumpfte ein Ungenannter: "Stella, ein Schauspiel fur Liebende von J. 2B. Goethe. Sechster Aft. Der moralischen Gerechtigfeit halben" (Altenb. 1776, mit fortlaufenden Seitenzahlen der Driginaldichtung), irrthumlich Friedrich Ricolai zugeschrieben. Dem Jahrmarftefest ju Plundersweilern und dem Liede aus Wilhelm Meifters Lehrjahren: "Rennst du das Land, wo die Citronen blub'n?" seste Falt zwei Parodien in feinem Tafchenbuche fur Freunde des Scherzes und ber Satire (1798, 43 f. 1801, 307 ff.) entgegen; bemselben Liede Friedrich Gedide: "Un den Berlinischen Montageclub bei feiner Jubelfeier (f. F. Sorn's Biographie 244 ff.); hermann und Dorethea travestirte der Berfaffer der von uns noch zu besprechenden "Gigantomachia" (Berl. 1801). Bon Goethe felbst besigen wir ein etwas unreifes jedoch barmlofes, und von dem Betroffenen allgu empfindlich aufgenommenes parodiftisches Gedicht auf Clodius Luftspiel Medon oder Die Rache des Weisen, das aber jum Theil auf Mitwirkung seis nes muntern Landsmannes Johann Abam horn tommt und bekanntlich wider feinen Willen und zu feinem Berdruffe gedruckt wurde (Leipz. 1767).

Manches ist anderwarts in die Parodie und Travestie gestellt worden, das sich in keiner Beise hineinbequemen will; Manches haben wir, strengerer Begriffsscheidung gemäß, in den gelegentlich der beiden ersten Theile unseres Werts burchmandelten Gebieten ber Satire abgehandelt, ober hatten es bort und an teinem andern Orte abhandeln muffen. -

Unter Accomodation nun, diefer Abzweigung ber Barobie und Travestie, haben wir die contrastirende Anwendung befannter Aussprüche, als Bibelftellen, Sprüchwörter, allgemeine Rebensarten und bergleichen auf fich felbst ober einen Andern und beffen Buftand zu verstehen, mas bisweilen nur in ernster Absicht geschehen, immer aber eine tomische Wirtung erzeugt. überfette Jemand in bes Demofthenes Reben bie Ansprache: "Ihr Manner von Athen!" durch "Messieurs"; Andere gaben ben Kirchenvätern das Prädikat "Monseigneur". Wo in jene Anwendung die Romit absichtlich eintritt, erscheint fie beständig ale Burleete, beren consequente funftlerische Durchführung aber ohne Umschlagen in ihr negatives Gegentheil ungemein schwierig und auch niemals gang gelungen ift. Faft immer finkt bier bas Romische in matte Unerträglichkeit, und man barf es eben nicht beklagen, daß sich überhaupt nur Benige in der fraglichen Manier versuchten.

Aus gegenwärtiger Zeitscheibe ift blos ein einziger Schriftfteller ju nennen, von dem fich behaupten lafft, daß er die burledte Accomodation, und zwar einzig durch Berwendung ber alttestamentlichen Bibelbiction, mit bemerkenswerthem Erfolge und nebenbei feltsamer Unermudlichkeit gepflegt habe, nämlich Chriftoph Gottlieb Richter, geboren am 7. (nicht am 17. ober 12.) September 1717 (nicht 1716) ju Rurnberg, gestorben am 23. September 1774 ale Licentiat ber Rechte und Abvotat in seiner Baterftadt. Er schrieb (ftete ohne seinen Ramen): "Die Bucher ber Chronita von den Kriegen der Frangosen mit Therefia" (Brag? 1744); "Die Bucher ber Chronit ber Ronige von Engelland" (o. D. 1744. Mit Erweiterungen nachgebrudt Elbing 1786); "Chronika ber Königin ju Ungarn und von ber Schlacht bei Dettingen" Frankf. u. Leipg. 1744); "Die Bucher ber Chronita Bergogs Rarl ju Lothringen" (Frankf. u. Leipz. 1744): "Die Bucher ber Chronifa Friedriche, bes Ronigs ber Preugen" (o. D. 1744); "Das Buch Josua, bes Erretters ber Königin von Ungarn" (o. D. 1745); "Chronita Johann Abolph's, oberften Feldhauptmanns des Königs Augusti III. in Polen" (o. D. 1745); "Jedithun's Geschichte ber Rinder von Preugen Deling, Gefd. b. tom. Literatur. I. 8.



und ber Rinder von Sachfen" (o. D. 1746); "Das Buch Mager, Sauptmanns bes Ronigs von Preugen, welches beschreibt ben Bug ju ben Franken bis gen Rurnberg. Beichrieben durch Nathan Maner, Schutjuden in Fürth bei Rurnberg" (Bindebeim? 1757 in 4., nicht 8. wie Klögel fälschlich angiebt): nebst bem folgenden das ichwächste feiner Broducte; "Die Gachfische Chronifa, bemertend, befchreibend, verehrend und verewigend die bewunderten Bolltommenheiten bes großen Friedrich August's, Königs der Republik Volen und Churfürstens ju Sachsen u. und die Rriege, welche wider ihn geführt hat der große Konig Friedrich von Preugen und Churfurft ju Brandenburg, in judischer Schreibart befördert von Martus Ephraim Med. Doct." (o. D. 1757); "Dbadja Affur, die Bucher der Chronita von den Rriegen, welche die Brandenburger, die man fonft nennet die Breufen, geführt haben mit ben Desterreichern" (Lenden? 1757); "Die Sistorie bes Kriegs zwischen ben Breufen und ihren Bundesgenoffen, von den Ginfallen in Sachfen an, bis ju bem 20. des Monats Thebeth im 5518. Jahr nach Erschaffung ber Welt, wie solche beschrieben hat R. Simeon Ben Joarchi, im Jahre ber Chriften 1758" (o. D.); "Naron Mofes, Die Bucher ber Maftabaer, welche handeln von den Kriegen, so geführt hat Friedrich Ronig von Breugen mit Therefia, Ronigin ber Bobe maken" (o. D. 1760 - 62); "Lux Rebbi Afcher, Die Bucher Laudon, eines der oberften Feldhauptleute und Ritters Marien Therefien, Raiferin Konigin" (Brunn? 1762); "Geschichte ber neuern Thaten ber Belben unter den Kindern ber Frangosen, welche da waren Broglio, St. Germain und Dumoy" (o. D. 1762); endlich: "Die Bucher Salomo aus Mitternacht, welche enthalten die Thaten Friedrich's bes Größten, von Ruben. Ba-Berbreitung und Beliebtheit Diefer racbia." (Amsterd, 1770). brolligen hiftorischen Dichtungen forberten die fast aller Orten erfolgten Berbote ungemein. Dermalen find einige berfelben jur Geltenheit geworben.

Es ist die Fabel und die mit ihr verwandte, durchgehends auch in äußerlichen Zusammenhang versetzte kleine komische Erzählung, an welche wir uns jest wenden. Lestere unterscheidet sich von ersterer nur dadurch, daß ihre handelnden Individuen immer Menschen, nicht Thiere, Pflanzen, Steine, Personisicationen aller Art, Antropomorphismen und Mechanismen sind.

Die Fabel tann nicht von der ernften Literatur, fondern nur von der tomischen beansprucht werden, des absoluten Wider= spruche halben, ben fie verkorpert. Das Bedeutungelofe wird in ihr jum Bedeutenden erhoben, das Richtige jum Wichtigen, bas Selbstlofe jum Selbstbewufften, bas Unmögliche jum Doglichen, und man umgiebt es mit einer Wirklichkeit, die wiederum teine Wirklichkeit, blos Schein und Schimmer ift. Die Natur ber Dinge ift bort eine uns behaglich choquirende Unnatur, und wenn die contrastirenden Dinge in eine ernste ober erhabene Tendeng auslaufen, fo resultirt biefe ftete aus relativ spaghaften ober niedrigen Objecten, und die Große der Bahrheit, wenn fie auch nicht, wie fehr oft ber Fall, fich felber foppt, in Gelbst-Fronie verschwindet, springt immer aus einer lächerlichen Klein= heit der fie Suchenden hervor. Und endlich wird fie noch humoristisch burch bas barode Berhältniß ihrer Materialität ju ber entweder im metrischen Gewande oder in prosaischer Darstellung erscheinenden Form, welche entweder episch ober bramatisirend fein tann und ift.

Die Komik in der Wesenheit der Fabel ist zwedlos und zwedhaft; sie gehört theils der Kategorie der tendenzlosen Seinsart oder identischen Objectivität, theils der tendenziösen Modalität nach allen Richtungen an, und so ist es gerechtsertigt, daß sie neben der Parodie und Travestie ihre Stelle findet, nothwendig aber hinter derselben wegen ihrer größern Hinneigung zu den Erscheinungen der rein epischen Dichtung des modernen Stils.

Der Durchschnitte-Charafter der in sündflutlicher Masse cultivirten Fabel ist der des Läppischen und Dummlichen mit

Digitized by Google

ber Flitterung des Würdigen und Klugen. Als Dichtungsart ist sie allergeringsügigke. Nichts bezeichnet sie mehr als einmal ihre vorzugsweise Beliebtheit in Kinderkreisen und den der Bildung nach verwandten Gesellschaftsschichten, zum andern, daß eine große Zahl Fabeln von den Dichtern gemacht wurde, welche sich und sobald sie sich dem Greisenalter näherten oder schon in diesem standen. Der Zeitpunkt der Abnahme der Fabeldichtung deutet eine wesenkliche Hebung der Bolksbildung an.

In der deutschen Literatur tauchte die Fabel bereits im Mittelalter auf, unter dem Namen dispel (Beispiel), während die Thiersabel, z. B. Reinese Fuchs, als maere bezeichnet wird. Die erste Sammlung fällt in das 13. Jahrhundert. Allein erst im achtzehnten Jahrhunderte tritt ihre Blütezeit ein. Reue Bahnen eröffneten und wandelten die deutschen Fabulisten streng genommen keine. Sie lehnten sich an vorhandene Muster, waren theils getreue, theils variirende Nachahmer, theils erstlärte, theils verschwiegene Ueberseper. Diese Muster sind erstlich die äsopischen Fabeln des Phädrus, deren Eigenthümlichseit in schmuckloser Einsacheit der Erzählung, Kürze, ungemeiner Leichtigkeit des Ausdrucks und heiterer Sittenlehre besteht. Borzügliches und Berdienstliches wollte schon Kom darin nicht erstennen, weshalb Phädrus klagt:

Quid judicare cogitet livor, modo Licet dissimulet, pulcre tamen intelligo; Quicquid putabid esse dignum memoriae Aesopi dicet; si quid minus adriserit, A me contendet fictum quovis pignore; Quem volo refelli jam nunc responso meo: Sive hoc ineptum, sive laudandum est opus, Invenit ille, nostra perfecit manus.

In der That darf ihm zum mindesten Beredlung des Stoffes nicht abgestritten werden. Andere richteten sich nach den Franzosen, vielsach nach La Motte und vornehmlich Lafontaine, der seinen den vergessenen Dichtungen des Mittelalters entnommenen Stoffen größere und spannendere Ausdehnung gab; Einige nach den Briten, besonders Gan; Wenige gingen auf ältere deutsche Borbilder, wie Burkard Waldis, wo er nicht den sogenannten Aesop und spätere Publisten anborgt, zurud.

Der erfte erträgliche Kabelbichter ber Zeit, von welcher wir reden, ift Sageborn. Wir verfennen nicht die freie und geicbidte, oft mit gartem Runftfinne und bedachtiger Buchtigkeit angestellte Nachbildung bes Aefop-Phadrus, Ruisseau, Oldham, Leftranges, La Motte, Lafontaine u. A.; wir konnen und aber auch nicht ber geschwäßigen Breite verschließen, welche in mancher Erzählung alle sonstigen Annehmlichkeiten verbirbt. ("Berfuch in voetischen Fabeln und Ergablungen", Samb. 1738., vermehrt mit einem zweiten Buche 1752, "Berte", Samb. 1800, 2. Theil). Bleichzeitig tam ber hirschberger Conrector Daniel Stoppe (1697 - 1747) mit "Neuen Fabeln" (Breslau 1738, 2. Th. 1740), die ihm den Ramen des deutschen La Motte eintrugen, ba feine Stoffe größtentheils auf eigner Erfindung beruben. Damit ift jedoch auch fein Ruhm erschöpft, benn in der Darstellung ift er weber selbstständig, noch gerundet, noch fein. Sageborn brangte ihn bald gang in den Schatten. im Gefchmade bes flaffischen Alterthums noch bes Drients noch ber Neuern follen die 39 Fabeln bes "deutschen Lodmann" (Salle 1739) sein, welche gleich nach ihrem Erscheinen unterbrudt murben und bermalen ju ben Raritaten gehören. "Der beutsche Aesop, 324 Fabeln in Reimen" tamen als Wochenschrift beraus (Ronigeb. 1740 - 43); Berfaffer foll Johann Georg Bod aus Königsberg, Professor ber Dichtfunft baselbft (1698 -Gegen ihre Manier lehnte fich Stoppe auf. Trillert's Fabeln (1740, zweite Sammlung 1750) wurden, wie wir icon wiffen, bas Signal ju bem Kriege zwischen ben Burichern und Leipzigern (f. I. 1, 144 f.). Erftere festen neben ihren eigenen Anfichten "ein halbes hundert neuer Fabeln" bes Buricher Landedelmannes Johann Ludwig Mener von Knonau "mit einer Borrede von Bodmer entgegen (Burich 1744. 1745. 1757. 1767. 1771. 1773). Gin Ungenannter (3. 2. F.) stellte "die Thorheit der verderbten Belt in (20) neuen Fabeln" (Gorau 1745) vor. Johann Michael von Lo en verdeutschte Kabeln des Fenelon (Ulm 1745, II). "Poetiiche, jur Tugend und Borfichtigkeit leitende Fabeln" (1748) lieferte ber Rintelner Professor Johann Nicolaus Funt (1693 - 1777), pfeudonym Christian Wahrmund und Infanber. Das meifte, keineswegs auffällige, indeg hochft lacherliche Blud machte Bellert; fein Ruhm ift hauptfächlich auf feine

Fabeln gegründet (Leipz. 1746/48 und seitdem fast unzähligemal, in's Frangofische, Italienische, Russische, Polnische, Danische. Sollandische, Lateinische und Sebräische übertragen), welche er für Diejenigen bichtete, die, nach seinen eigenen Borten, nicht viel Berftand besigen, wozu zwei Drittel aller Menschen gehören. Und eben die gelungene Berechnung auf Mittelmäßigfeit der Begriffe und Bildung, der Befinnung und Befittung verschaffte ben Fabeln eine fo ungemeine Berbreitung. Im Uebrigen haben wir unfere Meinung über ihn bereite abgegeben (I. 2, 98). Sie ift hier zu recapituliren. fagen will ich mir noch eine Stelle aus Bof' Briefen an Brudner, weil fie mir uneigentlich zu fprechen ichier gang aus ber Seelege fchrieben: "Gellert ale Dichter betrachtet ift nicht viel mehr ale Schmolte. Bas find feine geiftlichen Lieder als compilirte Spruche? Geht die Rührung weiter ale fie Die gewöhnlichste Postille verschafft? Ich table Gellert nicht; er ift für feine Lefer nüglich, vortrefflich. Aber ich table bie, die ihm einen höhern Rang bes Genies anweisen, als er fich felbft, trok aller feiner Gitelfeit, angemaßt hat. Seine Lebrgedichte willft Du die Gedichte nennen? Gelbst unter ben Lehrgedichten fteben fie auf ber niedrigsten Stufe. Seine Rabeln - mer bat Aefor und Phadrus einem Somer, Bindar, Birgil nur von ferne an die Seite gesett? Seine Romodien, seine Briefe, feine Profa! - Ach, lag mich; ich will ja gern bem Bolt feinen Boben laffen, nur verlange nicht, daß ich niederfallen foll. Gellert mar ein guter, frommer Mann; ein guter Schriftsteller für Zeiten, wo Gottsched Alles war; aber burchaus fein Dichter. Gellert ichrieb leicht, aber nicht schon. Er nimmt von unfrer ftarten Sprache nur ben fleinen Theil von Worten, ben man gebraucht, ein frangofisches Buch (nicht zu überseben) zu paraphrafiren; nimmt leicht zu fassende Gegenstände, und gießt bann fein ewiges unausstehliches Baffergefchwät in foldem Ueberfluffe barüber, bag bie bumme Gitelfeit, bie boch auch gern viel und fonell verstehen ober lefen will, vollkommen befriedigt wird." Daffelbe Urtheil foll auch Klopftod gegen Bog ausgesprochen haben. Der Erfolg blendet immer den Troß, und so ward biefer Leipziger Professor bald bas Mufter, nach welchem Andere die fragliche Gattung bearbeiteten. Gang in feinem Sinne machte ber Coburger Professor Christoph Joseph

Sucro (1718 — 1756) "Bersuche in Lehrgebichten und Fabeln" (Halle 1747). An Scharffinn übertraf alle bisher Genannten Magnus Gottfried Lichtwer (1719 — 1783); Selbständigsteit hat er aber in Auffassungs und Darstellungsweise nur aus nahmsweise zu behaupten verstanden, wie auch die Leichtigkeit des Ausdrucks und Reinheit der Sprache nicht immer das Gespräge des Tadellosen tragen. Sehr beachtenswerth hingegen ift sein Reichthum an eignen, dem unmittelbaren Leben entsnommenen Stoffen. Einigen seiner Fabeln wird, besonders für die Kinderwelt, das Siegel der Unsterblichkeit von keiner kritisschen Macht abgelöst werden können.

#### Boreas unb bie Erbe.

Matt vom Blasen und vom Heulen Barf ber wilbe Boreas Sich bei Herkuls alten Säulen An das Ufer, in das Gras.

Kaum sieht ihn die Erbe schlafen, Als sie bei sich felber spricht: Eile beinen Feind zu strafen, Befre Muße hast du nicht.

Er ift's, ber in beinen Loden Defters wie ein Butrich schwarmt, Und oft Saufer, Thurme, Gloden, Dir an hals wirft, wenn er larmt.

Tellus war entzunbet worben, Es entbrennt ber alte Haß, Sie zerreißt von Sub in Norben, Und verschlingt ben Boreas.

Boreas erwacht mit Schreden' Und ift aufzustehn bemuht, Als er sich mit Sand bededen Und in Abgrund fturzen sieht.

Er geschwullt vor Born und Rasen, Blabt sich auf, pfeift, saust und brullt, Bis bas Schnauben seiner Rasen Die verschloff'nen Grufte fullt. Also mag ber Aetna brüllen, Benn er, nach bes Himmels Schluß, Erd' und Luft mit Glut erfüllen Und die Welt erschreden muß.

Selbst die Erbe seufzt und zittert, Bis der Nordwind stärfer drängt, Einen halben Bald zersplittert Und das Herz der Erbe sprengt.

Boreas fuhr ohne Schonen Ueber Berge, Walb und Stadt, Nach bem Lanbe ber Ciconen Wo er seine Wohnung hat.

Drauf bekam bie Erd' ein Zuden Und erbebte bann und wann; Niemand wolle mehr verschluden, Als er brauf verbauen kann.

Die Ragen unb ber Sausherr.

Thier' und Menschen schliefen veste, Selbst ber Hausprophete schwieg, Als ein Schwarm geschwänzter Gafte Bon ben nächsten Dachern stieg.

In bem Borsaal eines Reichen Stimmten sie ihr Liebchen an, So ein Lieb, bas Stein' erweichen, Menschen rasend machen kann.

hing bes Murners Schwiegervater, Schlug ben Talt erbarmlich schon, Und zween abgelebte Kater Qualten sich, ihm beizustehn.

Endlich tanzten alle Katen, Poltern, lärmen, daß es fracht, Bischen, heulen, sprubeln, fraten, Bis ber herr im haus erwacht.

Dieser springt mit einem Brügel In bem finstern Saal herum. Schlägt um sich, zerstößt ben Spiegel, Wirft ein Duzend Schalen um. Stolpert über ein'ge Spane, Stürzt im Fallen auf bie Uhr, Und zerbricht zwei Reihen Zähne: Blinder Eifer schabet nur.

### Der junge Rater.

Der Ausbund eines schönen Katers, Den Muth und Alter mundig sprach, Betam die Burde seines Baters, Und stellte Mäuf' und Ratten nach. Er folgte der gemeinen Weise; Des Räubers Sohn wird gern ein Dieb, Das Wölfchen fühlt des Wolfes Trieb, Ein junger Kater wünscht sich Mäuse.

Es that ber junge Herr so ted, Als wie ein and'rer Scanberbeg, Sein Hirn war voller Mäus' und Ratten, Die seine Klauen noch nicht hatten. Wer ihn gesehen haben mag, Der hätte wirklich sollen schwören, Dies sei ber Mäuse jüngster Tag, Die sich auf Deutschlands Boben nähren.

Die buntle Nacht bezog bas Lanb, Der Thau wusch bie bestaubten Fluren, Als unser Helb noch teine Spuren Des längstgesuchten Wildprets sand; Das Warten löschte sacht und sachte Des Katers erstes Feuer aus, Er sah und hörte teine Maus: Ein Ding, das ihn verdrüßlich machte.

Er saß und putte sich bas Kinn, Da schlich ein Wiesel bei ihm hin; Was suchst du? sprach der Kater leise; Ich suche, war die Antwort, Mäuse. D weh! soll ich mein Bischen Brot, Fing Murner heimlich an zu heulen, Mit einem schlimmen Wiesel theilen, So leid' ich endlich selber Noth.

Auf weffre Kundschaft sich zu legen, Kroch er bis auf bas Scheuernbach, Da flog ihm Jungfer Eul' entgegen, Schap! frägt er, bist bu auch noch wach? Ja! sprach bas schleichrige Gesichte, Ich warte bier auf ein Gerichte, Auf einen guten Abenbschmaus; Auf was benn, Kinb? auf eine Maus.

Die Antwort ärgerte ben Kater; Er steigt herab, sieht auf ben Mist; Da ist ein Jgel, ber was frist. Biel Glück zur Mahlzeit, alter Bater! Bas schmedt bir benn allhier so gut? Ein Mäuschen, sprach er, ist mein Essen; bas bu müsstest Kohlen fressen! Gebachte jener voller Buth.

Hier, feufzt' er, ist nichts mehr zu naschen, Fort, auf bas Felb! vielleicht tann ich Noch eine bide Felbmaus haschen; Mit dieser Hossung stärkt' er sich. Er tam auf's Felb, und traf im Geben Den Jucks voll Jorn und Rachgier an, Aus Reugier blieb ber Kater stehen, Und sprach: Wer hat dir was gethan?

O! ließ ber Juchs sich sluchend horen, Ich wust' ein volles Mäuseloch, Und bachte biesen Abend noch Es mit Bergnügen auszustören. Doch, als ich in dem Walde bin, So geht der Schelm, der Sperber hin, Und leert, so geht's mir, bas Geniste, Daß er davon zerbersten müste!

Sobalb ber Kater mit Berbruß Des Fuchses lette Worte hörte, So wandt' er traurig Kopf und Fuß, Damit er strads nach Hause lehrte. Uch! sprach er, wenn so viele sind, Die nach bem Mäusesleische streben, Mas hoff ich noch, ich armes Kind, Bon biesem Handwert auch zu leben?

Indem er also bei sich bachte, So fing er eine Maus im Gehn, Die ihn auf die Gebanken brachte, Den Mäusen bennoch nachzusteh'n. Er that in Kurzem Helbenthaten, Die Braris macht' ihn bick und sett; Es ging ihm, unter uns gerebt, Als wie ben jungen Abvokaten,

### Die feltsamen Menichen.

Gin Mann ber in ber Welt sich trefflich umgesehn, Ram endlich heim von seiner Reise, Die Freunde liesen schaarenweise, Und grüßten ihren Freund; so psiegt es zu geschehn; Da hieß es allemal: Uns freut von ganzer Seele Dich hier zu sehn, und nun: Erzähle!

Was ward ba nicht ergablt? Hört, sprach er einft, ihr wifft, Wie weit von unf'rer Stabt ju ben huronen ift, Elfhundert Meilen binter ihnen, Sind Menichen bie mir feltfam ichienen, Sie figen oft bis in bie Ract. Beisammen vest auf einer Stelle. Und benten nicht an Gott noch Solle. Da wird tein Tifch gebedt, tein Mund wird nas gemacht, Es tonnten um fie ber bie Donnerfeile bligen, 3wei heer' im Rampfe ftehn; follt' auch ber himmel icon Mit Rrachen feinen Ginfall brobn, Sie blieben ungestöret figen. Denn sie sind taub und flumm; boch läfft fich bann und wann Ein halbgebrochner Laut aus ihrem Munbe horen, Der nicht zusammen hangt, und wenig fagen tann, Db sie die Augen icon barüber oft verkehren. Man fah mich oft erstaunt zu ihrer Seite fteben, Denn wenn bergleichen Ding geschieht, So pflegt man öfters bingugeben, Das man die Leute figen fieht. Glaubt, Bruber! bag mir nie bie graflichen Geberben Aus bem Gemuthe tommen werben, Die ich an ihnen fab; Bergweiflung, Raferei, Boshafte Freud' und Angft babei, Die mechfelten in ben Gefichtern. Sie schienen mir, bas fowor' ich ench. An Buth ben Furien, an Ernft ben Sollenrichtern, An Anaft ben Miffethatern gleich.

Allein, was ist ihr Zwed? so fragen hier die Freunde, leicht besorgen sie die Wohlsahrt der Gemeinde? In nein! So suchen sie der Weisen Stein? Ihr irrt, wollen sie vielleicht des Zirkels Viered sinden? Nein! So bereun sie alte Sünden? Das ist es alles nicht. So sind sie gar verwirrt, Wenn sie nicht hören, reden susten, Roch sehn, was thun sie denn? Sie spielen.

#### Der tleine Töffel.

In einem großen Dorf, bas an die Mulbe ftieß, Starb Grolms, ein Bauersmann. Die Wittme freite wieber, Und tam mit einem Anaben nieber. Den man ben kleinen Töffel hieß. Sechs Sommer sind vorbei, als es im Dorfe brannte, Der Knabe mar bamals gerabe fechzehn Jahr, Da man, wiewohl er schon ein großer Junge mar, Ihn noch ben kleinen Töffel nannte. Runmehr braich Toffel auch mit in ber Scheune Rorn, Fuhr selber in bas Holz; ba trat er einen Dorn Sich in ben linken Guß; man borte von ben Bauren Den kleinen Töffel fehr bebauren. Rulett verdroß es ibn, und als zur Kirchmeßzeit Des Schulzen habrian, ein Bimmermannsgefelle, Ihn: Kleiner Töffel! hieß, hatt' er die Dreiftigkeit, Und gab ihm eine berbe Schelle. Die Rache tam ihm zwar ein neues Schod zu ftehn, Denn Schulzens habrian ging flagen, Und burch bas gange Dorf hört man bie Rebe gehn, Der kleine Töffel hat ben habrian geschlagen. D das that Töffeln weh, und er beschloß bei sich, Sich in die Fremde ju begeben. Was? sprach er, tann ich nicht ein Jahr wo anders leben, Inmittelft andert fich's, und man pertennet mich.

Gleich ging er hin, und ward ein Reiter. Das höret Rachbars hans, bie Sage gebet weiter, Und man ergählt von haus zu haus, Der fleine Töffel geht nach Bohmen mit binaus. Der Toffel will vor Buth erftiden. Inbessen triegt ber Sachsen heer Befehl, in Bohmen einzuruden. Nunmehr ist Toffel fort, man spricht von ihm nicht mehr, Die Sachsen bringen ein, gehn bis nach Mahren hinter, Und Töffel gehet mit. Es geht ein ganzer Winter, Ein halber Sommer bin, man fentt ben Beinftod ein, Als man ben Raf vernimmt: Es folle Friede sein. Da meint nun unser Helb, daß man die Kinderpossen, Die ihn vorbem fo oft verbroffen, Borlangst schon ausgeschwist. Er wirkt Ach Urlaub aus, Und fuchet feines Baters Saus. Er hörte icon ben Rlang ber naben Bauerntube; Ein altes Mutterchen, bas an ben Baunen froch,

Erfah ihn ungeführ und schrie: Je kleiner Töffel! lebt ihr noch?

Das Borurtheil ber Landesleute Berändert nicht der Oerter Weite, Tilgt weber Ehre, Zeit noch Glüd; Reift, geht zur See, kommt alt zurud, Der Gindrud siegt, da hilft kein Sträuben, Ihr must ber kleine Töffel bleiben.

#### Die Bifche.

Der hochmuth tam einmal in's Meer, Und fuhr ben Gifchen in die Ropfe, Es war vom Bladfisch bis zum Stör Rein fo geringes Seegeschöpfe, Es munichte, mas ju fein. Des Fischmonarchen Saus Bar bamals voller Supplicanten, Die meiften mirtten fich besondre Titel aus, Darinnen fie fich felbft verkannten. Dem Stockfich tam ber Rang ju allerlest im Sinn, Er fowamm jum Ballfifc bin, und tlagte nach ber Sange, Daß Stodfisch Schlechtweg, tunftighin Ein wenig zu verächtlich flange. Rein, Stodfisch follft bu ferner fein, Fiel ihm ber Fische König ein, Doch haft bu bich bes Rangs noch über Stor und hapen Auf ewig fünftig gu erfreuen.

Bergnügt schwamm er bavon. Der Ruf burchtrang bas Meer, Und turz barauf erschien ein Supplicantenheer, Die Fische brangten sich bei hausen, Den Stocksichtitel zu erkausen.

Raumt erst bem Cfel Burben ein, Und laffet ihm ben Sad jum Chrenzeichen tragen, So will ein jeber Efel sein, Man wird sich um bie Sade schlagen.

("25. Bücher asopischer Fabeln in gebundener Schreibart", Leitz 748. Berl. 1758. Berl. u. Stralf. 1762. 1775. 1781. Bien 1821. Schriften Salberst. 1828. Bon Ramler verstümmelt Greissw. u. Leipz. 1761.).

Mißlungen find die Fabeln und Erzählungen von Kleist, schwächliche Gellertsche Nachbildungen die "Fabeln" (Dresd. u.

Leipz. 1751. 1755) von Johann Chriftian Beld, geftorben 1770 ale Professor ber Mathematit an ber Ritteratademie in Barichau. Richt zu eigner Ansicht ift mir gelangt: "Sylvani aus Philyrea Fabeln und Erzählungen, oder Altes und Reues in Mobetracht in beutschen Berfen" (Frankf. a. d. D. 1753). Bang im Geschmade ber sachfischen Dichter fchrieb ber Bf. bes "Milchtopfe" (f. I. 2, 363), Rarl Maximilian . Wilhelm Petermann aus Baireuth (geboren ben 3. September 1722, gestorben am 27. September 1794 ale Confftorial = Biceprasident in feiner Baterstadt): "Fabeln und Erzählungen" (Coburg 1754 - 56, II). Aus berselben Schule stammen die betreffenben Stude in ben "fittlichen Gedichten" bes Potsbamers Chriftian Gottlieb Lieberfühn (Berl. 1755), und in dem "Bersuch in moralischen Erzählungen" (Leipz. 1757) von Johann Gebhard Pfeil (f. I. 1, 191 f.). Gleim traf in feinen Fabeln (Berl. 1756/57. Leipg. 1758. Berl. 1786. 1795) wenigstens ben naiven Ion beffer als Gellert; hervorheblich find namentlich: Die Gartnerin und Die Biene; Der Efel, Die Nachtigall, ber Staar; die Grille und die Ameise; das Pferd und der Efel. Bodmer und Breitinger gaben beraus: "Fabeln aus den Zeiten der Minnefinger" (Burich 1757). Leffing's fogenannte "Fabeln, drei Bucher, nebft Abbandlungen mit dieser Dichtungsart verwandten Inhalts" erschienen Berl. 1759. 1777. (f. I. 1, 348). Berglich schlecht find die "Fabeln und Ergählungen" (Coln 1759) von Joh. Beinr. Gottlob von Jufti. Die "Fabeln aus bem Alterthum, in vier Buchern" (Bredl. u. Leipg. 1760) find nicht von Lieberfuhn, wie Rurg (II. 560) angiebt, sondern von Johann Friedrich Lebrecht Reupsch (nicht Reuptsch, wie Roch I. 255 und Godete II. 2, 583 haben), geboren 3. Februar 1727 ju Bernburg, gestorben 1788 ale Regierungefecretair bafelbft. Wilhelm Chrenfried Reugebauer, Mitglied der deutschen Gesellschaft zu Danzig und eifriger Gottschedianer, als Privatmann ju Wien um 1768 gestorben, bichtete "die Fabeln des Fuchfes, nebst einge Berfuche in Tobtengefprachen" (Glogau 1761). Gleichen Caffind die in demselben Jahre erschienenen "Fabeln und Erzählungen" von 3. 2B. Giefeld (Quedl.).

Der Tendenz nach ift von allen bisher genannten Fabulisten ber Bedeutendste Friedrich Rarl Freiherr von Moser,

geboren am 18. December 1723 ju Stuttgart, 1763 beffen-faffelfcher Geheimrath und Gefandter, 1767 faiferlicher Reichshofrath, 1772 - 80 heffen-barmftabtifcher Staatetangler, gestorben ben 10. November 1798 zu Ludwigsburg nach mancherlei Berfolgungen wegen angeblichen aber nie bewiesenen Migbrauchs feiner Gewalt. Der größte Theil feiner Schriften betrifft die Buftande Deutschlands im Allgemeinen ober einzelner Staaten im Besondern, wobei er dem freifinnigsten und freimuthigsten Patriotismus bulbigte, ja fast republikanische Gefinnung zeigte. Leider fehlte ihm fünftlerischer Ginn und fünftlerische Bildung, so bag er in ber Darstellung nicht auf ber Bobe feiner Beit ftanb, fo erfichtliche Mube er auf Stilbefferung vermandte. Gerade wenn bie Große ber 3been, die fein ganges Befen erfüllten, feiner Ausdrudemeise ungemeine Rraft und Lebendigkeit verleiht, bedauern wir am lebhaftesten ben Mangel an iconer Form, weil diefer die unverdiente Bergeffenheit feiner Schriften verschuldet. hier interessiren und nur seine Rabeln, welche es auf die hofe und ihre Geschöpfe mungen. Zuerft tam ber "hof in Fabeln" (Leipz. 1761, Nachbrud o. D. 1762), 50 an der Babl, in der neuen Ausgabe von 1772 blos "Fabeln" genannt, und ebenso mit 72 anbern vermehrt 1786 (Mannh.), bann "neue Fabeln" (Mannh. 1789, eine Ausgabe von 1790 kenne ich nicht und existirt wol auch nicht). Alle zusammen haben nur wenige nicht politischen Inhalts. Bei genauer Renntniß ber Gebrechen der deutschen Sofe und ihrer Creaturen, bie durch redende Thiere bald lächerlich gemacht bald gestraft werden, tritt eine Reihe ber wichtigften Wahrheiten ber Staatsfunft hervor. In Erfindung und wipiger Saltung fteben fie ben besten der Zeit gleich. Durchweg in Prosa geschrieben find indeg die meisten zu fehr nach Leffing's einseitiger Manier verfafft, und ftorend wirten mancherlei Nachläffigfeiten im Ausbrud, einzelne Sprachfehler und Brovinzialismen. Die von mir ausgemabliten find frühefte.

# Die Leichenrebe bes Gfels.

Der Lowe ging Anft, seinen Gebanten nachhängend, im Balbe spazieren, und trat sich einen Dorn in Fuß. Gin Gel stand nicht weit bavon, ben ber Lowe solchen auszuziehen herbeiruste, und für solche Bemuhung lebenslang bie Koft an feinem hofe versprach. Der Efel

ftarb, und fein Tob marb feinen Mitefeln nach Stanbesaebubt ange: tunbigt. Da es ber erfte Gfel mar, ber am hof Konig Lowens ju fpeifen gewurdigt worden, fo erfuchten fie burch einige Abgeordnete: ber Ronig möchte erlauben, baß er junachst an feiner Sohle eingescharrt murbe, und ihm die lette Ehre erweisen, feinem Begrabniß felbft beiguwohnen. Der Lowe lachte ber Ginbilbung ber Thiere; aus Grofmuth und An: benten bes einzigen vom Gjel bewiesenen Dienstes willfahrte er aber ihrer Die Gfel hatten ben hoffuche icon burch große Berfprechungen gewonnen, ihrem Rameraben bie Leichenrebe ju halten. "Bie Lowen und ihresgleichen Berbienfte ju ichaben und treue Dienfte toniglich ju belohnen miffen, (fing Barentator Ruchs an) erfeben mir, bochzuehrende Trauerversammlung, an bem erhabenen Beispiel bes in ber Blute feiner Rabre, mithin allgufruh bem Staat entriffenen wohlweisen und mannhaften Efels von und zu Gfelsthal, unfere im Leben gewesenen theuer geschätten Gonners, Collegen, Freundes und Bruders." Die gange Berfamm: lung fing an ju buften, und unterbrach bie Rebe bes Lugners. ber Lowe in feine Soble tam, fprach er jum Ginhorn: "Unter uns gefagt, Ginborn, nie bin ich in meinem Leben mehr beschämt worben, als ba ber Ruchs heut meine Schmachheiten zu meinen Tugenden rechnete. Man foll teinen Efel fürderhin hoftoft geben, und teinen Juchs mehr eine Leichenrebe halten laffen."

### Der Wolf und fein Kangler ber Fuchs.

Der Wolf hatte sein Revier so rein ausgewürgt, daß es ihm endlich selbst zu mangeln begann. In dieser Roth war tein anderes Mittel übrig, als die Thiere der benachbarten Gegend um eine Beihilse anzusprechen. Er ging mit dem Fuchs, seinem Freund, darüber zu Rath. Ich, sprach der Fuchs, will dein Redner sein, ich werde den Thieren vorstellen, daß du, um deinen Tribut an den Löwen richtig genug abzusühren, dich selbst zu sehr eingeschränkt und nun von vielem Fasten in eine schwere Magentrankbeit versallen; der ganzen Gegend sei bekanntlich an deiner Erhaltung gelegen, ich werde deine angestammte Großmuth und Gerechtigkeit zu rühmen und sie zu bereden wissen, dem würdigken Wolf ihrer Zeit eine freiwillige Gabe zur Erquickung in seinem Krankenlager zu bringen.

Wenn fie nun aber, erwibert' ber Wolf, nicht glauben, bas ich wirklich trant bin.

Wenn wir sie nur erst auf bem Plat haben, (war die Antwort vom Fuchs) wer's alsbann nicht glauben will, ben zerreiß.

# Das Staatsrecht bes Lowen.

Es ift einmal Zeit, sprach Konig Lawe, bag bie Thiere von ihren wahren Berhaltniffen gegen uns unterrichtet werben. Der Tiger, ber Ruchs und ber Eber wurden zu Worthaltern ber neuverordneten Gefes-

Commission bestellt. Sie bewiesen: daß alle Thiere um des Löwen willen erschaffen und ihm blinden Gehorsam schuldig seien, daß die Thiere erst alsdann essen dursten, wenn der Löwe gesättigt sei und kein Thier ohne Erlaubniß des Löwen aus seinem Park sich entsernen durse; und was bergleichen mehr war. "Ihr seid insgesammt Narren, sprach der Löwe bei ihrem Bortrag, denken dars ich's, aber niemals sagen." Es ward ein Reichstag der Thiere ausgeschrieben, der Löwe trat in ihre Mitte, rausperte sich und sprach: "Schaut's her, mit diesem Arm beschütz ich euch, und, wer's nicht glaubt, hier mit dem andern zerreiß ich euch."

#### Die Generaltaffe bes Löwen.

Im Reiche ber Thiere war sonst jedem Wahl und Beise, sich zu nahren, frei gestellt; einer hatte wenig, ber andere viel, alle aber genug, als es König Löwen einsiel, eine Generaltasse zu errichten, in welche bas Beste aller Früchte gebracht und davon jedem nach Berdienst zugestheilt werden sollte.

Es währte nicht lange, als Mangel, Klagen und Murren allgemein wurden, und die Thiere merkten, daß der Löwe nur für seine Tiger und Hunde sorge, die schwächern Thiere aber schwachten und verhungern ließ. Diese wandten sich an das Kameel, den Bären und den Pavian, ihre Klagen bei dem Löwen geltend zu machen. "Ich muß selbst bekennen, erwiederte dieser, daß es knapp hergeht, ihr seht aber selbst, meine Herrn, daß nichts von allem mein eigen ist, und ich nur Verwalter des Staatsvermögens bin, zu bessen Beschützung meine Tiger und Hunde unentbehrzlich sind."

Ebenso matt als redselig find Lowen's Fabeln, (Schriften, Samb. 1765 I. 107 ff.) die er sammt den "Erzählungen" 1761 schrieb; durftiges Machwert die "Fabeln und Erzählungen" (Dresben 1762) des in eben genannten Orte gebornen und geftorbenen Oberbauamte-Registratore Gottfried Schrenkenborf (1724 - 1782), ingleichen bes banischen Consulenten in Tonningen Johann Beinrich Weftphalen aus Samburg (1724 - 1799, F. u. E. Leipz. 1763). Bu viel Moral und ju wenig Big hat ber Silbesheimer Prediger Philipp Conrad Blante (1738 - 1803, F., o. D. 1763). Mittelgut in Gellerticher Beife fertigte Lending ("Fabeln, Ergählungen, epigrammatische und andere fleine Gedichte", Samb. 1763). Unbekannt find mir ber bei Roch (I. 256 und auf diese Autorität hin wol von Gobete) gedachte B. D. Blantes (F. u. E. Sanau 1764), wie die "Fabeln und Erzählungen mit derfelben Figuren", Berl. 1764. Durch Reuheit ber Korm überraschten Billamob's Cheling, Gefd. b. tom. Literatur. I. 3.

Digitized by Google

"dialogische Fabeln in zwei Büchern" (Berl. 1765. 1791). Biele sind von seiner eigenen in der Regel glücklichen Ersindung. Kürze, Einfachheit und Naivetät erwarben ihnen ungewöhnlichen Beisall. Bei einigen ist das Berständniß erschwert, weil man stets den Titel und die charakteristischen Jüge der Individuen vor Augen haben muß. Dieser Unbequemlichkeit suchte der Beranstalter der zweiten Ausgabe, Jördens, durch Umarbeitungen und Anmerkungen zu begegnen, wie auch etliche Mißlungenheiten von ihm beseitigt wurden. Daß Willamov unterweilen Fabel und Epigramm verwechselte, ersuhren wir schon (I. 2, 102).

### Die Gans und ber guchs.

"Komm Juchs, wir wollen Friede schließen, Was nütt die Feindschaft mir und dir? Ich muß mein Gras in steter Furcht genießen, Und du wirst auch die Raubbegier Gewiß einst mit dem Tode büßen. Drum laß uns lieber Freunde sein!" "Bortrefflich, kluge Gans! ich geh' den Antrag ein: Die Feindschaft bringt uns freilich nicht Gewinn. Wohlan! der Friede sei geschlossen!" "Er sei, ich schwör's, aus ewig vestgeschlossen!" "Ja! — bis ich wieder hungrig bin!"

Georg Christoph Beigler, Lehrer zu Thorn (1735 -1775) fcrieb "Rachrichten von den Sitten ber Thiere und Menichen in brei Buchern, nebst einem Fabelfpiel" (Berl. 1766). Michaelis Rabeln (Leipz. u. Aurich 1766) find in gellerticher Manier größtentheils Phabrus, Lafontaine, ber Berfafferin ber Babioles literaires et critiques, dem Freiheren von Holbach u. A. nachgebildet. Leichte und beitere Erzählung ift fo ziemlich ber Borgug aller, gute Erfindung ber etlicher. Ermudende und unpoetifche Nachbildungen Gellert's find die Fabeln und Erzählungen von Nicolaus Dietrich Gifete (Schriften, Braunschm. 1767). Die fechezehn Fabeln, welche fein Freund Johann Urnold Chert in den Bremer Beitragen jum Abdrud brachte, aber nachmals felbft verwarf, tonnte nur Ramler für etwas Rechtes halten. Reinen Anspruch hierauf haben auch die fünf Fabeln Raft. ner's (Werte II. 29 - 39) und die bes Rurnberger Bredigere Joh. Paul Röber (1704-1766), enthalten in bem 1766 anonym erschienenen "anmuthigen und sittlichen Schriften." Chr.

Mug. Reinhardin: "Meines Batere Fabeln und Ergählungen" (Gloaau 1768) und die "Fabeln" (1768) von Schwarz fenne ich blos bem Titel nach. Ebenfo große Mangel als eigenthumliche Schönheiten weisen die Rabeln von Burmann, bem immer Geltsamen, auf (Dresben 1769. Frankf. a. b. D. 1771., febr vermehrt Berl. 1773). Bervor und herausgehoben murben meistentheils: Der Schmetterling und die Biene; ber Esel und ber Ruche: ber Tangbar und ber Ruche: ber Stadthund und bie Dorfhunde; Berg und Thal; ber Mops; die Seidenwürmer; Bfau und henne; Michel; der belefene Jungling; Theoren und Theophan; Aret; Lucia und Theodor; Galathee; Marelle; ber Poet; Meifter Anton; Fürst und Dichter. Von Johann Abolpf Schlegel's "Fabeln und Erzählungen" (herausgegeben von Gartner Leipz. 1769) ift gang gutreffend erkannt worden, daß ber Stoff durchweg von Andern entlehnt, Die Behandlung zu fehr ausgedehnt worden, die Moral zu geschmätig und ber Bortrag zu monoton gerathen. Gute Begabung für tomischen Wit zeigen die "Fabeln und Fabuletten" (Bredlau 1770) von Chriftian Ernft Schent aus Jauer. Secretair bes Grafen Budler auf Schedlau in Schlefien (1733 -1807). Fade und ungeschickt nannte gleichzeitige Rritik ben "Bersuch in Fabeln und Erzählungen" (Grät 1770) von Sedwig Luife von Bernet, geborne Freiin von Remmeter. Johann Loreng Bengler aus Lemgo, graffich Stolbergicher Rath und Bibliothefar zu Wernigerode (1747 - 1817), sammelte aus den besten Dichtern "Fabeln für Kinder" (Lemgo 1770/73 II., neue Ausgabe 1800). Gine Auswahl aus Merd's Schöpfungen in diesem Gebiete veranstaltete ber Darmftabter Immafiallehrer Rarl Wagner in den von ihm herausgegebenen "Briefen" an benfelben (Darmft. 1835 G. XL-LX). bavon ftanden querft im Göttinger Musenalmanach für 1770. Sie gehören, wie von Rurg richtig bemeffen worden, den besten Erzeugniffen ber Art an; zwar erinnert ihre Saltung und Darstellung an die Gellertichen Fabeln, bagegen haben fie auch die bobern Lebensverhaltniffe im Auge, ben Staat, Die Rirche, welche Merd mit wohlthuender Rlarheit, Scharfe und lobenswerther Entschiedenheit beurtheilt und das Wesentliche in fraftigen Bugen bervortreten läfft.

# Michel Angelo.

Einft malet Ungelo, bas Bunber feiner Beiten, Das Weltgericht, des himmels offne Freuben Und auch ber Solle offne Qual, Und in die Bolle fest er, nebft Bralaten Und vielen bifdöflichen Gnaben, Auch einen großen Carbinal. Und, ungelobt und unbezahlt, Ift bas Portrait baran so trefflich ausgemalt, Daß Jeber, ber ihn fah und fannte, Ihn gleich bei feinen Ramen nannte. Der Cardinal erfährt's. D, mufft' er's niemals nicht! Die wird's bem armen Kunftler geben? Der Cardinal will bas Gemälde sehen. Er fommt und fieht und fpricht: Wie fehr bewundre ich die mahre Meisterhand, Da mich boch Angelo von weitem nur gekannt! Wie groß ist nicht des Künstlers Gabe, Er trifft mich, ba ich ihm boch nie gesessen habe! Bewundernd sieht er es noch einmal an, Dankt ihm und geht. Der große Mann!

D, welche Fabel aus ber goldnen Zeit! Ein Priefter ist beleibigt und verzeiht! —

#### Das Rinbertribunal.

Gang nabe bei ben Batagonen Befindet fich ein fonderbares Land, Bo fehr vernünft'ge Menichen wohnen, Die Gulliver felbst nicht gefannt. Bon Kinbern ward bas Regiment geführet, Und Rinder figen im Gericht, Und glücklich wird bas Bolk regieret. "Und glūdlich"? — Ja, warum benn nicht? Beweift erft, bag ber Staat verlieret, Wenn nicht die Richter mundig find. Man fagt ja, die Gerechtigkeit ift blinb. Was hindert's denn, daß dort die Kinder statt der Alten Gerechtigkeit und Recht verwalten? Und find's gar Rinder von gewiffem Stand, So geht es, wie bei uns zu Land. Denn hat fie Gott einmal jum Umt ernannt, So giebt er auchihnen zum Amte ben Berftand. — Jest wird ber Argt ber Stadt gefangen eingebracht.

• :

Man weiß nicht, welcher schredlicher Berbacht Die herrn bes Raths zu biesem Schritt gebracht. Die Sache wird geheimnisvoll traftiret. Aus Borficht wirb ber Delinquent Bei Nachtzeit nur ju bem Berbor geführet. Der Magistrat, ber bie Berehrung tennt, Borin er bei ber Stadt gestanden, Befürchtete, das Bolt brach' in's Gefangniß ein, Und rif ihn mit Gewalt aus feinen Banben. Drum ichloß man ibn noch fester ein. Doch endlich wird fein Urtheil publicirt, Und seht, der Mann ward jest nach der Gesete Strenge Des hochverrathes überführt. Es hatten gegen ihn in Menge Die Buderbader ausgesagt: Es habe ber Berbrecher fich gewagt, Und öffentlich, in Schriften und in Worten, Bafteten, Marzipan und Torten Als höchst gefährlich ausgeschrien. Bas sucht ber Mann mit seinen Neuerungen? Man sieht, er trachtet nur nach Staatsveranberungen Und will bem Magistrat ben Unterhalt entziehn: Denn sollen einft, nach seinen Forberungen. Die Buderbader untergebn, Wie will die Form des Staats bestehn?

Das Kindertribunal, das hier den Arzt verdammt, Wem gleicht es wohl? Uns insgesommt, Wenn wir mit unsern Pflichten rechten, Und gegen die Bernunft die Leidenschaft versechten.

#### Der Abler und die Taube.

Nach Speise flog ber Abler aus Und sah im sichern Taubenhaus Die Täubin ihre Jungen brüten. Er rief mit stolzem Angesicht: "Gib, Blutvergießen zu verhüten, Bon beinen Jungen eins heraus. Du siehst, ich bin mit Wenigen zufrieben. Drum mache balb und säume nicht, Sonst wird mein Zorn nicht lange schlasen, Den Ungehorsam zu bestrasen." ""Ich, sing die Täubin herzhaft an, Ich soll dir eins von meinen Jungen geben, Da ich sie dir versagen kann? Rein, eher ließ ich selbst mein Leben!"" "Gut, boch bem großen Zeus wirst bu fie sicher geben:

Beißt bu, daß ich sein Liebling bin?
Sein Donner wird nicht lang verziehn,
Um meine Rache zu vollstrecken."
"""D, rief die Täubin lachend auß:
In diesem meinem sichern Hauß
Birst du mich nie gebietrisch schrecken. Hier spott' ich über all dein Drohn.
Um deinen Magen anzusullen
Bewassness du der Bötter Willen!
D bie bequeme Religion!""

### Die vier Raufleute.

In einer Stadt in Griechenland, Die die Geschichte nicht genannt, Sah man auf einem Markt bei vielen feltnen Waaren

Auch vier Gewölbe aufgethan, Bo alle Güter, die der Mensch nur wünschen kann, Um bill'gen Preis zu haben waren. Man traf hier Schönheit und Verstand zu Baaren

Und Burben und Geburt zu großen Hausen an. Das Bolt versammelt sich in Schaaren
Und bald sah man die Schönen dieser Stadt
Bon einem Kram zum andern wandeln
Und lang besehn und noch weit länger handeln.
Der Krämer, der die Schön heit ausgeboten hat, Sieht sich von Jung und Alt umrungen.
Die Waare wird ihm abgebrungen,
Und man verlangt noch etwas oben drein.
Dort soll es wie in unserm Lande sein:
Die alten Weiber, wie die jungen,
Die wollen gern für schön gehalten sein.
Hier seilscht man einen Zahn und bort ein salsches
Haar

Und bort ein Kisschen, das höchst nothig war, Um eine Hüste zu ergänzen. Der Jugend Reiz in Bulvern und Essenzen, Der Wangen Roth, der Augen Glut Wirb hier, nachdem der Mehpreis thut, Den Käusern richtig dargewogen, Und von der Wirtung, die ein jedes thut, Wie sich's gebührt, gelogen. — Da, wo man sich um die Geburt veralich,

Entstand ein mertliches Gebrange. Die jungen Berren zeigten fich Gar balb in einer großen Menge, Und manches Burgers bummer Sohn Empfing für wichtige Ducaten Gin Bergament mit einem Bon. -Auch Jener hatte feinen Schaben Mit feinem Umt: und Burbentram; Denn Niemand ging vorbei, ber nicht mas nahm Bon Orben ober Ercelengen Und Titulaturn mit langen Schmangen. -Rur jenen armen Mann, Der ben Berftand zu Martte brachte, Sah Jebermann mitleibig an, Und Jeber, ber vorbeiging, lachte. Er rufte fich bald tob: "Ihr Herren, tauft, fo habt ihr's in ber Noth." Allein man forie mit bellem Saufen: ""Das benft ber Thor von unfrer Stabt! Der Binfel will uns bas vertaufen, Bas Jeber überfluffig bat!""

Ein schlechter Fabelbichter war Nonne, unbedeutende hymmen und Christian Felix Beiße. Einen glücklichen, mit vielem Beisall aufgenommenen Bersuch, die Fabel in der Weise der ältern deutschen Dichter zu behandeln, unternahm Zachariä unter dem Titel: "Fabeln und Erzählungen in Burkard Waldis Manier" (Braunschw. 1771, und mit einem Anhange von ausgewählten Originalsabeln des Waldis sammt Spracherklärungen von Eschenburg, Braunschw. 1777). Es ist wenig daran auszuseben, daß man sie alterthümlich ohne Altväterlichkeit, nachlässig ohne Bernachlässigung, munter ohne Albernheit befand.

Der Bifcof, und ber Bettelbube.

Einst ging ein Bischof burch die Stadt; Ein Bettelbube zu ihm trat, Bog vor ihm ab gar tief den hut, Und sagte: Herr, sein Sie so gut, Bis an den hals sted ich in Schulden, Und schenken Sie mir einen Gulden Zu diesem lieben Neuenjahr; Das wär ein christlich Wert, fürwahr! Was: (schrie der Bischos eisersvoll,) Ich glaube, Junge, Du bist toll!

Ein Gulben, bei fo ichlechter Beit, Ist mabrlich keine Rleinigkeit! Run, Berr, (fiel ihm ber Bettler ein) So mogens benn acht Grofden fein. Richts, nichts! (verfest ber Bischof brauf) Geb' fort, und halte mich nicht auf! 3hr Gnaben! Ginen Grofden bann -Fort, fort! auch ben nicht - Run wolan! Sie febn, wie ich mich handeln laffe, Ein hellerchen? — Geh Deiner Strafe, Nichts, gar nichts! — Das ist etwas arg, (Sprach brauf ber Bube.) Sie sind targ! Doch laffen Gie fich bann bewegen, Und geben mir nur Ihren Segen! Den sollst Du haben, lieber Sohn, (Erwieberte mit fußem Ton Der Geiftliche) Inie bin por mir, Den besten Segen geb' ich Dir! So? fprach ber Buriche, gang verwegen, Behalten Sie nur Ihren Segen! 3ch hab ihn zu geschwind begehrt; War er nur einen Beller werth, Sie gaben ibn, hochwurd'ger Herr, Gewiß nicht fo gutwillig ber.

### Der Teufel und bas alte Beib.

Die oft giebt man in unsern Tagen, Wenn fich ein Unglud zugetragen, Dem Teufel, und nicht sich, die Schulb! Ihm riß baher einst die Gebuld, Da voller Unvorsichtigkeit Ein altes Weib zur Kirschenzeit Selbst auf ben Baum zu steigen bacte. Und icon jum Fallen Anftalt machte. Er fab ihr thorichtes Beftreben, Sie wird (bacht er) bie Schulb mir geben. An ihrem Unglud Urfach' fein, Und bennoch über mich nur ichrein. Dem Dinge beshalb vorzubeugen Rief er Notarien und Beugen, Und sprach: Ihr seht, bas alte Weib Bagt unvorsichtig ihren Leib, Und wird vom Baum berunterfallen: Desmegen thut mir ben Gefallen Und helft mir zeugen, daß sie's that Für fic, und ohne meinen Rath.

Raum hatten sie bies ausgemacht:
So that bas Weib wie er gebacht,
Bom Baum gar einen schweren Fall,
Und schrie. Die Nachbarn kamen all,
Und schrie. Welcher bose Geist
Treibt Dich im Alter noch, so breist
Dich jungen Knaben gleich zu zeigen,
Und auf solch einen Baum zu steigen?
Der Teusel, (sprach sie) gab mir's ein!
Bas? (schrie ber Teusel zornig,) Rein!
Das lügst Du, alte Here, Du!
Rief seine Zeugen brauf herzu,
Die thatens unparteissch bar,
Daß er es nicht gewesen war.

### Die junge Frau im Beichtftubl.

Im Beichtstuhl sprach einft eine Frau: Herr Pater, soll ich ganz genau Auch meine kleinsten Sünden sagen; So muß ich Ihnen freilich klagen, Daß oft mein Mann von mir verreift, Und mich im Chftand faften beißt. Wer ift gleich ftart ju allen Stunden? Mein Rachbar bat ben Weg gefunden Bu meiner schwachen Bartlichkeit! Die Freundschaft ging balb etwas weit, Soll ich noch weiter fort ergablen? Mein Sohn, - ich tann es nicht verhehlen -Es hat mir felbst recht leib gethan -Mein Sohn ift nicht von meinem Mann. So fprach fie voll verftellter Scham. Der Bater fprach: Gi ei! Mabam, Sie haben's etwas arg gemacht. Doch beffen sei nicht mehr gebacht; Sie follen mir baburch es bugen, Daß Sie's bem Manne sagen muffen. Beschwören Sie mir bies recht theuer, Sonst muffen Sie in's Fegefeuer! Der Dame ging bas fauer ein; Doch einst im Fegefeu'r ju forein, Bar ebenfalls ihr ungelegen. Rach turge und gutem Ueberlegen Berfprach fie es, und fand ju haus Rach ihrer Lift ein Mittel aus, Dem Manne zwar es ju gestehn,

Jeboch sich nicht beschämt zu sehn. Der Mann trat einft vertappt, verftellt, Bu ihr herein, wollt' über Felb; Da fing sie an ihr Rind zu rigen Mit ihrer icharfen Ragel Spigen, So baß es weinete und ichrie. D liebes Mannchen (fagte fie), Erschred's ein wenig, bag es schweigt! Der Mann mar gleich bagu geneigt; Bielt feine Banbe por's Geficht, Und brummte: Mum! Mum! fdweigft Du nicht, So nehm ich Dich mit weg, fürwahr! Und freffe Dich mit haut und haar. Da fing bie Mutter icheltenb an: Fort! fort mit Dir, Du bofer Mann! Dies Rind gehört Dir gar nicht gu! Mein Schäfchen ist's, lag mir's in Rub, Du haft Dir nichts bran anzumaßen, Und follft mir's ungefreffen laffen!

So ward die schwere Buß' erfüllt, Und ihr Geheimniß blieb verhüllt.

Der unvermuthete Chefegen.

Befchente ben mit Gegenlugen, Der Dich ju breift fucht gu betrügen.

Gin Raufmann, ber verschiebne 3abr In Indien gewesen mar, Ram enblich burch fein gutes Glud Mit großem Gelb und Gut gurud. Biel Freude war da beim Empfang; Er hielt fein junges Beibchen lang In feinen Urmen eingeschloffen, Und Ruffe raufchten, Thranen floffen. Im Feuer biefer Bartlichkeit Sah ungefahr ber Mann beifeit, Und fand erstaunt in einer Wiege Gin fleines Rnabchen, beffen Buge Den seinen wenig abnlich maren, Bon andern Augen, anbern Saaren Er ftanb betreten, voller Scham. In aller Welt! (sprach er) Mabam, (Und rungelte bie Stirn gar febr.) Bo schreibt sich benn bies Rindchen ber?

Denn tauschet mich nicht bie Gestalt, So ift es taum feche Monat alt! Ach, liebes Männchen! (sprach bie Frau) Frag boch hienach nicht fo genau. 3ch will Dir bie Geschichte fagen: In biefen letten Wintertagen Fühlt ich einmal um Mitternacht Der gangen Liebe teusche Macht. Boll von ber beißesten Begier Sehnt ich, mein Engel, mich nach Dir. 3d tonnte Deiner nicht genießen; Lief aber, meine Luft zu bugen, hinab, bamit ich es gesteb, Und machte mir ein Rind von Schnee: Das af ich auf. Mir ward im Leibe Wie einem wirklich schwangern Weibe, Und eh ich beffen mich verfah, Bar biefer fleine Junge ba. Wirf deshalb keinen Argwohn nicht Auf meine Dir gelobte Bflicht. Der Junge fei uns boppelt werth, Da ihn ber himmel uns bescheert.

Der Mann ichwieg ftill. 3d will mich faffen (Dacht er) und fie bei Ehren laffen. Der Rnabe muchs indes beran. Rach sieben Jahren ging ber Mann Auf's neu jur See, und nahm ben Anaben, Um Reitvertreib an ibn zu baben, Mit auf die Reise; gab ihn ba An Jemand nach Amerita, Und tam ju Saus. Wie? (fragt gefdwind Die Mutter ihn) wo bleibt mein Kind? Ad, (fprach ber Mann) ftill Dein Berlangen, Es ift mir toll mit ibm gegangen. Das Schiff gerieth in feinem Lauf Bis an die Linie hinauf. Du weißt, es ift ba fcredlich warm; Der Knabe lag mir in bem Urm. Die Sonne stach uns auf ben Ropf; Da schmolz geschwind ber arme Tropf; Und, weil Du ihn aus Schnee gemacht, Rerfloß er mir, eb ich's gebacht.

Der Stier und ber Lome.

Wer in ber Welt fein Frembling ift, Entbedt balb ber Berrather Lift.

Der Löwe sprach zu einem Stier: Erzeige boch die Ehre mir Und tomm auf diesen Abend ber Mit mir zu effen; ungefahr hat man mir heut ein Schaf gebracht, Das man für uns zurechte macht. Der Stier versprach's, und fand fich ein: Doch taum trat er in's haus hinein, Und sah sich um; so lief er schon Auch wieder fort. Hör boch, mein Sohn! (Rief ihm ber Löwe freundlich nach,) Lauf boch nicht weg! Der anbre fprach: Ich traue Deiner Ruche nicht! Rein Schaf kömmt mir da zu Gesicht! Doch feb ich brin ein höllisch Feuer, Und einen Spieß, so ungeheuer, Daß mir's gar leicht wird zu errathen; Man will bran einen Ochsen braten.

Sanct Beter, ber Gott fein wollte.

Sanct Peter ging einft über Felb Mit seinem Meister. Bon ber Belt Und ihrer befferen Regierung, Bon aller Sachen weisern Führung, Sprach er ba viel und mancherlei, Rulept ward er so breist und frei. Dag er vor Ueberklugheit schwur: Bar ich, wie Du, herr ber Natur, So follte mir's gang anbers gehn, Als wie man es bisber gesehn: Laß einen Tag mich Gott nur fein, Und Menich und Bieh foll fich erfreun.

Sein Meifter lächelte und fprach: Ich gebe Deinen Bunfchen nach, Und trete Dir die Berrichaft ab. Da! nimm auf heute meinen Stab. Regier' die Welt, und gieb wohl Acht! Dein Regiment baur't bis jur Racht. Dann will ich's wieber übernehmen; Bis dahin laß ich Dich bezähmen.

Sanct Beter nahm mit großen Freuden Den Stab des Meisters: als sich Beiden Da eben jest bas Morgenroth Den erften Gruß ber Erbe bot, Ein Beib bei einem Dorfe nabt, Die hart an eine Wiese trat, Und, so wie es ihr Mann ihr hieß, Da eine Biege laufen lies. Sie fagte ziemlich laut für sich: Laaf weiter, Gott behute Dich! Hörst Du? (fing brauf ber Heiland an) Was sie für einen Wunsch gethan? Du bift, so wie Du mich gebeten, Auf heut, an Gottes Statt getreten; Drum hat dies Weib Dir ju gebieten, Und Du mufft ihre Biege huten. Thu also, mas man Dir bestimmt, Und daß fie ja nicht Schaben nimmt!

Sanct Petern tam dies ungelegen; Allein hier half kein lang erwägen. Er musste seiner Ziege nach, Die jeho durch's Gesträuche brach; Bald an dem Zaum ihr Futter nagt Bald auf den Weidenbaum sich wagt; Dies währte so den ganzen Tag, Daß er vor his und Durst erlag. Sie lief die Klippen auf und nieder, Etrich durch die Wälder hin und wieder; Durch Sumps und Moor, durch Busch und Keden.

Blieb öfters in ben Dornen steden, Woraus Sanct Peter ganz im Schweiß Sie mit viel Arbeit, Müh' und Fleiß Herausziehn musste. Boller Jorn Nahm er sie endlich bei bem Horn Und brachte sie ber Frau zurück, So wie ber letzte Sonnenblick Am Horizont verschwunden war. Kaum ward er seines Herrn gewahr; So rief er traftlos, schwach und matt: Ich bin bes Weltregierens satt! Ich Thor! Wie? ich will ber Natur, Und all und jeder Creatur, Bom Menschen bis zum Bieh gebieten;

Und tann taum eine Züge hüten? Nimm Deinen Stab, Herr, wieder hin, Ich will gern bleiben, wer ich bin!

Reinen vergleichsweise erheblichen Werth bat ber "Berfuch in profaifden Fabeln und Ergahlungen" (Munchen 1772) von Beinrich Braun aus Trofberg in Baiern, Cenfor und Canonitus zu Munchen (1732-1792). Tiefer stehen aber noch bie ebenfalls in Brofa geschriebenen Kabeln (Braunschw. 1773) bes Frankfurter Bolizeisenatore Otto Ludwig Ruhrmann. bekannt find mir die "Fabeln und Erzählungen" von J. 2B. Stute (Minden 1772), und die Sammlung von 3. 2B. Winter (Coln 1773). Mit wenig Geift gingen Ragner in feinen "neuen Kabeln" (Berl. [Stuttg.] 1775) und Zacharias Saunold ("Einige Fabeln und fleinere Gedichte", Grag 1775) ju Berte. Letterer war Professor ber Dichttunft am Josephstädtischen Gymnafium ju Bien. Dagegen bot Ragner in ber Ausgabe von 1786 Einiges in Prosa, was burch Erfindung, Bortrag und Unwendung von dem Früheren vortheilhaft absticht. Johann Christian Steiger, Advotat ju Sonderehaufen (1733-1781), befaß weder Erfindungs- noch Erzählungstalent ("Fabeln und Ergählungen", o. D. [Sondereh.] 1776). Rlamer Schmidt's "Fabeln und Ergählungen" (Leipz. 1776) fpielen mit geringen Ausnahmen alle Tone nuchterner Unselbständigkeit burch, und Stamford ließ es gludlicherweise bei wenigen Bersuchen (im beutschen Mertur) bewenden. Saller dichtete blos vier Kabeln (Der Fuche und bie Trauben; ber beste Ronig; ber Fuche und die andern Thiere; der Hahn, die Tauben und der Geier -"Gebichte", Bern 1777 G. 270-74), für welche wir aber einen guten Theil seiner übrigen Gedichte gern hingeben murben. Johann Martin Behn tann blod ermahnt merben, weil er ein Deutscher war, geboren am 31. August 1743 ju Romerhofen unweit Konigeberg in Franken, benn er fcrieb Fabeln in efthnischer Sprache (Reval 1778), ale er turz vorher als Brediger nach Obenpa in Efthland versett worden, wo er im August 1794 ftarb. Nicht zu meiner Ansicht gelangte bie "Beluftigung für bie Jugend in Fabeln und Erzählungen" (Stuttg. 1778) von Chriftian Gottlieb Goeg. Johann Beinrich Friedrich Meinede, geboren am 11. Januar 1745 gu Quedlinburg, gestorben als quiescirter Consistorialrath und Prediger

baselbst im Jahre 1828 (nicht 1817, wie Gödeke hat), veröffentlichte "drei Bucher Fabeln für allerlei Lefer" (Berl. 1779 1785), welche jum Theil auf guter Erfindung beruben, ben Borgug einer angenehmen Rurge haben, jedoch in der Ergablung nicht lebhaft genug find. Die "Fabeln und Erzählungen für Rinber" (Riga 1780) beschränken fich lediglich auf bem Titel. Ihr Inhalt ift ebenso für unerwachsene ale erwachsene Rinder. Richt unwerth ber Beachtung find die entsprechenben Dichtungen von Burfli (f. I. 2, 119). Clobius' Rabeln ("vermischte Schriften", Leipz. 1780 - 87) halten fich ju schulmeisterlich. Gute Erfindung barf ben mehrfach ermahnten Bretichneiderichen guerkannt werden, gefällige Berfification und ungezwungene Darstellung benen Friedrich Schmit's. Christian August Burchardi aus Conderburg, Pfarrer zu Ketlingen auf der Insel Alfen (1752 — ?), trieb Alles zu fehr auf die Moral hin ("Bersuch in Fabeln und andern Gedichten", Ropenh. 1781). Rarl Ferdinand Schmid brachte eine unfünstlerische Uebersetzung ber asopischen Fabeln bes Phadrus (Gisenach 1781). Bas von Biegand's Epigrammen gefagt worden gilt ebenfo von beffen Fabeln (I. 2, 93), und auch über Bonnet, Schleg und Contius ift bier tein Wort abzuthun ober zuzulegen. Beppen erhob fich nicht über Mittelmäßigkeit. Giner ber fruchtbarften Dichter auf Diesem Gebiete, wo ihm auch fein Sauptruhm erwuche, war Pfeffel (querft Bafel 1783). Es ift allerbinge nicht in Abrede zu ftellen, daß feine Fabeln an Werth febr ungleich, einige geradezu fcblecht find; daß er Nachläffigfeiten und barten in ber Sprache unausgemergt ließ, und im Bangen feine neuen Formen und Ginfleidungen erfunden; allein es muß auch zugestanden werden, daß in der großen Menge Diefer feiner Bedichte viele enthalten, wie fie ichoner anderwarts nicht angetroffen werden. Deutlichkeit ber Begriffe, lichtvolle Anordnung, intereffante Gruppirung ber einzelnen Theile und Leichtigkeit ber baufig epigrammatisch auslaufenden Erzählung find Borguge ber meiften. Benige erreichten ihn, um mit Bolis ju sprechen, hinsichtlich ber Scharfe, womit er bie intellectuellen und moralischen Unvolltommenbeiten und Schwächen ber Menfchen aus allen Ständen und Lebensaltern rugte; übertroffen bat ibn teiner. Seine Stoffe find fehr mannigfaltigen Ursprungs; wol nur die Mindergahl entstammt eigner Erfindung, boch gehören gerade diese in der That zu seinen gelungensten. Mehrere haben eine unsterbliche Bolksthümlichkeit erlangt.

#### Der frante Lowe.

Der Thiere Großsultan lag auf bem Krankenbette. Er war vom Kopf bis auf ben Schwanz So hager, wie ber Papst im Basler Tobtentanz. Da war kein Thier, bas ihm nicht was gerathen hätte.

Der Schwindsucht neue Cur, bie ein Frangos erfanb,

Die Cur im Ochsenstall, war ihnen unbekannt. Die Gerste, sprach bas Pferd, ist trefflich für bie Lunge;

Sie kühlet bas Geblüt, und reiniget die Junge. Rein, sprach ein alter Bar, ber wilbe Honigseim Ist Balsam für die Brust, und löst den zähen Schleim. D, rief ein weiser Wolf, Herr Bruder! Mein sympathetisches Arcan Ist besser noch: Zwei Stücke frisches Luder, Im Vollmond ausgehängt, zieht alle Seuchen an. Psui! rief ein Leopard, man möchte slugs puraairen!

Der Henker brauche biesen Quark.
Ich lobe mir bas Menschenmark,
Um einen Fürsten zu curiren.
Imei Pfund bes Tags in Thränen aufgelöst,
Hilft ganz gewiß. Probatum est!
Dies Mittel will ich gleich probiren,
Berset ber Patient; Dein Rath ist golbeswerth.
Ich selber habe oft gehört,
Daß viele Könige ber Erben
Durch bieses Mittel sett als wie bie Dachse werben,

# Das Eingebinbe.

Frau Löwin kam im Cebernwalb Mit einem Knäbchen wohlgestalt In's erste Wochenbette. Da war im ganzen Reich kein Thier, Das nicht bem Prinzchen ober ihr Was eingebunden hatte.

Der Esel trat zuerst herbei, Und sang mit barbischem Geschrei Ein Lieb zu beiber Lobe; Gebruckt sogar verehrt' er's ihr. Gut! sprach sie, dies ift zart Papier, Tragt's in die Garberobe.

Drauf goß ber Tiger wohlgemuth Drei Löffel reines Menschenblut Dem Löw'chen in ben Rachen: Run tannst Du talt auf Leichen stehn, Rief er, und ohne wegzusehn, Der Unschulb Thranen lachen.

Der Fuchs strich mit bem Schwanz gar sein . 3hm Stirn und Bruft, ihn einzuweihn, Und sprach: Erlauchter Knabe! hier bring' ich ben Macchiavell, Gebunden in ein Lammesfell zur treuen Opfergabe.

Run ließ ber Geißbod hoch frisirt Und als ein Stuper balfamirt Sich medernd also hören: Rimm hin die Kunst; zum Zeitvertreib Der Wittwe Kind, des Armen Weib Hochfürstlich zu entehren.

Das nöthigste Geschent versett Der Salamanber, tommt zulett: hier bring' ich Molchpomabe, Mit ber bas herrchen wohl geschmiert, Damit ihm, wenn er einst crepirt, Der holle Feu'r nicht schabe.

### Der Abler und ber Falt.

Beim Abler warb ein Weih verklagt, Daß er vom Straßenraube lebe. Beklagter wird citirt und hart befragt Was er hierauf zur Antwort gebe? Herr König, ich bekenne frei, Berseht der Inquisit, und strich die Segel, Daß ich ein großer Freund vom Wildpret sei. Wie unverschämt! rief der Monarch der Bögel. Das Compliment verdroß den Weih: Was soll, sprach er, die tobte Ringeltaube In Deinem Rest? Die Curialien Bei Seite, Sir! lebst Du nicht auch vom "ha Bösewicht! Das sind Regalien, Bersett ber Chan, die mir allein gebühren;" Und hieß den Wilddieb stranguliren.

#### Die Ragen.

Ein Junter spürte viele Ragen Auf einem Schloß; Er taufte sich bei fünfzig Kagen, Und ließ sie los. Sie packen flugs mit wildem Schnauben, Und scharfem Zahn — Die Ragen? — Nein, des Junkers Tauben Und Schinken an. Hinweg mit euch, ihr Teufelsbraten! Rief Hilbebrand, Ihr bienet nur, — wie die Soldaten Dem Raterland.

#### Der Reichstag.

Mah, ber Affen Großherr, tam Durch den Schlag um alle Kräfte; Sein Gehirn verlor die Säfte, Arm' und Beine wurden lahm.

Arzt und henter pfuschen zwar, Doch umsonst war Kunst und Sorgen; Die Gesahr wuchs jeden Morgen, Weil der Reichstag nahe war.

Man besorgt aus gutem Grund Einen Aufruhr in bem Staate, Weil schon lang ber Potentate Uebel mit bem Bolte ftund.

Es war wiber bie Natur Morgenländ'scher Etiquette, Daß ber Fürst gesprochen hätte; Dies geschah burch Zeichen nur.

Eben bas vermehrt bie Noth; War' er blos ein Narr, wir fanden Leichter Rath: Doch lahm an Handen, hieß es, ift so gut als tobt. Schweigt und stellt bas Jammern ein, Rief ein Ausbund schlauer Affen, Ich, ihr Herr'n, will Hilfe schaffen, Ober gleich gehangen sein.

Als ber Reichstag nun begann, Burbe Mat auf einem Schragen Heimlich auf ben Thron getragen Und mit Burpur angethan.

Unter biesem Mantel stand Meister Gaubieb. Seine Pfoten Declamirten, wie nach Noten, Biel von Pflicht und Baterland.

Alles Bolf schwur hocherfreut: Rein, seitbem wir Fürsten haben, Zeigte keiner solche Gaben In der Staatsberedsamkeit.

Doch da sich ber Schwarm verlor, Kroch ber Schalt aus seiner Höhle Und mit ihm bes Fürsten Seele In ber Toris Kreis hervor.

Bravo! rief ein Orbensstern; Aber sag uns unverhohlen, Wo hast Du die Kunst gestohlen? "In Europa, meine Herr'n."

Die zwei hunbe.

Ein Junker hielt sich ein Baar Hunde; Es war ein Pubel und sein Sohn.
Der junge, Ramens Pantalon,
Bertrieb ben Herrchen manche Stunde,
Er konnte tanzen, Wache stehn,
Den Schubkarrn ziehn, in's Wasser gehn,
Und alles bieses aus bem Grunde.
Der schlaue Fritz, bes Jägers Kind,
War Lehrer unsers Hunds gewesen,
Und bieser lernte so geschwind,
Als mancher Knabe kaum bas Lesen.
Einst siel bem kleinen Junker ein,
Es müsste boch viel leichter sein,
Den alten Hund gelehrt zu machen.

herr Schnurr mar sonst ein gutes Bieb, Doch seine Herrschaft zog ihn nie Bu folden bochstudirten Cachen; Er tonnte blos bas haus bemachen. Der Knabe nimmt ihn vor die Hand Und stellt ihn aufrecht an die Wand; Allein ber hund fällt immer wieber Auf feine Borberfuße nieber. Man rufet den Brofeffor Fris. Auch ber erschöpfet seinen Wit. Umfonft, es will ihm nicht gelingen Den alten Schuler zu bezwingen. Vielleicht, sprach Frize, hilft der Stod: Er holt ben Stod, man prügelt Schnurren; Doch bleibt er fteifer als ein Bod, Und endlich fängt er an zu murren. Bas wollt ihr? sprach ber arme Tropf; Ihr werbet meinen grauen Ropf Doch nimmermehr zum Doctor schlagen. Beht, werbet burch mein Beifpiel flug, Ihr Rinder; lernet jest genug; Ihr lernt nichts mehr in alten Tagen.

Der Fuchs und ber Bolf.

Herr Fuchs ging auf die Freierei Und tam an einem Born vorbei, An dem ein blankes Zwillingspaar Bon Eimern aufgehangen war.

Er gudt hinein und sieht entzückt Sein Bilb im Wasser abgedrück, Und glaubt im Rausch ber Schwärmerei, Daß es sein trautes Liebchen sei.

Er wintet ihr, sie wintet ihm; Er solgt. Mit frohem Ungestum Schifft er sich ein und schnellt hinab Mit Raffeln in bas naffe Grab.

Wo bin ich? ach, ich armer Tropf! Ruft er; boch er behält ben Kopf Und jauchzt; sein Jubel füllt die Luft Und lockt den Wolf aus seiner Kuft.

Er trat zum Born. "Ach armes Rind, Liegst in ber Hölle?" Bift Du blind,

Mein Freund? Ich sete Dir mein Bließ Zum Bfand, ich bin im Paradies.

Komm, sieh, wie herrlich man hier lebt; Steig' in das Faß, das oben schwebt. Der Wolf gehorcht ihm, fährt zu Grund Und zieht den Gaudieb aus dem Schlund.

Die Alugheit macht, baß in ber Belt Das Zwerglein oft ben Riefen fallt, Rur wendet fie tein Biebermann, Die Ginfalt zu beruden, an.

Der Dos, bas Pferd und ber Gfel.

Ein Ochs, ein Esel und ein Pferb, Geriethen einst in Streit, und zwar bes Ranges wegen.

Ein Efel? saget ihr, o, bas ist lachenswerth, Der sollte seinen Stolz beiseite legen, Es ziemt ihm nicht. Gi! Freunde, saget mir Bem ziemet wol ber Stolz? und im gemeinen Leben

Sucht gleichwol manches Abamskind Dreist über die sich zu erheben, Die an Berdienst ihm überlegen sind. In einem derben Baß, doch sern von Prahlerkünsten,

Sprach Junker Stier zuerst von seiner Löwenkraft, Und von dem Rupen, den er schafft. Der Hengst von seinem Muth, von seinen Ritterdiensten,

Bon seiner Beine Schnelligkeit. Herr Langohr pries mit viel Bescheibenheit Sein stolsches Gemuth und seine Brauchbarkeit. Last uns, versett das Pferd, den Fall durch Wenschen schlichten:

Dort tommen wirklich drei, man muß von unserm Streit

Und unsern Gründen sie summarisch unterrichten, Und stimmen ihrer zween im Urtheil überein, So soll der Zwist entschieden sein. Die Männer nahten sich; dem Stier ward vorgeschlagen, US Reserent die Sache vorzutragen. Er that's, indem er sich von dem Triumvirat Mit Anstand einen Spruch erbat.

Der erfte Richter mar ein Robkamm: turz zu fagen. Rief er, bem Bferd gebührt ber erfte Rang im Staat. Der zweite mar ein Muller: Darf ich fragen, Barum bem Gel nicht? ber ift fein Biebermann, Sprach er, ber ihm ben Breis verweigern tann. Gi! Gi! mas bentet ibr? seib ibr bei Sinnen? Berfest ber britte, ber ein Bauer mar, Der Stier, bas ift boch fonnentlar, Der Stier muß ben Broces gewinnen. Bier fott bas Blut bem ftolgen Baul, Mit gelbem Schaume vor bem Maul Kuhr er die Richter an: je, daß Euch doch die Kräte! Der Eigennut ichrieb bas Gefete Borauf Ihr Guer Urtheil fallt. Gi! fprach ber Rogtamm, Freund, bas ift ber Lauf ber Welt.

#### Die Stufenleiter.

Ein schlauer Sperling halchte sich Ein blaues Mudchen. "Beh mir Armen!" Rief es, "ach, herr, verschone mich, Laß meiner Jugend Dich erbarmen!" "Nein" sprach der Mörber, "Du bist mein; Denn ich bin groß und Du bist klein."

Ein Sperber fand ihn bei bem Schmauß, So leicht wird taum ein Floh gefangen, Als Junker Spaß. "Gieb," rief er aus, "Mich frei, was hab' ich benn begangen?" "Nein," sprach ber Mörber, "Du bist mein; Denn ich bin groß und Du bist klein."

Ein Abler sah ben Gauch und schoß Auf ihn herab und riß ben Rüden Ihm auf. "Herr König, laß mich los!" Rief er, "Du hackt mich ja in Stüden." "Rein," sprach ber Mörder, "Du bist mein; Denn ich bin groß und Du bist klein."

Schnell tam ein Pfeil vom nahen Buhl Dem Abler in die Bruft geflogen. "Warum," rief er, indem er fiel, Zum Jäger, "töbet mich Dein Bogen?" "Gi," sprach der Mörder, "Du bist mein; Denn ich bin groß und Du bist klein."

Ueber Ramler's "Fabellesen" (Leipz. 1783 III. Fortsepung Berl. 1797) brauchen wir tein Wort zu verlieren. Die Kabeln von Sade (f. I. 2, 153) fonnen bem Intereffe bes Bibliographen überlaffen werben. Johann Gottfried Geride aus Beelik in ber Mittelmart, Professor am Magdalenen - Gymnafium ju Breslau (1730 - 1793) überfette des Phadrus afopifche Rabeln teineswege feinen Geschmade in reimfreie Jamben (Breel. 1785). Beffer gerieth ihm die Umarbeitung (ebd. 1788). Chriftian Rarl Plato, Cantor ju Merfeburg (1740 - 1799), verfolgte in feinen "moralischen Fabeln und Ergablungen" (Selmft. 1785. 1787) Schulzwede; über die frühern (Salberft. 1776) bin ich Jämmerlich find die "Fabeln" (Wien 1786) ohne Renntniß. von Luthy, rob die des Freiherrn von der Trend (Leipz. Schlotterbed versuchte fich zweimal in Fabeln, theils nach Phabrus theils in eigner Manier (Gmund 1786, Stutta. 1790); aber beibe Manieren fielen wenig manierlich aus. Mehr geschaffen für diese Rleinigkeiten zeigte fich Ludwig Gifeke in den Kabeln, welche er in der Berliner Monateschrift und im deutschen Museum (1785 - 1788) jum Abdrud brachte. Friedrich Anton Spielmann's Rabeln (1787, 145 Stud, verschiedene vorher im beutschen Museum und anderwärts) fehlt es weder an Erfindung, Rraft ber Sprache noch Wig, doch war er über diese Dichtungsart so wenig im Rlaren, daß manche, fofern fie eben bas fein follen, mofur fie ausgegeben worden, ben Stempel ber Migrathenheit tragen. Richt wenige obiger Fabeln befeelt meder eine directe noch indirecte Bahrheit. Mehr Gefchick zur kleinen fabelmäßigen Erzählung in Berfen als jur eigentlichen Fabel bewies Rarl Friedrich Podels in ben Beitragen gur Olla Botriba (1787), Archenholz' neuer Literatur= und Bolferfunde, jum Gottinger Mufenalmanach und in andern periodischen Schriften, welche er niemals ge-Diefelbe Wahrnehmung brangt fammelt zu haben icheint. fich bei Sander auf (fiebe beutsches Museum 1784 - 88, wo auch die hubsche Erzählung von der "Gabel", welche die Uebereiltheit ber menschlichen Bunsche gur Moral hat). Gegensat zu dem übertriebenen Lobe, das dem, ein paar ausgenommen, in Brofa abgefafften Fabeln von Georg Schat ("Blumen auf bem Altar ber Gragien", Leipz. 1787) von ber neuen Bibliothet ber iconen Biffenschaften und ber Bibliothet

ber rebenden und bilbenden Runfte gespendet mard, muffen wir im Anschluß an Schlegel fagen, daß in den meiften etwas hinft, entweder in der Erfindung oder in der Anwendung. lich halt er fich viel zu fehr an Leffing's Theorie. Uebrigens ift teineswegs der Stoff der Mehrzahl des Dichters Eigenthum, wie die allgemeine Literaturgeitung behauptete, beren fleißiger Mitarbeiter er mar; mehr ale von ihm zugestanden worden find ausländische Mufter, vornehmlich frangofische, nachzuweisen. Bertuch gab eine neue anerkenneswerthe Brobe feiner Ueberfekungetunft burch "Prigrte's literarische Rabeln" (Weimar 1788). Schint und Burde fteben mit Bodels in Barallele. Ginzelne, jum Theil gelungene berartige Gedichte finden fich in den Berfen von Schubart, Claudius, Langbein, Godingt, Blumauer, Sonnenfele und Johann Georg Jacobi; ein paar unbedeutende Fabeln dichtete Tiedge in Diefer Beit (f. beutsches Museum). Die bei Meusel VI. 474 ermabnten Kabeln von Ressel (1790) vermochte ich nicht zu erlangen. Eine "Sammlung einiger Gelegenheitsgedichte, vermischter Auffate, Erzählungen und Fabeln" (Bafel 1790) gab ber lutherische Brediger ju Genf, Johann Christian Beumelburg aus Gotha (1729 - 1799) heraus, berfelbe, ber ben Menschen in ben verschiedenen Auftritten bes Lebens, bes Todes und ber Emigkeit in breigehn Lehrgebichten fo befang, daß felbst der ruhigste Mensch barüber in Bergweiflung gerathen mochte. Benn man aber überhaupt genothigt ift die Fabeldichtung in Betracht ju gieben, bann barf auch Johann Friedrich Repner, geboren 1742 ju Brodswinden unweit Ansbach, gestorben um 1805 als Professor am Rabetteninstitut zu Wien, nicht in Bergeffenbeit gebracht werden. Denn obwol er in seinen "Fabeln" (Wien 1790. 1799) oft nur ein Nachahmer bes Phadrus ift, oft feine Stoffe bei fremdlandischen Dichtern entnimmt z. B. Bourfault und Pignotti, geht er doch auch in Erfindung und Behandlung feine eigenen und eigenthumlichen Wege. Scharfe Beobachtung ber verschiedenartigften Lebensverhaltniffe, geiftreicher Wig und trefflicher humor machen fich bei ihm nicht felten in ber überraschendsten Beise geltend, und nirgend ftogen wir wie bei den gerühmtesten Dichtern diefer Art auf zwedwidrigen Schmud und Redseligkeit. hat er mit vielen den Fehler gemein, Fabel und Allegorie nicht genau zu unterscheiben, entschäbigt er boch immer

burch rasche Erzählung. Der wirkliche Pfauenfuß seiner Fabeln ist nicht, wie seiner Zeit gemeint worden, die jeweilige Derbbeit des Ausdrucks, sondern das Unvermögen zu gerundeter, sließender Darstellung, das bisweilen zu förmlicher Zerhacktheit entartet, welche das Einmischen gar zu vieler Fremdworte hin und wieder schlechterdings unerträglich macht.

### Dienstbewerbung.

Im hunbedikasterium Bar wohlverdient ein Rath cassirt; Daher manch Individuum, Mit großen Briefen protegirt, Bull-Bräsidenten aufgeführt.

Ein graduirter junger Rater, Empfohlen lediglich durch das Berdienst vom sel'gen Bater.

Bagt's auch. Kann nicht, brummt ihn die Ercellenz Stiftsmäßig an. hab meinen Concipisten, Den alten Pubel avancirt.
Jedoch — und ein noch tiefrer Reverenz — Benn etwa Eure Ercellenz Die leere Concipistenstelle — ha, Concipisten — in die Hölle herr Kater, ihn und die Juristen! Berehre, wie ich soll, den edlen Musensig Der ihn bedottert hat; alleine Mutterwiß Und der gerade Sinn, den wir durch viel Studiren.

Gleichwie die Biegfamkeit fast gänzlichen verlieren, Ist für mich mehr Convenienz, Als alle Leges hercitiren. Was geht doch sein Justinian Uns Bräsidenten ewig an? Wan thut und thut soviel man kann, Und Subalterne sind nicht da — zum räisonniren. Gehorchen, gnäd'ger Herr, in treuster Pudelspslicht,

Berftehn wir Rater auch. Gut benn, ich nehm' ibn an:

Allein, vergeß er's nicht, Zum Teufel ben Justinian! Und will er vollends recht amtiren — Der Staat braucht seinen eignen Mann — Wär's gut, er ließe sich castriren:

So ift er Sorgen mancherlei, Und wirb ber Blackerei Um Kindervension, nach feinem Tobe frei.

Samuel Beinrich Catel aus Salberftabt, Brofeffor ber griechischen Sprache am frangofischen Gymnafium zu Berlin (1758 — ?), brachte die Kabeln von Lafontaine (Berl. 1791 — 94, IV) und Florian (ebd. 1796) frangofisch und deutsch. Fremdes und Gignes, erftes beffer als bas andere, trug Meigner (I. 2, 98) jufammen. Ruh's Andenken verlor nichts, wenn man feine Fabeln unterdrückt hatte; Die verhaltnißmäßig gebn besten nahm Ramler unter die Schere feiner Fabellefe. Das Berdienst sinniger Bahl bes Stoffes gebührt ben Fabeln und fabelmäßigen Erzählungen bes oft ermähnten Ludwig heinrich von Nicolai. Beniger zwar trachtete er nach felbstffandiger Erfindung, aber die Art feiner Behandlung älterer Stoffe verleiht diesen allen Reig ber Neuheit, ben bie Gleichmäßigkeit beluftigender Laune noch erhöht. Wenn von ben besten Dichtern Diefer Gattung die Rebe ift, barf fein Rame nicht verschwiegen werden. Wohl zu bemerken ift, daß die Beurtheilung Nicolai's fich wesentlich an die Gesammtausgabe seiner Dichtungen von 1792 zu halten hat, worin er fast jedem Stude mahrhaft funftlerische Berbefferung angebeihen ließ.

# Die Affen auf bem Schiffe.

Gin Schiff mit Affen tam in einem Safen an. Der Schiffsherr konnte sich auf guten Abgang freuen; Der König liebte fie, und alfo Jebermann. Man geht an Land: ber Berr, bie Zeitung auszustreuen, Und bas Matrofenvolt nach Magben und zu Bein. Die Affen bleiben gang allein.

Run, fpricht ber eine, Muth, ihr Bruber! Die Freiheit winkt, ergreift fie wieber. 3ch habe fleißig zugesehn, Und glaube gründlich zu verstehn, Die man bie Taue gieht, wie man bas Ruber führet, Bie ber Magnet ben Lauf regieret; Auf! tappt bas Anter! fpannt gefdwinb Die Segel! Bunftig ift ber Binb.

Gefagt, gethan. Man übergiebt in Gile Das Schiff ber Fluth, und lafft ben hafen balb fehr weit Burud. Mit thörichter Geschäftigkeit Springt unser Bolk umber, burchklettert alle Seile, Und siehet, was bisher bas blose Glud gethan, Als Folgen seines Fleißes an.

Doch nun veranbert fich bie Scene: Meer und Himmel

Bermischen sich. Mit bonnernbem Getummel Kämpft Rord und Ocean: ber leichte Kiel Ist beiber Kämpser Spiel; Ihn schleubert die Gewalt des Sturmwinds und ber Welle

Balb mitten in ben Blip, balb in ben Schlund ber Solle.

Das bange Bolt ber Affen weis Richt Bulfe mehr noch Rath; Es wiederholt mit blindem Fleiß . Bas jungft bas Menschenvolt auf feiner Reife that; Doch alles umgefehrt, und aller Runft zuwider. Das fteigen foll, bas fintt jest nieber, Die Taue find verwirrt, die Segel mund und naß; Der raube Balinur gudt bumm auf ben Compaß, Schmäht burch bas Sprachrohr auf die Brüber, Und steuert auf gerathewohl Bur Rechten bin, wenn er jur Linten fteuern foll. Ein andrer ruft: Dem Sturme vorzufehren Mufft ihr Gelübbe thun und ichworen. Bur Balfte theilt man fich: hier fingt und betet man, Dort laftert man aus vollen Balfen. Doch eine Welle tommt, folagt an bas Fahrzeug an, Und schmettert es an einen Felfen.

So wie dem Schiffe, so dem Staat, Der Affen zu Regenten hat.

# Der Rafe.

Ein fetter Ziegenkaf' in Leinwand eingebunden Barb einst von einem Baar Raschafter Kapen ausgesunden. So angenehm die Beute war, So hestig war der Streit, die Theile gleich zu messen: "Willst du allein den Kase fressen? Zwei Drittel nimmst du weg! — Wie dreiste lügest du! Bon deinem Theile kommt mir noch die Halfte zu." 508

Bum Richter mablet man zulest bes Nachbarn Affen. Sein herr ift in bem Magistrat, Er weis von ihm bas Recht, er soll uns Recht versschaffen,

Man ruft ihn her. Er kömmt, ein ernster Rath Im Mantel und im Ueberschlage, Der Weisheit seines Herrn! sest sich zum Tische hin Und spricht: Ich will ben Streit nicht in die Länge ziehn;

hier ift mein Meffer hier bie Bage; Geht felber auf bas Zünglein hin, Und merkt, wohin es überschlage.

Nicht wahr, zur Rechten? — Ja. — Schon gut! Den Augenblick

Soll ihm geholsen sein. — Flugs schneibet er ein Stud Bom Rechten Theile weg und schiebt es in ben Rachen. Wie stehn die Schalen nun? — Die linke hat zu : viel; —

Gleich wollen wir sie leichter machen. — Der Richter wieberholt bas Spiel So schnell und oft, und macht zur Rechten und zur Linken

So fein die Schalen niedersinken, Daß er bereits den Kase halb verzehrt.

Herr Richter, nun genug! wir sind zufrieden, Ein kleiner Unterschied ist gar nicht werth, Daß Sie sich serner noch ermüden:
So rusen die Bartein. Ei, psui! das geht nicht an. Gerechtigkeit ist eine Sache, Die man nie zu genau in Obacht nehmen kann. Ich bin ein ordenklicher Mann, Im Dienst so treu, daß ich mir ein Gewissen mache, Wenn ich nur um ein halbes Gran Dem oder jenem Tort gethan.
Er hilst den Schalen noch mit manchem neuen Schnitte, hier was die Spihe halt, dort einer Erbse groß. — Steht nun das Jünglein in der Mitte?
Bolltommen! auf ein Haar! — So werfet nun das Loos!

Ach, Schwester! sagt die eine Rate, Ich lasse dir zu wählen frei. — Recht gut! nun ist es einerlei, Fährt diese fort, und reckt die Tate Bon ungefähr zur nächsten Schale hin. Roch nicht, ihr Damen! spricht ber Affe. Ber zahlt mir erst für mein Bemühn? Erlauben sie, baß ich auch mir mein Recht verschaffe. Bie viel mag jest bas Restchen sein? Richt wahr? ein Drittel noch vom ganzen Capitale! — Das zieh' ich für die Sporteln ein.

So geht's in manchem Tribunale.

#### Mejop.

Aesop ging einst nach einem Städtchen hin. Ein Wandrer kommt und grüßet ihn; Und fragt: Wie lange Freund hab' ich zu gehen Vis zu dem Fleden dort, den wir von weitem sehen? Geh! spricht Aesop. — Und er: das weis ich wohl, Daß, wenn ich weiter kommen soll, Ich gehen muß. Allein du sollst mir sagen In wieviel Stunden? Nun so geh! — Ich sehe wohl, Brummt hier der Fremde, dieser Kerl ist toll, Ich werde nichts von ihm erfragen, Und breht sich weg, und geht.

Hel ruft Aesop, ein Wort! Zwei Stunden bringen bich an den bestimmten Ort. Der Wandrer bleibt betroffen stehen: Ei! rust er, und wie weißt bu's nun? — Und wie, verseht Aesop, tonnt' ich den Ausspruch thun, Bevor ich beinen Gang gesehen?

Bewundert die Behutsamkeit Des Phrygiers, ihr Richter unfrer Zeit!

Die Sade bes Schidsals.

Ber beffres sucht, bem ift nie wohl.

Mit seinem Schidsal unzufrieben Bries Timon immer tummervoll Bas Jupiter nicht ihm beschieben, Mit stetem Murren plagt er ihn. Beus, enblich mube seiner Klagen, Schidt ben Mertur zur Erbe hin, Läst ihn empor zum himmel tragen,

Fasst seine Hand und führet ihn In bas olympsche Magazin.

Bu Millionen aufgehügelt Und von ben Barcen zugesiegelt Sieht er hier Sade hingestellt, Bovon, nach Jupiters Berichte, Ein Jeber, ungleich am Gewichte, Ein Schidsal, einen Stand enthält. Da! wähle selbst von allen Saden, Doch merke bir, spricht Jupiter, Daß in ben meisten Sorgen steden, Doch in ben leichtern weniger.

Nun, großen Dant, Herr Jupiter! Spricht Timon: laß uns benn ein wenig Bersuchen, was ein jeder wiegt. Der nächte, welcher vor ihm liegt, If: "Nummer eins, für einen König." Er sasst ihn an. Zuviel für mich! Den trag' ein Atlas, und nicht ich!

Laß sehn, was bieser wiegen werbe?
"Für einen Großen" weist bie Schrift.
Er hebt: ber Sad zieht ihn zur Erbe,
O wehe bem, ben bieser trifft! —
Biel Aemter bringt er taum vom Plate.
hier stehet Ruhm, beschwert burch Reid;
hier liegt ein Sad mit einem Schate,
Und bort ein Sad Gelehrsamseit,
Bon Argwohn und von Geize ber,
Bon Hypochonber bieser schwer.

Run folget ber gemeine Hausen, Die, beren Loos tein Zettel nennt, Die Zeus nur an ber Rummer tennt. — "Mit diesen lässt sichst laufen!" Er hebt und wählet lange Zeit. Als ihm die Auswahl endlich glüdet, Spricht Jupiter: Was diesen brüdet Ift nichts als Unzufriedenheit.

Bon mir sei diese Thorheit sern! Erwiedert Timon: Dieser eine Behagt mir; laß mir ihn! — Recht gern! "Er war schon ohnedem der beine." Die Tage ber Thiere.

Der Lowe hielt einmal mit feinen Großen Rath.

Für meinen hof und meinen Staat Die noth'gen Kosten aufzutreiben, So sprach er, ist tein andrer Rath, Als eine Steuer auszuschreiben. Dies ist mein erster Sat. Mein zweiter Sat ist ber:

An euch, ihr Herren! ist's nunmehr Mir eure Meinung anzugeben, Bon wem ich diesen neuen Zoll, Bon welchen Waaren ich ihn heben, Und wie man ihn vertheilen soll, Daß Niemand über Unrecht klage, Und mir die Taxe doch die noth'ge Summe trage.

herr! fprach ber Elephant, mir fällt ein Mittel bei,

Bu machen, daß die Bollbeschwerbe Gerecht für wen sie trifft, für dich ergiebig sei, Und, was man selten sieht, dem Bürger nüblich werbe.

Nach ihren Graben schlage man Untugenben und Fehler an. Dann melbe jedes Thier sich bei dem Protocolle,

Und über jebes hore man Das Zeugniß breier Nachbarn an, Zu richten, was es zahlen solle. So wird die Hoffnung, sich vom Zolle zu befrein.

Das Bolf auf beffre Sitten leiten, Und alle Rosten zu bestreiten Doch immer Gelb genug in beiner Kasse sein.

Wie aber wird nicht jeder schrein, Erwiderte der Fuchs, man habe falsch gerichtet, Man hab' ihm Fehler angedichtet, Man tönne doch fein Engel sein. Ein besser Mittel fällt mir ein. Soll dir, o herr! die Tare doppelt tragen, Und sich am höchsten anzuschlagen Der Bürger selbst begierig sein, So laß ben Boll auf die Berdienste seten, Und jeden sich nach eignem Willen schaten.

Der alte und ber junge Dichter.

Ein junger Dichter, seicht und tuhn, Kam einst zu einem alten ernsten Dichter hin, Zog ein Gebicht hervor, und bat ben alten, Es burchzusehn. Ich, spricht er, schreibe stüchtig fort.

Wenn das Genie mich treibt; doch nachmals jedes Wort

Bu prufen, biefes tann ich nie von mir erhalten.

In biesem Liebe, suhr er sort, Wünscht' ich, baß alles sich an Nachbruc gliche: Durchlesen Sie's und ist mir ein nicht passend Wort

Entschlüpft, so zeichnen Sie's mit einem Strice. Der alte Dichter nimmt bas Lieb, Und giebt es ihm ben Tag barauf zurude. Der ungebuld'ge Jüngling übersieht Die Blätter mit geschwindem Blide: Drei Worte nur vertilget? Ei! Das freut mich sehr. Allein warum benn

biese brei? —
"Warum? Mir schienen eben biese brei
Die einzigen von Sast und Stärke:
Was sollen bie allein im ganzen langen
Werte?

Ich strich sie weg. Sie finden leicht Drei schlechtere. Dann ist das Lieb — vollkommen seicht."

# Die Budligen.

Gin altes Schloß in Schwabenland, Das unweit einer Brüde stand, Sah gegenüber, zwischen zwei bebauten Hügeln, Ein gothisch Städtlein sich im hellen Bache spiegeln. Das Städtlein und bas alte Schloß Besaßen zwei verschiedene Seltenheiten, Die zu besehn bas Bolt von allen Seiten Des Sonntags nach der Brüde sloß. Aus jenem tam in ihrer Eltern. Mitte Das schönste Kind bahin. — Es war der Bürger Sitte, Nach angehörter Besper hier umherzugehn. — Gertruden zu bemandern blieb man stehn, Und folgte, Beifall flüsternb, ihrem Schritte. Aus diesem tam, nicht minder gierig anzusehn, Der Junter, ein Geschöpf von ganz verschiednem Schnitte.

So schon sie war, so ungestalt war er, Klein, mager, trumm; tief in ben Schultern stedte Sein ungeheurer Ropf, ben man von hinten ber Des hohen Soders wegen taum entbedte. Das Glud hingegen hatte, gang voll Wiberfinn, Dem Junter großes Gut, bem Mabden nichts verliehn. Den Baglichen entzundeten bie Reize Der Schonen, und fein Reichthum ichien bem Beige Der Aeltern ein gewiffer Ruf, Daß ibn fur fie ber himmel ichuf. Nicht daß das gute Kind gleich ihnen bachte: Sie wünscht' ihn nicht; allein sie wich, und lernte bald, Daß ihres Gatten häßliche Gestalt Das leichtste mar, mas ihn beschwerlich machte. Geiz, Eifersucht und Tyrannei, Dies waren Sehler, barter ju verbauen, Und die bewiesen ihr, wie felten für die Frauen Bufriedenheit bie Frucht der Ehe sei. Je ficherer ber Balg es felber muffte, Daß ihn Gertrube haffen muffte, Je harter ward er ihr, je mehr wuchs ihre Bein,

Und feine Seele ließ er, fie ju troften, ein.

Als Bachter faß er einft an einem Opferfeste In feiner blauen Bollenwefte Am Thore. Mußig fah er in die Gegend hin, Und fab von weitem ber brei muntre Gafte. Drei Sanger, auf ber Straße giebn. Sie trugen jeber eine blage Bollenwefte Mie er, und jeber trug sogar Auch einen Soder, seinen Soder auf ein Saar So gleich, daß es nicht zu bestimmen war, Dies fei ber tleinfte, bies ber größte. Sie tommen, bleiben ftehn, und febn ihn ichalthaft an. Gott gruß' Euch, Bruber und Rumpan! • So rufen fie, und zeigen ihm bie ichiefen Ruden. Wir tommen auf bas Fest, uns unter Gurem Dach Mit Trant und Speise zu erquiden. Der Junter sonft jum Borne jad, Giebt diesemal der muntern Laune nach;

halt burch ben breisten Scherz sich eben nicht verleget Un seiner Ehre, führt sie nach ber Rüche, sebet hier ihnen Speck und Linsen vor, Dann eine kalte Gans und Gier in ber Psanne, Und Firnewein, für jeden eine stanne; Und wacker kaut und zecht der kleine Chor. Nach reingeleckten Schüsseln siehret er sie wieder hinaus: hiermit gehabt euch wohl, ihr Brüder! Spricht er; boch merket euch bies Schloß und bieses Thor.

Ertapp' ich jemals euch auf biefer Somelle wieber — Seht ihr bas Wasser bort? in bieses sliegt ihr nieber. Euch Flegeln biene bies zum Unterricht, Wie man mit einem Junter spricht.

Stumm gaffen fie ihn an, und brehn fich nach ber Brude,

Er nach bem Felbe zu. Sie schielen oft zurude, Und kaum verliert er sich aus ihrem Blide, So fangen sie zu hüpfen und zu lachen an, Und singen, was nur ihre Kehle kann.

Bon ihrer hohen Kammer hört ihr frohes Schreien Des Junters armes Beib und fpricht Bu Liefen: Collten mir uns nicht. Gleich Andern, auf das Fest an einem Lied erfreuen? Mein Mann ift weit, und wird es lange fein. Die Bofe rufet von ber Brude Das Trio nach ber Burg zurude, Und führt es bei Gertruben ein. Man schließt die Thuren fest, und nun beginnen Die Sanger. Jedes Lieb, auf bas fie fich befinnen, Das von betrognen Giferfücht'gen fpricht, Das auf ben Beig ber Manner sticht, Wirb ausgeframt. Aus vollem Salfe lacht bie Bofe; Auch ein Gertrubens Auge glüht Beheime Luft. Doch fonell, als fie burche Fenfter fiebt, Erhitigt fie ben Junter auf bem hofe. Bem bange marb, bas maren unfre brei. Bertrube felbst mar nicht von Schreden frei. Die Bofe rath, geschwind bie Sanger ju verfteden. Sie fpricht: Drei leere Kiften stehen gleich Um Bette bier, in jebe tann fich Giner ftreden, Und sich ben Mund, damit der Junker euch Nicht athmen bort, mit einem Kissen beden.

Kaum ist ber Rath befolgt, so tritt ber Junker ein:
"Wie schon die Sonne stickt! da wollt' ich nach der Mühle:
Das brannte dir. Da geh ein Andrer! nein,
Ich eher nicht, als Abends bei der Kühle.
Was thun wir dis dahin? Gebt Karten herzum Spiele!"
Gertrude weigert sich. Vergebens! er besiehlt.
Gertrude wiederholet oft: Mich dunket,
Die hipe fällt, die Sonne sinket.
Umfonst! Drei volle Stunden wird gespielt.
Run bricht er auf. Doch was? er nahet sich dem Bette?
Riecht er die Bucklichen? Vielleicht!

Ach nein! er nimmt den hut. Nun noch ein Kuß! Er

Diesmal, als pb er Blei in beiben Füßen hatte. Jest ift er fort. Geschwind die Kisten vorgerückt! Die Schlösser los! die Kissen weggenommen! — Ihr Herren, auf! Könnt ihr nicht auf die Beine kommen? Hilf ihnen, Liese! — Himmel! alle drei erstickt! — Das ift ein Schreden! Das ift ein Schreden! Hast wünschet sich Gertrube mit erstickt zu sein. Doch leeres Winseln wird die Toden nicht erweden; Rath brauchet es, sich schnell von ihnen zu befrein. Sie steigt hinab, bleibt in der Pforte stehen, Sieht einen starken Bauern auf der Straße gehen. "Freund, wärst du gerne reich?" — Ei ja! versucht's, und seht,

Ob mir es nicht so gut, als jebem andern steht, "Run breißig baare Thaler, fiebe, Die kannst bu mit geringer Dube Gewinnen." — Dreißig Thaler? — Blant und rund; "Allein vor allem, reinen Munb!" Die Summe reizet ihn. Er fcworet, nichts ju fagen. Sie führet ihn mit fich hinauf, Schließt eine nur ber Riften auf, Und heißt ihn biefen Leichnam nach bem Bache tragen. Er fordert einen Sad, fafft herzhaft bei bem Rragen Den Kruppel an, schiebt ihn hinein, trägt ihn bavon, Und wirft ihn gludlich von ber Brude In's Baffer, tehret froh gurude, Beift ben geleerten Sad, und forbert feinen Bohn. "Den gab' ich bir sogleich, wenn ich nicht sicher wuffte, Du haft bie Arbeit nicht gethan, Bu ber bu bich verdinget. Sieh nur felber an, Da liegt ber Budliche noch in berfelben Rifte. Den zweiten weift fie ihm. Er ftuget: Schan boch, ichau Den Redel! bacht ich boch, ich batt' ihn wohl veraraben.

Die henter tam er benn gurude, gnab'ge Frau ? Der Schuft muß mich beheret haben. Doch lafft es fein! mich neden laß ich nicht. Und nun Mag er den zweiten Sprung ein wenig tiefer thurt. Er padt ihn ein. Dit einem Stride Berfichert er ben untersuchten Gad, Und trägt ihn wieder hudepad Davon, und stürzt ihn von der Brude, Den Ropf zuerft, hinab, und fteht, Und martet, bis er untergeht; Dann eilt er, feines Lohns gewiß, jurude. (Die britte Rifte ward indeg voran gefest.) Mun, biesmal, gnab'ge Frau, bab ich ihn recht genest. Ich warf ihn in bes Baches Mitte. Der kömmt nicht mehr. — "Laß fehn"! — Der Bauer prellt brei Schritte

Burud: — Da liegt er wieder. Schwere Roth! Wie läuft er benn, ber hund, und ist boch maufetobt?-Auch fie ftellt fich erstaunt: "Gewiß, mit rechten Dingen Beht bies nicht zu. Du fiehft, er ift nicht fortzubringen ; Die breißig Thaler find bir nicht gegonnt". -Das will ich sehn, beim Element! Gebt her, noch einmal will ich's wagen. Das Ding verbrießt mich allzusehr. Meinst bu, verbammter Budlicher, Ich habe nichts zu thun, als ewig dich zu tragen? Er schleppt ihn fluchend fort, geht wieder an ben Bach, Bewaffnet ihm ben Sals mit einem großen Steine, Und wirft ihn fammt ben Sad hinab, und ruft ihm nach: Da liege, hund! tommft bu mir wieder auf Die Beine, So fiehe zu. Mir follft bu nicht entgehn, Dafür mag bir mein Anuttel ftebn.

Der erste Gegenstand, ben er auf seinem Wege Bum Schlosse findet, ist ber Ebelmann, Der von ber Muble tommt. Was? fangt ber Bauer an, Ift heut die ganze Hölle mich zu neden rege? Ich will boch sehn, wer endlich Meister wird. Er holet aus, sein Anittel schwirrt, Der Junker fällt. Er schleppt ihn nach ber Brude, Stoft ihn hinab, und ruft: Da! schwimme mehr zurüde!

Run fehrt er siegreich um: Nicht wahr? Der Höder hat sich wol nicht wieder eingestellet! Doch seht, es fehlte nicht ein Haar, So hatt' er mich zum viertenmal geprellt, Mit einem Stein versenkt' ich ihn; Und bennoch, glaubt Jhr's wol? taum ging ich noch ein Streckhen.

So lief er, nicht mehr tobt, lief lebend vor mir hin, Mit seinem runden Haar, und seinem blauen Jäcken. Doch mit dem Knüttel hier, hab' ich ihn so begrüßt, Das ihm der Kigel nun gewiß vergangen ist.

Gertrube, welche leicht errath, was vorgegangen, Erschrick; boch lässt sie nichts von ihrem Schrecken sehn. Und daran that sie klug. Was war auch anzusangen? Geschehnes Unglud wird nie wieder ungeschehn. Sich sassend spricht sie zu dem Bauer: Siehe, Du hattest viersach die bedingte Mühe, Da! nimm auch viersach beinen Lohn: Nur eile heimlich sort, und rebe nie davon.

Blod Aeußerungen bes Dilettantismus find die .. geistlichen Lieder, Den und Fabeln" (1793) bes Reuftreliger Abvofaten Gerhard Friedrich Regebein. Alringer flocht in feine "neuesten Gebichte" (1794) ein paar Fabeln von ungemeiner Trodenheit. Müchler lieferte in biefer wie in spaterer Beit nichts als leere Nachahmungen ber beredeten Art. Die "poli= tifden Fabeln" (Königeb. 1796) von Chriftian August Fifcher waren mir leider nicht juganglich. Der Genannte, ber Dehreres unter den Namen Christian Althing und Bernhard Roll veröffentlichte, stammt aus Leipzig, wo er am 29. August 1771 geboren murbe und von 1788 - 92 ftubirte. Dann unternahm er Reisen durch die Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Solland und Rugland; privatifirte barauf in Dreeben, erhielt 1804 die Professur der Gulturgeschichte und iconen Literatur auf der Universität zu Burzburg, mard dieser aber 1817 wider alles Recht enthoben. Darnach wegen Beleidigung des Ministers von Lerchenfeld verurtheilt, bufte er 1821 - 24 die ihm juertannte Festungestrafe ab, und lebte dann mit bem Charatter eines Sachsen = Roburg = Meiningschen Legationerathes abwechselnd in Burgburg, Frankfurt a. M., Bonn und Maing, wo ber Tod seinem bewegten Leben am 14. April 1829 ein Ende machte. Wir kommen auf ihn weiter unten nochmals ju fprechen. Johann Paul Sattler, geboren am 1. Januar 1747 ju Murnberg, gestorben ben 14. October 1804 ale Professor am Gymnafium bafelbft, überfeste metrifch "bes Phadrus afopische Fabeln" (Nurnb. 1798), und lieferte damit nicht blos eine ber vorzüglichsten Uebersetzungen bes Phabrus, sonbern auch eine ber ausgezeichnetsten ber romischen Dichter überhaupt. Johann Jacob Chert aus Breslau, Profesor ber Mathematif an ber Universität zu Wittenberg (1737 - 1805), sammelte "Fabeln und Erzählungen für Rinder und junge Leute beiberlei Gefchlechte" (Leipz. 1798. 1805. 1810.). Bog' Rabeln find wißig, sonft aber erscheint und in ihnen Runft und Beisbeit fo ju fagen für ben Bagen ju turg und für ben Rarren ju Sinfichtlich Friedrich von Ropten's ift auf I. 2, 85 ju verweisen. Elf feiner Fabeln finden fich bei Ramler am angegebenen Orte. Reinen erheblichen Bersuch erblide ich in ben Fabeln aus dem Renner im erften hefte der "Rebenftunden" (Bredlau 1799) von Fülleborn. Rretschmann hat 217 Seiten bes 6. Bandes feiner "fammtlichen Berte" (Leipz. 1799) mit Kabeln und Allegorien gefüllt und auch noch in der Rachlefe (S. 303 — 336) wie in Beder's "Erholungen" 1798 Bb. 4 (S. 268 — 71) und 1799 Bb. 4. (S. 226 — 32) bergleichen ange bracht; wollen wir fie jedoch nicht alle entbehren, konnen wir uns gern mit ben acht Biecen begnugen, welche in Boigt's Auswahl beutscher Fabelbichter (S. 280 - 86) aufgenommen worden.

Endlich ift hier ber Ort auf Goethe's Bearbeitung bes Thierfabel = Cyflus "Reinete Fuchs" (Berl. 1794. Leips 1822. Stuttg. 1832. Dit Zeichnungen von Raulbach ebb. 1846, Berte Ausg. I. S. Bb. XL.) hinzuweisen, auf eins der Producte, welche er unter bem Eindrude von ihm nicht verstandener gewaltiger politischer Greignisse hervorbrachte, und basjenige, bas feinen ganglichen Mangel an freier und weiter historischer Ginfict und ideeller Erfaffung menschheitlicher Entwidlung am allerverdrüßlichsten barthut. Die Welt schien ihm in ber Zeit ber großen frangösischen Revolution blutiger und blutdurstiger als . jemale. Gin König, sagt er, wird auf Tod und Leben angeflagt; ba kommen Gedanken in Umlauf, Berhaltniffe gur Sprache, welche für ewig zu beschwichtigen sich das Königthum vor Jahrhunderten fraftig eingefest hatte. Aber auch aus diefem graß lichen Unheil suchte ich mich zu retten, indem ich die ganze Welt für nichtswürdig erklärte, wobei mir benn burch fesondere Rugung Reinete Ruche in Die Bande tam. Satte ich mich bisher an Straffen-, Martt- und Bobelauftritten bis jum Abicheu

übersättigen muffen, so war es nun wirklich erheiternd, in den Sof- und Regentenspiegel zu bliden; benn wenn auch bier bas Menschengeschlecht fich in seiner ungeheuchelten Thierheit beträgt, so geht doch Alles, wo nicht mufterhaft, doch heiter zu, und nirgende fühlt sich ber gute humor gestört. Um aber bas föstliche Werk recht innig zu genießen, begann ich alsobald eine treue Nachbildung. Bugleich follte dies Beilmittel feiner Difftimmung ihm zur Uebung in bem Beremaße bienen, das ihn burch Bog' homerübersetzung und Luise besonders anmuthete, und wirklich verleugnet die Nachbildung gang und gar nicht ben Charafter des Exercitiums. Zum Glud, sagt Gervinus, dem wir uns aus vollster Ueberzeugung hier anschließen, ahnte das Publicum den Ginn nicht, aus dem diese Arbeit entstand, wie es auch nicht merkte, daß es formell eine schlecht gerathene Uebung im Berametermachen war. Und fo murde bies Werk eine willtommene Erneuerung eines der edelften Erzeugniffe unferer altern Literatur, bas in feinen alten Geftalten ber Menge unzugänglich geworden war. "Die Anwendung indeß", fährt Gervinus fehr mahr fort, "die Goethe von diesem Gedichte machte, muß im bochften Grade beleidigen. Den unschuldigen humor einer einfachen Zeit, die im Grunde bas intrigante Befen, bas hier geschilbert wird, erft im Berben fah, an eine Bett halten, die fich von dem Uebermaage beffelben, das fich in Sahrhunderten furchtbar angehäuft batte, zu befreien suchte; mit lächelnder Behaglichkeit Die schrecklichen Uebel der Gesellschaft beleuchten, die feine bitterfte Invective, feine satirischen Beißelhiebe, Die nur die blutigen Streiche bes Aufruhre noch beilen konnten, bas muß beleidigen. Aus einer frühern Periode, wo in ber Satire auf bem hintergrunde einer kindlich einfältigen Zeit die Thorheit und Schlechtigfeit vergrößert ihr Spiel treibt, rudte Goethe bies Gebicht in eine gang andere Zeit, wo bie Satire auf bem Grunde einer verschwundenen goldenen Bergangenheit , das Gemälde der gegenwärtigen Berderbniß aufziehen muffte, und er ichob daher hie und da Stellen ein, die bem Geifte bes alten Bertes gang widersprachen, und anderte ben Ion, wie es ber Ueberlieferung nicht gemäß ift." Bas beispielsweise Rosenkrang und Bichoff zur Entschuldigung ober Rechtfertigung Goethe's vorbrachten, ift erstaunlich schwächlich. Auch Jacob Grimm rugte ce, daß die Fabel ihre einfache Bertrautheit fo

oft habe daran geben mussen. Unbestreitbar ist dagegen, daß Goethe's Berse trot aller prosodischen Berstöße Geschmeidigkeit und Wohlklang besitzen. Aber daß er die Dichtung durch die versuchte antike Form des Hexameters um eine Stuse höher geset habe, ist ein unbegründetes, eingebildetes Borgeben. Im Gegentheil bin ich platterdings auch der Ansicht, daß gereimte jambische Quaternarien in jeder hinsicht weit angemessener gewesen wären; daß Goethe's Sprache und Bers, wie Grimm mild urtheilte, einzig und allein das laute Zeugniß für die epische Kraft der Fabel sind, übrigens aber, wie Goedete bemerkt, den Stoff doch zu sehr sublimirt und nicht gerade zu seinem Bortheil verseinert haben. Und ebenso thatsächlich ist es, daß das alte Gedicht nicht verdrängt worden und für diejenigen, welche die niederdeutsche Bearbeitung der alten niederländischen Dichtung zu genießen vermögen, immer viel werthvoller geblieben.

### Reinete guch &.

### Zweiter Gefang.

Alfo manbelte Braun, auf feinem Beg gum Gebirge, Stolzen Muthes babin, burch eine Bufte, bie groß mar, Lang und sandig und breit; und als er sie endlich burchzogen, Ram er gegen bie Berge, wo Reinete pflegte ju jagen; Selbst noch Tages zuvor hatt' er sich borten erluftigt: Aber ber Bar ging weiter nach Malepartus; ba hatte Reinete icone Gebaube. Bon allen Schlöffern und Burgen, Deren ihm viele geborten, mar Malepartus bie befte. Reinete wohnte bafelbit, fobalb er Uebels beforgte. Braun erreichte bas Schloß und fand bie gewöhnliche Pforte Rest verschlossen. Da trat er bavor und befann fich ein wenig: Endlich rief er und fprach: herr Obeim, feib ihr ju Saufe? Braun ber Bar ift gefommen, bes Ronigs gerichtlicher Bote. Denn es hat der Konia geschworen, ihr solltet bei Sofe Bor Bericht euch ftellen, ich foll euch holen, bamit ihr Recht zu nehmen und Recht zu geben teinem verweigert, Ober es foll euch bas Leben toften; benn bleibt ihr babinten, Ift mit Galgen und Rab euch gebroht. Drum mablet bes Befte.

Rommt und folget mir nach, fonft mocht' es euch übel betommen.

Reinete hörte genau vom Anfang jum Enbe bie Rebe, Lag und lauerte ftill und bachte: wenn es gelange, Daß ich bem plumpen Rumpan bie ftolgen Borte bezahlte?

Lafft uns bie Sache bebenten. Er ging in bie Tiefe ber Wohnung, In die Bintel bes Schloffes, benn funftlich mar es gebauet. Löcher fanden fich bier und Sohlen mit vielerlei Gangen, Eng und lang und mancherlei Thuren zum öffnen und schließen, Die es Zeit war und Roth. Erfuhr er daß man ihn suchte Wegen schelmischer That, da fand er die beste Beschirmung. Auch aus Einfalt hatten sich oft in biesen Mäanbern Arme Thiere gefangen, willkommene Beute bem Räuber. Reineke hatte die Worte gehört, doch fürchtet er klüglich, Andere möchten noch neben bem Boten im Sinterhalt liegen. Als er fich aber versichert, ber Bar fei einzeln getommen, Bing er liftig binaus und fagte : werthefter Obeim, Seib willtommen! Berzeiht mir! ich habe Befper gelesen, Darum lies ich euch marten. 36 bant' euch, daß ihr ge= fommen,

Denn es nutt mir gewiß bei hofe, so barf ich es haffen. Seib zu jeglicher Stunde, mein Oheim, willsommen! Indessen Bleibt ber Tabel fur ben, ber euch bie Reise befohlen, Denn sie ist weit und beschwerlich. Ohimmel! wie ihr ersbitt seib!

Eure Haare sind naß und euer Obem beklommen. Hatte der mächtige König sonst keinen Boten zu senden Als den edelsten Mann, den er am meisten ethöhet? Aber so sollt' es wol sein zu meinem Bortheil; ich bitte, Helft mir am Hose des Königs, allwo man mich übel versleumdet.

Morgen sest' ich mir vor, trop meiner mißlichen Lage, Frei nach Hose zu gehen, und so gebent' ich noch immer; Rur für heute bin ich zu schwer, die Reise zu machen. Leiber hab' ich zu viel von einer Speise gegessen, Die mir übel bekommt; sie schmerzt mich gewaltig im Leibe. Braun versetzte baraus: was war es, Oheim? Der andere Sagte bagegen: was könnt' es euch helsen, und wenn ich's erzählte.

Rummerlich frist' ich mein Leben; ich leib' es aber gebulbig, Ist ein armer Mann boch tein Graf! und sindet bisweilen Sich für uns und die Unsern nichts Besseres, müssen wir freilich

Honigscheiben verzehren, die sind wol immer zu haben. Doch ich esse sie nur aus Noth; nun bin ich geschwollen. Wider Willen schluck' ich das Zeug, wie sollt' es gebeihen? Kann ich es immer vermeiben, so bleibt mir's ferne vom Gaumen.

Gi! was hab' ich gehört! verfeste ber Braune, Herr Oheim! Gi! verschmähet ihr so ben Honig, ben mander begehret?

Honig, muß ich euch sagen, geht über alle Gerichte, Wenigstens mir; o schafft mir bavon, es foll euch nicht reuen Dienen werb' ich euch wieder. — Ihr spottet, sagte der andre. Nein wahrhaftig! verschwur sich der Bar, es in ernftlich gesprochen.

Ist bem also, versette ber Rothe: ba tann ich euch bienen, Denn ber Bauer Rufteviel wohnt am Rufie bes Berges. Sonig hat er! Bewiß mit allem eurem Beidlechte Saht ihr niemals fo viel beifammen. Da luftet es Braunen Uebermäßig nach biefer geliebten Speise. D führt mich. Rief er, eilig babin! herr Obeim, ich will es gebenten, Schafft mir Sonig und wenn ich auch nicht gefättiget werbe. Beben wir, fagte ber Suchs: es foll an Sonig nicht fehlen, Beute bin ich zwar fcblecht gu Fuße; boch foll mir bie Liebe, Die ich euch lange gewibmet, Die fauern Tritte verfüßen. Denn ich fenne niemand von allen meinen Bermandten. Den ich verehrte wie euch! Doch tommt! 3hr werbet bagegen Un bes Roniges Sof am Berrentage mir bienen, Dan ich ber Beinde Gewalt und ihre Rlagen beichame. Sonigiatt mach ich euch heute, fo viel ihr immer nur tragen Möget. - Es meinte ber Schalt bie Schläge ber gornigen Bauern.

Reineke lief ihm zuvor und blindlings folgte ber Braune. Will mir's gelingen, so bachte ber Fuchs: ich bringe bir heute Noch zu Markte, wo bir ein bittrer Honig zu Theil wird. Und sie kamen zu Rusteviels Hose; bas freute ben Baren, Aber vergebens, wie Thoren sich oft mit Hossnung betrügen.

Abend mar es geworben und Reineke muste, gewöhnlich Liege Rufteviel nun in feiner Rammer gu Bette, Der ein Zimmermann mar, ein tuchtiger Meister. Im Sofe Lag ein eichener Stamm; er hatte biefen ju trennen, Schon zwei tuchtige Reile bineingetrieben, und oben Rlaffte gespalten ber Baum fast ellenweit. Und er fagte: mein Obeim, in diesem Baume befindet Sich bes honiges mehr, als ihr vermuthet; nun stedet . Eure Schnauze hinein, fo tief ihr moget. Nur rath' ich, Rehmet nicht gierig zu viel, es mocht' euch übel betommen. Dleint ihr, fagte ber Bar, ich fei ein Vielfraß? mit nichten! Daß ift überall gut, bei allen Dingen. Und alfo Lies der Bar fid, bethoren und ftedte ben Ropf in Die Spalte Bis an die Ohren hincin und auch die pordersten Kuße. Reinefe machte fich bran, mit vielem Bieben und Berren Bracht' er die Reile heraus; nun mar ber Braune gefangen, haupt und Fuße getlemmt; es half tin Schelten noch Schmeicheln. Bollauf hatte ber Braune zu thun, so ftart er und tuhn war, Und so hielt der Reffe mit Lift ben Oheim gefangen. Heulend plarrte ber Bar, und mit bem hintersten Fußen Scharrt' er grimmig und larmte so sehr, daß Rufteviel aufsprang. Was es ware? bachte ber Meister, und brachte sein Beil mit, Daß man bewaffnet ihn fande, wenn jemand zu schaden gesbachte.

Braun besand sich indes in großen Aengsten; die Spalte Alemmt' ihn gewaltig, er zog und zerrte brüllend vor Schmerzen. Aber mit alle der Bein war nichts gewonnen; er glaubte Nimmer von dannen zu kommen; so meint auch Reineke freudig. Als er Rüsteviel sah von ferne schreiten, da rief er: Braun, wie steht es? Mäßiget euch und schonet des Honigs! Sagt, wie schmedt es? Rüsteviel kommt und will euch bewirtben. Nach der Mahlzeit bringt er ein Schlüdchen, es mag euch bestommen!

Da ging Reinete wieder nach Malepartus, der Beste. Aber Rusteviel kam und als er den Bären erblidte, Lief er, die Bauern zu rusen, die noch in der Schenke beisammen Schmauseten. Kommt! so rief er; in meinem Sause gesangen Hat sich ein Bär, ich sage die Wahrheit. Sie folgten und liesen,

Jeber bewehrte sich eilig, so gut er konnte. Der eine Rahm die Gabel jur Hand, und seinem Rechen ber andre, Und ber dritte, der vierte mit Spieß und Hade bewaffnet Kamen gesprungen, der fünfte mit einem Psahle gerüstet. Ja der Pfarrer und Küster, sie kamen mit ihrem Geräthe. Auch die Köchin des Psaffen (sie hieß Frau Jutte, sie konnte Grüße bereiten und kochen wie keine,) blieb nicht dahinten, Kam mit dem Rocen gelausen, dei dem sie am Tage gesessen, Dem unglücklichen Bären den Pelz zu waschen. Der Braune Horte den wachsenden Lärm in seinen schrecklichen Röthen Und er riß mit Gewalt das Haupt aus der Spalte; da blieb ibm

haut und haar des Gesichts dis zu den Ohren im Baume, Nein! kein kläglicher Thier hat jemand gesehen! Es rieselt Ueber die Ohren das Blut. Was half ihm das haupt zu defreien? Denn es bleiben die Pfoten im Baume steden; da riß er hastig sie rudend heraus; er raste sinnlos, die Klauen, Und von den Füßen das Fell blied in der klemmenden Spalke. Leider schmeckte dies nicht nach süßem Honig, wozu ihm Keineke Hossung gemacht; die Reise war übel gerathen, Sine sorgliche Fahrt war Braunen geworden. Es blutet' Ihm der Bart und die Füße dazu, er konnte nicht stehen, Konnte nicht kriechen noch gehen. Und Rüsteviel eilte zu Maaen,

Alle fielen ibn an, bie mit bem Deifter getommen;

Ihn zu töben war ihr Begehr. Es führte ber Pater Einen langen Stab in ber Hand und schlug ihn von ferne. Rummerlich wandt' er sich hin und her, es brangt ihn ber Hausen,

Einige hier mit Spießen, bort andre mit Beilen, es brachte Sammer und Zange ber Schmied, es tamen andre mit Schaufeln,

Anbre mit Spaten, sie schlugen brauf los und riefen und folugen,

Daß er vor schmerzlicher Angst in eignem Unstat sich wälzte.

Alle septen ihm zu, es blieb auch teiner bahinten; Der trummbeinige Schloppe mit bem breitnasigen Lubolf Waren die schlimmsten, und Gerold bewegte ben hölzernen Flegel

Swifden ben frummen Fingern; ihm ftanb fein Schwager gur Seite,

studelrei war es, ber Dide, die beiben schlugen am meisten. Aber Duad und Frau Jutte bazu, sie ließen's nicht fehlen; Talte Lorden Quads traf mit der Butte den Armen. Und nicht diese genannten allein, denn Männer und Beiber, Alle liesen herzu und wollten das Leben des Bären. Küdelrei machte das meiste Geschrei, er buntte sich vornehm: Denn Frau Willigetrud, am hinteren Thore (man wusst' es) War die Mutter, bekannt war nie sein Vater geworden. Doch es meinten die Bauern, der Stoppelmäher der schwarze Sander, sagten sie, möcht' es wol sein, ein stolzer Geselle, Wenn er allein war. Es kamen auch Steine gewaltig geskogen.

Die ben verzweiselten Braunen von allen Seiten bedrängten. Run sprang Rufteviels Bruber hervor und schlug mit bem langen,

Diden Knuttel den Baren auf's haupt, daß hören und Seben

Ihm verging. Doch fuhr er empor vom mächtigen Schlage. Rasend suhr er unter bie Weiber, die unter einander Taumelten, sielen und schrien, und einige stürzten in's Basser.

Und das Wasser war tief. Da rief ber Pater und sagte: Schet, da unten schwimmt Frau Jutte, die Köchin im Pelze, Und der Rocken ist hier! O helft, ihr Männer! Ich gebe Bier zwei Tonnen zum Lohn und großen Ablaß und Gnade. Alle ließen für tod den Bären liegen und eilten Rach den Weibern an's Wasser, man zog auf's Trockne die

Fünfe. . . Da inbessen bie Manner am Ufer beschäftiget maren,

uroch der Bar in's Wasser vor großem Elend und brummte Bor entjehlichem Weh. Er wollte sich lieber ersäusen, Als die Schläge so schändlich erdulben. Er hatte zu schwimmen Nie versucht und hosste sogleich das Leben zu enden. Wider Bermuthen fühlt er sich schwimmen, und glücklich getragen

Warb er vom Wasser hinab, es sahen ihn alle die Bauern, Riefen: das wird uns gewiß zur ewigen Schande gereichen! Und sie waren verdrießlich, und schalten über die Weiber: Besser blieben sie doch zu Hause! da seht nun, er schwimmet Seiner Wege, Sie traten herzu, den Blod zu besehen, Und sie sanden darin noch Haut und Haare vom Kopse Und von den Füßen, und lachten barob und riesen, du tommst und

Sicher wieder, behalten wir doch die Ohren jum Pfande! So verhöhnten sie ihn noch über den Schaben, doch war er Froh, daß er nur dem Uebel entging. Er fluchte den Bauern, Die ihn geschlagen, und tlagte den Schmerz der Ohren und Füße;

Fluchte Reineten, ber ihn verrieth. Mit folden Gebeten, Schwamm er weiter, es trieb ihn ber Strom, ber reißenb und groß war,

Binnen weniger Zeit fast eine Meile hinunter, Und da troch er an's Land am selbigen Ufer und teichte. Kein bedrängteres Thier hat je die Sonne gesehen! Und er dachte den Morgen nicht zu erleben, er glaubte Plöplich zu sterben und rief: o Reinete, falscher Verräther! Loses Geschöps! er dachte dabei der schlagenden Bauern, Und er dachte des Baums und stuchte Reinetens Listen.

Aber Reinete Fuchs, nachdem er mit gutem Bedachte Seinen Oheim zu Markte geführt, ihm Honig zu schaffen, Lief er nach Hühnern, er wusste ben Ort, und schnappte sich eines.

Lief und schleppte die Beute behend am Flusse hinunter. Dann verzehrt' er sie gleich und eilte nach andern Geschäften Immer am Flusse dahin und trank des Wassers und dachte: D wie bin ich so froh, daß ich den tölpischen Baren So zu hose gebracht! Ich wette, Rüsteviel hat ihm Wol das Beil zu kosten gegeben. Es zeigte der Kar sich Stets mir freundlich gesinnt, ich hab' es ihm wieder verzolten.

Oheim hab' ich ihn immer genannt, nun ist er am Baunge Tobt geblieben, des will ich mich freun, so lang ich nur lebe. Klagen und schaden wird er nicht mehr! — Und wie er so wandelt, Schaut er am Ufer hinab und sieht ben Baren sich wälzen, Das verdroß ihn im Herzen, daß Braun lebendig enttommen. Rüsteviel, rief er: lässiger Wicht! du grober Geselle! Solche Speise verschmähst du? die sett und guten Geschmads ist,

Die manch ehrlicher Mann sich wünscht und die so gemächlich Dir zu Handen gekommen. Doch hat für deine Bewirthung Dir der redliche Braune ein Bfand gelassen! So dacht er, Als er Braunen betrübt, ermattet und blutig erblickte. Endlich rief er ihn an: Herr Oheim, sind ich euch wieder? Habt ihr etwas vergessen dei Rüsteviel? sagt mir, ich lass ibm

Wiffen, wo ihr geblieben. Doch soll ich sagen, ich glaube, Vieles Honig habt ihr gewiß bem Manne gestohlen, Ober habt ihr ihn redlich bezahlt? wie ist es geschehen? Eil wie seich ihr gemalt? das ist ein schmähliches Wesen! War der Honig nicht guten Geschmacks? Zu selbigem Preise Steht noch manches zu Kauf! Doch, Oheim, saget mir eilig, Weschem Orden habt ihr euch wol so kürzlich gewidmet Daß ihr ein rothes Barret auf eurem Haupte zu tragen Unsangt? Seid ihr ein Abt? Es hat der Baber gewißlich, Der die Platte euch schops, wie ich sehe, das Fell von den Wanaen

Und die Handschuh babei. Wo habt ihr sie hängen gelassen? Und so musste der Braune die vielen spöttischen Worte Hinter einander vernehmen und konnte vor Schmerzen nicht reben.

Sich nicht rathen noch helfen. Und um nicht weiter zu hören,

Rroch er in's Baffer jurud und trieb mit bem reißenben Strome

Rieber und landete drauf am flachen Ufer. Da lag er Krant und elend, und jammerte laut und sprach zu sich selber: Schlüge nur einer mich todt! Ich tann nicht gehen und sollte Nach des Königes Hof die Reise vollenden, und bleibe So geschändet zuruck von Reinetens bosem Berrathe. Bring' ich mein Leben davon, gewiß dich soll es gereuen! Doch er raffte sich auf und schleppte mit gräßlichen Schmerzen, Durch vier Tage sich fort und endlich tam er zu hose.

Als ber König ben Baren in seinem Elend erblictte, Rief er: Gnäbiger Gott! Ertenn' ich Braunen? Wie tommt

So geschändet? Und Braun versetze: leider erbärmlich Ift das Ungemach, bas ihr erblicht; so hat mich ber Frevler

Reineke schändlich verrathen! Da sprach der König entrüstet:

Rächen will ich gewiß oh'n alle Gnobe den Frevel.
Solch einen Herrn wie Braun. den sollte Reinele schänden?
Ja bei meiner Ehre, bei meiner Krone! Das schwör' ich,
Alles soll Reinete busen, was Braun zu Rechte begehret.
Halt' ich mein Wort nicht, so trag' ich kein Schwert mehr,
ich will es geloben.

Und der König gebot, es solle der Rath sich versammeln, Ueberlegen und gleich der Frevel Strase bestimmen. Alle riethen darauf, wosern es dem König beliebte, Solle man Reinete abermals fordern, er solle sich stellen, Gegen Anspruch und Klage sein Recht zu wahren. Es könne hinze der Kater sogleich die Botschaft Reineten bringen; Weil er klug und gewandt sei. So riethen sie alle zusammen.

Und es vereinigte fich ber Konig mit feinen Genoffen, Sprach ju hingen: Mertet mir recht bie Meinung ber herren!

Lies er sich aber zum Drittenmal forbern, so foll es ihm felbst unb

Seinem ganzen Geschlecht zum ewigen Schaben gereichen; Ift er klug, so komm' er in Zeiten. Ihr scharft ihm die Lebre;

Andre verachtet er nur; boch eurem Rathe gehorcht er.

Aber hinze versette: zum Schaben ober zum Frommen Mag es gereichen, tomm' ich zu ihm, wie soll ich beginnen? Meinetwegen thut ober lasst es, aber ich bächte, Jeben andern zu schicken ist besser, da ich so klein bin. Braun ber Bär ist so groß und start, und konnt' ihn nicht bezwingen.

Belder Beise foll ich es enden? D! habt mich entschuldigt.

Du berebest mich nicht, versetzte ber Rönig: man finbet Manchen kleinen Mann voll Lift und Weisheit, die manchem Großen fremb ist. Seid ihr auch gleich kein Riese gewachsen, Seid ihr boch klug und gelehrt. Da gehorchte ber Kater und sagte: Euer Wille geschehe! und kann ich ein Zeichen erbliden Rechter Hand am Wege, so wird die Reise gelingen.

# Elfter Befang.

Reinete, gnabiger Konig, so wie er immer ein Schalt mar,

Bleibt er es auch und fteht und rebet schandliche Dinge, Mein Gefchlecht zu beschimpfen und mich. Go hat er mir immer, Meinem Beibe noch mehr empfindliche Schande bereitet. So bewog er fie einft in einem Teiche ju maten. Durch ben Moraft, und batte versprochen, fie folle bes Tages Biele Gifche gewinnen; fie habe ben Schwang nur in's Baffer Einzutauchen und hangen gu laffen: es murben bie Gifche Reft fich beißen, fie tonne felbviert nicht alle verzehren. Batend fam fie barauf und ichwimmend gegen bas Enbe, Gegen ben Bapfen; ba batte bas Baffer fich tiefer gefammlet, Und er bieß fie ben Gomang in's Baffer bangen. Die Ralte Wegen Abend mar groß und grimmig begann es zu frieren, Daß fie fast nicht langer fich hielt; fo war auch in turgem 3br ber Schwang in's Gis gefroren, fie tonnt' ibn nicht regen, Blaubte, bie Rifde maren jo fdmer, es mare gelungen. Reinede mertt' es, ber icanbliche Dieb, und mas er getrieben, Darf ich nicht fagen, er tam und übermannte fie leiber. Bon ber Stelle foll er mir nicht! Es toftet ber Frevel Ginen von beiben, wie ihr uns feht, noch heute bas Leben. Denn er ichwätt fich nicht burch; ich hab' ihn felber betroffen Ueber der That, mich führte der Zufall am Hügel den Weg

Laut um Hulse hört' ich sie schreien, die arme Betrogne. Fest im Eise stand sie gefangen und konnt' ihm nicht wehren. Und ich kam und musste mit eignen Augen das alles Sehen! Ein Bunder fürwahr, daß mir das Herz nicht gebrochen.

Reineke! rief ich: was thust Du? Er hörte mich kommen und eilte

Seine Straße. Da ging ich hinzu mit traurigem Herzen, Musste waten und frieren im kalten Wasser und konnte Nur mit Mühe das Eis zerbrechen, mein Weib zu erlösen. Ach, es ging nicht glücklich von Statten! Sie zerrte gewaltig Und es blieb ihr ein Viertel des Schwanzes im Eise gefangen. Jammernd klagte sie laut und viel, das hörten die Bauern, Kamen hervor und spürten und aus, und riesen einander. Higis liesen sie über den Damm mit Piten und Aerten, Mit dem Rocken kamen die Weiber und lärmten gewaltig: Fangt sie! Schlagt nur und werst! so riesen sie gegen einander.

Angst wie damals empfand ich noch nie, das gleiche bekennet Gieremund auch, wir retteten kaum mit Mühe das Leben, Liefen, es rauchte das Fell. Da kam ein Bube gelausen, Ein vertrackter Geselle mit einer Pike bewassnet, Leicht zu Fuße, stach er nach uns und drängt' uns gewaltig. Wäre die Nacht nicht gekommen, wir hätten das Leben gelassen.

Und die Beiber riefen noch immer, die Hexen, wir hatten Ihre Schafe gefressen. Sie hatten uns gerne getroffen, Schimpften und schmahten hinter uns brein. Wir wandten uns aber

Bon bem Lande wieder zum Wasser und schlupsten behende Zwischen die Binsen, da trauten die Bauern nicht weiter zu folgen,

Denn es war bunkel geworben, sie machten sich wieber nach Saufe.

Knapp entlamen wir so. Ihr sehet, gnäbiger König, Ueberwältigung, Word und Verrath, von solchen Berbrechen

Ift die Rebe, die werbet ihr ftreng, mein Konig, bestrafen.

Als ber König bie Klage vernommen, verset' er: es werbe

Rechtlich hierüber ertannt, boch lafft uns Reineten boren. Reinete fprach: verhielt' es fich alfo, murbe bie Sache Benig Ehre mir bringen, und Gott bewahre mich gnäbig Daß man es fanbe wie er ergahlt! Doch will ich nicht laugnen, Daß ich sie Fische fangen gelehrt und auch ihr die beste Straße zu Baffer zu tommen, und fie zu bem Teiche gewiesen. Aber fie lief fo gierig barnach, schalb fie nur Fische Rennen gehört, und Weg und Maß und Lehre vergaß fie. Blieb fie fest im Gife befroren, fo hatte fie freilich Biel zu lange geseffen; benn batte fie zeitig gezogen, batte fie Rifde genug jum toftlichen Mable gefangen. Allzugroße Begierbe wird immet icablic. Gewöhnt fic Ungenügsam bas Herz, so muß es vieles vermissen. Wer den Geist der Gierigkeit hat, er lebt nur in Sorgen, Niemand fättiget ihn. Frau Gieremund hat es erfahren, Da sie im Eise befror. Sie dankt nun meiner Bemuhung Schlecht. Das hab' ich bavon, daß ich ihr redlich geholfen! Denn ich ichob und wollte mit allen Kraften fie beben, Doch fie mar mir ju ichmer, und über biefer Bemuhung Traf mich Jegrimm an, ber langs bem Ufer baberging, Stand ba broben und rief und fluchte grimmig herunter. Ja fürwahr ich erschrat ben schönen Segen zu hören. Eins und zwei und breimal marf er bie graflichften Fluche Ueber mich ber und ichrie von wildem Born getrieben, Und ich bachte: bu machst Dich bavon und wartest nicht langer, Beffer laufen als faulen. 3ch batt' es eben getroffen, Denn er hatte mich bamals zerriffen. Und wenn es begegnet Daß zwei hunde fich beißen um Ginen Knochen, ba muß mol

Einer verlieren. So ichien mir auch ba bas Beste gerathen, Gbeling, Gefc. b. tom. Literatur. L. 8.

Digitized by Google

Seinem Born ju entweichen und feinem verworrnem Gemuthe.

Grimmig war er und bleibt es, wie kann er's laugnen? Befraget

Seine Frau; was hab' ich mit ihm dem Lügner zu schaffen? Denn sobald er sein Weib im Gise bestroren bemerkte, Flucht' und schalt er gewaltig und kam und half ihr entkommen. Machten die Bauern sich hinter sie her, so war es zum Besten; Denn so kam ihr Blut in Bewegung, sie froren nicht länger. Was ist weiter zu sagen? Es ist ein schlechtes Benehmen, Wer sein eigenes Weib mit solchen Lügen beschimpfet. Fragt sie selber, da steht sie, und hätt' er die Wahrheit gesprochen,

Burbe fie felber zu flagen nicht fehlen. Indeffen erbitt' ich Gine Boche mir Frist mit meinen Freunden zu sprechen, Bas für Antwort bem Wolf und seiner Rlage gebühret.

Gieremund sagte barauf: In eurem Treiben und Wefen 3st nur Schaltheit, wir wissen es wohl, und Lügen und Trügen,

Büberei, Täuschung und Tros. Wer euren verfänglichen Reben Glaubt, wird sicher am Ende beschädigt Immer gebraucht ihr

Lose verworrene Worte. So hab' ich's am Borne gefunden. Denn zwei Eimer hingen baran, ihr hattet in einen, Weiß ich warum? euch gesetzt und war't hernieder gesahren; Nun vermochtet ihr nicht euch selber wieder zu heben Und ihr klagtet gewaltig. Des Morgens kam ich zum Brunnen, Fragte: wer bracht' euch herein? Ihr sagtet: kommt ihr doch eben,

Liebe Gevatterin, recht! ich gonn' euch jeglichen Bortheil; Steigt in den Eimer da droben, so fahrt ihr hernieder und effet

Hier an Fischen euch satt. Ich war zum Unglud gekommen, Denn ich glaubt' es, ihr schwurt noch bazu: ihr hättet so viele Fische verzehrt, es schwerz' euch im Leibe. Ich lies mich bethören.

Dumm wie ich war, und stieg in ben Eimer; ba ging er bernieber.

Und der andre wieder herauf, ihr tamt mir entgegen. Bunderlich schien mir's zu sein, ich fragte voller Erstaunen Sagt, wie gehet das zu? Ihr aber sagtet da wieder: Auf und ab, so geht's in der Welt, so geht es uns beiden. Ift es doch also ber Lauf. Erniedrigt werden die einen Und die andern erhöht, nach eines jeglichen Tugend. Aus dem Simer sprangt ihr und lieft und eiltet von dannen.

Aber ich saß im Brunnen bekümmert und musste den Tag lang Harren, und Schläge genug am selbigen Abend erdulden Eh ich entkam. Es traten zum Brunnen einige Bauern, Sie bemerkten mich da. Bon grimmigen Hunger gepeinigt Saß ich in Trauer und Angst, erbärmlich war mir zu Muthe. Unter einander sprachen die Bauern: da sieh nur im Eimer Sist da unten der zeind, der unsre Schase vermindert. Hol' ihn heraus, versetzte der eine, ich halte mich sertig Und empsang' ihn am Rand, er soll uns die Lämmer bezahlen!

Wie er mich aber empfing, bas war ein Jammer! Es fielen Schläg' auf Schläge mir über ben Belz, ich hatte mein Leben Keinen traurigern Tag, und kaum entrann ich bem Tobe.

Reineke sagte barauf: bebenkt genauer die Folgen, Und ihr sindet gewiß, wie heilsam die Schläge gewesen. Ich für meine Person mag lieber dergleichen entbehren, Und wie die Sache stand, so musste wol eines von beiden Sich mit den Schlägen beladen, wir konnten zugleich nicht entgehen.

Wenn ihr's euch merkt, so nut es euch wol, und kunftig vertraut ihr

Keinem so leicht in ähnlichen Fällen. Die Welt ist voll Schalkheit.

Ja, versetzte ber Wolf, was braucht es weiter Beweise! Niemand verletzte mich mehr, als dieser bose Verräther. Eines erzählt' ich noch nicht, wie er in Sachsen mich einmal Unter das Uffengeschlecht zu Schand' und Schaden geführet. Er beredete mich in eine Höhle zu triechen, Und er wusste voraus es würde mir Uebels begegnen. Wär' ich nicht eilig entstohn, ich wär um Augen und Obren

Dort gekommen. Er sagte vorher mit gleißenden Worten: Seine Frau Muhme fand' ich daselbst, er meinte die Aeffin; Doch es verdroß ihn, daß ich entkam. Er schickte mich tücksich In das abscheuliche Rest, ich dacht' es ware die Hölle.

Reineke sagte barauf vor allen Herren bes hoses: Jsegrim rebet verwirrt, er scheint nicht völlig bei Sinnen. Bon ber Aeffin will er erzählen, so sag' er es beutlich. Drittehalb Jahr sind's her als nach bem Lande zu Sachsen Er mit großen Prassen gezogen, wohin ich ihm folgte, Das ist wahr, bas übrige lügt er. Es waren nicht Ussen, Meerkahen waren's, von welchen er rebet; und nimmermehr werd' ich

Diefe für meine Muhmen erkennen. Martin ber Affe,

Und Frau Rūdenau sind mir verwandt. Sie ehr' ich als Muhme,

Ihn als Better und ruhme mich bes. Notarius ist er Und versteht sich aus's Recht. Doch was von jenen Geschöpfen Jsegrim sagt, geschieht mir zum hohn, ich habe mit ihnen Richts zu thun und nie sind's meine Berwandten gewesen; Denn sie gleichen dem höllischen Teufel. Und daß ich die Alte Damals Muhme geheißen, das that ich mit gutem Bedachte. Richts verlor ich dabei, das will ich gerne gestehn: Gut gastirte sie mich, sonst hätte sie mögen ersticken.

Seht, ihr Herren! wir hatten ben Beg zur Seite gelaffen, Gingen hinter ben Berg und eine dustere Höhle Tief und lang bemerkten wir da. Es fühlte sich aber Jiegrim krank, wie gewöhnlich, vor Hunger. Wann hatt' ihn auch jemals

Einer so satt gesehen, daß er zufrieden gewesen? Und ich sagte zu ihm: In dieser Höhle befindet Speise fürwahr sich genug, ich zweiste nicht ihre Bewohner Theilen gerne mit und, was sie haben, wir tommen gelegen. Isegrim aber versehte daraus: ich werde, mein Oheim, Unter dem Baume hier warten, ihr seid in allem geschickter Reue Bekannte zu machen, und wenn euch Essen gereicht wird.

Thut mir's zu wissen! So bachte ber Schalt auf meine Gefahr erst

Abzumarten mas sich ergabe; ich aber begab mich In die Boble hinein. Nicht ohne Schauer burchwanbert' Ich ben langen und frummen Gang, er wollte nicht enden. Aber mas ich ba fand — ben Schrecken wollt' ich um vieles Rothes Gold nicht zweimal in meinem Leben erfahren! Welch' ein Nest voll baglicher Thiere, größer und fleiner! Und bie Mutter babei, ich bacht' es mare ber Teufel. Weit und groß ibr Maul mit langen baklichen Rabnen. Lange Ragel an Sanben und Fußen und hinten ein langer Schwanz an ben Ruden gefest; so was Abscheuliches hab' ich Richt im Leben gesehen! Die schwarzen leibigen Rinber Baren feltfam gebilbet wie lauter junge Gefpenffer. Graulich fab fie mich an. 3ch bachte, mar' ich von bannen! Größer mar fie als Jegrim felbft, und einige Rinber Fast von gleicher Statur. Im faulen Beue gebettet Rand ich die garftige Brut, und über und über beschlabbert Bis an die Ohren mit Roth, es stant in ihrem Reviere Merger als höllisches Bech. Die reine Bahrheit zu fagen: Wenig gefiel es mir ba, benn ihrer maren fo viele, Und ich stand nur allein. Sie zogen gräuliche Fragen. Da besann ich mich benn und einen Ausweg versucht' ich.

Grußte sie schon — ich meint' es nicht so — und wusste so freundlich

Und bekannt mich zu stellen. Frau Muhme! fagt' ich gur Alten,

Better hieß ich die Kinder und lies es an Worten nicht fehlen.

Spar' euch ber gnäbige Gott auf lange glückliche Zeiten! Sind bas eure Kinder? Fürwahr! ich sollte nicht fragen; Wie behagen sie mir! hilf himmel! wie sie so lustig, Wie sie so schon sind! Man nähme sie alle für Sohne bes Könias.

Seib mir vielmal gelobt, daß ihr mit wurdigen Sproffen Mehrt unser Geschlecht, ich freue mich über die Maßen. Glücklich sind' ich mich um von solchen Ohmen zu wiffen; Denn zu Zeiten ber Noth bedarf man seiner Verwandten.

Als ich ihr so viel Ehre geboten, wiewol ich es anders Meinte, bezeigte sie mir von ihrer Seite desgleichen, Hieß mich Oheim, und that so bekannt, so wenig die Närrin Auch zu meinem Geschlechte gehört. Doch konnte für diesmal Gar nicht schaben sie Muhme zu heißen. Ich schwiste dazwischen

Ueber und über vor Angst; allein sie rebete freundlich: Reinete, werther Berwandter, ich heiß' euch schönstens willfommen!

Seid ihr auch wohl? Ich bin euch mein ganges Leben verbunben

Daß ihr zu mir gekommen. Ihr lehret kluge Gebanken Meine Kinder fortan, daß sie zu Ehren gelangen. Also hört' ich sie reden, daß hat ich mit wenigen Worten, Daß ich sie Muhme genannt und daß ich die Wahrheit geschonet,

Reichlich verdient. Doch war' ich sogern im Freien gewesen, Aber sie lies mich nicht fort und sprach: ihr burset, mein Obeim,

Unbewirthet nicht weg! Verweilet, last euch bedienen. Und sie brachte mir Speise genug; ich wüsste sie wahrlich Jett nicht alle zu nennen; verwundert war ich zum böchften.

Wie sie zu allem gekommen. Bon Fischen, Rehen und anderm

Guten Wildpret, ich speiste bavon, es schmedte mir herrlich. Als ich zur Genüge gegessen, belub sie mich über bas alles, Bracht' ein Stud vom hirsche getragen, ich sollt' es nach Saufe

Bu ben Meinigen bringen, und ich empfahl mich jum besten.

Reinele, sagte sie noch, besucht mich öfters. Ich hätte Bas sie wollte versprochen, ich machte daß ich heraustam. Lieblich war es nicht da für Augen und Nase, ich hätte Mir den Tod beinahe geholt; ich suchte zu fliehen, Lief behende den Gang dis zur Deffnung am Baume. Isegrim lag und stöhnte daselbst; ich sagte: wie geht's euch,

Oheim? Er sprach: nicht wohl! ich muß vor Hunger verberben. Ich erbarmte mich seiner und gab ihm ben köktlichen Braten Den ich mit mir gebracht. Er aß mit großer Begierbe, Bielen Dank erzeigt er mir ba; nun hat er's vergessen! Als er nun sertig geworden, begann er: last mich ersahren, Wer die höhle bewohnt? Wie habt ihr's brinne gefunden? Gut ober schlecht? Ich sagt' ihm barauf die lauterste Wahrbeit

Unterrichtet ihn wohl. Das Nest sei bose, bagegen Finde sich dern viel töstliche Speise. Sobald er begehre Seinen Theil zu erhalten, so mög' er kedlich hineingehen, Nur vor allem sich hüten die grade Wahrheit zu sagen. Soll es euch nach Wünschen ergehn, so spart mir die Wahrbeit!

Wiederholt ich ihm noch: benn führt sie jemand beständig Unklug im Mund, der leidet Berfolgung, wohin er sich wendet:

Ueberall steht er zuruck, die andern werden geladen. Also hieß ich ihn gehn; ich lehrt' ihn: was er auch fande; Sollt' er reden, was jeglicher gerne zu hören begehret, Und man werd' ihn freundlich empfangen. Das waren die Worte.

Gnädiger König und herr nach meinem besten Gewissen. Aber das Gegentheil that er hernach, und triegt' er darüber Etwas ab, so hab' er es auch; er sollte mir solgen. Grau sind seine Zotteln surwahr, doch sucht man die Beisheit Rur vergebens dahinter. Es achten solche Gesellen Weber Klugheit noch seine Gedanten; es bleibet dem groben Tölpischen Bolte der Werth von aller Weisheit verborgen. Treulich schäft' ich ihm ein, die Wahrheit diesmal zu sparen; Weis ich doch selbst, was sich ziemt! versett' er tropig dasgegen,

Und fo trabt' er bie Sohle hinein, ba bat er's getroffen.

Hinten saß das abscheulige Weib, er glaubte ben Teufel Bor sich zu sehn! die Kinder dazu! da rief er betroffen: Hulle was für abscheuliche Thiere! Sind diese Geschöpfe Eure Kinder? Sie scheinen fürwahr ein Höllengesindel. Geht, ertränkt sie, das ware das Beste, damit sich die Brut nicht

Ueber die Erde verbreite! Wenn es die Meinigen wären, Ich erdrosselte sie. Man singe wahrlich mit ihnen Junge Teusel, man brauchte sie nur in einem Moraste Auf das Schilf zu binden, die garstigen schmuzigen Rangen! Ja, Moorassen sollten sie heißen, da passte der Name!

Gilig versette bie Mutter und sprach mit zornigen Worten: Welcher Teufel schickt uns ben Boten! Wer hat euch gerufen hier uns grob zu begegnen? Unb meine Kinder! Was habt ibr,

Schön ober hablich, mit ihnen zu thun? So eben verläfft uns Reinele Fuchs, ber erfahrene Mann, ber muß es verstehen; Meine Kinder. betheuert' er hoch, er sinde sie sammtlich Schön und sittig, von guter Manier, er mochte mit Freuden Sie für seine Berwandten ertennen. Das hat er uns alles hier an diesem Plaze, vor einer Stunde versichert. Wenn sie euch nicht wie ihm, gefallen, so hat euch wahrhaftig Riemand zu kommen gebeten. Das mögt ihr Jegrim wissen.

Und er forberte gleich von ihr zu effen und fagte: Holt herbei, sonst helf ich euch suchen! was wollen die Reben Weiter helfen? Er machte sich dran und wollte gewaltsam Ihren Borrath betasten; das war ihm übel gerathen! Denn sie warf sich über ihn her, zerbiß und zertratt' ihm Mit den Rägeln das Fell und klaut' und zerrt' ihn gemaltia:

Ihre Kinder thaten das gleiche, sie bissen und trammten Gräulich auf ihn; da heult' er und schrie mit blutigen Wangen,

Behrte sich nicht und lief mit haftigen Schritten gur Deffnung.

Uebel zerbissen sah ich ihn kommen, zerkratt und bie Feben

Hingen herum, ein Ohr war gespalten und blutig die Nase, Manche Wunde kneipten sie ihm und hatten das Fell ihm Garstig zusammen geruckt. Ich fragt' ihn wie er heraus trat: Wie ich's gesunden, so hab' ich gesprochen. Die leidige Here Hat mich übel geschändet, ich wollte sie wäre hier außen, Theuer bezahlte sie mir's! Was dunkt euch, Reinele? habt ihr Jemals solche Kinder gesehn? so garstig, so die? Da ich's ihr sagte, da war es geschehn, da sand ich nicht weiter Gnade vor ihr und habe mich übel im Loche besunden.

Seib ihr verrück? versett' ich ihm brauf: ich hab es euch anbers Weislich geheißen. Ich grüß euch zum schönsten (so solltet ihr sagen) Liebe Muhme, wie geht es mit euch? Wie geht es ben lieben Artigen Kindern? Ich freue mich sehr die großen und kleinen Reffen wieder zu sehn. Doch Jegrimm sagte dagegen: Muhme das Weib zu begrüßen? und Reffen die häßlichen Kinder?

Nehm' sie der Teufel zu sich! mir graut vor solcher Berwandtschaft.

Pfui! ein ganz abscheuliches Pact! ich seh' sie nicht wieder. Darum ward er so übel bezahlt. Run richtet, herr König! Sagt er mit Recht ich hab' ihn verrathen? Er mag es gestehn, hat die Sache sich nicht, wie ich erzähle, begeben?

Jegrim fprach entschlossen bagegen: Wir machen wahr: haftig

Diesen Streit mit Worten nicht aus. Was sollen wir keisen? Recht bleibt Recht, und wer es auch hat, es zeigt sich am Ende.

Trohig, Reineke, tretet ihr auf, so mögt ihr es haben! Kämpsen wollen wir gegen einander, da wird es sich sinden. Bieles wist ihr zu sagen, wie vor der Assen Behausung Ich so großen Hunger gelitten, und wie ihr mich damals Treulich genährt. Ich wüsste nicht wie! Es war nur ein Knochen.

Den ihr brachtet, das Fleisch vermuthlich speistet ihr selber. Wo ihr stehet spottet ihr mein und rebet verwegen Meiner Ehre zu nah. Ihr habt mit schändlichen Lügen Mich verdächtig gemacht, als hätt' ich böse Verschwörung Gegen dem König im Sinn gehabt und hätte sein Leben Ihm zu rauben gewünscht; ihr aber prahlet dagegen Ihm von Schätzen was vor; er möchte schwerlich sie sinden; Schmählich behandelt ihr mein Weib und sollt es mir büßen. Dieser Sachen klag' ich euch an! ich denke zu kämpsen Ueber Altes und Reues und wiederhol' es: ein Mörder, Ein Verräther seib ihr, ein Dieb; und Leben um Leben Wollen wir kämpsen, es endige nun das Keisen und Schelten.

Einen Handschuh biet' ich euch an so wie ihn zu Rechte Jeber Fordernde reicht: ihr mögt ihn zum Pfande behalten, Und wir sinden uns bald. Der König hat es vernommen, Alle die Herren haben's gehört! ich hosse sie werden Zeugen sein des rechtlichen Kampss. Ihr sollt nicht entweichen

Bis bie Sache fich entscheibet, bann wollen wir feben.

Reinete bachte bei sich: Das geht um Bermögen und Leben! Groß ist er, ich aber bin klein, und könnt' es mir diesmal Etwa mißlingen, so hätten mir alle bie listigen Streiche Wenig geholfen. Doch warten wir's ab. Denn wenn ich's bebenke

Bin ich im Bortheil; verlor er ja schon die vordersten Rlauen! Ist der Thor nicht fühler geworden, so soll er am Ende Seinen Willen nicht haben, es koste was es auch wolle.

Reinete sagte zum Wolfe barauf: Ihr mögt mir wol felber

Ein Berräther, Jsegrim, sein und alle Beschwerben Die ihr auf mich zu bringen gebenket, sind alle gelogen. Wollt ihr kampsen? ich wag' es mit euch und werde nicht wanken.

Lange municht' ich mir bas! hier ift mein Sanbichub bagegen.

So empfing ber König die Pfander, es reichten sie beibe Kühnlich. Er sagte darauf: ihr sollt mir Burgen bestellen, Daß ihr morgen zum Kampse nicht sehlt; denn beide Parteien Find ich verworren, wer mag die Reden alle verstehen? Jiegrims Burgen wurden sogleich der Bar und der Kater, Braun und Hinze; für Reineten aber verbürgten sich gleichsfalls

Better Monete, Sohn von Martenaffe, mit Grimbart.

Reineke, fagte Frau Rudenau brauf: nun bleibet ge: laffen,

Rlug von Sinnen! Es lehrte mein Mann, ber jeto nach Rom ist

Euer Oheim, mich einst ein Gebet; es hatte basselbe Abt von Schluckauf gesetzt und gab es meinem Gemahle, Dem er sich günstig erwies, auf einem Zettel geschrieben. Dieses Gebet, so sagte ber Abt, ist heilsam den Männern Die in's Gesecht sich begeben; man muß es nüchtern bes Morgens

Ueberlesen, so bleibt man bes Tags von Noth und Gefahren Böllig befreit, vor'm Tobe geschütt, vor Schmerzen und Bunden.

Tröstet euch Resse bamit, ich will es Morgen bei Zeiten Ueber euch lesen, so geht ihr getrost und ohne Besorgnis. Liebe Muhme, versette ber Fuchs, ich banke von Herzen, Ich gebent es euch wieder. Doch muß mir immer am meisten Meiner Sache Gerechtigkeit helsen, und meine Gewandtheit.

Reinelens Freunde blieben beisammen die Nacht durch und scheuchten Seine Grillen durch muntre Gespräche. Frau Rückenau aber War vor allen besorgt und geschäftig, sie ließ ihn behende Zwischen Kopf und Schwanz, und Brust und Bauche bescheren Und mit Fett und Dele bestreichen; es zeigte sich aber Reinele sett und rund und wohl zu Fuße. Daneben Sprach sie: höret mich an, bebenket was ihr zu thun habt, Höret ben Rath verständiger Freunde, das hilft euch am besten.

Trinlet nur brav und haltet bas Wasser, und tommt ihr bes Woraens

In den Kreis, so macht es gescheidt, benehet den rauhen Webel über und über und sucht den Gegner zu treffen; Könnt ihr die Augen ihm salben, so ist's am besten gerathen, Sein Gesicht verdunkelt sich gleich. Es kömmt euch zu statten Und ihn hindert es sehr. Auch must ihr anfangs euch furchtsam Stellen, und gegen den Wind mit stüchtigen Füßen entweichen. Wenn er euch folget, erregt nur den Staub, auf daß ihr die Augen

Ihm mit Unrath und Sanbe verschließt. Dann springet jur Seite

Passt auf jebe Bewegung, und wenn er die Augen sich auswischt:

Nehmt des Bortheils gewahr und salbt ihm auf's neue die Augen

Mit bem äpenden Wasser, damit er völlig erblinde, Richt mehr wisse wo aus noch ein, und der Sieg euch verbleibe. Lieber Nesse, schlaft nur ein wenig, wir wollen euch weden, Wenn es Zeit ist. Doch will ich sogleich die heiligen Worte Ueber euch lesen von welchen ich sprach, auf daß ich euch stärke.

Und sie legt' ihm die Hand auf's Haupt und sagte die Worte: Refrast negibaul geid sum namtestih dnudna mein tes bachs!

Run Glüd auf! nun seib ihr verwahrt! Das Rämliche sagte Oheim Grimbart; bann führten sie ihn und legten ihn schlafen. Ruhig schlief er. Die Sonne ging auf; ba tamen die Otter Und ber Dachs, ben Better zu weden. Sie grüßten ihn freundlich.

Und sie sagten: bereitet euch wohl! Da brachte die Otter Eine junge Ente hervor und reicht' sie ihm sagend: Est, ich habe sie euch mit manchem Sprunge gewonnen Un dem Damme bei Hünerbrot; lasst's euch belieben, mein Better.

Gutes Handgelb ist das, versette Reineke munter, So was verschmäh' ich nicht leicht. Das möge Gott euch vers gelten Daß ihr meiner gebenkt! Er lies bas Effen sich schmeden Und bas Trinken bazu, und ging mit seinen Berwandten In ben Kreis, auf ben ebenen Sand, da sollte man kämpsen.

herder tann von unfern Gefichtspuntten aus hier nicht berangezogen werben.

An ber Schwelle bes Romischen innerhalb ber epischen Runftform bes modernen Stils will und aber noch ein Rudblid auf jene reichhaltige Literatur geziemen, welche icheinbar ben Charafter des Bagatellmäßigen, Ephemeren und Richtigen an fich trägt, und folches Scheines halben von ber geschichtlichen Behandlung meist vornehm ignorirt worden ift. Theoretisch wissen wir diese allerdings secundaire, allein doch nicht fecundine Literatur unter tein befferes Collectiv ju faffen, als unter bas ber Metamorphofe bes Epigramms, und begreifen damit: das Wortspiel, eine Art Sinnspruch ber durch Bergleichung ober Busammenstellung zweier Worte von gleichem Tone aber verschiedener Bedeutung überrascht, und sowohl profaisch ale metrifch fein tann; ben metrischen Stegreifidera: ben wigig-finnreichen Spruch (Ginfall, Bemerkung, Senteng, Aphorismus) über Berhaltniffe bes ftaatlichen und gesellschaftlichen Lebens, ber Runft und Biffenschaft; bas Rath= fel mit ben Abarten ber Charabe, bes Logogryphs und Anagramme; und die Anetdote ober bie im fleinsten Rabmen ber Ergahlung bargestellte Episobe wirklichen Lebens ober boch von historischer Wahrscheinlichkeit mit epigrammatischer Entwidlung und Auflofung, - fofern fie alle eine losgetrennte. ifolirte, felbständige Eriftenz erlangt haben, nicht Theile ober nebenfachliche Ginfügungen eines größern Bangen, wol gar von entgegengesetter Natur find. Im erstern Falle verlieren fie bas Recht, als besondere Arten gewürdigt zu werben, im andern entziehen fie fich überhaupt bem Geschichtsschreiber ber tomischen Literatur. Den literarischen Werth ber Anetbote tonnte man von vornherein mit dem Einwande bemängeln und herabseben, daß fie ja nur reproductiven Befens fei. Indeg abgefeben bavon, daß sich die Authenticität derselben nur bei einer geringen Anzahl controliren lässt, daß die größere Menge den Glauben an reine Ersindung rege macht und es darüber nicht hinaus bringt, ist ja die moralische und noch mehr die intellectuelle Bedeutung und Wirtung auch der begründeter Anekote von der Art der Reproduction, von der Kunst der Erzählung abhängig. Unsere flagrante Rückständigkeit im Wortspiele gegen Engländer und Franzosen aber ist eine erfreuliche Folge des Reichthums und der unübertressbaren Bildungsfähigkeit unsferer Sprache.

Was auf diesem gemeinsamen Gebiete geschaffen worden, sindet sich meist zerstreut in Zeitschriften, Almanachen und Taschenbüchern, wie in Sammlungen, auf welche freilich im Durchschnitt das Urtheil passt, daß das Schlechte das Gute überwiegt und das Bergnügen an ächten Wis und Humor durch den Berdruß von vielem saden und langweiligen Nonsens erstauft werden muß.

Auf die bereits im Laufe unserer Darstellung namhaft gemachten Journale, Blumenlesen und Collectionen verweisend, knüpfe ich daran die folgenden mit dem Bemerken, daß es beinahe kein einziges Blatt giebt, das nicht Beiträge zur komischen Literatur bringen, das will sagen wißig und satirisch sein wollte, und unser Borrath daraus nach allen besprochenen Richtungen hin noch ungemein gemehrt werden könnte, wäre damit ein rechter Gewinn zu erzielen.

Christoph Joseph Sucro gab heraus "Der Druide, eine moralische Wochenschrift" (Berl. 1748, II.), welche nur sehr dürftige Ausbeute gewährt. Eronegt producirte mit Uz, Rabe und hirsch den "Freund, eine moralische Wochenschrift" (Anspach 1754 — 56, neu ausgelegt 1773), über die sich weder etwas Rühmliches noch Unrühmliches sagen lässt. Gerstenberg gab heraus und hatte den vorzüglichsten Antheil an: "Der hypochondrist, eine holsteinsche Wochenschrift", die bereits 1762 erschien, aber mit dem 25. Stüd aushörte. (Als Ganzes Leipz. u. Frankf. 1767., Hamb. u. Schleswig 1772, II. Berl. u. Schlesw. 1784.). Sie war eine der damals seltenen guten Beitschriften, in denen Humor, Satire und ernste Woral, Weltstenntniß und Gelehrtheit zum Borschein kamen. Eine kleine magere Auslese kann man in Johann Samuel Papke's

Bochenblatt "ber Greis" (Magdeb. 1763 — 69, XVI. neue Aufl. Leipz. 1781, IV) halten; auch in feinem "Wohlthater" (Magbeb. 1772 - 73, VI) und in ben "wöchentlichen Unterhaltungen", die er mit Schummel und Berkhan gemeinschaftlich berausgab (Magdeb. 1777 - 79, III). Die "Anekoten gur Lebensgeschichte berühmter Gelehrten" (Leipz. 1763, III) verschweigen, daß fie in ben beiben erften Banden blos eine Uebersetzung von Rannal's Anecdotes literaires, und erft im britten Theile original aber bafur schlechter find. Gine mabre Olla Potrida, ein Allerei verdorbener und guter, stinkender und mohl= buftender Gerichte ift bas "Babemecum fur luftige Leute, enthaltend eine Sammlung angenehmer Scherze, wigiger Ginfalle und spaßhafter turger Siftorien" (Berl. u. Altona 1764 - 1792, X). Johann Georg Gegler aus Memmingen erwarb fich mit bem Unternehmen: "Der Rechtschaffene, eine fatirifch-moralifche Bochenschrift in gebundener und ungebundener Schreibart" (Lindau 1765 - 67. IV) das Berdienft, wenigstens dort eine Berbefferung des Geschmads bewirft zu haben, wo man Rabener und Sagedorn noch nicht zu genießen gelernt hatte. Einzelnes recht Wigige brachte bie in Erlangen von 1766 an erscheinende periodische Schrift: "ber neue Sammler jum Bergnugen und Rugen ber Deutschen". Die "Sammlung ber besten Sinngedichte ber Deutschen Boeten" (Riga 1766) führe ich megen ber barin enthaltenen metrischen Wortspiele an. Gie geht von Opis bis Gruphius; deutscher Wis wurde indeg nicht zum vortheilhaftesten beurtheilt werden konnen, wenn es gerade nach diesen Broben neschehen follte. Die "Anethoten gur Lebensgeschichte großer Regenten und Staatsmanner" (Leips. 1767, III, ob mehr erschienen ift mir unbekannt) find mit geringer Runft ergablt. Johann Jacob Gbert's "Fibibus, eine Wochenschrift" (Leipg. 1768 - 70, VIII) zeichnet fich burch großen Reichthum an ergogenden Einfällen aus, boch find die Bundel nicht alle gleich, namentlich ift die Satire im 6. und 7. Theile oft Bobelwerk und die Berfification etwas grun. Manches ift blos covirt, viel Fremdes tritt in neuer Kleidung an uns heran. brollig find im vierten Theile "Caschubovii tritische Gedanken über die sogenannten Fidibus". Erheiternd ift auch bas "Register ohne Buch", erinnert aber ju lebhaft an Rabener's Roten ohne Richt unerwähnt mogen sobann die "Tapeten" (Leipz. Tert.

u. Wittenb. 1771 - 76, XII) bleiben, obwol fie nicht mit feinen "Fibibud" wetteifern tonnen. Rathle f's Bochenschrift: "Der Blumenkrang" (Bremen 1770) zeigt uns nur wenige und lauter welte Angerblumchen. Intereffante Rleinigkeiten brachten ferner Burmanne's Bochenschrift: "Für Literatur und Berg" (Berl. 1775), und Friedrich Wilhelm Gidholg' (1720 -1800) "Burger" (Salberft. 1779 - 80). Das "neue Babemecum" (Frankf. u. Leipz. 1777, V) unterscheibet fich nach feinem Werthe nicht von bem obigen. Johann Friedrich Gilbemeifter, Syndifus von Bremen (1750 - 1812) unterhielt die Lefer feines "Duisburgichen Magazins" (1781 ff.) auch mit Anetboten, wikigen Gebantenspanen und Rathfeln. Cbenfo David Chris ftoph Senbold's "Magazin für Frauenzimmer" (Rehl 1782 — 91). Johann Beinrich Raber, ber Ahnherr ber Birchpfeiferei, geboren um 1742 ju Strafburg, einige Zeit Professor ber Rechte und ichonen Literatur ju Maing, julest Secretair bes Grafen Reiperg, kaiferlichen Gefandten ju Frankfurt a. M., gestorben 1791 ohne Amt zu Maing, ftellte "Winterabenbe" gusammen, eine "Sammlung unterhaltender Gedichten, Ergablungen, Anetboten, Schauspiele, Bedichte, Schnurren" u. f. w. (Frankf. a. M. 1781 - 85, III). Der Buchhandler Georg Abam Renfer speculirte mit einem "Anti-hypochondriacus oder Etwas jur Erschütterung des 3werchfelles" (Erfurt 1782 — 96, XII) und einem "jungen Anti-Hypochondriacus" (ebd. 1796 — 1808, XXI), ber jedoch oftmale jur Grillenfrantheit Stoff giebt. Bekannt ift Rarl Friedrich Duchler's "Anethoten - Lexikon" (Berl. 1783 - 84, II u. Suppl. 1785). Gehr bunt fielen die "vermischten Erzählungen und Ginfalle zur allgemeinen Unterhaltung" aus (Berl. 1785 - 86, XXIV). Einzelnes Bürzige und Gelungene enthalten Gottlob Rathanael Fifcher's ., Salberftäbtische gemeinnütige Blätter" (1785 - 93, IX). Richt gang so vergessen wie seine bramatischen Schriften find von Buri's Anekotensammlungen über Friedrich IL von Preußen (1786, II), Kaiser Joseph II. (1790) und Andere (1789 - 92, IV). Friedrich Bilbelm Marpura aus Seehausen, Kriegerath und Lotteriedirector ju Berlin (1720 -1795), erzählte unter dem Titel: "Legende einiger Dufitheiligen, ein Nachtrag zu ben musikalischen Almanachen und Taschenbuchern, von Simon Metaphrastes dem Jungern

(Coln 1786), 192 Anetboten aus dem Leben namhafter Mufiter und über mufitalifche Buftanbe aller Beiten und Bolfer in leiblicher Beise, von benen jedoch nur die wenigsten wirkliche Dentwürdigkeiten find, wohin fie ber Berausgeber ohne Ausnahme rechnete. In "Better Jatob's Launen" von Johann Friedrich Junger (Leipz. 1786, VI.) wechseln fleine romantische Ergablungen mit Poefien und Anekdoten ab. Wir kommen auf ben Berfaffer wieder zurud. "Der Spagmacher," von Moßfled (? Wien u. Leipz. 1787, VI.), erlaubte fich viele Abgeschmadtheiten und Crubitaten, burfte aber beffenungeachtet jum zweitenmale bor bem Publicum erscheinen (ebb. 1802). Einige Befriedigung gemähren uns die "Bandora ober Ralender bes Lugus und ber Moden" (Leipz. 1788), und bie periodische Schrift "Ernst und Laune" (Leipz. 1788/89, III.) von Georg Rarl Claudius, wie denn auch fein "Taschenbuch fur's Berbauungegeschäft" (Spaghausen [Leipz.] 1784) hier berudfichtigt werben fann. Böllig nach ber Art abnlich betitelter Bucher ift bas "antihppochondrische Bademecum" (Leipzig 1788 — 94, VIII.). Unbekannt ift mir eine von Martin Cache 1790 berausgegebene und mehrfach belobte Anetdotensammlung. 30bann Friedrich Schute, pfeudonym Jager, geboren ben 1. April 1748 ju Altona, gestorben am 15. October 1710 als General-Administrator der Bahlenlotterie baselbft, brachte unter bem Titel: "Wig und Laune" (Leipz. 1790) eine Sammlung darafteriftifder Unetboten bes frangofifden Bolfe, und einigermagen tann auch feine Uebersetung von Campry's "Erzählungen und Sprüchwörtern" (Leipz. 1791) hier bedacht werben. den guten Gebanken und Wig enthalten Wilhelm Gottlieb Beder's "Taschenbuch jum geselligen Bergnügen" (Leipz. 1791 - 1813), feine "Monatofchrift für Damen" (1794 f.) und die "Erholungen" (1796 ff.). Einen und benselben Bearbeiter icheinen ju haben die Anekdoten "jur Lebensgeschichte bes Ritters Botemfin" (1792), "aus dem Privatleben der Raiferin Ratharina II., Baul I. und seiner Kamilie" (Samb. 1793. 1796), und "aus dem Leben Ludwig VI." (Berl. 1793). Dehrere gut ergablte Anetdoten bietet die dritte Ausgabe von Auguft Meißner's "Stiggen" (Leipz. 1792 - 96); eben bergleichen nebft etlichen ziemlich wipigen Ginfallen ber 5. und 6. Band ber fammtlichen Berte Rarl Friedrich Rretschmann's (Leipz.

1784 — 1805), wovon natürlich seine sogenannten Sinngebichte ju unterscheiden find (f. I. 2, 36 f.). Mit leidlichem Geschid war die Sammlung wißiger, finniger und scherzhafter Auffate aus beutschen, englischen und französischen Schriftstellern veranstaltet, die fich ale: "Der Freund bes Wiges und ber Laune" (Samb., Lübed u. Altona 1795) wöchentlich wiederkehrend an-Biel versprechend trat ber "Berfiffleur" (Leipz. 1796) in's Leben, muffte aber bennoch meines Ermittelns mit bem 2. Stud aufhören. Unbedeutend, obgleich fehr beifällig aufgenommen, find die "Schnurren, Launen und Ginfalle eines ebemaligen preußischen Kriegers in ber Armee am Rhein" (Conftantinopel [Brest.] 1796. 1808), aus ber Feber bes Schmiebeberger Burgermeifters Aug. Wilh. Leopold von Rahmel Schmupigen Inhalts find: "Taubmann's (1749 - 1808).Leben, Anekdoten, wipige Ginfalle und Sittengesprache" (Paris 1797); "Schnurren, Schwänfe und luftige Ginfalle bes Bergoge von Roquelaure" (ebb. 1797); "Knau's Leben und luftige Einfälle" (ebb. 1797), und "Leben und luftige Ginfälle berühmter Sofnarren; ein Bendant zu Rnau's Leben" (1799), von Auguft Wilhelm Mener aus Gandersheim, practifchem Argte gu Baris, ber fich bald unter bem Ramen Wilhelmi, bald unter bem bes armen gepressten Rreugträgers Simon von Cyrene verstedte. Bor vielen zeichnen fich burch musterhafte, fesselnde und begiehungereiche Darftellung aus die" "Anetdoten aus bem Thierreiche, lehrreich für bas Menfchengeschlecht" (Berl. 1798), von Ernst Abolf Efchte aus Meißen, Oberschulrath und Inhaber eines Taubstummeninstituts zu Berlin (1766 - 1811). Roch verbienen Beachtung ber "rheinische Musenalmanach auf bas Jahr 1798" von dem Mannheimer reformirten Geiftlichen 30. hann Philipp Le Bique (1776 — 1815); ber "Regensburger Cheftandsalmanach" für 1798 — 1800; bie "humoriftischen Blatter für Ropf und Berg" (Rurnb. 1799) von Jacob Bi. schopf, Redacteur des Correspondenten von und fur Deutschland in Rurnberg (1774 - 1824); ber "Triumph bes beutschen Biges in einer Sammlung ber ftechendsten und wizigsten Ginfälle beutscher Ropfe" von Chrift. Friedr. Traugott Boigt (Leipz. 1798/99 II. 2. Aufl. ebd. 1800, II), bas "Magazin wipiger Einfälle" (Altenb. 1799/1800) von bem Dregdner Literaten Ferdinand Renner aus Breslau (1746 - 1809, pseudonym

Joh. Karl Carlson), und das "Taschenbuch für Freunde des Biges und ber Laune, jum Nugen und Bergnugen fur freundschaftliche Birtel" (Berl. 1800). Die "Schnaken und Schnurren" bes Breslauer Oberamts-Raffirers Rarl Joseph Rrebs (1771 - 1808) enthalten zwar felbit für ben Belefensten manches Unbekannte, allein Intereffantes und Abgeschmadtes ift ohne Berftand und forgliche Anordnung bunt durcheinander gemurfelt. Das Buch erschien in vier Sammlungen Brestau 1799 - 1801. und nannte fich der Sammler Fabian Spafvogel. Bang curios ift die "neue Auswahl wikiger Anekdoten aus dem Gebiete ber Theologie" (Leipz. 1799/1800 III), da hier Bieles vorhanden, mas außer aller Beziehung zur Theologie fteht. erzählt das zweite Seft nur militairische und bas britte blos Schauspieler-Anekoten. Wigiges und Blattes, Neues und Abgedroschenes, Treffendes und Beiftloses reiht fich ftumpffinnig aneinander.

Kein Schriftsteller aber bewies in dieser Gattung ben fruchtbaren und lebendigen Geift Kästner's, dessen Stärke hier indessen weniger im Wortspiel und in der abgerissenen wizigen Sentenz als in der Anekdote zu Tage kam (Werke I. 135 — 181. II. 119—149. Siehe übrigens I. 2, 40 ff. dieses Buchs); und noch weit weniger vermochte vornehmlich im Aphorismus auch nur ein Einziger Lichtenberg die Wage zu halten. Er ist für die ganze Zeit darin der Unübertroffene, selbst von Kästner nicht erreicht (s. hiezu I. 2, 53).

Wir schließen diesen Abschnitt mit einer Auswahl der scharfsinnigsten und zugleich heitersten Spruche, Einfälle und Bemerstungen, welche Lichtenberg's Werke in seltener Fulle enthalten, wie die Gewohnheit, über Alles, was er las und hörte, sah und fühlte, Betrachtungen anzustellen, sattsam ertlärt.

## Ueber bie Horazische Regel:

#### Nonum prematur in annum.

Ich sehe nicht, warum, ba ber Autor selbst nur neun Monate im Mutterleibe gelegen war, sein Buch neun Jahre im Bulte liegen soll? Ober werden die Gedanken besser, wenn sie lange liegen? Man kann sich nichts Einfältigeres denken. Mich wundert es gar nicht, wenn ein Staat mit solchen Gesehen nicht bestehen kann. Gottlob, kenne ich auch keine Provinz in Deutschland, wo die Gelehrten ihre Werke neun Jahre liegen ließen, doch sind mir Beispiele bekannt, wo Richter die Horazische Ebeling, Gesch. d. tom. Literatur. L. 3

Regel befolgt haben; sie ließen nämlich bie Prozesse neun Jahre liegen, aber am Eude wurden sie gemeiniglich schlochter entschieben, als in Landbern, wo man sie aus bem Stenreise entscheibet. —

Es ist sonderbar, daß diejenigen Leute, die das Geld am liebsten haben, und am besten zu Rathe halten, gern im Diminutiv davon sprechen. "Da kann ich doch meine sechs hundert Thälerchen dabei verbienen — ein hübsches Summchen!" — Wer so sagt, schenkt nicht leicht ein halbes Thälerchen weg. —

Im Teutschen reimt sich Gelb auf Belt; es ist taum möglich, baß es einen vernünftigern Reim gebe; ich biete allen Sprachen Trot. —

Es giebt wol teinen Menschen in der Welt, der nicht, wenn er auch um tausend Thaler willen zum Spihbuben wird, lieber um bas halbe Geld ein ehrlicher Mann geblieben mare. —

Wenn einmal Jemand dem größten Schelm in Teutschfand hundert tausend Louisd'ors vermachte, wie viele Pratendenten zur Erbschaft wurden fich nicht finden! —

Es giebt wirklich viele Menschen, die blos lefen, bamit sie nict benten burfen. —

Andere lachen zu machen, ist teine schwere Aunst, so lang es einem gleich gilt, ob es über unsern Wit ist, ober über uns selbst. —

Die schönen Weiber werben heut zu Tage mit unter bie Talente ihrer Manner gerechnet. —

Das Befehren ber Missethäter vor ihrer hinrichtung lagt sich mit einer Art von Mastung vergleichen; man macht sie geistlich sett, und schneibet ihnen hernach die Rehle ab, damit sie nicht wieder abfallen. —

Es kommt nicht barauf an, ob die Sonne in eines Monarchen Staaten nicht untergeht, wie sich Spanien ehebem rühmte, sondern was sie während ihres Laufes in diesen Staaten zu sehen bekommt. —

Gemissen Menschen ift ein Mann von Ropf ein fataleres Geschopf, als ber beclarirtefte Schurte. —

"Es giebt sehr viele Menschen, die ungludlicher sind als du" — gewährt zwar tein Dach darunter zu wohnen; allein sich bei einem Regenschauer darunter zu retiriren, ist das Satchen gut genug. —

Es war eine Zeit in Rom, da man die Fische besser erzog als die Kinder. Wir erziehen die Pferde besser. Es ist doch seltsam genug, das der Mann, der die Pferde zureitet, Tausende von Thalern zur Besoldung hat, und die, die die Unterthanen zureiten, die Schulmeister, hungern mussen. —

Wenn Jemand alle glücklichen Ginfalle feines Lebens bickt 311fammensammelte, so wurde ein gutes Werk baraus werben. Jebernamm ist wenigstens bes Jahres Einmal ein Genie. Die eigentlich sogenammen Genies haben nur die guten Einfälle bichter. Man sieht also, wie viel barauf antommt, Alles aufzuschreiben. —

Wirb man wol vor Scham roth im Dunkeln? Daß man vor Schreden im Dunkeln bleich wird, glaube ich, aber bas Erstere nicht. Denn bleich wird man seiner selbst, roth seiner selbst und Anderer wegen. — Die Frage, ob Frauenzimmer im Dunkeln roth werben, ist eine sehr schwere Frage, wenigstens eine, die sich nicht bei Licht ausmachen läßt. —

Man wurde bich gewiß nicht auf fünshundert Schritte hören, sagte bas Sprachrohr zum Munde, wenn ich nicht den Schall zusammenhielte. Und dich wurde man nirgends hören, versetzte ber Mund, wenn ich nicht spräche.

In einem Lanbe, wo ben Leuten, wenn fie verliebt find, die Augen im Dunkeln leuchten, brauchte man bes Abends keine Laterne. —

Bas ist für ein Unterschied zwischen einem Bastor und einem Arzt? Antwort: Der Pastor baut den Ader Gottes, ber Arzt ben Gottesader. —

Aus Galvani's Entbedung wird es begreistich, warum die Menschen ihre Hand gene nach Gold ausstrecken; benn das Ausstrecken gehört mit unter Zudungen. Man sieht also, daß hierin nicht alles moralisch, sondern auch Manches physisch ist. Die Hande sind Winscheltuthen, die immer nach Metall schlagen. —

Man hat so viele Anweisungen, ben Bein recht zu bauen, und noch keine, ihn recht zu trinken. Er wächst nur gut uuter bem Schuße eines sansten himmels, und ähnliche Seelen mussen die ihn am Besten trinken. Derjenige, ber mehr als eine Bouteille trinkt, ohne französich zu sprechen, ohne mich seiner Freundschaft zu versichern, ohne zu singen, ohne irgend ein kleines Geheimniß zu verrathen u. s. w. und der, der beim vierten Glas nicht hitzig fragt, ob ich ihn nicht für einen braven Kerl halte, alle kleinen Scherze abwägt, kurz der Unglückliche, der beim Wein immer Schläge haben will, und sehr oft auch bekommt, thäten beide besser, wenn sie Wasser tränken, —

Der Charafter ber Deutschen in zwei Worten: "patriam fugimus."-

Die Ausbrude Gerz verschenken, Gunst verschenken, sind wieber posetische Blumchen. Kein Mäbchen schenkt ihr Herz weg, sie verkaust es entweder für Gelb ober Ehre, ober vertauscht es gegen ein anderes, wosbei sie Bortheil hat ober zu haben glaubt. —

Die menichliche haut ist ein Boben, worauf haare wachsen; mich wundert's, daß man noch tein Mittel aussindig gemacht hat, ihn mit Bolle zu befäen, um die Leute zu scheren. —

Ich bin überzeugt, wenn Gott einmal einen solchen Menschen schaffen wollte, wie ihn fich die Magister und Prosessoren der Philosophie vorstellen, er mußte ben ersten Tag in's Tollhaus gebracht werden. —

Um sicher recht zu thun, braucht man fehr wenig vom Redte zu wissen, allein um sicher Unrecht zu thun, muß man die Rechte flubirt haben. —

Es regnete fo start, baß alle Schweine rein, und alle Menichen bredig wurden. —

Richt alle, die Wohlgeboren sind, sind Wohlgestorben, oder im Reiche ber Tobten Hochebelgestorbene. —

Benn fich Brugel ichreiben ließen, schrieb einmal ein Bater an seinen Sohn, so folltest bu mir gewiß bieses mit bem Ruden lesen, Spisbube! —

Der Bater. Mein Töchterchen, bu weißt, Salomon fagt: wenn bich bie bofen Buben loden, fo folge ihnen nicht.

Die Tochter. Aber, Bapa, mas muß ich benn thun, wenn mich bie guten Buben loden. —

Bahrend man über geheime Sunben öffentlich ichreibt, habe ich mir vorgenommen über öffentliche Sunben beimlich ju ichreiben. —

Vom Wahrsagen läßt fich wol leben in ber Welt, aber nicht vom Wahrheit sagen. —

Wenn eine Geschichte eines Rönigs nicht verbrannt worden ift, so mag ich sie nicht lesen. —

Hochzeiten gehoren unter die Fleischspeisen, ba fie in ben Fasten verboten find. —

Es giebt manche Leute, die nicht eher hören, als bis man ihnen die Ohren abschneibet. —

Rirchthurme — umgetehrte Trichter, das Gebet in ben himmel zu leiten.— Königlicher hof: Blipableiter — ein Titel. —

# Redensarten, womit die Denischen die Ernnkenheit einer Person andeuten. Soch beutiche.

Er fpurt ben Wein. Er hat einen Schuß. Er ist angeschoffen. Er hat einen Sieb. Er hat einen Stich. Er hat einen Jesuiter. Er hat etwas zu viel. Er ift besoffen. Er ift benebelt. Er bat einen Beiligenschein. Er bat einen Rausch. Er ist begeistert. Er ift voll. Er hat etwas im Ropf. Er hat genug. Er hat einen haarbeutel. hat ein Glas zu viel getrunten. Er hat zu tief in's Glas gegudt. Er taumelt. Die Bunge ift ibm ichmer. Er tann bie Bunge nicht mehr heben. Er tann auf teinem Bein mehr fteben. ift berauscht. Er ift betrunten. Er ift dabei gemesen. Er ift fertig. Er ift bin. Er ift weg. Er ift felig. Er sieht ben himmel für eine Bafgeige an. Er fieht die Buchftaben boppelt. Er ift himmelhagelbid. Er halt einen Calenberger Bauer fur eine Erdbeere\*). Der Kopf ift

<sup>\*)</sup> Aus Gründen, die hier unmöglich aus einander gesetzt werden Banen, erhellt, daß ein Calenberger Bauer, oder vielmehr sein ratter Rittel, der hier allein in Betracht kommt, ungefähr 80 Juß entfexat sein muß, um von einen Betrunkenen für eine Erdbeere, die nur einen Fuß entfernt wäre, gehalten zu werden.

ihm schwer. Er hat trube Augen. Er ist im Oberstübchen nicht richtig. Er hat Glas-Augen. Er madelt. Er hat etwas im Dache. Er ift toll und voll. Er hat seine Ladung. Er mar an einem guten Ort. Er ift geliefert. Er ift gebedt. Er fieht zwei Connen. Er ift pubelhagelbid. Er geht als wenn alle Saufer fein gehörten. Er ift gang weg. Er fegelt mit vollen Segeln. Er hat fich an Laben gelegt. Er ift pubel: Er hat seinen Talis. Er hat seinen Theil. Er fann nicht mehr über ben Bart spuden. Er macht einen pas frise. Er ift bid. Er bat bes Guten zu viel gethan. Er hat poculirt. Er ichmebt. Er freugt. Er hat fatt. Er fah Schleiffannen am himmel. Er ift fo voll, baf er es mit ben Fingern im Salfe fühlen fann. Er fann teine Ede porbeitommen. Er hat fich einen Bart gemacht. Er geht einen De Strich (il fait des S. S.) Er ift gut gesegnet. Er bat ichief gelaben. Er hat fich fowarz gemacht. Es fputt ihm im Giebel. Er laviert. bat Etwas im Krufel. Er ift tagenbid. Er hat fich bespult, Er hat geschnappst. Er hat sich was bene gethan. Er hat sich aut vorge= seben. Er hat einen Tummel. Er tann taum lallen. Er hat Dofes Bunge. Er ift berum geführt. Er ift unter bem Tifche. Er fiebt eine Thurmfpipe für einen Bahnftocher an. Er hat fich befähelt. Er hat fich bie Rafe begoffen. Er hat fich begabt. Er tann nicht mehr lallen. Er bat fich etwas zu Gemuthe geführt. Er ift a tout. Er bat fich betubelt. Er hat einen Schnurren. Er hat einen Ditto. Er hat runde Ruße. Er hat zuviel übergebeugt. Er ift fternblind bid. Er riecht nach ber Fuselbulle. Die Zunge ift ihm gelähmt. Man hat ihn begraben. Er ift blindhagelvoll. Er ift voll wie ein Dubelfad. Er fieht aus wie ein gestochen Ralb. Er sieht aus wie eine Ente wenn's Wetter leuchtet.

#### Plattbeutsche.

he bet veel unter be Rase gegoten. he is fette. he is to lange up ber Dafte mefen. Be is Knuppel bide. Be is fo bid as en Sad. be hefft to veele puchelt. De is to lange under den Dachholberbohme wefen. he is suerrt. he hat sid tobedet. he hat mat in be Rrone. he hat mat im Timpen. he is ahmig. he hefft be Blanten to leev. be hefft to veele fipfoltet. De bet mat im Stidfel. Be geht up ben Knobben na Suß. De tann teen Ruten nohmen. De is fo bide as en Beeft. He hefft be Jade voll. He hat wat im Anaupe. He hefft to veele tnipset. he tult ut fif Augen. he hefft ben Teden bide. he es en Schwinigel. he bett flammet. he hefft ben Bigel bide. he is so bide as en Bebbe. he is fo bide as en Swin. he hat ben Boben feben. De is benufelt. De bet in tenen Raut arbetet. De grallogt. De is duhn. Be is carthoven. Be is fo bide, as en Schindertiebe. be fwimflaget. Be is Carthaunen bid. Be hat fid mat int Auge wistet. De hette qualmet. De is half fieven. De hefft to veele pullet. be is so stramm as en rummel. He is jöhlig. Be is bofft. Be is bull und vull. Be is en Cuput. Be is en Guptumpan. Be hat fic

550 Satire u. humor außerhalb ber epischen u. bramat. Runstform.

bepumpelt. He hett en Rummel. He swedt. He hat fid begigelt. He hett sid ben Ars begoten. He hett to berp int Glas teken, he hett to veel nipt. De Wün is em int Capitolium stegen.

Radahmung ber englischen Cross-readings.\*)

Gestern disputirte unter bem Borfit bes herrn Leibmebicus — Ein hengstfullen mit einem weißen Blef vor bem Ropf.

Eine Jungfer von gutem herkommen wunscht als Rammermadden anzukommen —

hinten fteht die Jahrzahl 1719.

Es wird eine Rochin gesucht, die mit Badwert umzugehen weiß — Bu zwei Personen eingerichtet, nebst etwas Reller:Raum.

Gin junger ftarter Rerl, ber ichon als Reitfnecht gebient — Bertreibt Bapeurs und Mutterzufälle in furzer Zeit.

heute wurde Frau R... von Zwillingen entbunden — Wer auf zehne pranumerirt, kriegt eins umsonst.

Dem Förster zu B... ift gestern ein junges Rind von ber Beibe entlaufen —

um fünftigen Sonntag seine Antrittsprebigt zu halten.

Reulich gab ber Churfürst bem Capitel ein splendides Diner — Drei Personen wurden gerettet, die übrigen ersoffen.

Die brei Damen, beren gestern Erwähnung geschehen — Können immer eine Stunde vor der Auction besichtigt werden.

Um 13. Dieses schlug ber Blit in Die hiesige Rreuz-Kirche — Und septe Tags barauf seine Reise weiter fort.

Die Bermählung bes Grafen von P... ift glüdlich vollzogen worden — Es hat aber Gottlob! nicht gezündet.

Den 12. starb ein Mann in seinem 104. Jahre — Und bekam in der Taufe die Nahmen Friberika Sophia.

Die neue Galanterie:Rramerin am Markte vertauft — Schnupfen, Ropfweh und andere Zufälle.

<sup>\*)</sup> Man muß sich vorstellen, bas Lesen geschehe in einem öffentlichen Blatte, worin sowol politische, als gelehrte Reuigkeiten, Avertiffements von allerlei Art 2c. anzutreffen sind; ber Druck jeber Seite sei in zwei ober mehrere Columnen getheilt, und man lese die Zeilen quet burch, aus einer Columne in die andere.

# Vierter Abschnitt.

## Satire und humor

innerhalb der epischen Runstform des modernen Stils ober ber

komische Roman und beffen Nebenarten. .

Wie der Roman überhaupt seit dem dritten Decennium bes vorigen Jahrhunderts bis in bas achte hinein in Deutschland weit weniger behandelt ward als noch zu Anfang beffelben, und feine Ausbildung ju funftreicher Bielfeitigkeit erft eine Folge des Anftoges ift, den ihm englische, frangofische und manische Schriftsteller, die Werke eines Richardson, Fielbing, Smollet, Sterne, Swift, Marivaux, Brevot d'Exiles. Le Sage, Cervantes u. A. boten, fo auch ber tomifche insbesondere. worunter wir, um einer beliebten jedoch unhaltbaren und außerbem gang überflussigen Eintheilung zu gebenten, die fogenannten rein komischen wie satirischen und humoristischen Romane be-Beift aber bas Tableau diefer Literatur im Allgemeinen einen fast zu breiten Schlagschatten ber Nachbildung auf, weit mehr als unvermeidlich und nothwendig war und ihr zum Ruhme gereicht, so zeitigte doch gerade ber komische Roman die eclatanteften Proben einer durchaus felbstftandigen Entwidelung, und Durchringung, freilich ohne fich bamit zu einer Gbenburtigfeit mit Englandern und Frangofen aufschwingen zu konnen. Leider indeg fieht allwege die Masse der mittelmäßigen und ichlechten Erzeugnisse, welche vornehmlich die Reuheitssucht bes wachsenden Lesebedürfnisses sammt der darauf gerichteteten Speculation gewissenloser Buchhändler verschuldete, außer Berhältniß zu denen, welche sich historischen Werth zu retten vermochten. Iwar ist die Jahl prosessionsmäßiger Roman-Sudler und Sudlerinnen noch sehr geringfügig gegen die, deren sich unser Jahr-hundert zu schämen hat, allein daß viel Unkraut bereits ausgeschossen sein musste, läst schon ein im Jahre 1800 zu Berlin erschienenes Verzeichniß deutscher Dichtwerke ahnen, das von 1740 bis 1799 nicht weniger als 2016 Titel solcher Romane aufführt, die lesenswerth erachtet werden, darunter 1150 ausdrücklich "komische", "saunige", "lustige", "possierliche", "scherzhaste", "joviale", "tragikomische" und "satirische".

Ueberaus dürftig aber sah es bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts auf dem Gebiete der von Bers und Silbensmaß emancipirten Nebenarten des Romans, Erzählung und Rovelle aus, wogegen sich für Sage und Märchen nicht blos lebhafte Theilnahme, sondern auch ein erfreulicher Trieb zu kunstlerischer Gestaltung des überlieferten oder erfundenen Stoffes bekundeten.

Der erfte Schriftsteller, an welchen wir nach biefen allgemeinen Wahrnehmungen beran zu treten verbunden find, ift Johann Carl August Mufaus (1735-1787). Er begann mit dem Romane: "Grandison der Zweite oder Geschichte bes herrn von N\*\*\* in Briefen entworfen" (Eifenach 1760-62, III, umgearbeitet unter bem Titel: "Der beutsche Grandison, auch eine Familiengeschichte", Gisenach 1781-82, II.), einen Roman, der sofort an Richardson erinnerte, ben ersten Dichter, der in England die socialen Interessen ber Gegenwart und namentlich bes Familienlebens in vefter Gestaltung behandelte, ohne barum ber Schöpfer bes fogenannten Kamilienromans zu fein, welcher, wie icon Bolff hervorhob, keineswege ploplich ericbien. Die fleinen Ergählungen von Abbifon und Steele, Die Romane ber Aphra Behn und Miftreg Benwood muffen ale entschiedene Borlaufer betrachtet werden; ja die Anfange dieses Genres finden sich bereits sowol in den besseren heroisch-galanten Romanen ber Frangofen wie in ben pifaresten ber Spanier, nur daß ihnen das tiefere psychologische Interesse, bas Subjective, fein gutes Recht an Geift und Gemuth bes Lefers voll geltend macht, burchaus fehlt. Dies nun führte Richarden nabe gleichzeitig mit Le Sage, Marivaur und Brevot, feber in

feiner Art und einander wahrscheinlich durch ihre Werke anregend und fordernd, in ben Roman ein. Mufaus wollte fich aber nicht den vielen Nachahmern Richardson's anreihen, wie munderberlich genug noch von Wolff gemeint worden, sondern wie Abbt zutreffend erkannte, die eingebildeten Nachahmer der Berfonen verspotten, die jener Schriftsteller in seinem fiebenbandigen "Gir Charles Grandison" aufstellte, "järtliche, zwanzigjährige Magister, Die während einer viertelftundigen Erhabenheit ihrer Empfinbungen wähnen, daß fie alle Sausvaterpflichten mit dem Anftanbe eines Grandison erfüllen konnten und fie balb ju erfüllen wünschen, die allenthalben schmachtende Fraulein zu finden glauben, und jedem iconen ober haflichen Madchen, das eine Stunde lang uneigennütig thut, einen eblen vortrefflichen Charafter andichten." Er lieferte alfo eine Parodie ber Empfindsamteit seiner Zeitgenoffen, ber weder Laune noch Wit abgeben, beren humor im Gangen jedoch nicht aus bem Schlafrod einer felbstgefälligen mattseligen Sausbadenheit heraus tann, fo gern er mochte, und beren substantielle Behandlung aller Eigenthumlichkeit und Einheit bar ift, fo baf fich bie Bergeffenbeit, in welche ber Roman gerathen, vollkommen rechtfertigt. Eine andere Donquizoterie, ben Lavaterianismus uud besonders das physiognomische Fieber sammt der damaligen Silhouettenwuth profituirte fein zweiter Roman: "Physiognomische Reifen. Boran ein physiognomisch Tagebuch" (Altenb. 1778-79, 4 hefte, wiederholt 1781 und 1788). Auch hier fehlt es nicht an fehr gludlichen und ergöplichen Ginzelheiten, aber im Durchschnitt ertennen wir eine bochft ungeschickte, geschraubte und mit einer Lebenstenntniß ausgestattete Durchführung, die gerade bis jum nachsten Kirchthurme reicht, wozu sich obenein mabre Altbafengeschwäßigkeit gesellt. Wieland fand vornehmlich am britten Sefte Behagen, und in der That ift dies vergleichsweise bas gludlichfte. Gin mir unbefannter Benbant hierzu erschien unter bem Titel: "Leben und Wanderungen eines Physiognomisten" (Görlig 1795). Rach Jördens ift er nicht gang schlecht, aber auch nicht sonderlich aut.

Das Bedeutenste, was Musaus geleistet hat, sind die "Bolkschen ber Deutschen" (Gotha 1782-86, V. ebb. 1787-88. 16 fvon Wieland beforgt]. 1826. 1838. Salle 1839, VI. 1842—43 in Einem Bande. Leipz. 1845, V). Rach

ihren Stoffen aus Bolkstraditionen entlehnt, empfohlen fie fich gleich bei ihrem ersten Erscheinen durch trodene drollige Laune, anmuthig leichten, oft überraschend reizenden Ion und gefällige Lebensphilosophie. Bang vortrefflich ergablt find namentlich "Die Bucher ber Chronita ber brei Schwestern", "Roland's Anappen", die "Legenden von Rübezahl", "die Nymphe des Brunnens", die befannte Geschichte des Grafen Ernft von Gleichen in der "Melechsala" und "der Schatgraber". Gewiß wird ihm immer bas Berbienft unangetaftet bleiben, auf biefe toftlichen Bolfedichtungen zuerft mit Erfolg hingewiesen und ben Ginn dafür gewockt zu haben. Um indeß den Ruhm ber Clafficität zu erwerben, hatte er fich hier unbedingt wenigstens von tenbengiöser Auffassung frei halten muffen, Die gefünstelte Raivetat, welche jum öfteren burchbricht, mare vielleicht bann weniger fledenhaft gewesen. In neuester Zeit ift allerdinge ber Berfuch gemacht worden, ihn mindeftens ju einem Stern zweiter Große am himmel bes claffischen Beimar auffteigen zu laffen, allein trop aller Unftrengungen beharrten nicht nur Die Wolfen, Die uns fein Licht ftets gebrochen und halbseitig zuführen, im Ziehen und Berren gur Sonne entglitt er fogar in die Mondestiefe.

Bon bedeutenderer Begabung, doch ohne fie ju vorbildenber Einwirfung zu benuten, mar Johann Gottlieb Schummel, geboren zu Seitendorf in Schlesien ben 8. Mai 1748, 1771 Behrer ju Magdeburg, bann an ber Liegniger Ritteratabemie, julegt Professor am Glifabethanum ju Bredlau, gestorben ben 24. Dezember 1713. Er debütirte fehr ungludlich mit "Empfindsamen Reisen burch Deutschland" (Wittenb. und Berbft 1770-72, III), einer Rachahmung bes berühmten Bertes von Alles, fagte Goethe, hat er bem guten Porit geraubt, Speer, helm und Lange. Rur ichade! inwendig ftedt ber Braceptor zu Magdeburg. Porif empfand, und dieser fest fich bin zu empfinden; Porit wird von feiner Laune ergriffen, weinte und lachte in einer Minute, und durch die Magie der Emmpathie lachen und weinen wir mit; hier aber fteht einer und überlegt: wie lache und weine ich? was werden die Leute fagen wenn ich lache und weine? Bas werben die Recensen gen? — Alle seine Geschöpfe sind aus der Luft gegri hat nie geliebt und gehafft, und wenn er uns eins v Wesen soll handeln lassen, so greift er in die Tasche und

aus feinem Sade mas vor. Gaus platt und feicht bewegt fich auch "Frigens Reise nach Deffau" (Leipz. 1776). Raum möglich . mar es aus diesen Buchern den Berfasser bes "Spigbart, eine tomistragische Geschichte fur unser padagogisches Jahrhundert" (Leipz. 1779. Nachdrud Tubingen 1780) wieder zu erkennen. Mit portrefflichster Laune, unwiderstehlichem Bige in klarer, gut ftilifirter Darftellung ward hier vornehmlich bie Basedow'sche Erziehungofunft in geschicktefter Beife verhohnt. Dagegen erschien bas fehr ungezogene Pasquill "Spigbart ber Zweite", ale beffen Berfaffer 3. 2B. A. Rosmann angefeben murde, der Macher gang elender "fatirifcher Stiggen" Grantf. und Leipz. 1787), deren beste ein verdorbenes Romanfragment à la Noth= anter ift. Schummel's fernere Romane bezeichnen bereits wieber einen Abfall von der Sobe jenes mertwurdigen Sittengemalbes. obgleich sie fich einen großen Lefertreis erwarben. Gines folchen erfreute fich auch "Der Bachter; eine tomische Geschichte, von ibm felbst gefchrieben" (Salberft. 1773), von Friedrich Bilhelm Eichholz, ein Roman, ber am schlagenoften bewies, wie tief fich die Unspruche bes Publicums jur Schande feines Beschmade herabzustimmen vermochten und wie unmaßgeblich ber Beifall fur ben Werth eines Buches fein tonnte.

Friedrich Nicolai, an den eben erinnert mard, mendete sich nicht in der Absicht dem Roman zu, ihn auf eine höbere Stufe ber Runft zu verhelfen, sondern er bediente fich beffen als eines Mittels ju bem fast gegen Alles opponirenden Bestreben, "ben Geschmad seiner Landsleute zu verbeffern und zu verebeln, die Bildung auf freiere Unschauung und Rlarbeit bes Denfens ju grunden, und baber die Ericheinungen ber Zeit zu befampfen, welche dahin zielten, den Geift auf irgend eine Beife zu feffeln oder in die Dunkelheiten religiofer, philosophischer und poetischer Mpfit in führen" - freilich ohne die Beit felber immer ju verfteben und zu murbigen, ja oft in vollständigster Diftennung berfelben. Und fo barf man benn auch nicht bie Befriedigung aller an bergleichen Kunftwerke zu stellenden Forderungen ermarbobgleich, wie Kurz gerechter als andere Kritiker bemerkte, er gemeines Talent, für die Behandlung des Romans zeigte, be, Schilderung ber Charaftere und einzelnen Begebenheiten zwar feineswegs hervorragend, doch im Ganzen gelungen nnen und die Mannigfaltigkeit ber Situationen zu loben



ift. "Das Leben und die Meinungen des herrn Magister Gebaldus Nothanker" (Berl. 1773-76, III. 5. Aufl. 1814), mar fein erftes und berühmteftes berartiges Product. In außerlichem, losen Anschlusse an Thummel's Wilhelmine erzählt es die Berfolgungen und Schidfalc, welche ben ehrlichen Baftor Gebaldus in Folge seiner ale irrglaubig verschrieenen Deinungen treffen, um an dem Faden der fehr einfachen Geschichte Bietifterei, Schwärmerei, Scheinheiligkeit uud pfaffische Berrschsucht in ichonungelosefter Beise an den Branger zu ftellen. Aber auch die naive Rudfichtelosigkeit, mit welcher bie übrigen Ruftanbe ber beutschen Welt, besonders die literarischen besprochen werden, daß eine Reihe der namhaftesten Berfonlichkeiten theils unverhüllt, theils fehr burchsichtig verschleiert auftreten, wie Leffing, Johann Georg Jacobi (ale Cohn des Tuchhändlers Caugling) ber berüchtigte Goeze (ale Superintendent Stauzius), trug wefentlich zu bem ungemeffenen Auffehen bei, bas biefer Roman erregte. Er ift fast in alle neueren Sprachen übertragen worben und hat eine Rulle von Schriften für und wider und Rachahmungen hervorgerufen \*). Das hämisch verbreitete Gerücht übrigens, wonach nicht Er, fondern Johann August Gberhard, damale Brediger in Berlin und Charlottenburg, der Berfaffer diefes Romans fei, ift auf die Thatsache einer gang unbedeutenden Antheilschaft des nachmaligen Salle'schen Professors zu beschränken.

Ich theile bes dritten Buches drittes Capitel mit, das den jungeren Säugling einführt.

In bem britten Monate von Marianens\*\*) Aufenthalte bei der Frau von Hohenauf, traf berfelben Neffe, der Sohn des Tuchhändlers Saugling bei ihr ein. Die Bedienten wurden befehligt, ihn Ew. Gnaden zu nennen, und sie stellte ihn allem benachbarten Abel unter dem Namen des Hrn. von Säugling vor. Dieser junge Mensch war mit seinen Universitätsstudien halb fertig: denn er hatte schon zwei Jahre auf einer Universität zugebracht, und es tam nur noch darauf an, daß er ein oder zwei Jahre auf einer andern zubrächte, wohin ihn sein Bater den kunftigen Frühling mit einem neuem Hosmeister senden wollte, den er ihm

<sup>\*\*)</sup> Des Sebaldus und ber Wilhelmine Tochter.



<sup>\*)</sup> Ein Berzeichniß berselben in ber Allgem. beutsch. Bibl. XXII ff., auch bei Jörbens IV. 46 f.

selbst ausgesucht hatte. Indessen wollte er sich mit Genehmhaltung seines Baters, den Winter über auf seiner Schwester Gute aufhalten. Weil sie von Abel war, und viel Umgang mit dem benachbarten Abel hielt, welchem sie den Tone gegeben hatte, den Ausenthalt auf dem Lande nicht mit ländlichen Bergnügungen, sondern nach städtischer Etitette, mit Besuchen, Gastmahlen, Assembleen, Spielpartien und Bällen zuzubringen; so glaubte er bei ihr Kenntniß der großen Welt zu erlangen, und alles, was sich noch etwa von Schulstaube an ihm sinden möchte, rein abzuschütteln.

Dieses Schulstaubes konnte an ihm auch nicht so gar viel sein: benn er hatte als ein reicher Jüngling sich nicht auf Brobstudien gezlegt, und noch weniger sich mit ben alten Sprachen und mit den trocknen Lehrgebäuden der speculativen Wissenschaften beschäftigt; sondern seine Studien waren lachend und reizend, und bestanden in Collegien über die schönen Wissenschaften, und in fleißigem Lesen aller deutschen Poeten, sonderlich derzenigen, die Freude, Wein und Liebe besungen haben. Er hatte überdies Französisch, Engländisch und Italiänisch gelernt, und hatte in diesen Sprachen alle Poeten und die besten Kritiser gelesen.

Er hatte fehr viele Gebichte an Phillis und Doris gemacht, und bies blieb noch beständig, nebst ber Sorge für seinen Ungug, seine vornehmfte Beschäftigung. Er hielt febr viel von feiner eignen tleinen Berfon, bie baber auch beständig geputt, geschniegelt und auf vier Radeln gezogen Er gefiel fich felft febr mobl, nächst diesem aber mar fein haupt: fachlichftes Augenmert, bem Frauenzimmer zu gefallen. Er vermieb, fo viel möglich, alle Gesellschaften, worin blos Dannspersonen waren. vermischten Gesellschaften faß er allemal einem Frauenzimmer gur Seite, und wenn er mablen tonnte, allemal ber, die ben fanfteften Blid hatte. Er bewunderte, um Befanntschaft ju machen, ihre Arbeit, die fie eben verfertigte, lobte ihr wohlgestedtes Demi-ajusté,\*) und sagte ihr über einen Assassin taufend artige Sachen. Bon da ging er unvermertt zum Erforschen ihres Berftandes über. Er fagte ihr mit fanft lifpelnder Stimme, er febe die fleinen Amorn und Amoretten auf ihrem Postillion aufsteigen und niebersteigen, und fich unter ben Salten ihrer Respectueuse verbergen, oder andere bergleichen niedliche Imaginationchen. Wenn er nun merkte, daß fie Berftand und Geschmad genug batte, mit feinen lieblichen Empfindungen zu sympathisiren, so fing er gemeiniglich an zu ftammeln, fab etwas ichafmäßig aus, und langte aus feiner Tafche einige

<sup>\*)</sup> Beil zu vermuthen ift, daß eher Buchgelehrte, als Gens du bon ton dieses Werk lesen werden, so muffen der beklagenswürdigen Unwissens heit der erstern zu Liebe hier schon einige Börter erklärt werden, die sonste le monde. Sin Bonnet en demi ajusté ist ein Kopfzeug, unter dem eine Dame halb frisirt sein muß. Sin Assassin ift nichts als ein Schönsläfterchen, das aber seiner Größe wegen, wenn ein gemeines Schönslecken nur verwundet, gar wohl todtschlagen kann. Sin Postillion d'Amour ist eine große Brusissseis on Band, welche aber weder Pserd noch Horn hat. Sine Respectueuse ist eine Bedeckung des Busens mit Spitzen, Filct und anderm durchsichtigen Zeuge, die vermuthlich den Ramen davon führt, weil sie nicht Sprzucht veranlaßt.

von feinen Gebichten, die er ihr vorlas, und von Beit gu Beit mit feitmarts ichielenden Augen, die Wirtung feiner Beiftesfrucht ju erforicen Erhielt er ein ruhiges Bebor, und burch einen lachelnden Dlund und fanftes Ropfneigen einen gutigen Beifall; fo hatte er ein vergnugtes Tagewert gehabt. Empfing er vollends eine laute Bewunderung, bat man fich eine Abschrift bes Gebichts aus, ober bemertte er gar, baß fich ber Bufen feiner Buborerin zu einem Seufzer emporhob, oder daß fie aus blauen Augen, (benen er, als seinem eigenen schmachtenden Charafter am gemäßeften, por allen andern ben Borgug gab,) einen empfindenden Blid auf ihn ichießen ließ, fo zerfloß er in fanften Empfindungen, über: ließ fich gang einer gerschmelgenben Bartlichfeit, und war von bem Augenblide an ber Sclave ber Schonheit, bie, mas er gebacht hatte, fo gut Er holte aus ber Begeisterung ihrer Mugen Stoff ju empfinden mußte. ju neuen Gebichten, und jemehr ibm biefe gefielen, besto mehr gefiel ibm Die Schone, die sie veranlaßt batte, und an die sie gemeiniglich gerichtet waren.

Doch so gartlich seine Liebe war, so pflegte sie boch nicht allzulange zu bauern; nicht, als ob er unbeständig gewesen ware, sondern weil der Gegenstand seiner Zärtlichseit gemeiniglich nach einiger Zeit seine Gedichte nicht mehr so seurig verlangte, und wol gar unvermerkt seine Gesellschaft zu vermeiden suchte. So bald er dies merkte, ward er sehr traurig, klagte den Wälbern und den Fluren sein Leiden, tröstete sich aber, wenn ihm ein zärtliches Liedchen über die Untreue seiner Chloris gelang, und sand gemeiniglich um diese Zeit eine andere Zuhörerin, mit der er eben den:

selben Roman von vorn an spielte.

Diefer fleine Mann ichien freilich benjenigen, die nicht gang feine juderfüßen Empfindungen nachempfinden tonnten, etwas ungeschmadt, aber er war fonft bas unicablichfte Gefcopfden unter ber Conne. nie etwas Bojes, war nachgebend, gefällig, mitleidig und gutherzig, beleidigte tein Kind, und beleidigt, war er nie geneigt fich zu rachen; turz er war aller guten Eigenschaften fähig, zu benen nicht nothwendig Starte bes Beiftes erforbert wird. Wenn es mahr ift, bag die iconen Biffen: schaften die Bergen ihrer Liebhaber erweichen, fo maren fie es vermuthlich bie seine Seele so breiweich gemacht hatten, daß sie einer herzhaften That ober einer lebhaften Entichliegung, fo wenig im Guten als im Bojen, Die lebhafteste Empfindung in feiner Seele mar immer die Begierbe, feine Gebichte, und besonders vom Frauenzimmer gelobt zu feben. Diefer Absicht wegen mar fein Rleid immer nach ber neuesten Mobe geschnitten, sein seibner Strumpf mildweiß, und feine Spigenmanschetten taffeebraun gewaschen; bieser Absicht wegen fagte er zuerst seinen Rachbarn und Nachbarinnen verbindliche Dinge vor, mar gefällig, nachgebend, tam Jebermann mit Soflichfeit juvor, und pries mit gleicher Behendigigit bei ben modifchen Schonen bas Bupmert, bei ben tugendhaften bie Specifi, und bei ben migigen ben Big. Bar er aber gleichwohl fo ungliebe. feine Absicht nicht zu erlangen, fo mar er viel zu bescheiben, als biete barüber Jemand anders als ben stillen Banden sein Leib gellagt tie, und zu gutherzig, als daß er Diejenigen, benen feine Bedichte nicht ge

fielen, gehafft hatte. Go balb er nur wirtlich mertte, bag feine Gebichte Remand beschwerlich maren, so brang er fie ibm nie auf, so bag, wenn er Jemand gur Laft fiel, es ficherlich obne fein Biffen gefcab; benn feine Absicht mar allemal Bergnugen und Bufriebenbeit, die er in großem Dage in fich felbft fant, burch feine Gebichte auch um fich berum gu perbreiten.

Beniger bedeutend, indeß nicht ju unterschäßen, ift Nicolai's "Geschichte eines biden Mannes, worin drei Beirathen und brei Rorbe, nebst viel Liebe" (Berl. 1794, II 1814, II.): eine Abftrafung bes Sochmuthe junger Emportommlinge und ber Musartungen eingebildeter Genies. Die Raisonnements barin find bauptfächlich gegen das Schul- und Unterrichtswesen gerichtet. doch fahren fie auch über die Philosophie ber, und leiten damit gemiffermaßen auf ben nachften Roman über: "Leben und Deinungen Sempronius Gundibert's, eines deutschen Philosophen. Nebst zwei Urfunden ber neuesten beutschen Philosophie" (Berl. 1798. 1814), worin er vornehmlich das philosophische System Rant's lächerlich macht, boch nebenbei auch Richte, Schelling und Andre rupft. Gewiß war er objectiv damit nicht im Unrecht, doch bewies er leider ju feinem Schaden, daß der Rern der neuesten speculativen Beisheit weit über dem Borizonte seines Berftand= niffes schwebte. Die ganze Urt Diefes Romans ift aus der folgenden Ginleitung und bem neunten Capitel beutlich erkennbar.

### Cinleitung.

Alles Uebel in Deutschland kommt gewiß baber, baß nicht Alles aufgeschrieben, und befonders, bag nicht Alles gebrudt werben mag, mas gebacht wird; benn auf's Denten, und nachft bem Denten auf's Druden, fommt boch eigentlich Alles an.

Durch ben reinen Berftand wird bie Welt regiert, folglich burch's Denten; folglich wird burch biejenigen die übers Denten benten und gang vorzüglich burch bie, welche feit Rurgem burch's Schreiben über bie reinen Berftandesbegriffe Deutschland auf einen gang andern Gled gestellt haben, unfer liebes Baterland regiert. Brofeffor Richte in Jena ift einer ber oberften Auffeber bes menichlichen Gefchlechte; bas hat er felbft gejagt, und er nimmt fich besonders bes armen verempirifirten Deutschlands paterlich an. Golder Aufseherchen giebt es bie Dlenge, bas tonnt ihr taglich hören Ihr Berren, wenn 3hr mir in die deutschen Borfale geben, und hören wollt.

Das handeln hingegen ift nur bas Wert ber hande und Juge in biefer Sinnenwelt: woraus abermal erhellt, daß diejenigen bie handeln, von benen muffen regiert werben welche benten, bas heißt von ben Phis lofophen, beren handeln fo gar nichts ift als reinreines unbebingtes Denten pon vorn allein.

Habt 3hr nicht gesehen ben Raiser Octavius, ober ben König Karl von Schweden, ben Zwölften, oder die Kaiserin Elisabeth die ben Fürsten Esser auf's Schafot bringen läßt, jede und jeder achtzehn Joll hoch, wie sie große blutige Haupt- und Staatsactionen vorstellen! und sind boch nur hölzern. Aber über ihnen steht gefrümmt ein bentendes Wesen vier duß und einige Zoll hoch, das regiert alle die Potentaten, jeden mit Einem Jinger, und spricht auch für sie was sie sprechen sollen. Nach dessen reinem absolut freien Willen gehen sie ab und kommen wieder. Hängt aber an Einem Finger ein bloßer Bindsaben ohne einen Uchtzehnzölligen, so ist's ein hohes Stud von Philosophie, reine Form ohne empirische Anschauung. Eben so krümmen und winden sich zur Regierung Deutschlands die neuen deutschen Philosophen, mit ihrer reinen Bernunft, möchten und Juchtzehnzölligen machen, so, daß wir nur ihre Sprache sprächen.

Es liegt am Tage wie viel beffer Alles in Deutschland steht, seitbem die reine Form vorschreibt wie es in der Sinnenwelt sein soll, unbedingt, ohne sinnliche Ersahrung; und, was noch mehr ist, wie die Philosophen von vorn beschaffen sein sollen. Wenn daher etwa die Philosophen ungerecht, unverständig, unverträglich, rechthaberisch sind; so ist das blos von hinten, und es wohnt in ihnen dennoch die reine Form des Nechts und des sittlichen Achs.

Der gunftige Lefer wird nun ju wiffen verlangen, mas benn eigent: lich bas Philosophische von vorn und von hinten fei? ift ihm zu bienen. Er foll also miffen, die neuen beutschen Philosophen wollen nicht eine Bernunft haben wie wir andern alle, fonft auch die gesunde genannt, sondern eine besondere Bernunft, genannt bie reine. Die herren haben nehmlich ihre Bernunft ausgestäubt, indem fie bavon abgezogen alle Erkenntniß welche burch bie Sinne kommt. Mas he nun mit Entfagung aller ihrer funf Ginne in Berftanbsbegriffen benten, bas ist von vorn und rein gebacht, nehmlich rein von aller Erfahrung, vor welcher fich bie reine Philosophie hutet wie vor ber Beft. Bas hingegen aus ber Erfahrung tommt, nennen fie von hinten: . und was von hinten tommt, unrein, ober, mit einem Schimpfworte, empirisch. Dabei ift noch wohl zu merten: Rur bas mas rein von vorn erkannt wird, tann man miffen, hingegen von hinten burch bie Erfahrung weiß man nichts; sonbern burch alles was man in ber gangen Natur ansehen und anhören tann, entsteht nur ein Meinen, höchtens ein Fürwahrhalten.

Die Philosophen von vorn wissen baher Alles, und die Philosophen oder Unphilosophen von hinten können blos meinen. Da nun der günstige Leser selbst einsehen wird, das Wissen sei weit gewisser und mächtiger als das Meinen; so muß auch von der Schule der neuen deutschen Philosophen durch ihre Form die ganze Sinnenwelt regiert, und von ihr dasur gesorgt werden, daß wenigstens in Deutschlaud Alles an

bem Orte stehe wo es stehen soll, vom Naturrechte an bis zur Katescheit, und von der französischen Revolution an dis auf die alls gemeingültige Theorie der Poesie von vorn, vermöge welcher, durch die unadänderlichen Gesetze des menschlichen Gemüths geboten wird: das Gedicht Hermann und Dorothee sei ein Epos, der Jlyade und Odysee am Werthe gleich, der gestieselte Kater sei hoch genialisch, Wilhelm Meisters Geschichte sei als Kunstwert den Leiden des jungen Werthers gleich zu schähen, das Weitschweisige darin sei nicht für weitschweisig, das Ueberstüssige nicht für überstüssig zu achten, und die Austösung des Knotens einer verwickelten Geschichte durch einen unbegreislichen Abbe und durch einen Lehrbrief einer unbegreislichen Gesellschaft, sei ein Meisterstück der Ersindung.

Dies Alles wird von ber beutichen Schule aus unbebingt geboten, gilt auch wirklich in ber Schule unbedingt. Ginige Schwierige feiten mehr finden fich freilich, wenn die Philosophen und Philosophlein, welche ber Mutter Natur etwas ju fruh aus ber Pflege gingen und fich in ben Schloß ber Alma mater ber Schule etwas zu lange und zu tief einnistelten, mit ihren Geboten in die Sinnenwelt binein gebieten; besonbers wenn fie mit Leuten ju thun haben, bie ber Schule entwachsen, weber ftolg genug finb, um allgebietend gu lehren, noch bemuthig genug, um fich burch reine Speculation über bas belehren laffen ju wollen, was fie burch geprufte Erfahrung und Ueberlegung, richtiger und beffer Da findet sich benn freilich wol bin und wieber, baß bie Philosophen, welche so ungleich aufpadten, von vorn fo fcwer und von hinten gar nichts, in ber Sinnenwelt ziemlich ichmantenb fortichreiten, ein wenig nach vorn stolpern, und sogar bisweilen "nach ben nothwenbigen Richtungen ihres Gemuthe" gerade auf ihre Rafen fallen. bergleichen fleine Bufalle icaben niemals ben Bahrheiten von vorn; denn diese sind objectiv wahr, und unabhängig von allen Ersah: rung en, wozu auch bas Fallen auf die Rafe gehört. Es ift beswegen nicht minder unbedingt nothwendig, daß die Sinnenwelt von Philosophen, deren Philosophie allen fünf Sinnen entsagt, in Ordnung gebracht und erhalten werbe. Zwar find einige ber Meinung, mit ein wenig gefunder Bernunft mare bies beffer abzumachen, als mit noch fo viel reiner Bernunft : weil, befonders in der Erfahrungswelt, ein Quentchen Mutterwit viel mehr wiege als ein Centner Schulwis. Aber ungerechnet, bag bie gefunde Bernunft etwas fehr Gemeines ift, und baber die meiften neuen Philosophen sich berfelben schämen; so ift bies Urtheil ja tein vonvorniges indirect-synthetisches Urtheil, sonbern kaum ein Fürwahrhalten.

Bu leugnen ift nicht, baß in ber Sinnenwelt ber Erfahrung über bie unbedingten Gesete bie Klage geführt wird, sie waren nicht zu beobachten, wegen ber nothwendigen Bedingungen womit alles Sinnliche, besonders die menschliche Natur, eingeschränkt ist. Da aber die neue beutsche Philosophie von vorn Nachricht hat von vielen benkens ben sittlichen Wesen welche nicht Menschen sind, so wurde es

Cheling, Gefch. b. tom. Literatur I. 3.

beißen diese Philosophie erniedrigen, wenn man verlangte, fie solle nur blos ber menschlichen ober gar nur ber beutschen Natur gebieten, ba fie boch unbebingt ju gebieten Jug und Recht bat. Auch ift benjenigen vernünftig-finnlichen Menfchen - philosophijd Menfcheffchei: nungen genannt, die alles von hinten erfahren wollen, ganglich unbekannt, daß feit noch nicht zwanzig Jahren, burch die Borforge ber neuen Philosophie ein blos zur Verstandeswelt gehöriger Mensch in ihnen wohnt, der Mensch : Gebankenbing, schlechterdings abgesonbert von ben vernünftigefinnlichen Ericheinungemenichen und boch beftellt für ihn zu forgen. Bon biefem nun fieht bie neue Philosophie gang ab, und giebt eigentlich ihre erhabenbften Gebote fur den Dienichen: Bebantenbing, welcher fie auch gang wohl - im Gebantenbinge beobachtet. Seit Rurgem bat er überbem noch einen machtigen Allitrten erhalten, an bem freien felbfithatigen fich felbft fegenben 3d, wodurch die reine Bernunft im Gebantendinge absolute Thatigteit wird. Daburch wird benn nunmehr alles bewunderungswürdig leicht, fo bag, wenn fich nun noch jemand betlagt, nichts weiter gefagt werden muß. als baß er's nicht verftebe.

Daher ist auch die Rlage eben so ungerecht als unbesonnen: daß die Sate und Gesetze ber neuen deutschen Philosophie oft duntel und unvernehmlich gefasst wären, vermittelst einer Menge harter vierschrötiger Worte. Dergleichen Klage zeigt aber nur, daß die empirischen Versonen von der rechten Beschaffenheit des reinen Wissens von vorn und von der mannigsaltigen Natur des Gebrauchs solcher blos von vornigen Worte, teine gehörige Kenntniß haben. Es ist bekannt, daß weiland Ritter Hudibras, wenn er hustete oder mitten in seiner Rede steden blieb, herbe gewaltige Worte bei der Hand hatte, um zu zeigen, warum und nach welcher Regel er sich rausperte:

And when he happen'd to break off In th' middle of his speech or cough, He had hard worde ready to shew why, And tell what rules he dit it by.

Solche Worte sind aus gleicher Absicht in der neuen deutschen Philosophie sonderbar nüplich zu gebrauchen, hauptsächlich wenn sie ihre Speculation auf die Sinnenwelt der Ersahrung anwenden will. Derzgleichen sind: "Bostulat der reinen Bernunft, ewige und unabänderliche Gesetz und Grenzen des menschlichen Verstandes, von vorn nothwendige Richtungen des menschlichen Gemuths, durchgängige Herrschaft des Objects über die Masse, absolutes Ich, Imperativ, Inhaltsinteresse der Bernunft, reine Form des sinnlichen Menschen, Epigenesis der reinen Vernunft, dynamischer Synthesis, reine synthetische Sätze von vorn, reine synthetische Berbindung, Umphibolie der Resterionsbegriffe, Katharstiston des gemeinen Verstandes, symbolischer Joomorphismos, Sachtrieb, Formtrieb, Spielttrieb, Pssicht des Schönen, allgemeingebietend, heteronomisch, Automanie, Auto-

nomie" und bergl. mehr, welche, (wenn auch einige bavon etwas bebeuten, so sie am rechten Orte stehen,) boch oft nur blos anzeigen, baß, und warum, eine philosophische Deduction durch einen kleinen transscendentalen husten unterbrochen wird. Uebrigens dienen dergleichen Hultenwörter leineswegs ausschließend als ein Eigenthum der kritischen Philosophie, obseleich (seit den Zeiten der Scholastiker) keine mehr bedarf und braucht, als sie. Alle Philosophieen sinden zuweilen nöthig sich zu räuspern, und alsdann werden dergleichen herbe fremdlautende Worte nütlich gebraucht, weil die philosophische Demonstration oder die Deduction von vorn sonst ganz stocken wurde,

Das Schlimmfte aber von allem Schlimmen und wogegen wenig Rath ju finden sein möchte, ift ber Frevel gewisser empirischer Philosophen, welche nicht nur von binten, fonbern auch von vorn febr fcarf um fich gefeben haben, und nun behaupten: bas Bonvorn ber neuen deutschen Bhilosophen sei von binten bergeholt, und gar nicht ein reines Bon= vorn zu nennen, ja felbft bie Tafel ber Rategorieen fei aus Beobach: tungen über bas Denten entstanden. Diefe Friedensstörer mabnen: Ein Philosoph ber fich tief nachdenkend hinstelle, bie Augen geschloffen, bie Ohren veft verftopft, ben Dund jugebiffen, die Rafe voll heftigen vonvornigen Schnupfens, turg ohne alle finnliche Eindrude, tonne rein von vorn nichts ertennen als hochkens die Wellen und Brandungen feines benkenden Seelenwassers, wenn sie an die Bande und Erhöhungen ber hirnboblen anftogen und fich brechen; und bas organisirte Seelenmaffer tonne gleichfalls ohne beständige Einbrude burd bie Sinne nicht unterscheiben, nicht vergleichen, bas beißt, nicht benten. baber bie reinen Philosophen beschuldigt, ihr Biffen fei unrein, folglich tein Biffen. Gie werden beschulbigt, es brange durch ihre hartverftopften Ohren boch mancher empirische Schall, sie blinzten mit ihren Augen foneuzten fich bie Rafe, und ihre Philosophie mache unvermertt linte:um, bore, fabe, roche, schmede und fuble beständig in's Empirische hinein; es werbe baber, mas auf bieje Art wirklich von hinten geholt fei, nur Dies hat nun wol einige Wahrvorn unvermertt eingeschmargt. icheinlichteit für fic. Wenigstens bat es bisher von ben neuen beutichen Philosophen um so weniger tonnen unwiderleglich widerlegt werden; ba ihr Biffen fich febr oft wiberfpricht, und einer ben anbern beschulbigt, er vergerre bie Biffenichaft. Es bleibt baber immer einiger Zweifel übrig, ob das mas die reine Philosophie reines vonvorniges Wissen nennt, nicht zuweilen halbes Wiffen, Biertelwiffen, turg tein Biffen, alfo bloges Furmahrhalten, wo nicht gar bloges Deinen fei. 3ft man nun hievon nicht gang rein gewiß, fo ift Biffen von vorn nicht genau vom Meinen von binten zu unterscheiben; ja es tonnte mol fogar ein gang gutes Biffen von hinten geben, bas nicht blopes Meinen ware. Wenn also bas Biffen und Meinen so bunt burch: einander liegt; fo darf man fich am wenigsten wundern, daß unfre beutichen Bhilosophen sich über die reinen nothwendigen Bahrheiten fo oft wider: fprecen und so unrein ganten; so barf man fich am wenigsten wundern

baß hinter mancher vonvorniger reinen Ertenntniß so oft gar nichts ift, und auch so gar wenig hinter ben fynthetischen Ertenntnissen von vorn, bem neuen Schilde ber neuen beutschen Philosophie.

Bare es benn nun Bunder, wenn der ehrliche Sempronius Gundibert dem gemeinen Loose der deutschen Speculanten nicht entgangen wäre, wenn auch bei ihm oft das Bissen über's Meinen gestolpert wäre? So daß er erstlich geglaubt hätte etwas zu verstehen, und es hernach nicht verstand: erstlich glaubte etwas rein von vorn zu wissen, und hernach sand, er wisse mit allen seinen Speculationen so viel als nichts. Der gute Mann hat sich darüber so gegrämt, daß er sogar sein Mitrecht die Sinnenwelt durch Speculation zu regieren ausgegeben zu haben scheint, welches vermuthlich den gelehrten Oberaussehen bes menschlichen Geschlechts nicht begegnen kann. Denn sie überreden sich sicherlich, zu verstehen was sie wissen, ob sie gleich nicht allemal wissen mögen was sie wollen.

Nun ist noch die Frage ob es bei Sembronius Gundibert Unwissenheit oder Bescheidenheit gewesen, wenn er redlich überzeugt zu sein glaubte, das empirische Bissen — von den Philosophen Meinen genannt — wenn es nütlich ist, sei vorzüglich werth, daß sich ein vernünstiger Mensch darum bemühe; das reine Wissen hingegen sei meist sehr durstig; dabei — was das Schlimmste ist — da es nothwendig sein solle, sei es wülltürlich; und weit gesehlt, daß es unbedingt gedieten solle, sonne man sich füglich gar nicht darum bekümmern. Wir glaubten, es sei nur Unwissenheit gewesen, und werden vermuthlich alle tritischen Philosophen auf unser Seite haben. Indes können wir eben deshalb von seinem Wissen dem Leser sehr wenig, sondern nebst seiner Lebensgeschichte nur seine Meinungen geben. Er scheint wirklich durch allerhand widrige Zusälle endlich empirisch überzeugt worden zu sein, das Meinen und Dafürhalten sei ein ebenso natürlicher Zustand des Menschen, als das Leben selbst.

Darin hat er freilich vermuthlich boppelt geirrt. Denn die tiese gründliche sormale beutsche Philosophie bleibt immer noch dabei, der natürliche Zustand des menschlichen Geistes sei: Bon vorn alles zu wissen, auch was man nicht weiß; Meinen hingegen sei eine tödtliche Geistestrankheit. Und — da unsre deutschen Theorien täglich höher steigen — so hat seit Kurzem eine eben so tiese und neue als höchst gründliche beutsche Physiologie entdeckt, das Leben sei ein erzwungener Zustand. Man sollte hieraus beinahe solgern, der Tod sei dem Menschen ein eben so nothwendiger natürlicher Zustand als das Wissen von vorn. Es sindet sich aber nun ein hartherziger chemischer Theoretiter, Balli genannt, der sich nicht schämt den erzwungenen Zustand des Lebens sogar auf ein Jahrhundert verlängern zu wollen, und zwar durch ein gemeines Mittel das in Jedermanns händen ist, durch die Sauerkleesaure, ) sonst gewöhnlich gebraucht um die Dintenssese Abitosophen sich dieses leichten Mittels wenige unser neuen deutschen Philosophen sich dieses leichten Mittels

<sup>\*)</sup> Gren's Geurnas bie Phhfik III. 3, 341.

Jahrhunderte zu leben bedienen wollen. Denn indem es ihr Leben verlängerte, wurde es in ihrem eignen Erscheinungs-Menschen ihre ganze Philosophie vernichten, in welcher beständig ihr Sticktoff auf ihr Licht wirkt, und die dabei mächtig viel Dintenartiges hat. Da nun dieser Philosophie auch sonst ein Leben auf Jahrhunderte nicht rorauszusagen ist; so wird wol die reine Philosophie dem gewöhnlichen Gange der Natur gemäß gleich den reinen Philosophen untergehen und verwandelt werden, und wir sagen baher voll Rührung: Have pia anima!

## Reuntes Capitel.

Sine Dame von gutem alten Abel hatte ihre Guter sehr nahe bei ber Stadt, in welcher sie gewöhnlich einen Theil bes Winters zubrachte. Sie hatte ben Doctor Gundibert zufälliger Weise kennen lernen, und bie Art seines Betragens hatte ihr gesallen. Sein seltsames Schicksal erregte ihre Ausmertsamkeit und auch ihr Mitleid. Sie ließ ihn zu sich kommen, unterrebete sich mit ihm über mancherlei Gegenstände, und schlug ihm endlich vor, den Unterricht ihrer Nichte zu übernehmen, welchen Borsicklag er gern annahm.

Diefe Dame war febr wohlthatia und gleichsam die Mutter aller ihrer Unterthanen. Sie beschäftigte fich insbesonbere beständig ben Ruftand ber Aermern zu untersuchen, und ihr größtes Bergnugen mar, ibn fo febr zu verbeffern, bag bie Leute in Wohlstand tamen und ihres Lebens froh murben. Da fie mit Gunbibert naber befannt marb und fich oft mit ihm unterhielt, mar fie nicht wenig betroffen von ihm qu vernehmen: fie handele gang ber Sittlichkeit zuwider, wenn fie ber Freude wegen bie fie um fich verbreiten wolle, ben Leuten Bohlthaten erzeige; fie muffe es aus reiner Pflicht thun, wenn es moralisch fein folle, ja, eine folde Reigung fei nicht mehr werth als wenn fie ehrgeizig mare, und fie verbiene beshalb nicht einmal Bodifchatung. Dies gab Belegen: beit zu vielen Erörterungen; benn die gute Dame meinte ernftlich, fie habe ihre Bflicht, ja noch mehr als ihre Pflicht gethan, wenn fie ben Buftand ihrer Unterthanen auf eine Art verbeffere, wozu fie nicht einmal unmittelbar verpflichtet sei. Dies begehrte Doctor Gunbibert auch von binten ju nicht zu leugnen; er bewies aber von vorn, es muffe bie Bflicht aus einer Achtung gegen bas Sittengeset von vorn entspringen. Die aute Dame ließ fich ertlaren mas von vorn und von hinten mare, tonnte aber immer noch nicht begreifen, warum es nothig ware gute Sandlungen, die man für gute ertenne, noch von vorn zu betrachten, bamit fie erst baburch moralisch murben. Enblich begriff fie etwas bavon mit vieler Mube, und ba ihr Unterrebungen über ernfthafte Gegenftanbe angenehm maren und fie auch in ihrem Alter noch gern lernte, fo ließ fie fich bas Sittengeset weiter erklaren; und obgleich fie nicht alles über: zeugte, war ihr boch fehr vieles interessant, zumal ba fie fonft noch nie etwas von irgend einer theoretischen Philosophie gehört hatte. traf fie febr ber Grunbiat bes achten Raturrechts, welchen ihr Gunbibert

sehr einleuchtend von vorn vorzustellen wusste, nämlich: baß ein Mensch nie einen andern Menschen blos als Sache, sondern jeder Zeit als Person behandeln musse. Dieser Satz leuchtete der gutherzigen Dame fast noch mehr von seiner menschenfreundlichen heiteren Seite ein, als von seiner vonvornigen allgemeingebietenden Seite; benn sie hatte leibeigene Bauern. Ihrem guten Herzen hatte es schon manchmal webe gethan, wenn sie bei ihren Nachbarn Menschen hatte als Vieh behandeln sehen. Sie hatte zwar auf ihren Gütern die Lage ihrer Unterthanen möglichst verbessert; aber nun, durch diesen philosophischen Satz gestärkt, beschloß sie die Leibeigenschaft ihrer Bauern ganz aufzuheben.

Es waren mancherlei Formlichkeiten und vorläufige Anftalten nothig, um bas gute Bert ju Stanbe ju bringen. Indeß fing es boch icon an einigermaßen in Bang gu tommen, als burch einen unvermutheten Borfall die gute Dame beinabe ganz außer Fassung gesetzt warb. lebte ein junger Menfch im Saufe, als Birthichaftsichreiber wegen feiner Geschidlichfeit geschätt, ber fich burch feinen Gifer bei ber im Berte seienden Aufhebung ber Leibeigenschaft ber Dame noch mehr empfahl, bie ihm baber mit vieler Achtung begegnete, und ihm mehr Butritt verftattete, als sonst seine Lage mit sich gebracht hätte. Er mißbrauchte aber ihre Gute und verführte ihre Richte, ungeachtet Gunbibert boch beiben bie ächten Grunbfate bes reinen Sittengesetes ganz genau erklart hatte. Er entführte fie endlich zur Rachtzeit, und schrieb nun aus einem benachbarten Ländchen an die Dame um die Ginwilligung zu einer Beirath. Diese voll Unwillen sprach bavon mit Gunbibert, als bem Einzigen mit bem fie hierüber Gebanten wechseln tonnte. Sie beklagte sich über ein so höchst unwurdiges Betragen, und feste in ber philosophischen Sprace, an die sie sich nach und nach gewöhnt hatte, hinzu: ber Verführer habe wider den ersten Grundsat des Naturrechts das arme, unwissende, verführte Mädchen als Sache gebraucht; das Mädchen aber habe der Kamilie große Schande gemacht und sich selbst und anderen bas größte Unrecht gethan.

Doctor Gundibert hörte zwar aufmertfam zu, belehrte fie aber auch, nachbem er fich ein wenig geräuspert hatte: er habe fie freilich mit ben Anfangsgrunden ber fritischen Philosophie befannt gemacht, aber bei weitem noch nicht mit berem ganzen Umfange. Besonbers babe er mit ihr noch nicht bis auf die Metaphpfit der Rechtslehre tommen tonnen, wo im Capitel von dem auf bingliche Art perfonlichen Rechte die wahre Mustunft gegeben murbe, wie es eigentlich mit ber Sachheit beschaffen fei, wenn irgend ein Mann burch forperliche Bereinigung ein Beib gur Sache und wechselseitig wieder ein Weib ben Mann gur Sache brauche. versicherte, es habe damit eine besondere Bewandniß; und ob eine Ber: führung babei vorgehe tonne teine Ausnahme machen, ba bie Detaphofit ber Rechtslehre, sowie das Sittengefet, immer von vorn nothwendig und und unbedingt gebiete. "Erlauben Sie, gnabige Frau", fuhr er fort, "daß ich offenherzig spreche. Sie sind nun schon eine Philosophin; baber tann ich von Gegenständen mit Ihnen reben, wovon man sich sonft mit Damen nicht unterhalt. Außerbem erforbert es die Wichtigkeit der Sache."

Er bat sich ihre ganze Aufmerksamkeit aus, und belehrte sie folgenbergeftalt: "Durch ben Act bes naturlichen Gebrauchs, ben ein Gefchlecht von den Gefchlechtsorganen bes andern macht, macht fich ein Denfc felbst zur Sache, welches bem Rechte bes Denschen an feiner eigenen Berfon wiberftreitet. Rur unter ber einzigen Bedingung ift biefes möglich, baß indem die eine Berfon von ber anderen gleich als Sache erworben wird, biefe gegenseitig jene wieberum erwerbe; benn fo gewinnt fie wies berum fich felbft und ftellt ihre Berfonlichfeit wieder ber. Dies ift, fuhr er fort, gnabige Frau, eine ausgemachte Bahrheit von vorn, eine Boraussehung ber reinen Bernunft. Daber ift auch unter Boraussehung ber Luft zum wechselseitigen Gebrauche ihrer Geschlechtsorgane ber Ghe: vertrag tein beliebiger, sonbern burch Gefet ber Menscheit nothwendiger Bertrag, b. i. wenn Mann und Beib einander, ihren Gefchlechtseigenschaften nach, wechselseitig genießen wollen; also nach Rechtsprincipien ber reinen Bernunft muffen fie fich nothwendig verebelichen. nicht, gnabige Frau, bag Sie einen burch Gefet ber Menscheit und nach Rechtsprincipien ber reinen Bernunft nothwendigen Bertrag merben binbern mollen."

Die Dame hatte taum Gebuld ihn anzuhören und fragte ihn: ob er unfinnig wäre? Bergebens suchte ihr Gundibert zu beweisen, daß er nicht unfinnig, sondern recht vonvornig philosophisch rede. Bergebens bemühte er sich ihr auseinander zu setzen, dies sei die einzige mögliche Art die unwidersprechtliche Nothwendigkeit und die unverbrüchliche Dauer der Ehe von vornher zu beweisen; von vornher, woher alles bewiesen werden muß. Sie war äußerst unwillig und sagte ihm: Solche Theorie wäre sinnlos und es würde tein vernünstiger Mensch glauben, sie könne in der Praxis der wirklichen Welt gelten. Da er weiter sortsuhr das Geseh der Menscheit zu deduciren, befahl sie ihm ihr aus den Augen zu gehen, und er ging.

Er tam zwar nach einer halben Stunde wieder, benn er hatte sich auf neue Gründe besonnen, besonders wegen der nothwendigen Uebereinsstimmung der Theorie mit der Praxis. Ueberdem wollte er der gnädigen Frau vorstellen, daß er zwar die Schande, welche der Familie widersahren, allenfalls wolle dahin gestellt sein lassen, doch tomme es hier bei Bezurtheilung eines Rechtsprincips auf die Schande, als auf etwas Empirisches, so sehr nicht an; aber Unrecht habe das gnädige Fräulein, nach reinem Rechtsprincip, durch etwas "was sie über sich selbst beschlösse" nicht thun können Die Dame wollte ihn durchaus nicht sprechen, und aer ihr die eben gedachten neuen Belehrungen in einem Billete zustommen ließ, so schickte sie ihm mehr an Gelde als er zu sordern hatte, mit dem Besehle sogleich ihr Haus zu verlassen.

Es ist uns nicht bewusst, ob bas entlausene Paar sich geehlicht habe, ob beibe durch ihren Unfug ihre Personlichkeit verloren und wiederherstellten, oder ob sie als Sachen perennirten; besgleichen, ob der Verlust und Wiedererwerb ihrer Personlichkeit durch ihre Sachheit gehindert habe, daß die leibeigenen Bauern nicht mehr Sachen blieben. So viel geben

bie Nachrichten, baß Gunbibert lange mit fich felbst gestritten habe, und baß fich fein formaler und fein epirischer Verftand über bas Born und hinten ber Sache und Richtsache bei ber forperlichen Bereinigung bes Beibes und Mannes lange nicht habe vereinigen tonnen. Zulest behielt, wie von einem bamals fo eifrigen fritischen Philosophen zu erwarten, bie Debuction aus reinen Grundfagen bas Uebergewicht. Er überzeugte fich, je mehr er alles vonvornig burchbachte, bie Dame habe ibn nicht verstanden, und baraus begriff er, wie es getommen, baß sie nicht feine Meinung annehmen wollte. Damit gab er fich gufrieben; aber er fab boch an bem Beispiele ber Dame, wie verlehrt alles angesehen werbe, wenn die Menfchen an bem Empirischen hangen und fich ben Rechtsgefegen ber reinen Bernunft gar nicht fügen und gar nicht einsehen wollen, baß "auch in tosmopolitischer Rudficht bas mas aus Bernunftgrunden fur bie Theorie gilt, auch fur bie Praxis gelten muß": moraus bann entsteht, daß fo vieler Philosophen fritisch:theoretisch:practifche Unwendungen auf Bolitit, Raturlehre, Boefie, Theologie und Farbetunft\*) nur ausge-Er warb baber auch täglich unzufriebener mit ber ver: munichten Sinnenwelt, welche fich boch fast nach teiner einzigen vonvornigen Berleitung richten ober umanbern laffen will.

Noch ist anzumerken, daß Nicolai das 40. Capitel des dritten Theiles der von Johann Gottwerth Müller aus dem Französischen übertragenen Geschichte "Selim, der Glückliche, oder der Substitut des Orimuzd" (Berl. 1792, III. Nicolai's Berlag), vornehmlich Pariser Sittenschilderungen enthaltend, verfasst hat, um die Geheimnißträmerei der Freimaurer und besonders Start's Clericat zu verspotten. Die "Cleroli" bedeuten die Cleriker, die "Lolili" die Jesuiten, die "Leplogii" die Tempelherren.

Bu großen Erwartungen auf diesem Gebiete berechtigte Johann Karl Wezel durch seine "Lebensgeschichte Tobias Knauts des Weisen, sonst der Stammler genannt. Aus Familiennachrichten gesammelt" (Leipz. 1774—75, IV. Erster Bd. 2. Ausl. ebd. 1777, in's Holländische übersett 1780). Iwar erinnert die Behandlung des Geschichtlichen darin ganz an die Manier Sterne's im Tristram Shandy, aber die Darstellung verliert sich nicht in's Unbestimmte und Zufällige, sondern beruht auf vester, bewusster Planmäßigkeit, und schlägt oft ihren eigenen Weg ein. Wezel verachtet die Erzählungen, die nicht aus dem wirklichen Leben geschöpft oder in der Stimmung desselben gehalten sind, und deren Figuren anders reden und handeln, als es ihrem Stande

<sup>\*)</sup> Die öffentlichen Blätter haben wirklich ein Buch angezeigt: "Die Runft rein zu farben, nach Kantischen Grunbfagen."

gemäß ift; wenn er jedoch damit gang in seinem Rechte gewesen ware, beging er boch gegen ben Roman ale folchen ben Berftog, daß er fich mit Begebenheiten, hier der niedrigften Rlaffe ber Menschen entnommen, begnügte, welche fich geradezu in einigen Beilen zusammendrängen ließen, so bag ber Tobias Rnaut nicht nur ein verfruppelter fonbern auch ein jum Stelett abgemagerter beld ift, ben erft eine toloffale Garberobe von Raifonnements, welche die Gleichheit aller Menschen in ihren Thorbeiten und Leidenschaften zeigen sollen, jum biden Dann aufpolftert. Manches Stud ift barunter, mit bem wir uns widerwillig befaffen, aber über bas Bange breitet fich ber Glang ungewöhnlicher Menschenkenntniß, herrlicher Laune und lebendigen, oft verschwenderischen Wiges. Wie übrigens Schubart ben Dichter bes Dberon, hamann berdern für ben Berfaffer halten konnte, ift nicht zu begreifen, wenn innere Mertmale einen Anhalt bafür bieten sollen. Füglicher mar schon ein Bergleich mit Marivaux' Arbeiten, die hier im besten Ginne bes Worts übertroffen worden. Dehr Rechnung trägt den epischen Forberungen: "Beter Marts und die milbe Betty, zwei Cheftandegeschichten" (Leipz. 1779). welche auf ben buftern, menfchenfeindlichen Roman "Belphegor" (1776) folgten. Peter Marts beiratet fechemal; Die erfte Frau ift geduldig und fanfmuthig wie ein Lamm, in bemfelben Grade aber auch bornirt; bie zweite ebenfo geiftesbeschrantt, im Gegenfat gur vorigen indeg voller Wibersprache; Die britte ift eine verschwenderische Rokette; Die vierte eine hagliche und geizige Predigerwittme: die funfte, aus Speculation gewählt, pocht in einemfort auf ihre mitgebrachten 30,000 Thaler; die lette hingegen ift ein armes, unverzogenes, natürliches Mabchen, welches fich mufterhaft bewährt. Die wilde Betty bringt bann mannliche Charaftere an die Reihe, und somit die Erganzung zu einem satirischen Gemalbe, das mit vieler Laune und Wahrheit, aber bennoch mit zu geringer Kraft ber Farbengebung gezeichnet worden.

Bezel's vollendetster Roman "Herrmann und Ulrite" (Leipz. 1780, IV. 2. Aust. ebd. 1790. Nachdrud Tübingen 1780. In's Französ. übertragen Par. 1792), fällt mit der Läuterung seiner Ansichten und nachgiebigsten Betrachtung über das Wesen dieser Gattung zusammen, ohne jedoch schon zur größten Klarheit hinsschtlich der Forderungen gelangt zu sein, die bereits damals von verschiedenen Seiten her an den Roman gestellt worden

waren, um ihm zu seinem vollen Rechte unter den poetischen Gattungen zu verhelfen. Es kommt uns nicht bei, diese Ansichten von Anfang dis Ende zu reproduciren, so interessant und zum Theil höchst demerkenswerth sie sind; aber wir dürsen seine Austassfungen auch nicht ganz verschweigen. In der Hauptsacke spisen sie sich auf die Forderung zu, der Roman müsse durchaus realistischer, nicht idealistischer Natur sein; seine Sphäre dürse nicht zwischen Poesie und Wirklickeit, sondern nur in dieser liegen. Poetisch müsse er einzig und allein durch die philosophische Erkenntniß werden, welche sich aus der Erweiterung des Individuellen zum Universellen von selchst dem Leser so zu sagen aus jeder Zeile entwicke. Und die richtige Methode, den Roman zur Bollsommenheit zu bringen wäre, daß er sich einerseits der Biographie, andererseits dem Lustspiele nähere, wodurch das entstünde, was sein eigentlichtes Ziel sei, die "bürgerliche Epopoe".

Für die Ausführung diefer Theorie bot der obige Roman ein meisterhaftes Beispiel. Aber auch abgesehen davon ift er eine mufterhafte Erscheinung, an welcher viele Romanschreiber noch unserer Tage vortheilhafte Studien machen konnten. von jeder fremden Manier, gang auf eignen Fugen, ift er nicht blos äußerst reich an gludlich erfundenen und mit bem bochften Geschid verbundenen Begebenheiten, es offenbart fich in ihm auch eine besondere fur jene Beit überraschende Kertigkeit ber Charafterifirung und Individualifirung in einer ausnehmenden Lebendigkeit fesselnder Darstellung, die bei aller Schlichtheit des Stile, welcher fich bin und wieder fast ju leger bewegt, fic etwas mehr Zwang hatte anthun follen, boch ebenfo ben Schwung der Leidenschaft wie die warmen Tone anmuthender Raturlyrif Wo er auf Abwege gerath geschieht es in seiner ibm mehr ale allen andern humoriften ber Zeit eigenen Abneigung gegen die Empfindsamkeit, gegen die gottergleichen Belben, die Meerwunder von Tugenden und die butterweichen Seelen, Die in ungablichen Romanen ihren Unfug trieben: boch feben wir solcher Abwege nur wenige. Und ohne biesen Roman einen tomischen zu nennen ift er bennoch ein Brachtftud ber tomischen Muse. Sowol in den Begebenheiten und handlungen als in den Charafteren und Situationen find alle Boben und Tiefen ber Komit vom leisesten pisno bis jum flärksten forte durch alle Tonarten und Accorde in schönster harmonie abgespielt.

Grundzuge feines geschichtlichen Sauptinhalts find folgende: beinrich berrmann, ber Sohn eines Ginchmers, tommt auf einem Spaniergange bem regierenden Reichsgrafen von Ohlau, in welchem der Furft Gunther von Schwarzburg-Sonderehaufen getreulich portraitirt fein foll, fo wie beffen Gemablin in ben Bea. Erfreut von seinem angenehmen Aeugern und der geistigen Beaabung, die fich in einer mit ibm angefnupften Unterhaltung fund thut, überredet lettere ihren Gemahl, ben Anaben auf bas Schloß zu nehmen und mit ihrer fleinen Richte Ulrite - eigene Rinder haben fie teine - jusammen erziehen ju laffen. Bater, ein ziemlich ungeschliffner, aber felbständiger, nichts meniger als auf herrengunft erpichter Charafter, verweigert gmar feine Einwilligung, ber Sohn entweicht jedoch heimlich nach bem Schloffe, und nun balt es jener unangemeffen ben feiner Meinung aufolge entarteten Burichen gurudguholen. Ginftweilen burch ben Grafen verborgen wird dann herrmann ber Grafin an ihrem Geburtstage als Liebesgott in einem wunderlich ausgeputten Bogelbauer überreicht. Der tägliche Umgang beiber Rinber brachte bald gegenseitige innige Anhanglichkeit hervor, welche man aber swischen einem hochabelichen Fraulein und einem geringen Burgeresohne unpaffend erachtete. Man suchte fie ju entfremben, und so manbelte ber Widerstand naturgemäß bie Freundschaft in Liebe um. Bon gefliffentlichen Aufpaffern wird das Berhaltniß zwischen herrmann und Ulrite dem Grafen hinterbracht und durch liftige Beranstaltungen in bedenklichfter Beise vor Augen geführt. Die Folge ift, daß man erfteren bavonjagt, Ulrite aber, ale eines langern Berweilens auf bem Schloffe unwurdig geworden, nach Dresben in die Aufficht einer Anverwandten, einer landelnechtmäßigen Dberften-Wittme giebt. Dortbin tommt jedoch burch Bermittelung feines bisberigen Erziehers auch heinrich, und gwar ale Schreiber bei einem Abvotaten. Sier findet er nach einiger Zeit seine Ulrite wieder, welche indeß einer abscheulichen Behandlung mude bald nach Berlin entflieht, wo fie bei einem verwittweten herrn von Troppau als Gouvernante einzieht. Dhne bavon in Renntnig gefest zu fein führen betrügerische Berleitungen auch ben Liebhaber in die preußische Refidenz, um bei einem Raufmanne in die Lehre zu treten, einen Stand ju ergreifen, ju dem er fo wenig taugt wie ju dem vorigen. Schnell reißt ibn bas abermalige Bieberfinden ber Ge-

liebten beraus: fie miethet ihn bei einer Frau Bignali ein, und unterftugt ihn fo reichlich, daß ihm fortan blos die Geschäfte eines vornehmen Mußiggangere obliegen. Leiber berrichten nun obenein im Sause der Bignali, einer früheren Maitreffe bes Berrn von Troppau, Grundfage und Sitten, welche auf Beinrich verberblich einwirken mussten. Ulrike wird von ihm verführt und beide bann durch die Intriguen der Bignali, aus Rache baf herr von Troppau in ernfter Absicht fein Auge auf erftere geworfen, getrennt aus Berlin fortgeschafft. Beinrich treibt fich in Leivzig ale professionemäßiger Spieler herum, mabrent bie Baronesse, ihrer Entbindung nabe, auf einem Dorfe im Elend schmachtet. Sobald er aber ihre schlimme Lage erfährt eilt er mit feinem erspielten Bermögen zu ihr, tauft fich ein fleines Bauergut und verlebt an ihrer Seite geschwisterlich einige gludliche Mangel an Berftandniß ber Dekonomie, ber bamit verbunbene Rudgang seines außern Wohlbefindens, und Die für feinen Chracia unerträgliche Ginförmigteit bes unüberlegt gewählten Standes find nabe daran felbst feine Liebe ju untergraben, als Ulrite, von ihrer Familie entbedt, ploglich beimlich aufgehoben und ju einem Anverwandten, den Oberften der Leibwache eines kleinen Fürften, gebracht wird, wo die Bauerin fich in die hofdame ber Fürstin umwandelt. Seinrich giebt ihr nach, weiß fich in dem Sause des Ministere einzuführen, bilbet fich vermöge seiner Talente jum tuchtigen Beamten, entbedt bem Landesberrn gelegentlich die fortgesetten Betrugereien feines Chefs, gelangt ichlieflich an beffen Stelle und verbindet fich nun rechtmäßig unter Buftimmung ber Angehörigen mit ber ihm unter allen Anfechtungen und Sturmen treu gebliebenen Beliebten.

Die Geschichte ist nicht gerade für junge Leute geschrieben doch wurde schon von einem Recensenten der allgemeinen deutschen Bibliothek darauf hingewiesen, daß solche Leser hier an eindringlichen Beispielen lernen könnten, an welchen Klippen ihr Glück und ihre Wohlfahrt scheitert, wenn sie ohne Ersahrung und ohne Ruder ihr Schifflein steuern und mit unüberlegtem Jutrauen gegen sich selbst in den Hafen ihrer Wünsche geradewegs einzulausen gedenken. Aber aus keiner Zeile geht hervor, daß der Berfasser lediglich diese Moral habe veranschaulichen wollen. Dies geht aus dem Romane ebenso wenig hervor, als die Behauptung, er hatte als Wasse gegen überspannte Sentimen-

talität dienen sollen. Wezel machte ce gerade hier lächerlich, daß viele Lefer an einen Roman gingen wie an eine Predigt oder ein Erbauungestück und "nach dem moralischen Thema sammt seinen partibus" suchten.

Berfehlt ist in diesem Buche keine einzige Figur, ganz besonders scharf, ja typisch gezeichnet sind aber namentlich der Einnehmer Herrmann, die Obersten-Wittwe, der Graf Ohlau und Ulrikens Erzieherin Hedwig, und sie boten denn auch die meisten Beranlassungen zu kräftig komischen Scenen. Wie vorstrefflich der Dichter es verstanden, oft in wenigen Strichen den ganzen Charakterinhalt einer Person zu skizziren, davon kann solgender Brief Zeugniß geben, den Ulrike während ihres Ausentsbalts in Dresden heimlich an heinrich schreibt:

Allerliebster Beinrich, Tante Sapperment buchftabirt beute noch an ihrem Briefe: fie fcreibt wie Ontels Reitfnecht, ben wir einmal behorchten. ba er auf bem Futtertaften an feine Braut fcbrieb. 5 - 0 - ch boch - so buchstabirt fie laut vor sich, und wenn fie einmal brei Borte que fammen gestoppelt bat, fo lieft fie fich's laut vor, um gu feben ob Berstand darin ist; und dann ruft sie mich hundertmal und fraat mich: wie fdreibt man benn bas Wort? wie benn bas? - Sag' ich ihr, wie ich glaube daß es sein muß, so ift's ihr niemals recht. — "Sapperment! bas ift ja falfc, bas klingt ja nicht!" - Da ftreitet, ba gankt und flucht fie! und wenn ich ihr Recht gebe, um nicht zu ftreiten, fo fappermentirt fie wieder, bag ich ihr nicht helfen will. Dir ift es nunmehr befto lieber, je langer fie über ihren Briefen gubringen muß: unterbeffen tann ich ungeftort an Dich fchreiben; und zu meinem noch großern Bergnugen glaubt fie jest fogar, bas ich nicht richtig buchftabiren tann, und fragt mich beswegen febr felten um Rath; nur wenn ber Bebiente nicht ju Saufe ift, ber ihr beffer ju rathen weiß - weil es bei ibm allemal flingt, wenn er vorbuchftabirt, fagt fie. Du muffteft Dich ju Tobe lachen, wenn Du einmal borteft, mas fur Beng bie beiben Leute gusammenbuch stabiren; und mitunter wirb bann auf beiben Seiten ein gutes Studchen geflucht. Der Bediente ift einmal Badtnecht gewesen und spricht mit allen Leuten, als wenn's feine Bferbe maren. Wenn er ber Tante guweilen zwei R ober D vorgesagt bat, so ift fie im Stande ein balbes Dupend in einem Zuge hinzuschmieren. Doh! schreit der Bebiente, wie zu einem Pferbe bas stillsteben soll. "Daß Dich ber Donner und bas Wetter!" fahrt die Tante grimmig auf und wischt die überfluffigen De mit ber Bunge meg: "Die verfluchten Di laufen einem aus ber Reber beraus als wenn fie der Satan jagte! Run bab' ich gar die Betterafer alle ausgewischt!" - "Ab ab!" fpricht ber Packinecht: "mas bleten Sie benn bie Bunge fo lang beraus wie einen Rebrbefen!" - Dann flieft bie Tinte auf bem naffen Bapier gufammen : wieder ein Donnerwetter auf

bas "Raderpapier!" Dann wird ausgestrichen: baraus entsteht eine "Donner-Blip-Hagels-Sau!" "Da! Hans Pump!" ruft die Tante dem Bedienten zu; "das versluchte Schwein ist für mich zu groß gerathen!" und so schluckt es Hans Bump wie eine Auster mit Haut und Haar vom Papier hinweg.

Bon diesem Briefe zurud zu dem vierten Capitel des ersten Bandes, das wir bis auf wenige Seiten hier zum Abdrud bringen, läst sich die Summe des humors ermessen, mit welchem Wezel in diesem Romane schaltete und waltete, und erkennen, daß sich seine Darstellung vornehmlich von Scenen aus dem niedrigen Leben den gelungensten eines Kielding anreiht.

Die Frau herrmann tonnte vor brennender Ungebuld die Ruckunft ihres Mannes nicht in der Stube erwarten: tein Tropfen Raffee schmedte ihr: fie muffte fich schlechterbings in die Thure ftellen, wo fie noch mit glühenden Baden ftand, als ihr Mann um die Ede der nachften Gaffe herum tam. Gern wäre sie ihm entgegengegangen, wenn ihr nur der leidige Wohlstand nicht verboten hatte, sich im Regligee über die Thurschwelle zu wagen. — Warum gebt er nur so langsam? — Ach! da führt ber bose Feind gar einen Mann ber, mit bem er spricht! — Die arme Frau möchte vergeben über bem ewigen Geschmäße: ber hals wird ihr gang troden, fie fomachtet vor Erwartung, fie tann auf teiner Stelle bleiben, thut balb einen Schritt vorwärts, balb einen rudwärts — Jest nehmen sie Abschied; jest tommt er. — "Bas wollte ber Graf?" sowebt ihr schon auf ber Zuuge; sie steht unbeweglich ba und strebt ihm mit Kopf und Bruft entgegen — "Was woll" . . . ist schon ausgesprochen - D fo muß doch der leibhaftige Teufel mit im Spiele fein: nicht zwei Schritte ift er von ber Thur, ba ruft ibn ber herr Rachbar an's Fenfter: man mochte unfinnig werben: vor heute Abend erfahrt die arme Frau gewiß nichts. - Die Thranen fteben ibr icon in den Augen vor Merger, und dreimal knirfct fie unwillig mit ben Zähnen — aber nein! fie hatten einander nur ein paar Borte ju fagen, und der Mann tommt machtig dabergeschritten.

"Bas wollte ber Herr Graf?" rief ihm die Frau mit freudigem Tone entgegen, indem sie auf die unterste steinerne Stuse vor der Thür herabstieg. — Der Mann ging in das haus und antwortete nichts. — "Adam, was wollte der herr Graf?" wiederholte sie mit etwas stärkerer Stimme, als sie hinter ihm brein in den hof ging.

"Bas wollte er? — Richt viel gescheibtes! was solche Leute immer wollen."

"Run? so erzähle mir boch, Abamchen! — bachte er nicht an unsern Beinrich?"

"Mehr als zu viel! — Das ist beiß!" — und so jagte er mit seinem Stode ein paar Suhner von einer alten Schnigbant und nahm ihren Blat ein.

"Bas fagte er benn von unferm Heinrich?" feste bie Frau bas Gefprach fort, indem fie fich mit halbem Leibe auf des Mannes linke Schulter leate.

"Rannft Du Dir einbilben, Rillchen? Er will unfern Jungen gu fich auf das Schloß haben und einen Narren aus ihm machen."

Ach! — that die Frau einen lauten Schrei vor Freude.

"Aber ich hab' es ihm rund abgefchlagen."

"Abgeschlagen!" Dies fprach fie mit ber leifen erloschenben Stimme eines Rranten, ber eben abscheiben will: in ben Mugen jogen fich icon eine Menge wehmuthiger Feuchtigfeiten gufammen.

"Mein Junge foll nicht fo ein Laugenichts werben, wie bie Schla-

raffengesichter, die da beständig hinter bem Grafen brein ziehen."

"So eine hohe Gnabe! und abgeschlagen! - Du bift ein recht ungeschliffner Mann" — wobei er einen wegstoßenben Schlag von ihrer hand betam.

"Der Graf mag feine Gnabe für fich behalten; ich brauche fie nicht. Richt den hut nehme ich bafür ab. - Wo willft Du bin, Rillchen?"

"Bur Frau Grafin, um ihr zu fagen, bag mein Mann ben Berftanb

verloren bat." -

"Rillchen! bleib hier!" antwortete er gang gelaffen und zog fie bei bem Rode von hinten auf die Bant jurud. - "Wenn Du einen Schritt thuft, Rillchen," fubr er mit gesetgebenbem Zone fort, "um ben Jungen bei ber Grafin anzuschmarogen, so schließ ich ihn oben in ben großen Rleiderschrant, daß ihn der Teufel nicht heraustriegen soll, so lange ich nicht will; und muffte er gleich barin verschmachten."

"Das tannft Du: ich geh' boch. 3ch will Deine Grobbeit nicht

auch auf mich tommen lassen." -

"Rillchen," fagte ber Mann mit bem nämlichen talten Blute und gog sie auf die nämliche Art bei dem Rode zurück --- "da halte meinen Stod! ich tomme gleich wieber." -

Sie feste fich; er ging und tam nach einigen Minuten gurud. -"Run kannst Du zur Gräfin gehen," sprach er troden, nahm ihr seinen

Stod ab und feste fic.

Die gute Frau vermuthete mol hinter biefer ploglichen Sinnegan: berung einen bofen Streich und ging alfo mehr aus Reugierbe, um su feben, ob er wirklich die Tollheit begangen habe, ben fleinen Beinrich ein: jufchließen. Sie rief an bem Kleiberschrante und in allen Winteln: nir: gends war ein heinrich, ber ihr antwortete. Ihre Empfindlichkeit wurde burch biefes hamische Berfahren wirklich noch mehr gereizt — benn fie glaubte mirklich ihr Mann babe ibn irgendwo verstedt - und wollte ihren Willen beswegen schlechterbings durchsegen: haftig warf fie einen Theil ihres Regligee's von fich und wollte fich anpupen, um zur Grafin ju gehen. Sie eilte zur Komobe - sie war verschloffen: Zum Schrante - er war verschloffen. Nun mertte fie wol die Bosheit: ihr Mann batte ibr vorbin, als er fie verließ, alle Rleider eingeschloffen und die Soluffel zu fich gestectt.

Sie wuffte nicht, ob fie ju ihm jurudgehen ober bleiben solle: enblich entschloß fie sich turz, legte ihr Regligee wieber an und wanderte in ben hof jurud, vest entschloffen, Aerger und Berlegenheit zu verbergen.

"Barum gehst Du' benn nicht?" fragte ber herr Chegatte, tudisch nach ihr binschielend.

"Ich will warten bis Nachmittag," erwiederte sie mit persisssirendem Tone und ließ sich neben ihm nieder. Er saß da, beide Hande vor sich auf den Stod gestemmt, das Kinn auf die Hände gestüt, den Blid vor sich hin nach dem Hause gerichtet: der linke Schoos des Ueberrocks hing nach der Länge über die Bank hinten herunter. Hurtig wischte die Dame mit der rechten Hand leise in seine Tasche, holte einen Schlüssel heraus und — husch! damit in die andere Hand unter den Mantel! Die Rechte that noch ein paar solche heimliche Gänge, die alle nothigen Schlüssel durch diesen Hotus Polus Polus sich unter ihrem Mantel besanden: alsdann that sie einen verstellten Seuszer, wandte mit angenommener Niedergeschlagenheit eine ökonomische Angelegenheit vor und ging, innerlich triumphirend, langsam in's Haus.

Desto schneller stog sie die Treppe hinauf und zum Kleiderschranke. Keine Schleise wurde ausgeknüpst, alles heruntergerissen, mit freudiger Uebereilung das schönste Galatleid herausgeholt, die schönste Haube ausgeset, und in einer halben Biertelstunde wallte schon ihr Busen vor Entzüden unter dem flornen Halbtuche, und ihr Herz klopste vor Freude über ihre gelungene List und vor Triumph, ihren Mann zu übertropen, so hoch, daß die seidene Kontusche knisterte. Richt zufrieden gesiegt zu haben, wollte sie ihren Gegner auch kränken: noch einen selbstgefälligen Blid in den Spiegel und dann nahm sie alle eroberte Schlüssel zu sich und rauschte glühend und sich räuspernd die Treppe hinunter in den Hos. Da stand sie vor dem Manne, der staunend die Augen weit aufriß und hastig mit der Hand in die Tasche suhr: er wurde bald inne, wie man ihn überlistet hatte, aber er ließ sich nichts merken.

"Ich will zur Frau Grafin geben," [prach fie mit spottischer Gleiche gultigleit, machte eine tiefe Berbeugung und sagte: "Leb' wohl!"

"Rillchen," rief ber überwundene Chegatte mit ber äußerften Kälte, ob ihm gleich ber innerliche Groll beibe Baden mit einer merklichen Röthe färbte, "warte noch ein wenig! Ich habe mich anders besonnen."

Nillden hielt diesen vorgegebenen Bergleich für eine neue List, woburch er sich für ihre Taschenspielerei besto empfindlicher rächen wollte: sie wartete nicht.

"So warte boch!" rief er abermals, ging ihr nach und erwischte sie in ber Hofthure bei dem canevasnen Rode. "Warte doch! Ich habe mir's überlegt: ich will meinen Jungen auf's Schloß geben."

Sie sah ihn mißtrauisch an und wusste nicht ob sie seinen trodnen ernsten Mienen glauben sollte. "Run gut!" sagte sie endlich, "so will ich zur Gräfin gehen und ihr Deinen Entschluß melben."

"Ja, bas follft Du! Aber fage mir nur erft, welche Bunbel Strob

foll benn ber Bfarrinecht friegen? Er möchte inbeffen tommen."

"Daß Du ihm ja nicht die guten giebst!"

"Beige mir sie doch, ehe Du gehest, damit Du nicht hernach wieber sprichst, ich gebe alles weg, wenn ich die unrechten —"

"Komm! ich will fie Dir zeigen", unterbrach fie ihn und tangte, wie ein triumphirendes Madchen nach ber ersten Eroberung, über ben Boj nach ber Scheune bin. Der Mann schlenderte langiam hinterbrein.

Das Thor wurde geöffnet: sie trat mit vorsichtigem Schritte, um die weißen seidenen Schuhe nicht zu verlegen, unter die Strohbundel und erhob den rechten Zeigefinger, dem Manne deutlich und augensscheinlich zu demonstriren, was er thun sollte. Mitten in ihrer Demonstration hörte sie das Thor hinter sich knarren; sie sah sich um und entdedte — daß sie eingeschlossen war.

"Abam, Abam, wo bist Du?" rief sie mit innerlicher Aengstlicheteit. Umsonst: Abam legte eben bas große Schloß vor bas Scheunenthor, schnappte es zu, sagte nicht eine Silbe und ging langsam in bas Haus.

Run merkte die arme eingesperrte Frau, durch welche betrügerische Vorstellung sie hintergangen war, daß sie in diesem dunkeln Gesängnisse aushalten mußte, so lange es ihrem Manne beliebte, daß sie nicht zur Frau Gräfin gehen konnte, daß ihres Mannes Trop die Oberhand behielt. Uch! rief sie bei diesem letzten entsetzlichen Gedanken aus, riß das weiße Schnupftuch mit theatralischem Anstande aus der Tasche, bedeckte ihr bethräntes Gesicht und sank auf ein Bündel Strop hin — ob in Ohnmacht? das weiß ich wahrhaftig nicht: aber ich zweisse. Es war ja Niemand in der Scheune, der es gesehen hätte.

Boller Schadenfreube nahm indessen der Mann den graden Weg nach Heinrichs Schlaftammer, sand ihn nicht, stutte, ging weiter: er durchwanderte das Haus von dem obersten Bodenwinkel bis zum untersten Keller, suchte, rief — vergebens: er ging vor die Thür, in den Hof — nirgends eine menschliche Creatur, die Heinrich heißen wollte! — Hui! dachte er, daß mir die Frau den Streich gespielt, und den Jungen auf das Schloß voran geschickt hat! Warte, Nille, wir wollen Dich schon triegen!

Die Vermuthung, so fallch sie auch war, wiegelte seine ganze Galle auf: seine eheliche Autorität war durch die trantendste hinterlist beleidigt, und er sann auf eine exemplarische Strafe für eine so unershörte Empörung gegen seine gesetzgebende Macht. Die Ehe dieser beiden Leutchen hatte überhaupt einen ganz originalen Ion: ohne sich jemals förmlich zu zanten, lagen sie in beständigem Kriege wider einander: nimmermehr ließ es eins oder das andere zur offenen Schlacht, nicht einmal zum Scharmützel kommen, sondern jeder Theil suchte den andern beständig durch heimtücische Ueberfälle, Streifereien und listige Kniffe zu necken, und mitten unter solchen Plagereien liebten sie sich so seurzig, als nur jemals ein Paar, das der Trauring verknüpft hat.

Sobald es bei ihm ausgemacht war, daß er trot ber Einsperrung seiner Frau der überwundene Theil sei, machte er, weil sich alle mälig die kleinstädtische Zeit des Mittagessens näherte, in eigner Person Unstalt dazu. Seine Rochtunst war äußerst gering, und wenn sie auch einen weiteren Umsang gehabt hätte, wollte er doch vorsählich nichts hervorbringen als eine Wassersuppe. Um sich aber nicht zugleich selbst zu strasen, stillte er erst seinen Appetit mit einigen soliden Stücken geräucherten Fleisches, und als die kalte Rüche verzehrt war, richtete er seine magere ungesalzene Wassersuppe an, bedte den Tisch, setze sein einziges Gericht in die Mitte, und rings herum eine große Menge leere Schüsseln. Daraus ging er zur Scheune, öffnete sie, und lud seine Gesangene zur Mittagsmahlzeit ein.

"Ich mag nicht effen," sagte sie etwas schnippisch, tehrte ihm ben

Ruden, und ging an bas andere Enbe ber Scheune.

"Nilden, Du wirst Dich doch nicht zu Tode hungern wollen! Romm! Die Frau Gräfin hat die hohe Gnade gehabt, uns ein gauzes Gastmahl zu schieden — vor großer Freude, daß unser Heinrich bei ihr ist. Sie hatte sogar die allerhöchste Gnade und ließ uns versichern, daß wir alle Tage ein paar Schüsseln aus ihrer Küche könnten holen lassen; aber das sieht mir so almosenmäßig aus: ich habe es auszeschlagen."

"Ausgefchlagen!" rief die leichtgläubige Chefrau. "Ja, wenn Du Deiner Frau eine Dube ersparen tannft, so thust Du's gewiß nicht."

"Wenn ich's angenommen hatte, alsdann, bentst Du, brauchtest Du nicht zu tochen? Nillchen, eben beswegen hab' ich's ausgeschlagen, damit Du das Rochen nicht verlernst; blos um Deines Besten willen." Die Frau Gräfin ließ besonders sehr viele gnädige Complimente an Dich machen."

"Es ist boch eine recht liebreiche Dame" — wobei ein tiefer Rnig in bas Bunbel Stroh hinein gemacht wurde, worauf sie ftanb.

"Das ist fic! Der Laufer fragte sehr nach Dir, Rillchen: ob er vielleicht gar Prafente fur Dich mitbrachte? Es kam mir so vor —"
"Und da fragte ber alte Ubam auch nicht weiter?"

"Was follt' ich fragen? Ich fagte ihm, meine Frau ware im Gefängnisse, nach Tische tame sie los, alsbann tonnte er sie sprechen."

"Und das sagtest Du ihm? Wahrhaftig, es ware tein Bunder, wenn man sich zu Tode bei Dir argerte. Mir solche Schande zu machen!"

"Bas ist benn bas für eine Schanbe? Wenn ein Beutelschneiber auf bem Diebstahl ertappt wird, so stedt man ihn ein; wenn Dir's teine Schanbe gewesen ist meine Laschen zu bestehlen, so tann Dich's auch nicht beschimpsen, daß man Dich in Arrest gebracht bat. Aber tomm'! ebe das Essen talt wird, es sind sehr sette Speisen dabei."

Die Arrestantin folgte ihm halb mit Betrübniß, daß ihre Ginsperrung durch ihren eigenen Mann befannt gemacht war, halb mit freudigem Berlangen nach dem versprochenen herrlichen Gastgebote und den noch herrlichern Geschenten, die nach Tische sich wieder einfinden sollten.

Sie trat in die Stube: wie versteinert stand sie da, als sie ihre Leichtgläubigkeit abermals auf das schändlichste betrogen sand, biß sich in die Lippen und vermochte vor Scham kein Muge auszuheben. In der Bestürzung ließ sie sich vom Manne an den Tisch führen und auf den Stuhl sehen: welch' neue Bosheit! Der heintudische hatte die Wassersuppe so reichlich mit Zwiebeln — einem sur sie unleidlichen Gewächse — angefüllt, daß ihr der entgegenkommende Geruch den Athem versetze.

Was war zu thun? Effen konnte fie weber vor Aerger, ber ihr bis zu ben Lippen heraufschwoll, noch wegen ber widrigen Zubereitung bes Gerichts. Ubam hingegen, so übel es ihm selbst schmedte, aß ihr zum Trop mit einer Begierbe, als wenn es ber köstlichste Lederbiffen ware.

"Sage mir einmal," fing er nach einem langen Stillschweigen au, "wann hast Du benn heinrich auf bas Schloß geschicht?"

Die Frau fratte mit ben Fingern auf bem Tischtuche, sentte ben thranenvollen Blid auf ben Teller, schluchzte und schwieg.

"Rillchen, sei tein Troptopf!" fuhr er nach einer langen Bause for . Sage mir's aufrichtig, wann hast Du den Jungen zur Gräfin geschict?"
"Ich habe ihn nicht geschickt."

"Wo ist er? Berschweig mir's nicht, wenn Du ihn verstedt hast? er ist weg. Wenn er mit Deinem Wissen und durch Deinen Borschub, blos um mir zu troten, aus dem Hause gefommen ist, so soll — ich will nicht schwören — aber der Teufel soll mich holen, wenn ich Zeitzlebens wieder in einem Bette mit Dir schlase."

Bei so vielem Ernste war ein zeitiger Rudzug bas Alügste: sie sublte ihre schlimme Lage und die Nothwendigkeit, ihm durch Nachgeben auszuweichen, so lebhast, daß sie ihm sogleich in's Wort siel und mit einem theuern Side versicherte, sie wisse nichts von dem Anaben.

"Co fomm, wir wollen ihn fuchen!"

Diese Aufforderung geschah freilich zum Theil aus heimtüdischer Absicht, weil er nicht glaubte, daß sie ihr Gewissen bei ihrem Schwur rein und unbestedt erhalten habe: er wollte ihr die Kräntung anthun, sie an einem Tage, wo sich teine Seele im ganzen Städtchen putte, in ihrem Galakleibe durch alle Gassen, über Stod und Stein zu führen. Sie wollte zwar zur Umtleidung Anstalt machen, allein er saßte mit Einem Griffe so plötzlich Hut, Stod und ihren Arm, daß keine Zeit zur Einrede übrig blieb: der Marsch ging fort. Mit der Neubegierde der kleinen Städte, wo die Leute hinter den niedrigen Kenstern wie die Tiebe hinter dem Busche auf die Vorübergehenden lauern, waren gleich alle Häuser die ganze Gasse durch mit Menschentöpfen besetzt, an welchen sich die Rasen rümpsten, oder die Lippen spöttisch grinzten, oder die Augen sich weit aussperten, als unser edles Paar vorbeispazierte. Etwas komisch war der Anblick, an dem Arme eines unsauber gekleibeten Gesellen die Dame in dem auserlesensten Schmude dabin wandeln zu sehen: doch

bas war noch lange nicht ber unangenehmste Act bes Boffenspiels. Ungegessen, ohne Schutz und Schirm wider bie Sonne, in dem burchhipten Cande, auf offnem Felbe, bei ber brennendsten Mittagsglut, unter beständiger Mengstlichkeit, daß dem Anzuge vielleicht ein Unglud wider: fabre, mit ziemlich ftarten Schritten babin zu traben, bas war allerbings eine ausgesuchte Strafe, und man mußte mehr als graufam fein, um einen weiblichen Eigenfinn fo bestrafen zu tonnen. Der Spaziergang murbe zwei Stunden lang fortgefest; bas arme Beib ichmachtete, ber Schweiß rann in ftarten Stromen berab, und tigerte bie apfelgrune Rontusche mit Bleden: aber Trop und Berzweiflung gaben ihr Muth, sie spannte alle Kräfte an, um ihren Schmerz nicht merken zu lassen oder um Berminderung ihrer Qual zu bitten. Endlich, ba faft alle Nerven ihrer Standhaftigkeit erschlafften, nothigte fie ihr ftrenger Befetgeber in einem tleinen Tannenwäldchen auszuruhen. Traurig faß sie ba und scheuerte mit bem Schnupftuche an den unauslöschbaren Fleden ihrer Rleidung, und brach in bitteres Beinen aus, als fie alle Bahr: scheinlichkeit ben ganglichen Untergang ber geliebten Rontusche erwarten bieb.

"Beiter! wir muffen aufbrechen!" rief ber graufame Mann und

hob fich von ber Erbe auf.

"Ich tann nicht mehr," rief bie Frau mit schwacher Stimme —

"Fort, fort!" erschallte abermals und zwar etwas gebieterischer wobei er ihr zugleich die Hand reichte und sie aushob. War es Bertellung ober wirkliche Kraftlosigkeit, genug, sie sant wieder zuruck und wurde sich den Kopf an einem Stamme zerschmettert haben, wenn er sie nicht beizeiten ausgesangen hatte.

"Wir muffen auf's Schloß, jest wird die Grafin abgespeift haben.

Willft Du beine Brafente nicht holen?"

"Bringe mich boch lieber gleich um, Du Barbar! Da! schlag' mich vor den Kopf oder hänge mich hier an einen Baum! Weiter willst Du boch nichts als daß ich wegkommen soll, damit Du wieder eine Undere zu Tode plagen kannst, Du Weiberhenker!"

"Laß gut sein, Nillchen! laß gut sein! Marsch!"

"Richt eber follft Du mich von ber Stelle bringen, als wenn Du mich in Stude gerreißest."

"Ach warum nicht gar! Da werd ich mir wol so viele Bege machen und Dich studweise wegtragen. Lieber transportire ich Dich auf einmal im Ganzen."

Wie ein Blis hatte er sie auf seine Schultern gelaben, und so sehr sie mit Sanden und Jußen tämpste, so padte er sie doch so sest, daß sie sich nicht loszureißen vermochte. Und nun wie ein Römer mit einer geraubten Sabincein auf dem Ruden eilte er Aber das Feld hin nach dem Städtchen zu. Zebermann blieb vor Verwunderung stehen, Zedermann ließ Sichel und Sense ruhen, alle Weiber und Madchen, so weit das flache Feld reichte, lehnten sich auf die Harten und gafften mit offenem Munde dem sonderbaren Schauspiele nach. In der Länge ward

ihm boch ihre Laft zu schwer; er feste fie also teuchend unter einem Beibenbaume ab und gebot, ben übrigen Beg ju Guß ju machen. Ergrimmt, baß fie seinem Steiffinn burch feins von ihren bergangreifenben Mitteln murbe machen konnte, wollte fie ihn auf bas Meußerste treiben, und beschloß bei fich, schlechterdings nicht von ber Stelle gu geben. Rach einer breifachen Ermunterung jum Aufbruche fragte er fie: willft Du nicht mit, Nillchen? - hierauf betam er nichts als ein tropiges, fluchtig hingeworfenes Nein. "Go bleib hier! 3ch will Dir einen Bagen ichiden," fprach er und verließ fie.

Sier faß nun die arme Betrübte unter einer großen Beibe mitten auf einem ungeheuern Felbe wenigstens eine gute Stunde von ber Stabt, und wußte nicht ob fie geben ober bleiben, fein Berfprechen in Unfehung des Wagens für Spott oder Ernst nehmen sollte. Ihm nachzulaufen welche Erniedrigung für ihren ohnehin ichon tiefverwundeten Stol3! Welcher Triumph fur die Schabenfreude ihres Mannes! Da zu bleiben und den Wagen zu erwarten? wie mißlich und zugleich wie gefährlich! Wenn er fie nun bis in die fpate Nacht marten ließe? denn einer solchen Tyrannei hielt fie ihn fabig. Wenn fie nun nach langem War: ten mit Spott und Schande fur ihre abermalige Leichtgläubigleit gurud: tebren müßte?

Ihre Berlegenheit und ihr Rummer ftieg wirklich fo hoch, daß fie mit beißen Bahren ben Ropf in die Bande legte, und im völligen Ernfte ben himmel um ein schleuniges Ende anflehte. Gehr leid that es ihr, daß nicht gerade ein Bewitter am Horizonte ftand, um fich einen hilfreichen Donnerschlag ausbitten zu tonnen. Weder ihr forperlicher Buftand noch ihre weite Entfernung von bem Stabchen maren fo hochft traurig: aber ihr übermaltigter Trop, ihre überliftete Feinheit, die falte Grausamleit ihres Mannes, die tudische Schabenfreude, womit er sie so viel: fältig hinterging, die Unmöglichkeit, ihm an irgend einer schwachen Seit: beizutommen - bas, bas maren bie Stacheln, die ihr Innerstes, wie der Beier Titnus Leber, gerfleischten.

Ein tuchtiger braufender Bant ift bas beste Beilungsmittel wider jurudgehaltenen Merger: Die Natur fing allmälig an, in ihr ju biefem 3mede zu wirten. Da fie wohl mertte, baß mit bem Tobe nichts angufangen mar, fette fich ihr Blut nach und nach in ichnellere Bewegung: fie ließ ihren Lebensgeistern ben straffgezogenen Bugel ichießen, und in weniger benn brei Minuten mar ber fleinfte Nerv ju Streit und Saber gewaffnet. Sie machte sich fogleich auf, um ihrem Manne nachzuseten und ihren gangen Grimm in's Gesicht zu schwagen. Unterwegs bereitete fie fich ju biesem feierlichen Actus vor, und hatte ichon ben gangen Dialog im Ropfe, als fie von hinten burch die Gartenthur in's haus ging.

Aber wie an ihn fommen? Eine Belegenheit mußte fie boch haben, bie den Bant auf eine naturliche Art einleitete. Bubem follte er nach ihrem Buniche ben Ungriff thun, bamit fie burch Gelbstvertheibigung zu ihrer beschloffenen Rache berechtigt mare. Gie mußte fur ihren Blan feinen icidlicheren Ausweg, als bag fie im Saufe berum

aus einer Stube, einer Kammer in die andere wanderte, und jede Thur mit einer Heftigkeit hinter sich zuschlug, daß sich alle Fenster unaushörlich in einem erdbebenmäßigen Zittern befanden. Daß nur der alte Juchs ihre Absicht nicht gemerkt hätte! Ansangs hielt er das Bombardement ruhig aus und schrieb ungestört an einer Rechnung fort: da es ihm in der Länge zu lästig wurde, ging er hinter ihr drein, und sobald sie aus einer Kammer oder Stube heraus war, schloß er die Thur ab und stedte den Schlüssel ein, ohne nur einen Laut zu äußern. In Kurzem war sie so aus allem Bortheil herausgetrieben, daß ihr nichts als die Küchenthur übrig blieb, und da sich diese wegen eines Gebrechens am Schlosse nicht verschließen ließ, hob er sie aus. Das nämliche that er mit der Stubenthur, und ging zu seiner Schreiberei zurück.

Dieser Bosewicht! Nach so unendlichen Blagereien ber armen Frau nicht einmal die Freude zu gonnen, daß sie sich ganten tann! - Diefer neue Streich erhöhte ihren Groll: fie wollte mit aller Gewalt burchbrechen, und ftellte fich zu dem Ende an die hinterfte Sausthur mit bem wohlgemeinten Borfate, fie unaufhörlich auf: und zuzuschlagen. bei bem erften Deffnen lehrte fie ber Bufall ein anderes Mittel, bas ihren 3med mit millionenmal ficherem Erfolge beforberte. angel war bei ber großen Site gang troden von Del und fo burftig geworben, daß sie bei jeder Umbrehung in einem hellen ichneidenden Tone Schrie. Unter allen Unnannehmlichkeiten, die sterbliche Ohren martern können, war biese fur ihren Mann bie angreifenbste, bas wußte fie: mas fie that, tann man nunmehr leicht errathen; bas mar fo ein burchbringendes, Mart und Nerven gerreißendes Quietschen in einer Leier fort, als wenn fich alle Thuren im Saufe verschworen hatten, ben Mann musikalisch zu Tode zu martern. In der ersten Ueberraschung schwoll fein Born wol ein wenig auf; allein fogleich faßte er fich wieder, bolte einen Strid aus ber Rammer, und ba fie ihn mit biefem Instrumente tommen fab und vermuthete, bag vielleicht ihr Ruden bamit gemeint fei, verließ fie bestürzt ihren Bosten und flüchtete in die Ruche. mehr im Sinne gehabt zu haben, band er die hofthure, bie auch tein zuverläffiges Schloß hatte, fo fest an einen inwendigen Saten, baß mehr als Weiberstärke bagu gehörte, sie wieder musikalisch zu machen. Dhne ein Wort zu fagen, ging er gurud an feine Arbeit.

Die Frau wollte in Berzweiflung gerathen, daß ihr alle Anschläge mißlangen.

Wezel sprach es bereits damals laut aus, daß die Nachwelt den Homer des Romans in ihm verehren solle. Wer aber
dies erwartete, mußte durch die "Wilhelmine Arend, oder die Gefahren der Empfindsamkeit" (Dessau u. Leipz. 1782, II. Nachdruck Karlsruhe 1782) aus allen himmeln geschleudert werden. Es ist ein durch und durch verunglücktes Buch, sowol in der Anlage und Entwicklung des Plans, in der Zeichnung der Charaktere als in der Durchsührung der Tendenz: die heldin

burch Empfindlichkeit ungludlich werden zu laffen. Ebenso fehlt es der Sprache an belebter und forgfältiger Behandlung. Unvergleichlich verhielt fich bagu ber "Raferlat, ober Geschichte eines Rosenfreuzers aus dem vorigen Jahrhundert" (Leipz. 1783, mit lateinischen Lettern: 1784 mit deutschen Lettern). Der Rern diefer Geschichte ift, daß fich ber Genuß aller außern Guter, ja selbst die geistigen Ergötungen, welche die schöne Runst gewährt. immer mit Sättigung und Ueberdruß endigt, und bas Beftreben beständig mit seinem Schickfale zufrieden zu sein, allein mahres und dauerndes Blud gewährt. Dies macht die Erzählung allerdings anschaulich, aber beweisen fann fie es an feiner Stelle. So fehr fie fich auch zu ihrem Bortheile von der Bilhelmine unterscheidet, so bedeutend ift dennoch in jeder Sinficht der Abftand von dem "Bermann." Rehmen wir die Darftellung bes Blodsbergsconvents aus, fo bleibt nichts übrig, mas ben vielen meisterlichen Bartien bes vorigen Romans gleich fame.

Ein wirkliches Berdienft burfen bagegen neben "herrmann und Ulrife" die fleinen "fatirischen Erzählungen" (Leivz. 1777-78. II.) in Anspruch nehmen, denn sie haben in der That durch Composition und Bortrag auf die Production in dieser Unterart anregend gewirft. Gie enthalten eine Catire auf die Narrbeiten und Bankereien ber Gelehrten unter bem Titel: "Sylvans Bibliothef". 2. "Der Streit über bas Gnasechub (Gesangbuch), eine Geschichte aus einem anderen Welttheile" - Berspottung therlogischer Streitigkeiten. 3. "Die Erziehung der Moahi" eine Satire auf die fich einander jagenden und gum Theil fehr absonderlichen Erziehungemethoden. 4. "Die unglüdliche Schwäche" - die tragische Geschichte eines Chepaares, das durch Charafter= fcmache in Die Sande eines Schurfen gerath. 5. "Ginige Bedanken u. Grundfate meines Lehrers, des großen Euphrofinopatorius" (oder über die Borichlage jur Berbefferung der menschlichen Gefellschaft.) 6 "Johannes Duc der Luftige" (oder Schickfale eines Mannes von guter Laune und unter allen Umftanden feines Lebene).

Für unacht balte ich: "Meifter Rlaas und fein Sohn Traugott Schefter. Gine Geschichte aus dem vorigen Jahrhundert" (Leipg. 1780, II).

Es kann nach dem "Tobias Knaut" und "Herrmann und Ulrite" nicht in Abrede gestellt werden, das Bezel's Talent bestimmt war, im Romane die höchsten Ziele zu erreichen, und auf dem Gebiete des Komischen selbst die besten englischen Borsbilder zu überstügeln. Allein von unermeßlicher Rangs und Ruhmsucht erfüllt war er frühzeitig in einen Geisteszustand versfallen, der sein Talent in seinem Alter bereits völlig zerrüttet erwies, wo bei ungestörtem Gange der Entwicklung ernstes Wollen in das reisste Vollbringen einzutreten pflegt. Seit dem Jahre 1785 hat er nur noch vegetirt.

Ein burchaus unselbstständiges, fast auf jeder Seite die Spuren ber Nachbildung tragendes Preduct ift Beinr. Gottfr. v. Bretfcneiber's; "Familiengeschichte und Abenteuer Des Junkers Ferdinand von Thon (Rurnb. 1775-76, II). Befentliche Fortschritte zeigt ber Roman: "Waller's Leben und Sitten" (Coln 1793), wir können ihn uns aber nicht aneignen. Nachahmung ohne mabre humoriftische Begabung bethätigte Joh. Wolfg. Andreas Schöpfel aus Neuftabt a. b. Mifch, zulett preußischer Kriegerath in Baireuth (1752-1825) in den Romanen: "Martin Flache, eine Geschichte des achtzehnten Jahrhunderto" (Leipz. 1775-76, II.) und "hirum harum" (Salem in Nordfarolina (Baireuth) 1789). Unverdientes Glud machte bes weimarischen Rammerrathe Ernit Ant. von Godhausen: "M(eine) R(eise)" (Eisenach 1773, II. 4. Ausg. Leipz. 1776. 1807. Gine Fortsetzung ebb. 1787), eine wenig interessante Nachzügelei Sterne's. Dagegen mar ce feineswege ju gunftig geurtheilt, wenn die humoriftifche Ergablung: "Das Berther-Fieber, ein unvollendetes Familienstüd" (Nieder = Teutschland [Leipz.] 1776) ein Buch genannt worden, bas auf eine unterhaltende Art das Unheil schilderte, das "Werther's Leiden," von ber moralischen Seite betrachtet, bei jungen unerfahrenen und rafchen Gemuthern ftiften konnte. Gar zu fteifleinen ift jedoch fein in demfelben Jahre erichienenes Seitenftud zu Wieland's Diogenes von Sinope: "Antoinette, ein Marlein aus der andern Welt". Schwager's "Leben und Schidfale bes Martin Didius" (Bremen 1775-76, III, 2. Ausa. 1777) blieb weit hinter feinem Mufter, dem Gebaldus Nothanter, gurud. Grang "Gallerie der Teufel, bestehend in einer auserlesenen Sammlung von Gemälden moralisch politischer Figuren, deren Originale zwischen Simmel und Erde angutreffen find, von Bater Gagner bem Jüngern" (Duffeldorf 1776-78, 5 St. 4. Aufl. Berl. 1791)

enthält die Schilderung des Lebens und Treibens vieler der damaligen Reichofürsten und ihrer Sofe, vornehmlich des wurtembergifchen und colnischen, welche durch ihre unerhorte Dreistigteit mehr verschlungen als gelesen ward, als einzig mögliche Genugthuung gegen ben Despotismus, unter beffen Drud Taufende feufzten. Die Rudhaltlosigkeit ift jedoch auch bas einzige Berdienst bes Buches; die Darftellung sucht an Schluderei ibresaleichen.

Bu einem Romanschriftsteller vom ersten Range erhob- fich in der Meinung der Beitgenoffen Johann Gottwerth Muller aus hamburg. Er erfreute fich einer foliden Renntniß der Welt und des menschlichen Bergens, befaß ein burgerlich gefun= bee Urtheil, Bit und Laune, und ichrieb gewandt und fliegend, ohne immer correct zu fein. Dies ift Alles, mas fich zu feinem Ruhme fagen läßt. Borbildliche Genialität befag er feine und als er eine gewiffe mittlere Sobe erstiegen, verflachte er fich in die Breite. Die erfte tomische Geschichte seiner Feber mar "Der Ring" (Itehoe 1777, 2. Ausg. Gött. 1788. Frang. von Bilderbed, und baraus wieber in's Deutsche überfest Frankf. a. M. 1787. Bittau 1787. Danisch, Kopenh. 1788. Solland. Amsterd. 1790). 3hm folgte: "Der Bürger von Condom" (Jehoe 1777), eine ber durftigften Geschichten. Dag das Romische nicht blos im Materiellen der handlung, sondern auch in den Charafteren und Situationen beruhen fonne, dies icheint dem Berfaffer bier noch unbefannt gemefen zu fein. Ge ift gang und gar in Sanswurft Burgelbaume ber Belben verlegt. Sein eigentlicher Ruf grundet fich erft auf den "Siegfried von Lindenberg" (Hamb. 1779. Leipz. 1781-82, IV. 1783. 1785. 1790. 1802. 1829. 1830, und vielfach nachgedrudt. Danisch, Ropenh. 1786. Hollandisch, Gravenh. 1787-88). Im Widerspruche zu Richardfon's franthaften Idealen und jedenfalls angeregt burch bie Lecture bes Don Quixote, verspottet er hierin bas plumpe, gut= muthige und unwissende deutsche Junkerthum, nimmt fich aber, mas mit Recht ale eine ichmache Seite gerügt worden, vor ber Abstrafung des souverainen Duntels der fleinen deutschen Dy= naften wohl in Acht. Der erfte Burf blieb dabei ber befte: das Anwachsen des Romans in den ferneren Auflagen ift ein Aufschießen in Kraut, doch nicht in Frucht. In ben ferneren Romanen, welche die gesellschaftlichen Wehler der Beit und

namentlich die Thorheiten ber höheren Stände zum Borwurf haben, ist keine weitere Ausbildung als die der Redseligkeit wahrzunehmen. Dahin gehören: "Die Herren von Waldheim" (Götting. 1784—85, IV); "Emmerich" (Gött. 1786—89, VIII); und die "Geschichte des Herrn Thomas" (Götting. 1790-91, IV, zusammen unter dem Titel: "Komische Romane aus den Papieren des braunen Mannes und des Verfassers des Siegfrieds von Lindenberg").

Nicht der Roman ale Kunstwert, wohl aber die humoristische Lebensauffaffung gewann durch Theodor Gottlieb von Sip= pel (1741-1796), ein durchaus originaler Ropf, obgleich in ber Schule von Sterne und Montaigne gezogen, als Schriftfteller indeg nur in dem Ginne ein Plan = und Centraltopf, wie ihn Kant nannte, ale in ihm die beterogensten Dinge Blat fanden, Radien von allen Seiten zusammenliefen. Er behandelte nicht blos bie gewöhnlichen Erscheinungen und Gegenfage bes Lebens, fondern auch die tieferen, und versuchte ihre Lösung und Ausgleichung namentlich baburch, bag er die Ergebniffe einer neuen Philosophie, die zu den wichtigsten Erzeugniffen jener Zeit gehört, Die Rantische, nicht allein bagu benutte, fondern es fich ebenfo angelegen fein ließ, diefelben vovular. allgemein verftandlich bem größeren Bublitum guguführen. Dabei wies er alle hilfsmittel, welche besonders in diefer Form bem humoriften zu Gebote fteben, nicht von fich ab, mußte vielmehr Big und Laune, Spott und Born ebenfo flug zu vertheilen und zu verbrauchen, ale er zur Erreichung feiner 3mede ju bem Sentimentalen, ja felbst jum bochften Ernfte ber Wiffenichaft feine Buflucht nabm. Man bat ibm vorgeworfen, es fehle ihm an Gemuth, allein mit Unrecht; nur war er, wie wir bas aus feinem leben wiffen, eine bochft feltsame und munderliche Mischung von Begenfagen, bei beren beständigem Rampfe ber Berftand immer den Ausschlag geben mußte; beshalb berricht auch diefer meift in feinen Werken vor, und folgt beinabe fortmahrend den Gefühlsäußerungen unmittelbar auf dem Juge nach. Die Erfindung der Fabel ift ihm Nebenfache, weshalb er fie ftete mit großer Einfachheit behandelt. Charaftere find gut gezeichnet und beurfunden achtungewerthe Begriffe von der Runft, poetische Begabung, feine Beobachtung und weltmannische Erfahrung. Das beste Buch, mas Der, ber

nicht in der Ehe lebte, schrieb, ift das über die Ghe, berührt uns aber nicht weiter. Die beiben Werke, die uns hier allein angeben, find die "Lebensläufe nach aufsteigender Linie" (Berl. 1779-81, III) und die "Kreus- und Querguge des Rittere von A bis 3" (Berl. 1793-94, II). Beide find taum Romane gu nennen, und wollen auch feineswegs nach bem ftrengen Mage eines Runftwerkes gemeffen fein. Ersterer bat eigene innere und außere Lebenegeschichte jur Grundlage und murde, ohne daß wir darin eingeweiht waren, in der That ein miggestalteter Saufen gufammenhangelofer Thatfachen, Ginfalle, Abichweifungen und Unterredungen fein, ju benen une ber nothdurftigfte Schluffel fehlte. Alle Erleuchtung und alle Schönheit darin beruhen also auf jener Boraussenung. Unbedingt gebührt ben Lebensläufen aber noch der Borgug vor den Rreug- und Querjugen, welche fich gegen die Thorheit der Zeit satirisch wenden. Auf jeder Seite ftredt fich und eine Meifterhand entgegen; aber indem wir den gludlichften Wis aus ihr genießen, ftoft fie uns auch ichon wieder mit froftigen Wortspielen und weithergeholten Anspielungen ab. Das Gange ift ein geiftvolles und bennoch ordnunge= und lichtleeres Etwas. Charaftere und Situationen, Sandlungen und Gefühle, Alles befitt eine gemiffe Bahrheit, Confistenz und Confequenz, Die aber doch gang hypothetisch ift und auf ber angenommenen Eriftenz eines Arcadien beruht. Faft alle Personen haben einen gewiffen, außerft viquanten Sumor, ungemein anziehende Laune und Gutmuthigkeit, und nichtsdestoweniger ist fein angenehmer Umgang mit diesen Leuten. Und faum daß man mit ihnen befannt wird, verschwinden fie durch einen hotuspotus des Dichters, der für fie die Bühne betritt. Das Allernärrischste aber war die bodenlos verfehlte Idee, den Roman in Paragraphen einzutheilen, eine Absonderlichkeit, auf welche noch tein Sterblicher gerathen und wol jemale gerathen wird. Conft weift gerade biefes Buch weniger Rachläffigfeiten und Incorrectheiten bes Stile auf, ale feine früheren Schriften. Daß Sippel stete anonym schrieb, ift bekannt. Ich möchte indeß darin weit weniger eine Berschlossenbeit seines Charafters und große Gelbstbeherrschung finden, als vielmehr Rudficht, welche er feiner amtlichen Stellung ichuldig ju fein glaubte, und Beforgniß, feinen Ramen in tadelnde Beurtheilungen verflochten ju feben. Es giebt in der gangen Beit

keinen Schriftsteller, der eine größere Empfindlichkeit gegen scharfe Recensionen gezeigt hatte. Der kleinste Ausfall konnte ihn auf viele Tage verstimmen\*).

Der Breslauer Friedrich Bergberg bearbeitete den Bolts. roman: "Leben und Meinungen des Till Gulenspiegel" (Bredl. 1779-80, II. 1789). Rindleben (f. G. 415) fündigte fein: "Leben und Abenteuer des Rufters ju Rummersborf, Billibald Schluterius" (Salle 1779) felbst als Bendant jum Sebaldus Rothanker an. Sonft ift noch von ihm an biefer Stelle ju nennen: "Matthias Lucretius, sonft Botius genannt, oder Beschichte eines verunglückten und metamorphosirten Candidaten" (ebd. 1780, II.); "Emanuel Sartensteins, eines veregrinirenden Weltburgers, Reise von Berlin über Roftod nach Dresben; ein hieroglyphisches Tagebuch für Bilger und Bilgerfreunde" (ebd. 1780); "Florido, oder Geschichte eines unglüdlichen Philosophen" (ebd. 1781), und: "Der gehörnte Siegfried" (1783, II). Beinr. Mug. Ottotar Reichard fchrieb bas lefenswerthe Marchen: "Blauauge" (Leipz. 1780). Wenig Freude gemahrt Chriftian August Behr, Confistorialaffeffor ju Gera (1752-18 .. ?), in feinem: "Rilian Bips, eine Candidatengeschichte" (Leipz. 1781). Chriftian Friedrich Timme, geboren 1752 ju Arnftadt, geftorben ben 7. Juni 1788 ale Privatgelehrter zu Erfurt, verspottete nicht ohne Geschick und Wis die Empfindelei in: "Der Empfindsame, Maurus Pantratius Biprianus Rurt, auch Selinar genannt, ein Moderoman" (Erf. 1781-83, IV, ebd. 1785-87, III). Mit unverkennbarem Talent versuchte fich auch im Roman Christian Leberecht Benne (ale Pfeudonym Anton Ball), geboren 1754 ju Teuben, geftorben am 13. Januar 1821 ju hirschberg a. d. Saale bei Sof, nachdem er ben größten Theil feines Lebens als Informator jugebracht hatte. Er begann mit ber: "Memilie, ein komischer Roman nach ber Amalie Des Beinrich Fielding" (Leipz. 1780), lentte aber erft mit: "Amathonte, ein perfisches Märchen" (Leipz. 1783. Altenb. 1799) die Aufmerksamkeit auf fich. Obgleich ber Ion bier fich weit von bem bes Drients entfernt, und der Sauptgedanke ichon in Florian's reizendem Bathmendi bargestellt worden, so wird doch dies Alles ersett durch geiftreiche Darftellung, scheinbar funftlose und feis

<sup>\*)</sup> S. Marggraff I. 45 f. Bolff 446 f. Gervinus V. 175 f. Rurg III, 556 f. Jördens II. 406 f.

selnde Berkettung der Begebenheiten, durch Bereinigung treffensen Wißes mit Naivetät. Ebenfalls im Tone scherzhafter Naivestät ist seine Erzählung: "Das Lamm unter den Wölsen, ein Anhang zur Amathonte" (Leipz. 1799. 1809). Angenehm ersählt sind auch: "Abu, ein Märchen" (in den "Bagatellen", Leipz. 1783, II. 1786—87), "Murad, ein persisches Märchen" (Altenb. 1799, II. 1809) und "Korane, ein morgenländisches Märchen" (Altenb. 1800, II. 1809), doch können namentlich die beiden letzten sich nicht mit der Amathonde messen.

Mehr im Luftspiel, wo wir ihm also wieder begegnen, als im Roman wurzelte die Kraft Johann Friedrich Junger's. Er murbe, um noch einmal auf fein Leben gurudzubliden, ben 15. Februar 1759 ju Leipzig geboren, mar der Gobn eines Raufmannes dafelbft und genoß eine fehr gute Erziehung. Anfange widmete er fich dem Sandel, ftudirte aber nachber auf der Universität seiner Baterstadt die Rechte, murde hofmeister zweier Bringen, quittirte indeß die Stellung bald, um in Beimar zu privatisiren. Bon bier kam er 1787 nach Wien, wo er burch Joseph II. 1789 ale hoftheater Dichter angestellt marb. und dies bis 1794 blieb, in welchem Jahre man ihm unter bem Bormande nothwendiger Beränderungen in der verbindlichften Beife entließ. Er beschäftigte fich nun ausschließlich mit literarischen Arbeiten, die ihn jedoch trop bes unausgeseteften Kleifee felbit bei feinen überaus befcheidenen Unfprüchen, nur bochft kummerlich nahrten. Dies legte den Grund zu einer tiefen Melancholie, welche ploglich in völligen Wahnfinn ausartete, und ihn am 25. Februar 1797 hinwegraffte.

Meist gute und richtige Zeichnung seiner Charaftere, frische, lebendige Darstellung, geistreiche Bemerkungen, und seine immer schalkhafte und satirische Laune machten seine Romane durchsschnittlich zu einer erheiternden und gesuchten Lectüre, ungeachtet sie der höhern Bollkommenheit ermangeln. Namentlich leiden sie manchmal an einer gewissen Breite und Fahrlässigkeit im Außenswerk des Stils. Was er aber überhaupt versehlt hat, ist vornehmlich seiner äußern Lage aufzubürden, die ihn zum Schnellsschreiben trieb, und ein Talent darnieder hielt, das unter günstigeren Berhältnissen vielleicht die höchste Bewunderung herauszgefordert haben würde. In keinem Lande der Welt sind so viele Geister an Rahrungssorgen zu Grunde gegangen, als in

Deutschland, und nur in diesem Lande ist das Wort, ein Genie brache sich stets von selber Bahn, eine kolossale Lüge, selbst in der entschwundenen Zeit, wo die Nation ihre höchsten Triumphe an die Literatur sette.

Conderbarer Beise gefiel deutschen Lefern von Junger's Romanen weit mehr ber: "Suldreich Burmsamen von Burmfeld" (Leipz. 1781-87, III), und: "Der fleine Cafar, nach dem Englischen des Coventry" (Leipz. 1782), ale: "Der Schein betrügt" (Berl. u. Libau 1787-89. Franz. Paris 1793), obwol fie por diesem erfichtlich in den Schatten treten. Denn mahrend bort offenbar Erregung des Lachens durch übertriebene Charattere und Begebenheiten ber Sauptzwed ift, geht bier Alles auf Beluftigung durch treffende Satire aus. Bas den Charafteren und Begebenheiten babei an Neuheit fehlt, erfest gute Ausführung, und wenn oft verbrauchte Dinge, wie Scenen in einer Landfutsche ober in einem Birthohause, Brellereien gegen Reulinge oder kannegiegernde Burger wiederholt werden, find fie boch in ber Art ihres Berbrauches vergnüglich. Auch artet die Darftellung nicht in Geschwäßigkeit, Mattheit und Plattituden aus, woran Suldreich Wurmsamen leidet. Einige Buge und Episoden, wie die förverlichen Uebungen in den Philantropinen, von dem Gelehrten, der seine Reisebeobachtungen einem Sausknechte verdankt, von dem Bielfrag, der feinem Miteffer Efel ju erregen sucht, find draftisch. Uebrigens ergablt der Seld der Geschichte, ber ale armer und unerfahrener Unterlehrer in einem Erziehungeinstitute seine Laufbahn eröffnet, und ale wohlhabenber Buchdrudereibefiger ichließt, feine Schidfale felbit, und ber Titel bezieht fich erstlich auf die Maste liebenswürdiger Unschuld einer verbuhlten Dirne, womit fie ihn übertolvelt, bann aber auf die scheinbare Beflectheit eines Madchens, bas ihm mahres Glud bereitet. "Better Jacob's Launen" (Leipz. 1786-92, IV. Solland. Rotterd. 1791-92) find theile Ueberfepungen und Nachbildungen ber in Baris monatsweise veröffentlichten Lunes du Cousin Jacques von Beffron de Regny, theils kleine Ergahlungen, Anekdoten und Poeffen von Junger's eigner Erfindung. In der Abfassung seiner vorzüglichsten fomischen Romaned: "Frig" (Berl. 1796-99, VI. Leipz. 1807-10, VI), beffen beide letten Theile von fremder Sand stammen, unterbrach ibn ber Tod. "Frit ber Schmabe und feine Bafen" (Leipz. 1798, II)

ist ein elendes Machwert, das auf dem Mißbrauch seines Namens beruht. Aus seinem Nachlasse erschien außerdem noch der unvollendete: "Prinz Amaranth mit der großen Rase, eine moralische Erzählung aus den Jahrbüchern der Regierung Königs Dideltapp des Großen und dessen Gemahlin Kikelkakel der Weisen, nebst historischen Nachrichten von der Königin Karunkel, dem Prinzen hämpeditchen und dem Zauberer Talpatsch" (Berl. 1799, erstes Bändchen): ein satirischer Roman in der Haltung eines Feenmärchens, worin hauptsächlich die Thorheiten des Hosselbens gerügt werden.

Nicht gang uneben ift: "Sans fommt durch feine Dumm-Ein komischer Roman mit tragischer Ginfassung" (Leipz. 1782) von Gottlob Ludwig Bempel, geboren 1736 ju Merfeburg, geftorben am 13. Juli 1786 als Schauspieler ju Dregben. Vornehmlich gegen Nicolai und die allgemeine beutsche Bibliothet, die Robinsonaden und deren Berfaffer schrieb mit vielem Wit Andres Riem, geboren am 22. August 1749 zu Frankenthal in ber Pfalz, gestorben 1807 als Ranonikus zu Berford: "Geschichte einiger Efel oder Fortsetzung des Lebens und der Meinungen des weltberühmten John Buntels" (Samb. u. Leipz. 1782-83, III). Weniger beachtenswerth ift fein fatirifcher Roman: "Der Substitut des Behemot, oder Leben, Thaten und Meinungen bes blinden Ritters Tobias Rosenmund; eine Geschichte aus uralten Zeiten" (Bagdad [Alt.] 1796). Chriftian August Wichmann, geboren den 1. November 1735 ju Leignig, gestorben ale Privatgelehrter ju Leipzig ben 14. September 1807, übersette einige fatirische Schriften bes Abbe Coper (Leipz. 1755) und führte bann felbständig 25 Bogen mit dem Titel ein: "Etwas für die Langeweile" (Leipz. 1768) die von einigen periodischen Blättern sehr beifällig aufgenommen wurden. Indeg ichien doch gleich der Titel einen Capfehler gu haben, benn es mußte beißen: Etwas jur Steigerung ber Langeweile, wozu: "Das Frauenzimmer im breifachen Stande, als Tochter, Frau und Mutter, eine mahre moralisch = komische Geschichte" (ebd. 1782) ale Fortsetzung betrachtet werden fann. Er ift einzig und allein bemerkenswerth durch seine Berdeutschung ber: "Neue Taufend und eine Nacht; Marchen aus bem Arabischen in's Frangofische übersett von Chavis und Cazotte" (Dreed. u. Leipz. 1790-92, V), wiewol sich diese llebersetzung nicht

mit der von 3. S. Boß nach Galland (Bremen 1781-82, VI) meffen darf. Ebenso war Johann Rarl Lotichius aus Leipzig (1757-1783) ein befferer Dolmetscher als Dichter (Crebillon des Jungern Werke, Leipz. 1782. Franzion, Traue, ichaue, wem? ein fomischer Roman des vorigen Jahrhunderts, noch aultig in Diesem, Leipz. 1782). Biel Geschick fur Bearbeitung bes Märchens offenbarte Michael Trudenbrod aus Nürnberg (1756-1793) in feinem "König Splendid" (Murnb. 1782, II). Raiserin Catharina II. von Rugland (1729-1796) gebort hierher durch: "Das Märchen vom Zarewitsch Chloe" (Berl. 1782) und "Zarewitsch Fewei" (Berl. 1784) und die morgenlandische Erzählung "Dbidah" (ruffifch und beutsch, Betereb. Gehr matt ift ber humor in der von einem unermit-1786). telten Ungenannten unter dem Titel: "Gefchichte einer Laus" (o. D. 1782) berausgegebenen Sammlung von Charafteriftiten und Intriquen des frangofischen Sofes, welche eine Laus, Die fich auf den Röpfen der Söflinge umbergetrieben, beobachten mußte. Frang Kaver Belloti (pseudonym Unselmus Rabiosus), geboren 1748 ju Ling, gestorben als Bundargt ju Grat 18..?, wird als Verfasser ber satirischen "Reise nach bem Kürbislande" (Rammerstetten u. Leipz. 1783, III) genannt, foll jedoch nur den dritten Theil dieses übrigens keineswegs erheblichen Buches verfaßt haben. Johann Friedrich Ernft Albrecht, geboren 1752 ju Stade, 1776 Leibargt bes Grafen Manteuffel in Reval, dann privatifirend in Erfurt, Leipzig und Dreeben, hierauf Buchhandler in Brag, Schauspielbirector in Altona, zulest praktischer Argt in Samburg, wo er 1816 ftarb, ein seinerzeit fehr beliebter und auch talentvoller, aber zu fabritmäßig handtirender, und auf das Behagen an gemeiner Ginnlichkeit speculirender Romandichter, bat in der großen Babl seiner Schriften nur eine einzige, die bier angemerkt ju werden ver-Dient, nämlich: "Leben und Thaten bes Doctor Philipul Rlistrophius, der Glüdliche genannt" (Leipz. 1783, II). Bielen Anklang fand: "Das peinliche Salsgericht ber Teneriffaner, ein Märchen wie es mehrere giebt" (Donabr. 1783. 2. Aufl. ebd. 1798) von Beinrich August Begin, geboren am 15. Decbr. 1745 ju Sannoper, gestorben ale Regierungerath ju Denabrud ben 7. April 1816; aus eigener Ginficht konnen wir aber tein Urtheil barüber fällen. Rarl Friedrich Cramer, Gohn des

berühmten Johann Andreas Cramer, geboren zu Quedlinburg ben 7. Marg 1752, seit 1775 Professor ber griechischen und orientalischen Sprachen und ber Somiletif zu Riel, 1794 jedoch abgefest und ausgewiesen, weil er Bethion in einer Ankundigung der Uebersetzung seiner Werke einen Mann von menschenfreundlichem Beifte genannt und von feiner glübenden Begeisterung für Bolkofreiheit fein Sehl gemacht hatte, gestorben am 8. December 1807 ale Buchhandler in Paris, intereffirt une durch fein: "Salz und Scherz vor Gericht; eine Sammlung ironischer und unterhaltender Memoires; aus dem Frangofischen" (Leipz. u. Deffau 1783). Johann Beggl, geboren 1756 gu Molleredorf in Nieder-Baiern, feit 1791 Mitglied der kaiferlichen Chiffretanglei zu Wien und 1823 daselbst gestorben, wollte in seinem "Fauftin, oder das philosophische Jahrhundert" (Burich 1783, 4. Aufl. ebd. 1789, der zweite Theil Diefer Auflage aber von einem andern Berfaffer) laut ber Borrede eine Efizze geben "der letten convulfivifchen Bewegungen des fterbenden Aberglaubens, Fanatismus, Pfaffentrugs, Despotismus und Berfolgungegeistes, unter benen er noch — durch große und fleine Feinde der Auftlarung und Duldung, Des Dlenschenverftandes und Menschengefühle unterstütt - feine finkende Wuth zeige, Die Befe feines ichandlichen Giftes von fich fveie, che er der Philosophie und dem Rechte der Menschheit die Siegesfrone Richt Satire auf unfer Jahrhundert und beffen überlaffe. ichone Devife, sondern Sarkasmen auf jene hartfopfigen und schwachköpfigen Männer, die fich noch bie und da mit lächer= lichen Grimaffirungen entgegensperren, jenes ehrenvolle Symbol unseres gludlichen Zeitalters allgemein und herrschend werden ju laffen". Rach vielen Abenteuern und Erfahrungen in den verschiedenen gandern Europa's und in Amerika, die dem Fauftin den Glauben an die junehmende Aufflärung, ale deren erfter und vornehmfter Begrunder Boltaire gepriesen wird, erschüttern, erweden ber Beift, ben er in Berlin fennen lernt, und die Anfänge der Regierung Joseph II. in ihm die Ueberzeugung, daß mit dem Jahre 1780 der vollständige Sieg der Philosophie und Bernunft über den Aberglauben und die Intolerang begonnen habe.\*) Richt übergeben durfen wir wegen feiner außer=

<sup>\*)</sup> S. Allgem. b. Bibl. LVIII, 134 ff. LXI. 247 ff. LXVII. 126. Roberftein III. 2730.

Cheling, Gefd. b. tom. Literatur. I. 3.

ordentlichen Erfindungefraft Rarl Gottlob Cramer, geboren am 3. Marg 1758 zu Bodelit bei Freiberg a. b. Unftrut, geftorben am 7. Juni 1817 als Sachsen-Meiningenscher Sofrath und Lehrer an der Forstakademie ju Dreißigader bei Meiningen. Seine gablreichen Romane, die größtentheils an das Dictum "cacatum non est pictum" erinnern, waren einst bie gesuchte Lecture nicht blos der niedern, fondern felbft der höhern Stande, obgleich vorwiegend ber erftern. hier ift baraus anzuführen: "Meppen Bodsbart, oder wundersame Cbenteuer eines peregrinirenden Candidaten" (Leipz. 1783-85, II); "Leben, Meinungen, auch feltsame Abenteuer Erasmus Schleichers, eines reifenden Mechanitus (ebb. 1789-91, IV. 4. Aufl. 1809, II); "Leben und Meinungen, auch feltsame Abenteuer Baul Djope, eines reducirten Hofnarren" (ebd. 1792-93, II. 1788-89); "Reben und Meinungen, auch feltsame Abenteuer Gotthold Tomerlans. eines reisenden herrnhuters" (Offenb. 1794. 1802); "Leben, Thaten und Sittensprüche bes lahmen Wachtelpetere" (Leivi. 1794-95, II); "Schwänke und Erzählungen für mußige Stunben" (Brag 1799); "Moviana, als Anhang und Rachtrag zu bem Leben Baul Djope" (Leips. 1799); "Der bide Sane, ein Seitenstüd zu bem lahmen Bachtelpeter" (ebb. 1801); "Leben und Thaten des edlen herrn Rix von Kaxburg (ebd. 1802, II) und "Leben und Schicffale bes ehrlichen Septimus Storar, eines Rreugbruders bes Erasmus Schleichers" (ebb. 1806). So berb Cramer indeg im Ausdrud, fo oft er auch in's Gemeine fallt, fo renommistisch roh seine Ausfälle auf alle Stande, und fo verungludt feine Spage häufig find, immerhin boten feine Romane eine gefündere Roft ale die vielen thranenseligen, mondscheinlungernden, liebesdusclnden und füßthuenden Schmiralien, momit die literarischen Armensuppenanstalten alias Leibbibliotheken angefüllt waren. Bon den Fabeln, welche in der Mopiana vorkommen, find einige ungemein icon und febr ebel ergablt.

Ein vielgelesener Romanschriftsteller war auch Abolph Freiherr von Knigge (1752—1796), obgleich ein rein subsalternes Talent, bessen guter Wille: die Schwächen der Zeit, Schwärmereien und Empfindlichkeiten zu bekämpfen, oft mit geringem Verstand, großer Geschwäßigkeit und schwächlicher Phantasie aussohnen muß. Sein erster komischer Roman: "Geschichte Peter Clausens" (Riga und Frankf. 1783—85, III.

Frankf. 1796) ist nichts mehr und nichts weniger als eine durftige Gilblafiade, aber doch bei weitem nicht fo geschmacklos als: "Benjamin Roldmann's Gefchichte der Aufflarung in Abyffinien" (Götting. 1791, II) und fo trivial ale: "Des feligen herrn Etaterathe Samuel Conrad von Schaaffopf hinterlaffene Bapiere" (Bredl. 1792. 1796). Einigermaßen gerechtfertigt mar Die große Beliebtheit der: "Reise nach Braunschweig" (Sannov. 1792. 1794. 1802. 1839. Werfe 1804-6, XI). Gie besteht aus genreartigen komischen Lebensbildern, in benen meift ber Bufall draftische Wirkungen hervorbringt, ein Bufall, der entweder als ausbündiger Intriquant, nicht felten aber auch als bloser Rasperle und Bajaggo auftritt. Es ift merkwürdig bis zur Plumpheit, wie viele Zufälle fich über die so wenig außerordentlichen Menschen zusammenhäufen, welche Knigge nach Braunschweig reisen läßt, in einer Gegend, die kaum troftlofer fein kann, und eben nicht als ein Landstrich für Abenteuer und Abenteurer erscheint. Das Fatum bes Bufalls spielt ihnen viel boshafte Streiche, oder ihre eigene Ginfalt und Unkenntniß der Welt führt fie berbei; doch ihre dummliche Gutmutbigkeit halt wader aus, und julest loft fich der gange Schabernad in Wohlgefallen auf. Die Bersonen bringen übrigens, wenn man die hamalige Zeit im Auge behält, zur Raturwahrheit durch, trop aller ihrer Ginfalt und Bedeutungelofigfeit befreundet man fich unwillfürlich mit ihnen. Leider verdirbt eine allzubehagliche Breite, ein Sichgebenlaffen im Stil, Beitschweifigkeit einzelner ernster Episoden, und daß ben burlesten Scenen mit aller Bewalt eine Moral abgezauft wird, welche der Berfaffer felber gegemein genug nennt; gar Bieles.\*) Die "Reise nach Friglar im Sommer 1794" (o. D. u. J.) ift eine fast wortliche Parodie ber "Reise nach Rovenhagen im Sommer 1793" von Lavater. Eines seiner witigsten Producte führten wir bereits an (I. 1, 432), die übrigen ber in Rede befindlichen Gattung find une völlig überflüffig.

"Der 42 jahrige Affe, ein gang vermalebeites Marchen. [Angeblich] aus dem Frangofischen" (Berl. [Prag] 1784, II.) richtet fich in einer im Gangen verwerflichen Beise, doch mit schlagendem Bige gegen Boltaire, und wurde bei seinem Er-

<sup>\*)</sup> S. A. Bod in Brut' literarb. Tafchenb. 1845. Blätter f. literar. Unterh. 1839, 309.

scheinen so rasch vergriffen, daß bald kein Exemplar unter sechs bis zwölf Ducaten zu kaufen war. Der ungenannte Berfasser ift F. G. von Steinsberg, weiland Theaterunternehmer zu Brag und Regensburg.

In dem Romane eines Ungenannten: "Sillebrand oder wie konnte man ju einer Bfarre gelangen? Beitrag gur Rirchengeschichte des jegigen Jahrhunderts" (1785, II.) wird die Geschichte eines Renommisten bargestellt, der trop aller Unwiffenbeit und Robbeit doch mittelft einer Rette von Intriguen, Rabalen und Bestechungen zu einem Pfarramt prafentirt, am Ende aber, ba feine Schliche und Kniffe an's Licht tommen, nicht bestätigt wird; obenein geben auch die Patronate: und Prafentationes rechte der Bahlenden verloren. Die Schilderung Diefes Candibaten und feiner Mitbewerber, bes Bralaten und ber Burger einer fleinen Stadt, ift mit vieler mahren und wißigen Satire geschehen. Allein der Faden ift ju lang gesponnen, das Gange zu fehr in's Detail gegangen, daß felbst treffliche Bartien, wie die Zeichnung der Ratheversammlung zu Lilienfeld, solche Fronien, wie die Instruction für einen Rector, bedeutend verlieren. Man beseitige den Behang, der diesen Spiegel verdunkelt: eine gange Reihe von Gesprächen und Briefen, und man wird erkennen, daß der ungenannte Berfaffer lediglich in dem Streben das Gute völlig zu thun seine Rrafte schwächte. - Gine auf die Zeitverhältniffe angewendete treffliche Bearbeitung zweier großen Sumoriften lieferte Lavin Sander in feinem: "Gargantua und Pantagruel, jusammengeschmolzen und umgearbeitet nach Rabelais und Fischart von Doctor Edftein" (Samb. 1785-87, III.). Trivial und ohne eine Faser von Driginalität find bagegen fein: "Salz, Laune und Mannigfaltigkeit an tomischen Ergablungen" (Samb. 1790) und die "Komischen Erzählungen oder Scenen aus dem menschlichen Leben alter und neuerer Zeiten" (Ropenh. u. Leipz. 1792.)

Aus Sanbers Gargantua und Pantagruel.

Bon ber breitweitstromenbenallbeherrichenben Burg bes ham.

<sup>—</sup> Gines Tages, ich weiß nicht mehr wenn, ging Pantagruel mit seinen Freunden nach dem Abendessen vor dem Thore spazieren, und begegnete einem Manne, der in seinem ganzen Neußern das Gepräge des Sonderbaren trug. Er grüßte und fragte ihn freundlich: Bober tommen Sie mein Herr?

Bas soll das bedeuten? wandte sich Bantagruel fragend zu einem seiner Begleiter. Wahrscheinlich Hamburg, antwortete dieser. Sie kommen also von Hamburg? Sie scheinen noch jung. Vielleicht haben Sie dort das Gymnasium frequentirt?

Sa, ich biene ben honigfeimfüßerebeträufelnben tegelgahl= haltenben Jungfrauen, und nenne mich bes malbgebuschbedammern: ben bindusumflügelnden Beggius ichentelgroßallmächtigen hahngleichsporntragenden Reiter. Nun mendet bes rogbach: grundaufbauchhinabichlurfenden Trägers vergeffend, der faibos: abnliche Reiter mit ftaubwolkefpigbergifdumnachteten Gugen burch ben legionenbrezelähnlichzertrümmernben Germanen weithin= aufhinabverbreitete Lande. Alle faibosapollonsfichfreuende Manner, und alle ber bonigseimsüßere beträufelnden Jungfrauen fich labende Beiber, begruße ich, ihnen anbietend mein hochgefeiertes Bert von gesichtabschattenden Konterfeien ber edelften elbebonaurhein= oberweseranwohnenden Männer zur gelbvorausbezahlenden Unterzeichnung. Aus beiner ichwibbogenahnlichfichfrummenben weltentragenden Befichtsanbobe, aus beinem him melftrablenben= caftorundvolideufäsverduntelnben Seelenplaneten, edler Ratte. Beruster, Sueve, oder mie fonst bu dich nenneft, febe ich, daß in meinem emigzufeiern den Berte, bu von taufenbmaltaufend Myriaben bas Burgerrecht verdieneft. Go du nun, ebler Germane, ber flammen= farbigenfrausumranberten Belgier zween aus bem tartarustiefen Schacht beiner goldund filberichmangern Crumene hervorforberft, fo wird, ich bore es, meine bai num wolfenbehelikontretenbe Dufe ben boben bachlosen Urraum mit fartha unenbonner vernichtenben Tonen ihre Leper fullen, die beinen Ramen verfunden an ben atherum: ftromten Geftaden ber Jungfrau und ber Blejaden. --

Alle Teufel, schrie Pantagruel, bist bu ein iconer Geift? — Foibos Apollon bewahre! bes wogenumrauschtenbabalos: gebornen Latoiben Iorbeerumbufteter Liebling, ich be.....

Bas plaudert ber Narr? rief ber Bring noch einmal. Ich glaube, er ift ein Doctor Fauft, und will uns bezaubern!

Nein, sagte einer ber andern Herren, es ift nichts als ein Genie einer gewissen jest schon seltenen Classe, die ben großen Klopftod zu erreichen glaubt, wenn sie klafterlange Worte um zolllange Gebanken schmiebet.

Ift es mahr? rief Bantagruel erhitt.

Der allgewaltige Dabalosgeborne fernhertreffende Foibos lahme bie nattern to be äg i ftverströmen be Zunge bes afterrebenden Buben! Germaniens Sprache zu verebeln sinn' ich, sie nachbilbend ber Rebe weisbeitgetrantter bellenen.

Run, bei Gott, polterte Pantagruel, ich will bich fprechen lehren. Wer bift bu? wie heißt bu? woher tommst bu?

Mein am schneebegiebelten Parnasse hochgeseierter Name ist Topfer & Compagnie; die Quelle meiner Ahnen aus regenwolkgrauer Borzeit entsprang im Lande ber Angeln; ich . . .

Dho, bu bist ein Niedersachse, bas ist alles! und willst bier auf ber Landstraße klopstodisiren? Run bann warte, bu wurgst die Sprache, und ich will dir die ellenlangen Bandwurmer aus ber Rehle heraus-wurgen.

Sprache und griff mit gewaltiger Rechte bie Gurgel bes Frembe lings; laut auf winselt ber Thor und fieht Apollon:

Helpt mi! o Jemine! ju geben Lude, o helpt mi! o breih mi ben Hals nich om! — Id will't nich mehr bohn. —

Siehst bu? Run sprichst bu natürlich; laufe! ber Laffe stinkt wie lauter Eigenlob.

Christian Friedrich Gintenis, geboren den 12. Marg 1750 gu Berbst und ben 31. Januar 1820 bafelbst als Rirchenrath verstorben, führte ben moralisch-religiösen Roman ein, um burch Darftellung häuslicher, auf der Grundlage bes Glaubens aufgeführter Bufriedenheit zu wirken und Familienwohl zu be-Obwol aber feine Romane ein großes Bublicum fanden, find fie doch nichts weiter als eine neue Art von Rinderschriften, beren falbungereiche Breitmäuligkeit von aller Boefie weitab liegt. Er foll auch der Berfaffer der "fatirischen Driginalgeschichte": "Junker Steffen von Rubbergen" (1785) sein, und spricht dafür, daß fie gleich bem in demselben Jahre herausgegebenen "Elias Klaprose" eine verpfuschte Rachahmung bes "Siegfried von Lindenberg" ift. In den "Komischen Romanen" (Frankf. u. Leing. 1786, II.) von Friedrich Begrad, chemaligem Beamten der Tabaksgefällskanglei zu Brag (1757-18..?), weiden Wit und Laune wie Pharao's magere Rube auf ber Steppe durrer Profa. "Der blaue Efel" (1786, II.) eines Ungenannten foll fpaßhaft beweisen, daß ein folches Thier fich vernünftiger benehmen tann ale Menschen. Diefem Gfel aber zu foldem Behufe durch zwei beleibte Bande willig nachzugeben, erheischt fich felber unterwege lange Ohren machfen zu laffen. Johann Ferd in and Roth, Stadtpfarrer zu Rurnberg (1748-1814), fcbrieb bas nicht unebene Märchen: "König Artus und Bring Wieduwilt" Leipz. 1786). "Meldbior Rolbenichlage, Schulmeiftere in Rappeledorf, jefuitifche Reife, größtentheils aus feinem Reifejournal acjogen" (Frankf. u. Leipz. 1787) ift eine wipige Buchtigung ber Jesuitenriecherei. Die Nobleffe von Rappeledorf: Baftor, Schulmeister, Richter und Gerichtoschreiber waren burch ein Journal auf die geheimen Ranke ber Jesuiten aufmerksam gemacht worben,

und zitterten nun vor den der protestantischen Kirche drohenden Befahren. Seinem evangelischen Bion einen Dienft ju erweisen, entschloß sich Rolbenschlag, ein eifriger unternehmender Ropf, zu einer Reise, um die beimlichen Bewegungen ber Jesuiten beffer beobachten zu können. Bur Bestreitung der Rosten nimmt er fein Decem auf ein Salbjahr voraus, Richter und Berichteschreiber schießen ihm einige Thaler vor, und ber Berr Baftor stattet ihn — zwar nicht mit Geld, was der Lefer von einem Geistlichen wol auch nicht gleich erwartet — aber mit einer ftarten Tracht Segen und ber Erlaubnig aus, in zweifelhaften Fällen theologische Gutachten bei ihm schriftlich einzuholen. Die Frau Pastorin nimmt ebenfalls regen Antheil an der für die Christenheit so wichtigen Expedition, mas fie burch den Beitrag eines Stude Schinken und einer halben Rnadwurft beweift. So geruftet jog berr Rolbenfchlag aus. Welche Mube er fich aber auch gab, nirgend entbedte er einen wirklichen Jesuiten, und er erntete nichts als Spott, Täuschung, verdrugliche Abenteuer, wie Don Quirote mitunter Brügel und Gefängniß. Doch des Pfarrers Segen blieb zulest nicht ohne Wirfung. Ale er leer an Geld, Schinken und Burft, felbst ohne den Bipfel eines Jesuitenrodes beimfehrte, brachte er ein Dadden mit, Die fein Berg unterwege aufgefunden, und so wurde benn die Reise zwar nicht von Einfluß auf die protestantische Kirche, wol aber auf feinen Sausstand. Der Berfasser konnte nicht ermittelt werden; er entgeht und auch bei: "Der Richter über ben herrn Schlendrian, ein ebenfo tomischer Roman als Berr Schlendrian felbit" (Frantf. u. Leipz. 1787, IV.): teine gewöhnliche Persifflage gemiffer Gefesbucher und deren Unwendung bei verschiedenen Gerichtshöfen. Samuel Friedrich Murfinna, geboren am 17. Juni 1754 zu Berlin, gestorben im Juni 1805 als Privatgelehrter zu halle, aab vielgelesene: "Komische Erzählungen im Geschmad des Boccas" (Salle 1787-91, VI.) heraus, die allerdings fehr binter feinem Urbild gurudbleiben, und ein "Leben des Scaramus" ale Beitrag jur Geschichte bee Groteeffomischen (ebb. 1789). Johann Friedrich Schind lieferte in feinem "Theater ju Abdera" (Berl. 1787-89, II.) recht ergöpliche Unnalen aus ber verschiedenartigen Leitung gewisser Buhnen (Bruchstude baraus in Archenholz Neuer Lit. und Bölferf. I. 1. 7-23). "Das Leben eines Lüberlichen, ein moralisch-satirisches Gemälde nach Chodowiedi und Hogarth" (Leipz. 1787—88, III. 3. Aufl. 1820) von dem Leipziger Kaufmann Christoph Friedrich Brehner (1748—1807) giebt Zeugniß von seinem großen Taslent für das Komische, und ist insosern noch heute von Interesse, als es uns mit bedeutender Kenntniß und Treue das wüste Treiben jener Zeit darstellt. Es war uns, sagt er, hauptsächlich um Wahrheit zu thun, und da man heut zu Tage solche einem verschämten und züchtigen Publisum nicht schicklich nackend zeizgen darf, so hingen wir ihr ein Modemäntelchen um, und prägten ihr, um sie in Credit zu bringen, ein paar berühmte Namen an die Stirn, hinter welche wir uns im Nothfalle als einer sichern Brustwehr verbergen können. — Wir sehen ihn als Lussspieldichter wieder.

In diese Zeit fällt auch ein Buch, bas in ber Geschichte ber Entwidlung bes humors eine fehr bedeutende Rolle spielt, nämlich die: "Bunderbaren Reisen zu Baffer und zu Lande, Weldzüge und luftige Abenteuer des Freiherrn von Munchhaus sen, wie er dieselben bei der Rlasche im Birkel seiner Freunde felbst zu erzählen pflegte. Aus bem Englischen übersest" (Lonbon [Göttingen] 1787. 2. vermehrte Ausg. 1788. 2. Bandchen Kopenh. 1789, 8 Bogen. 2. Aufl. 1795. 3. Bandchen Bodenwerder 1794. 4. Bandchen ebd. 1800. 11. Aufl. des Außerdem viele Nachdrück und 1. Bandchens Gött. 1865. caftrirte Ausgaben). Wenn man bas Buch nur als Sammlung gewöhnlicher Jägeranekboten ansieht, bann allerdings ift fein literarischer Werth fehr gering. Blidt man aber tiefer, so wird man in ihm ebensowol den Sauptrepräsentanten einer beson= bern Gattung der Sumoriftit, ber Lügenliteratur erbliden und zugleich die Manifestation einer eigenthümlichen Reigung bes Menschen, aufzuschneiden und fich an Aufschneidereien zu ergögen. Budem bat bas Buch einen Weltruf erlangt; Dunchhausen gilt in allen Ländern als der eigentliche Lügenvater; fpatere Sumoriften haben die Figur Munchhausens als Mittels punkt für eigene Schöpfungen ausgenust, und Frankreich ift sogar gegen Deutschland in den Rampf getreten, um uns die Erfindung diefer Gattung streitig zu machen und auf normanniichen und gascognischen Ursprung gurudführen. Dies geschah bei der Wiederauflage eines altern frangofischen Buches: "La nouvelle fabrique des exellents traits de vérité, livre pour

inciter les reveurs tristes et mélancoliques à vivre de plaisir par Philippe d'Alcripue, sieur de Neri en Verbos." (88 sollen fich in Diesem Buche so gut wie in Beinrich Bebels "facetiis" (Strafb. 1508) einzelne Anekdoten und Aufschneidereien finden. Die auch bei Münchhausen vorhanden. Ohne Zweifel haben Diefer und der erfte Bearbeiter und Sammler feiner Ergablungen einzelne folder Geschichten aufgegriffen, die man fich aber nicht blos in Frankreich, sondern auch in deutschen Berbergen, Rasernen und Forsthäusern erzählt, und beren eigentliche erste Quelle schwerlich noch nachzuweisen sein möchte. Und man weiß, daß Baron Munchhaufen auf Bodenwerder bei Sameln feine Lugen zum Theil an eigene Abenteuer knupft, die er als russischer Cavalericoffizier in den türkischen Feldzügen 1737-39 erlebt haben wollte, und daß sie daher eine fehr bestimmte individuelle theile locale, theile zeitgeschichtliche Farbung tragen. Erfindungen j. B., die man jur Zeit der altern Lugner nicht kannte, svielen bei Münchbausen eine häufige Rolle. Bu bemerten ift ferner, daß die hunters und Trappers in den Bildniffen Nordamerika's und überhaupt die Jankees ebenfalls Aufschneidereien in hobem Grade lieben, daß sie Abkömmlinge jener Riebersachsen find, beren Stamm auch Munchhausen angehörte, und daß wir in diesem Zusammenhange vielleicht auf ein urfprunglich niederfachfisches, vielleicht niederfachfisch-normannisches Element gerathen.

Tropdem die Abenteuer Münchhausens schon 1785 ju Lonbon in englischer Sprache erschienen waren (1788 existirten bereist fünf Auflagen) und die deutsche Ausgabe sich ausdrücklich als Uebersepung ankundigte, galt doch lange Beit Burger ale beren Berfaffer. Er ift aber hauptfächlich eben nur, und zwar der mordmä-Big schlechte Ueberseter eines Theils der Driginalabfassung nach ber vierten Auflage, in welchen noch einige Bufate von ihm und Lichten = berg aufgenommen worden. Die gange llebersehung hat den Schein einer Rotharbeit, deren fich Burger hinterher wol felbst ichamte. Der eigentliche (englische) Bearbeiter und Erfinder ber Münchhauseniade ift außer allem Zweifel ber von uns im Borigen zweimal ermähnte, zuerft in den Streitigkeiten zwischen Rlop und Leffing genannte Rudolf Erich Raspe. Er murde 1737 ju Sannover geboren, tam 1762 nach dem Besuche der Universitäten Leipzig und Göttingen zu ber Stellung eines Bibliothekfecretairs in seiner Baterstadt, und 1767 in Caffel mit bem Titel eines Rathe jur Professur ber Alterthumer am Carolinum und Oberaufficht der Runft- und Mungfammlungen, später auch jum zweiten hofbibliothekariat, eines eigens für ibn gegründeten Amtes, und damit zu einer bedeutenden Geltung, welche zu vestigen und zu erhöhen er gang ber Mann mar. machte ein glangenbes Saus, fant in vertrauterem Berhaltniffe ju feinem Fürften und hochstehenden Mannern bes In- und Auslandes; fein Rame hatte felbst dort einen guten Rlang, die gelehrten Gefellschaften nahmen ihn zum Mitgliede auf, Fremde fuchten von allen Gegenden feine Befanntichaft; fein hausliches Glud (er war feit 1771 mit ber Tochter eines Berliner Arztes verheirathet) schien ungetrubt. Allein diese glangende Außenfeite verbarg einen nagenden Burm: bas glanzende Saus, vielfache Ausgaben für Bücher und sonstige Erforderniffe zu seinen Studien hatten ihn in Schulden gestürzt, die immer brobender wurden und von seinem, wenn auch fur die damaligen Berbaltniffe febr ansehnlichen Gehalte (julest 1000 Thaler), von bem Bewinne ber Schriftstellerei und einer fast gewerbemäßig betriebenen Anfertigung von Gypsabguffen antiker Aunstwerke nicht gebedt, nicht einmal beschwichtigt werden konnten. wirften die ihm anvertrauten goldenen Schape mit bem Reize ber Bersuchung, und er unterlag ihr. Raspe verwerthete Diejenigen Müngen und Medaillen, welche er burch seine vielfachen Bekanntmachungen wieder ju erlangen gedachte; andere Roftbarfeiten von Gold murden, und zwar meistens im Leibhause gu Caffel, verfest. Alles bas blieb vorerft unentbedt, genügte aber keineswegs, um von Schulden frei zu werben. In Diefer Lage bestimmte er feinen Fürsten, ihn auf beffen Roften eine Runftreise nach Italien machen zu laffen. Doch tonnte er vor ber Abreise die Gläubiger nicht befriedigen, er mußte außerdem befürchten, daß eine specielle Ueberlieferung der spoliirten Sammlungen an einen Stellvertreter werde angeordnet werden. nun Beiden, den Gläubigern wie der Revifion ju entgeben, reifte Raspe mit seiner Familie ploblich und gang unerwartet im November 1774 von Gaffel ab, junachft nach Berlin, um seine Kamilie für die Dauer seiner Abwesenheit im schwiegerelterlichen Saufe unterzubringen; nahm bie Schluffel zu ben Sammlungen mit fich, und ichicte fie, ale in ber Gile ber

Abreise vergeffen, von einer der Reisestationen nach Caffel zurüđ. Dort hatte feine plobliche Entfernung die Gläubiger in Aufregung gebracht, es wurden Schritte gegen ihn eingeleitet, und er badurch als tief verschuldeter Mann aller Belt bloßgestellt. Run regte fich auch ber Berbacht, daß ber Mitnahme ber Schluffel eine Beruntreuung ju Grunde gelegen habe. führte junachft nur ju dem geschärften Befehle an Raspe, vor bem Antritt ber italienischen Reise sich noch einmal in Cassel zu fistiren. Bon Allem unterrichtet, mas bort vorgegangen, verzögerte er feine Rudfunft bis jum Marg 1775, trat bann aber auf, ale fei inzwischen nichts vorgegangen. Allein ber Berfuch, seine alte Stellung wieder einzunehmen, miglang, die Revision der Sammlungen wurde begonnen und mar auf dem Bunfte feine Schmach flar bargulegen, ale er am 15. Marg Deffelben Jahres mit Burudlaffung eines Schriftftude, worin er feine Bergeben eingestand, entfloh. Er murde stedbrieflich verfolgt, entsprang, in Clausthal verhaftet, aus dem Gefängniß und erreichte England. Bon bier begab er fich nach manchen wechfelnden Schickfalen nach Irland, wo er im Juli 1794 zu Mucroß ftarb. bier in England brachte ihn ber Drang bes täglichen Lebens auf den Gedanken, sein "Narrative of his marvellous travels and campaigns in Russia" au ichreiben, b. h. in Deutichland burch mundliche Erzählungen langft bekannte toftliche Aufschneidereien zu sammeln, mit eigenen Erfindungen zu vermehren und auf eine Berson zu concentriren, wie er sagte in der Abficht, durch zügellose Einfälle und Uebertreibungen Lügner von Profession zu beschämen und jum Schweigen zu bringen. Inhalt bes zu Bodenwerder (?) erschienenen vierten Bandchens ift übrigens nicht aus seiner Feder. Wer aber die deutschen Bearbeiter bes 2 .- 4. Bandchens find, vermag ich nicht ju Burger ift eben blos ber Bearbeiter bes erften, bas in bem mir vorliegenden Driginal 125 Seiten mit Rupfern umfaßt.\*)

Auch Rarl Friedrich Bahrdt ging unter die Romanfdriftsteller, aber nicht ale Grenzhuter fondern ale Grengftorer, blos um ihn in ber allerloderften Form gur Satire zu benugen.

<sup>\*)</sup> S. Marggraff I. 91 f. Elliffen, Einleitung zur 6. Göttinger Ausg. 1849. Strieder, Grundlage zu einer beff. Gelehrten: u. Schriftsellergeich. IX. 221. Meufel, Legison XI. 49. Weimar: iche Jahrb. III. & ff.

Es ift wunderlich, wenn er fagt, seine lette satirische Schrift fei ber verschrieene: "Bamor, ober ber Mann aus dem Monde, kein bloser Roman" (Berl. 1787) gewesen, in welchem er bie mit dem gröbsten Kangtismus verhungte beutsche Maurerei gum Gegenstand gewählt hatte. Wir brauchen nur an bas "Religi= oneebict" zu erinnern, um diese sonderbare Behauptung zu belacheln, wobei er gleichzeitig mittheilt, daß er fich ben "Zamor" nicht allein "anmagen" burfe, die Balfte mindeftens fei frember Beitrag, ju beffen Unnahme er beredet worden. Dann folgte noch die "Geschichte des Bringen Phakanvol, luftig und zugleich orthodox und erbaulich geschrieben" (Adrianopel [?] 1790), eine ungemein berbe Satire gegen die Kirche; und endlich: "Des weiland hochwurdigsten Baftors Rindvigius Leben und Thaten, an's Licht gestellt von Casimir Renatus Denarie" (Ochfenhausen [Libau] 1791, II.), welcher bas vorige Buch an Derbheit weit überbietet und beflagen läßt, daß fo viele Goldsplitter in ichmutigen Schladen prafentirt werben.

Benige Tendeng-Romane aber riefen eine folche Bewegung hervor, ale der heute völlig vergessene, humoristisch-sarkaftische: "Singerus, der Reformator" (Frankf. u. Leipz. 1787), von Jofeph Milbiller, über ben ich schon anmerkte, bag er in ber Babe, bas Berkehrte und Schäbliche feines Standes und feiner Beit aufzufaffen, ben Genoffen Anton von Bucher übertraf. Bornehmlich in Gud-Deutschland mard biefer Roman ungeachtet aller Berbote auf's Gifrigfte gesucht und gelesen. Und in ber That läßt dies fesselnde Gemalde geiftlicher Thorheiten, in welchem lediglich der Schluß afthetisch unbefriedigend ift, an Concision, Lebendigkeit, Barme und Correctheit der Darftellung viele stofflich ähnliche Producte, von denen unsere Geschichteichreiber ein Langes und Breites ju reben pflegen, weit binter Der Bang ber Erzählung ift übrigens febr einfach. Singerus, ber Cobn eines ftrengkatholischen Raufmanns in Raufbaiern, der fich in Betreff feiner Baterschaft ben befannten Spruch homer's vorhalten fonnte, mar gleich bei feiner Geburt auf Betrieb der im Saufe verkehrenden Bfaffen jum geiftlichen Stande bestimmt und barnach erzogen. Bald geht indeß in bem Kopfe bes geweckten jungen Mannes eine Metamorphofe vor, welche die Blane ber Seelenberather led macht, wogu hauptfächlich ein protestantischer Gelehrter, der in demfelben

Saufe wohnt, beiträgt, und kaum minder beffen junge und wohlgebildete Schwester. Genothigt jum Besuche der hoben Schule in Dillingen, faßt er bort ben Entschluß, ein Reformator der katholischen Kirche zu werden. Seines Baters Wille, baß er nach beendigten Studien verschiedene Rlöfter bereisen folle, tommt ibm jur Erweiterung feiner Kenntniffe febr ju ftatten, aber er findet auch aller Orten einen Grad der Berberbtheit und Beifteefinfternig, daß er es, zumal nach fehr truben perfonlichen Erfahrungen, aufgiebt, ein Religionsverbefferer fein zu wollen. Gludlich in Berlin eine Statte gefunden zu haben, die feinen Unforderungen in jeder Sinficht genügt, verbeirathet er fich bort mit ber unverhofft wiedergefundenen Schwester beffen, ber ihm bas erfte Licht ber Auftlarung beigebracht, und der felber inzwischen vom Schidfale umbergeworfen und in mannigfache Lagen gestoßen worden, obschon nicht in fo traurige und verzweifelte wie die, welche Gingerus gleich: fam in der letten Stunde dem höchsten Glend, dem moralischen, entreißt.

Richt immer hat Milbiller Laune und Bitterkeit recht vertheilt, bisweilen verfährt er auch im Ausdruck fehr ungeschminkt, Die Totalwirfung vertrug aber felbst eine beständige Unbestänbigkeit ber Darftellung und noch andere Rräftigkeiten. In letteren leiftet: "Die Geschichte ber Manner ohne Sofen, ober Frang von Uffie" (1788) Außerordentliches. Gie ergählt die Geburt, das Leben und die vermeintlichen Bunderwerke bes genannten beiligen in einem erstaunlich plebejifch-fatirischen Tone, ber nur fur die rohesten Saufen ansprechend gewesen sein mag. Der Berfaffer hat fich verborgen gehalten.

"bieronymus Rlappert, ober Geschichte eines fünfmal verbeirathet gemesenen Chemannes, aus seinem Tagebuche gezogen" (Leipz. 1788) empfiehlt fich durch Wig, Laune und guten Stil. "Goldfit Sufeta oder Ergablungen aus dem Leben eines Beighalses, eine komisch tragische Geschichte" (Leips. 1788) ist eine febr unterhaltende Satire auf das Leben des ju Anfang Diefes Jahrhunderts in Leipzig verftorbenen Oberhofgerichtsrathes Rees, in ber mancher andere Ril; einen Spiegel erbliden durfte. Der Benannte faufte alle Exemplare, die er erlangen fonnte, und vernichtete fie, fo bag bas Buch bermalen ju ben größten Geltenheiten gehört. "Rarl Reinhard" (Ropenh. 1788, II.) und

"Hartknopf und Sohn" (Leipz. 1788, II.) von Johann Gottlob Bad haus, Prediger ju Esdorf bei Raumburg 1764-?). find gutbeleumundete tomifche Geschichten, deren felbständige Renntniß uns abgebt. Ebenso find wir daran mit: "Sermann Rurbifius, genannt Rolf; eine Adeptenmetamorphoje" (Altenb. 1788, II.) von Joh. Chrift. Wilhelm Müller, gestorben am 24. Juli 1806 ale praftifcher Argt zu Gijenach: und "Wenbelin von Karloberg, ober ber Don Quirote bes 18. Jahrhunderte" (Leipz. 1789) von dem Leipziger Johann Gottlob Schulz (pseudonum Beinrich Ringwald), ber auch: "Die Schildburger, ober Lalenburg in den Tagen ber Aufflärung" (Nürnb. [Salle] 1791) fcbrieb. Sehr beliebt bei bem größeren Lesepublicum maren ihrer Zeit die theils überfetten, theile englischen und frangofischen Mustern nachgebildeten Romane und Ergählungen von Friedrich Schulg, von weldem wol nur Gobete ju fagen magte, daß er, angeblich bem Geniewesen abhold, fich im rubeften Tone ber Genie's, nur ohne Genie, bewegt habe: ein leichtsinniges Urtheil, womit Die gesammte schriftstellerische Thatigkeit eines Mannes abgefertigt worden, ben er offenbar blos aus einer einzigen, auch bierorte gerügten Broduction fennen lernte. Schulz, urtheilte Schlegel, und die meiften fpatern Rritifer ftimmten damit überein, Schulg fennt die Welt und die Gesellschaft; er hat fich, vorzüglich burch die lebendigen Gemälde, die er von ein paar Sauptftadten Europa's entworfen, als einen hellen, geiftvollen und vorurtheilsfreien Beobachter gezeigt, und um dies fein zu konnen, muß man unter dem Gewühle verschiedenartiger Denkarten und Bestrebungen, die fich in den Mittelpunkten der Berfeinerungen gegen einander reiben und taufendfältig durchfreugen, fich felbft mit Freiheit und Sicherheit bewegen. Diese rege Benugung bes wirklichen Lebens bei ber ichon natürlichen Richtung feiner Anlagen, ale Schriftsteller ein angenehmer Gesellschafter ju fein, verband er mit einem andern Studium, bas ben Berfaffern unferer gewöhnlichen Romane meiftens eben fo fremd ift, namlich mit einer ausgebreiteten Belefenheit in ber frangofischen Literatur. Daß er in diefer hinficht feinen Borbildern viel gu banken bat, barf feinen Ruhm nicht ichmalern: benn wer tann ju feiner Bildung die Mufter entbehren? Auch ift es feines= wegs eine angftliche, bem Genius ber Sache nicht angepafte

Nachahmung, wodurch sein Bortrag fich ber frangofischen Manier Bas er sich davon auf eine freie Urt angeeignet, hat unter seinen Sanden das fremde Unseben abgelegt. Man fann ohne im Geringsten undeutsch zu werden, das Schleppende und Schwerfällige, Wehler, benen unfere Sprache durch bie Ratur ihrer Wortfügungen und Wortstellungen nur allzusehr ausgesett ift, mit dem rafchen, flüchtigen Tritte der frangofischen Brofa vertauschen. Nichts wurde und im Grunde mehr von den Borzugen biefes Muftere entfernen ale Galliciemen; benn feine Nation wacht forgfältiger über die carafteriftische Reinheit ihrer Sprache, und verbannt alles, mas fich nicht mit ihrer allgemeinen Beschaffenheit in Sarmonie segen läßt, mit größerer Strenge baraus, als die frangofische. Diese Klippe, auf die man bei bem Bestreben der Unnährung so leicht gerath, bat Schulz mehrentheils gludlich vermieben. Gelbft wo er gang nach fremben Erfindungen arbeitet, überträgt er weniger wortlich und erinnert feltner an ein Driginal, als die deutsche Treue, die fich fonft auch im Ueberseten bewährt, es mit fich bringt. Bielleicht ift es ihm eben badurch beffer gelungen, den Gindruck im Gangen wieder zu geben, wozu in diefer Gattung die Ungezwungenbeit febr mesentlich mitgebort. Uebrigens verschweigt Schlegel auch feine Fehler nicht, die aber keinesfalls feine Berdienfte gerade um den Roman beeinträchtigen.

Schulz ift von und zu berüdsichtigen wegen einiger Stude in den "fleinen Romanen" (Leipz. 1788-90, V.) und in den "gesammelten Romanen" (Berl. 1790-94, III.), welche gerade nicht zu seinen bervorragenoften Leiftungen geboren, die eben jenseits der Marten des Komischen fteben. Dergleichen Stude find : "Bring Dadebido", ein fleines Marchen nach einer Episode ber Histoire d'Hippolite, Comte de Duglas (Bar. 1690), worin, wie Schlegel befand, eine lachende Phantasie zierlich finnbildert, ohne daß es sich doch gang in Allegorie auflösen ließe, und mit einigen modernen Unsvielungen verziert. Ferner: "Ronig Start-an-Ropf und feine Familie", nach einer Ergablung ber Grafin von Nemond in ihren Contes en l'air; "die gute Frau", nach einem Stud ber be la Force, und "Mulu und Bftbft", nach Acajou et Zirphile, conte par Duclos: drei Märchen, pon benen das erfte unftreitig den Borzug behauptet. "Die artiafte Munterfeit beseelt insbesondere den Anfang, und erhält

fich, obgleich nicht immer eben fo glangend, bis an bas Ende ber ziemlich langen Reihe von Wunderbegebenheiten. Sinn und Beift im Ginzelnen ohne durchgeführte Beziehung, so daß die geistvolle Erfinderin es mit Recht conte en l'air nennen konnte. Das lette läßt fich ichon naber auf allegorische Einkleidungen ein, und die Phantafie wird weniger auf ihren eigenen Flügeln getragen, mas doch für bas Wefen bes Marchens am angemeffenften erscheint. Die "aute Frau" verfällt eben nicht in den Kehler des allzu Bedeutsamen, denn fie ift unbebeutend genug. Die etwas breite Raivetat ber Amme, von ber die Erzählung entlehnt sein soll, weil doch eine gute Frau gern über die andere schwagt, fann den sußlichen Inhalt nicht fonberlich murgen. Die deutsche Bearbeitung ift übrigens fo frei und geschmeidig, daß fich nirgende der Bunfch regt, lieber bas Driginal ftatt ihrer zu lefen. "Rapungel" ift ein Feenmarchen von des Berfaffers eigener Erfindung, das uns ziemlich leer erscheint, an das eine Biertelftunde bingugeben aber allerdings nichte verlieren heißt."

Als bedeutendstes Werk von Schulzens eigner Ersindung ist stets die "Leopoldine" (Leipz. 1791, II.) bezeichnet worden; allein ich fann sie nicht wie Marggraff unter die fomischen oder humoristischen Romane zählen, wozu wol nicht selbständige Lecture getrieben, sondern blos Schlegel's unbedingt zu unterschreibendes Urtheil verleitet hat: das Belustigende im Wesen der Kindheit sei hier meisterhaft aufgefaßt, die Kinderscenen wären eben so anziehend als natürlich erfunden und lebendig mit den fröhlichsten Farben ausgemalt worden.

Auch August Friedr. Ferd. von Kopebue (1761—1819), der bekanntlich seine literarische Laufbahn mit Erzählungen, romantischen Gedichten und Romanen eröffnete, doch ohne rechten Erfolg, ist an dieser Stelle zu nennen, und zwar wegen der "Geschichte meines Baters, oder wie es zuging, daß ich geboren wurde; ein Roman in zwölf Kapiteln" (Reval u. Leipz. 1788; außerdem in den "Kleinen gesammelten Schriften" (Bd. III. 131—272. Französisch Hamb. 1799. Engl. Lond. 1798). Ueber die Entstehung dieses Romans berichtet der Verfasser selbst, daß er einst mit einem Freunde über Boutsrimes, mit deren Ausgabe sie sich bisweilen zu vergnügen beliebt hätten, gesprochen, und dabei auf den Einfall gerathen wäre, dies Sviel des

Bipes weiter als auf einige Zeilen auszudehnen. Er hatte feinen Freund deshalb aufgefordert, ihm zwölf beliebige Borte zu bictiren, und fich anheischig gemacht, biefe zu einer fleinen Geschichte ju verbinden. Die aufgegebenen Borte maren : Feuerspeiender Berg, Priefter, Rafer, Strauß, Gewitter, Bergwert, Dcean, Bolf, Blei, Feigherzigkeit, bolle, Bestechung. Um jedes diefer Borte concentrirt fich ber Reihe nach ein Kapitel, und hat es Ropebue in ber That verstanden, in launiger und ergöglicher Beife Dinge zusammenzufügen und eine Berbindung von Bahrscheinlichkeiten ju ichaffen, die beim erften Erbliden wie Bergfpigen und Thalgrunde von einander getrennt zu fein icheinen. Falichlich zugefchrieben murbe ihm: "Rarr Jad, Welt und Bof, ein fatiris fcher Roman voll Bahrheit aus dem achtzehnten Jahrhundert, obgleich überirbische Geschichte" (Berl. 1788).

Mehr als durftig ift der "Freiherr von Feldschwamm, ein tomifcher Roman in feche Buchern" (Berl. 1789), und faum mittelmäßig: "Drigines Batel, eine fomifche Geschichte" (Beigenf. u. Leipz. 1789), die weber burch Reuheit ber Darftellung, noch feine komifche Buge bemerkbar werden konnte, obenein grobe Berftoße gegen die epische Composition zeigt, und gleich ber porigen bennoch bemerkbar mard. Mit weit mehr Big und Satire schildert allerlei Buftande: "Das neue Relfenburg, historischpolitisch fatirischer Roman fur unfere Zeiten" (St. Belena [?] 1789), eine Fortsetzung des alten Romans von der Insel Felfenburg, ber bier febr launig in einem einzigen Rapitel Aufnahme gefunden. Christian Beife, Geldmeffer zu Beimar (1717-1796), verarbeitete in feinem Buche: "Budelnarrifche Reiseabenteuer dreier Ronigefohne" (Leipz. 1789) einen alten Stoff in geschmadlofer Beife. Bilbelm Chrifthelf Sigismund Mylius, geboren den 2. Mai 1754 ju Berlin, gestorben als Brivatgelehrter bafelbst am 30. Marg 1827, febr befannter Heberfeger aus dem Frangofifchen, Spanischen und Englischen, ichrieb nach des Freiherrn von holberg "Nicolai Klimii iter subterraneum" (3. Aufl. Kopenh. 1754) -- einer Nachahmung pon Swift's Gulliver - Die durchschnittlich vortreffliche Satire: "Riels Rlimm's unterirdische Reisen, neu verbeutscht" (Berl. 1789), worin die Thorheiten der Zeit gezüchtigt werden, jedoch nur wenig "verdeutscht", sondern wie es die Absicht einer historia sui temporis erforderte, durch Aenderungen, Ginschiebun-

gen und Travestirungen, bas Meiste neu ift, fo neu, bag es schwer halten burfte, bas holberg'iche Product barin wieder gu finden. Manche Stellen ichweben uns in unerhellbarem Dunkel; ftorend wirfen aber blos bie eingeflochtenen albernen Reime. Seine "Aleine Romane, Ergablungen und Schmante" (Berl. 1781-89, VI.) find theile Ueberfetungen, theile nachbildungen .-Fülleborn verfaffte ju Mufaus' "Boltemarchen ber Deutschen" einen sechsten Band (Salle 1799), der vielleicht nicht bes Rusapes "nicht von Mufaus" bedurfte, um einen andern Urheber errathen Deffenungeachtet ift ihr Werth wenig unterschieden. zu laffen. Der Bortrag ift lebhaft, oft launig, und im Gangen nach ben Regeln geläuterten Geschmades. Gemein mit Mufaus baben feine Marchen den Gehler, daß altdeutsche Ausbrude und Benbungen nicht blos mit ben modernen beutschen, sondern felbft mit modern frangösischen unangenehm contrastiren, und bag oft ba neugebildete Worte fteben, wo alte die gang eigene Ruance bes Gedankens und Tones flarer und naiver gegeben baben Bei Mufaus maren biefe Freiheiten eine Manier, würden. beren er fich bediente um ausgezeichnet zu werben, nicht um fie einzuführen oder zur Nachahmung anzureigen. Satte Rulleborn bies erwogen, mithin in feiner eigenen Art ergablt, fo murbe bas, mas er Gutes lieferte, nicht auf die Manier bes Borbildnere, und mas er minder Gutes leistete, nicht auf migrathene Nachahmung gnrudgefallen fein.\*) Gelbftanbigeres Gemand tragen in seinen "Rleinen Schriften jur Unterhaltung" (Bredl. u. Leipz. 1797-98, 2 Sammlungen) die fünf Marchen: "Die Beifter bes Bobtenberge", "Der Rubegahl" und "Der Drachenberg". Eine originale und hochft anmuthige Rachbildung des Französischen: La vie et les amours d'un pauvre diable. ist: "Jochen von Bopfingen, ober Leben eines armen Teufels" (Leipz. 1789). Liebensmurbig find bie "Neuen Bolfsmarchen ber Deutichen" (Leivs. 1789-93, V.) von Chriftiane Benedicte Eugenie Naubert aus Leipzig (1757-1819) erzählt und bas Bedeutenofte, mas die überaus fruchtbare und gelehrt erzogene Schrifftellerin geschaffen. Sie hat Mufaus, ihr Borbild, ftellenweise burch größere Naturlichkeit bes Tone wirklich übertroffen. Minder gelungen ift ihr Buch: "Almé, ober agnotische Rar-

<sup>\*)</sup> S. Ang. 2:3. 1790 I. 519 f.

chen" (Berl. 1793-97, V. Der 5. Band: "Geschichte bes Pythicus und ber Pringeffin Salve"). Nichts Komisches sucht man hinter dem Titel: "Raiser Otto ber Dritte, genannt Mirabilia Mundi. Ein biographisches Gemalbe aus bem zehnten Jahrhundert" (Erlangen 1789). Der Berfaffer erklart aber ju Anfang feines Borworts, daß bies Product nichts weiter als eine Schnurre fei, entstanden in einer Anwandlung von Laune. Unterdeß enthält doch ein beträchtlicher Theil der Schrift ziemlich ausführliche, übrigens feineswege üble Ergablungen von ben Begebenheiten Otto bes Dritten, worin Niemand etwas Schnurriges, auch nicht einmal die Begierde ichnurrig ju fein entbeden tann. In andern Partien ift benn freilich bas Safchen nach Laune und bas Beftreben unverfennbar, etwas ju liefern, bas sich gern an die eigentliche Geschichte mutatis mutandis, wie die tomische Epopee gegen die ernste, ober wie eine travestirte Meneis gegen die mahre verhalten mochte. Allein bes Berfaffers Bemuhungen verfehlen die gehoffte Wirtung, und er liefert feine Ausnahme von der Regel, nach welcher Jeder, ber um die Laune wirbt und nicht der Sproden volle Gunft gewinnt, jur Langweiligkeit verurtheilt wird.\*) Ginige anziehende Stellen hat: "Die Geschichte vom goldenen Sahne, ein Marchen ale Beitrag gur Rirchenhistorie" (2. vermehrte Aufl. Leipz. 1790). Johann Friedrich Schupe bildete nicht ohne Befchid nach bein Fran-"Beise und thörichte Marchen" (Samb. 1790). zönichen: Schwach find die "Erzählungen nach Mufaus" (Bredl. u. Leipz. 1791 -92, II.) von Karl Müller.

Eine nicht nach Berdienst gewürdigte Erscheinung der neunziger Jahre war: "Die graue Mappe aus Ewald Rink's Berlassenschaft" (Berl. 1791—93, IV. Magdeb. 1812.) Unter dem Borgeben, daß Alles aus den hinterlassenen Papieren eines verstorbenen unglücklichen Mannes herstamme, enthalten diese Bände eine Reihe Erzählungen voll des unterhaltendsten Humors, treffender Satire, sinnreicher Bendungen, täuschender Charakteristrungen in lebhaftester Darstellung. Besonders heben wir hervor: "Ende gut, alles gut! Ein Torso vom Bretagner Onkel" (III. 1—94); "Das Düttchenbrodt, ein Eulenspiegelsstreich" (III. 95—208), und "Dunker's Marstall" (IV. 13—114).

<sup>\*)</sup> S. Allgem. 2.:3. 1790, I. 143 f.

Als Berfaffer murbe bei dem Erscheinen der grauen Mappe Ronrad Gottlieb Ribbed aus Stolpe (1753-1826) angenommen ber namentlich durch feine "Predigten" vielfache Anerkennung erlangte, boch erwies fich bald Johann Chriftian Ludwig Saten ale Autor. Er murbe am 25. Mar; 1767 ju Jamund bei Coelin geboren, ftudirte 1785 in Salle Theologie, erlangte drei Jahre fpater Stellung ale Gouverneur bei der Cadettenanstalt in Stolpe, zwei Jahre barauf bie Pfarrei zu Kornitau bei Coelin, und zulest (1807) die Superintendur zu Treptom an ber Rega in Pommern, wo er am 5. Juni 1835 verschieb. Satte einer die Mittel, namentlich den historischen Roman im großen Stile zu cultiviren, fo mar ce haken, und ce ift mirklich zu beklagen, daß er sein ausgezeichnetes Talent in ben Rahmen ber kleinen Ergablung einengte, fatt es auf einem Felde unvergeflich zu machen, bas bei feinem Auftreten noch fast ganglich verschlossen schien, und mogu erft, obwol der Bedante, biftorifche Stoffe im Roman zu behandeln, ichon feit Jahrhunderten allorte, aber immer einseitig, ichief und verkummert ausgeführt worden. Walter Scott den rechten Schluffel vorwies.

Ich bringe hier ein Stud aus bem Eingange von "Ende gut, Alles gut!", bes "Duttchenbrodts" und bes Anfanges von "Dunker's Marstall" (nämlich seiner Stedenpferbe) zum Abdrud.

## Aus "Enbe gut, alles gut!"

Mein bieberer Oncle à la mode de Bretagne, bessen ich an einem anbern Orte rühmlichst gebacht, war bei all' seinen kleinen Schwachbeiten bennoch eine zu ehrliche gutmuthige Seele, als daß man sich über seine excentrischen Schritte etwas mehr benn ein leichtes Lächeln hatte abgewinnen können. Selbst mein Bater, von Temperamentswegen ein hipiger ausbrausenber Mann, konnte wol bitter über ihn werden, aber nie, ohne wenig Augenblicke später herzliche Reue über sein Unrecht zu fühlen. Den Beleg zu dieser Bemerkung glaub' ich an eben jenem andern Orte gegeben zu haben.

Bon Kind auf hatte mein Ontel mich in besondre Affection genommen. Diese Zuneigung wuchs mit den Jahren, und ich glaube, er wäre untröstlich gewesen, wenn ich nicht wöchentlich wenigstens Einmal in sciner Klause bei ihm angefragt hätte. Ob dies enge Band seinen Grund in unserm gemeinschaftlichen Gewerbe fand, wäre noch auszumachen. Dinz bestens träumt' ihm, so lang' er lebte, wol nie, daß ich gleich ihm zuweilen wol Stunden und Zeiten damit vertändelte, weiß Papier zu verz berben. Aber hätt' er auch darum gewußt — ich bin überzeugt, sein Herz wäre Ausnahme genug gewesen, um sich trop dem Allen, was

man von literarischem Brotneibe fagen mag, in feiner Reigung für mich unverändert gu erhalten.

Eines Morgens, als ich zu ihm eintrat, fand ich ihn in tiefes Rachbenten versenkt. Solcher Geisteswindstillen mar ich bei ihm gewohnt, und tonnte bann ficher auf ben poffirlichen Ausbruch feines Sturmens Rechnung machen. Richt felten aber mar biefe innere Beschaulichkeit fo recht ernftlich gemeint, bag er ichlechterbings von teinem ber Dinge etwas wahrnahm, welche junachst um ibn ber porgingen. Co auch beute. Dhne mein Dafein zu verrathen tonnt' ich mich ihm gegenüber fegen, und in aller Gemächlichkeit fein Thun und Wefen beobachten. Es bedurfte biegu teines glafernen Bienentorbs, und mein Ontel war ohne Stachel.

Gin offnes Billet lag neben ihm. 3d erkannte barin die Banb feines Berlegers' und trug barum tein Bebenten, es burchzuseben. gute haut von Ontel hatte ohnebies für mich nie ein ander Beheimniß, als bas Facit feines baaren Raffenbestanbes. Diefer Brief gab mir jugleich ben Aufschluß über fein gegenwärtiges Sinbruten. "Mir ift" ichrieb ber Buchermann - ,ein Manuscript abhanden getommen, welches ich im letten Stude meiner Wochenschrift: Die Gule, ale ein unendlich witiges Ding fur ben nachften Bogen unfehlbar versprochen habe. foll ich machen? -- Das Schlimmfte ift, fogar ben Titel habe ich mir entschlüpfen laffen, und unter allen meinen vorrathigen Giebenfachen ift nicht Gines, bas auch nur auf hundert Meilen weit bagu paßte. tann auch auf "Ende gut, alles gut" paffen? Es ift ein alberner Titel! - Sie muffen mir aus ber Berlegenheit helfen, Bergensfreund! fcwinde liefern Gie mir diefen Bedarf; boch verbitt' ich mir allen Schofel. Richten Gie fich babei auf wenigstens zwölf Ceiten ein. Bas brunter fallt, ift vom Uebel. - 3d werbe nicht unerkenntlich fein. Dachen Sie fich diesmal immer Rechnung auf ein honorar von einem harten blanken Bulben. Und wenn Sie bedenken wollen, bag icon ber erfte verlorne Berfaffer — er hat fich biefe Racht nämlich megen Infolvenz aus bem Staube gemacht - genau eben fo viel für feine Arbeit gezogen, und baß mir hinfolglich die Siftorie effectiv auf zwei Gulben gu fteben tommt, fo werben Sie fich gestehen muffen, bag ich es unverbefferlich gut mit Ihnen meine."

Run mußt' ich, um mas es meinem bretagner Ontel ju thun mar. Roch nie hatt' ich ihn bei Fertigung seiner Geisteswerte fo auf ber That ertappt, und ich beschloß, mir biese gunftige Gelegenheit nicht entgeben ju laffen. Da bei ibm, mas er lebhaft bachte, auch in lautes Gelbst: gefprad überzugeben pflegte, fo burft' ich mir ein paar toftliche Stunden Die gange Maschine seines geistigen Birtens lag auf biefe Art offen por mir. Rebe seiner Ideen tonnt' ich bis zu ihrer ersten Quelle verfolgen.

Allein bevor ich mich auf die Geschichte ber Operationen feines intellectuellen Wefens einlaffe, um bem innern Menfchen auf bie Spur gu tommen, burft' es nicht undienlich fein, die Außenlinien auch bes außern Menichen flüchtig anzugeben. Um fich mit meinem Ontel gu familiarifiren, bente man fich ein fleines bageres Mannchen, mit - wie er's poetifch ju nennen pflegte - feltenem Saupthaar, mit grellen mausfarbigen Meuglein, quedfilbern in allen feinen Bewegungen, pathetifc in seinem Bortrage. Diese Figur midle man in etwas beschmuste Bafche, giehe barüber ein fnappes roth und blau ichillerndes Sommerrodlein, laffe fie in ein paar invalide niebergetretene Schuhe murgeln, und bede ihr Ropfende von ber Nasenwurgel bis ein wenig hinter bem Scheitelpuntte mit einer rothsammtnen Comtoirmupe; man verpflanze fie fodann in einen ungeheuren Armseffel, ber eben teinen weitern Jehl haben mag, als bag bie rechte Lehne daran mangele, und die leberne Politerung in einem spannenlangen Oval bis zur Berfichtbarung bes Kalberhaars ausgeseffen fei; man rude bavor einen Tifch, worauf in lyrifcher Unordnung gelehrter und ungelehrter Apparat fich bruberlich fußt; becorire übrigens ben Reft ber Scene mit etwas wenig Befferem als mas Richts beißen mag: - und ber Ontel mit all' feinen Unneris ift fertig! - fertig bis auf ben starren unverwandten Blid auf bas Quabrat seines zurecht gelegten Baviers, und die unter's Rinn gestemmte Sauft, welche bas ibeenschwan: gere Saupt taum tragt.

Plöglich suhr er aus diesem besorganisirten Zustande ein wenig auf — aber immer noch ohne meiner gewahr zu werden, weil ich mich seitwärts aus seinem Gesichtstreis gezogen — schob die Sammtmütze nach allen zwei und dreißig Gegenden seines Haupts, und murmelte topsichüttelnd: "Alles wüst und leer im Gehirn! Ich könnte mich heute dreist auf den Kopf stellen, und es rollte eben so wenig ein haltbarer Gedanke daraus hervor, als ein Dreier aus meinen Zaschen! — Kaum, daß sich mühselig der Name Ulrite aus irgend einer Falte losgewunden hat. Der Name — es ist wahr! der Rame allein schon ist so viel als eine ganze Geschichte werth. Es liegt eine solche Fülle von Begriffen in dem harmonischen Dreitlange, daß, wer sie zu entwickln verstände... Laß aber gleichwol sehn!" Mein Ontel rückt sein Fapier zurecht, schrieb, und dictirte sich mit leiser Stimme, was seine Finger hinmalten.

"Ulrite, ein schönes,"

·— bas versteht sich! —

"junges,"

— ei freilich! eine alte Ulrike ware wie eine alte Neuigkeit — "liebenswürdiges Mädchen, von unschuldigem, sanstem Sinn und Wesen, welches mit ihren ebelsten Gaben reichlich auszustatten, die Grazien sich armgeschenkt hatten,..."

- Das heißt freilich viel, aber in Betracht ihres Ramens gewiß nicht

ju viel gefagt! -

"lebte seit ihrem fünften Jahre unter ber Aufsicht und Fürforge einer Tante..."

- Ich bin sonst tein sonderlicher Freund von Tanten - ,,welcher in einem trantlichen Alter fast teine Lebensfreude übrig geblieben, als die Beruhigung, solch' ein Gerz gebildet zu haben."

— Dhe! ber Nachsat verdiente in einem Leichencarmen zu stehen! — Nein, mein Freund! mehr Feuer! So etwas von einer Tirade, die... Gut, auch das! —

"Benn die Natur ein wenig parteilich das Geschäft der Krankenpslege ben Bestimmungen des andern Geschlechts als eine Zugabe beigesügt hat, so laßt uns gleichwol be'ennen, daß sie auch darauf bedacht gewesen, diese Ungerechtigkeit wieder zu vergüten. Sie verband damit einen so unwiderstehlichen Zauber, der so trefflich dient, die geheimsten Fäden zu spannen, an welchen Bewunderung, Wohlwollen und Zärtlichteit im Menschenberzen sich bewegen, daß, wenn Ulrite dem ganzen Dresden nicht Liebe und Zuneigung abgewann, die Schuld blos daran lag, daß ganz Dresden nicht Zeuge sein konnte, wie sie am Krankenbette ihrer mütterlichen Freundin stand. Wirklich war sie bischer mehr aus Wahl, als aus irgend einer andern Rücsicht in den geräuschvollen großen Zirkeln dieser Hauptstadt ein Fremdling geblieben. Nur wenige Bekannte wußten von Ulriken von Hobed; allein die sie kannten, waren ihre enthusaltischen Lobredner."

Run fürwahr, ich dächte, Ulrike könnte zufrieden mit mir sein! — Aber wie nun weiter? — Mag das mein Genius wissen! — Indeh... Ulrike, die sanste, die holde... Es ist um den Contrast immer ein gutes Ding; laß uns flugs dagegen... Wiewol, nein! Das müste nothwenz dig ein Unhold werden, mit dem ich hier nichts anzusangen wissen würde. — Aber doch — so eine lebhafte, muthwillige, etwas intriguante — und was es weiter giebt. Der Name? — für diese große Hauptsache hab' ich ja mein Namenregister — — Recht! Heydorn, — und — Hosfräthin! Man kann nicht wissen, wozu mir die Hosfräthinnen nützlich sein dürsten.

In dieser Beise geht es bis zum Schlusse unter köftlicher humorentfaltung fort, und der Onkel bat sich endlich so vertieft, daß er seine eigenen Reden und die Bemerkungen seines Betters mit denen seiner muhsam geschaffenen Figuren verwechselt.

## Mus bem "Duttchenbrobt".

Am Tage Joboci, Dienstags nach Jubilate, wälzte sich, gehüllt in Scharlachmantel und rothsammtnes Barett, der Bürgermeister, herr Bantelis, über den Marktplat zum Zwingergarten hin, des Fürsages, die Oberstelle am Ehrenmal des neuerwählten Schüpenkönigs auszufüllen; als wozu er gebührend und mit dienstlichem Ersuchen geladen war. Sein ehelich Gemahl, Frau Trinke Trüen, reichlich mit Spangen und Halsketten behängt, trippelte sittiglich neben ihm her.

Bunachst bem Springbrunnen lustwandelte ein stattlicher Frember mit bedächtlichem Schritt, daß helltlirrend die Räber seiner überguldeten Sporen sich brehten. Deß, so um ihn her vorging, hatte berfelbe nicht sonderlich Obacht, daß er in diesem Tieffinn auch sogar bes Bürgermeisters nicht ansichtig ward. Leichtlich hatt' es also können geschehen, daß dieser

Frembe ber Stadt ehrenvesten Stut' und Stanber gegen ben Leib gerennet, wofern nicht Frau Trinte Truen ohngefährlich ihr ichneemeißes Nafentuchlein aus ber Fiden gezogen und burch beffelbigen bellen Schein ben speculirenden Spazierganger wieber zu fich felbft gebracht batte.

Sofort trat er ehrerbietig jur Seiten und luftete feinen befieberten but mit zie rlichem Unftand, bag man einen Gib darauf ablegen mogen, er muffe einer ber abelichsten Junter auf geben Deilen in ber Runde fein. Aber ber Wahrheit nach mar es Till Gulenspiegel, ber Schalt, bem es ju Sinn getommen, Die hochweisen herren bes Stadtleins, wie er beg gewohnt mar, ju affen. Bubem ftanben ihm fein Berg und Gebanten auf herrn Banteligens icones Gespons, bag er auf einen Schwant gefonnen, ihr feine Liebespein zu offenbaren. Unbemertt hatt' er ihr lieb: lich Gebild geschaut auf einer Ballfahrt, ber fie fich ohnlangft mit beili: gem Sinn beigefellt; und noch mar fein Blid trunten von ber beißen schwärmenben Unbacht, womit fie, geschmiegt an bie Stufen bes Altars, ihr holdes Augenpaar jum munderthätigen Muttergottes ilbe erhoben. Schon hatte fie fich weit entfernt mit ihrer mallfahrtenben Begleitung, als ber betäubte Stauner wieder ju fich felbst gelangte, und mit fleißiglichem Erfunden soviel vernahm, bas nachfte Stabtlein fei ihre Beimat, und herr Wilibald Bantelig der Besiter biefes toftlichen Rleinobs. Drum hatt' er fich alebald nach reiflicher Ermagung ber Sache in ben flimmern: ben Staat mit geschlittem Wamms von genuefer Sammet und Bluber: hosen gestedt. Zages zuvor seinen Abtritt im toftlichften Gemach bes Junkernhauses genommen, und noch selben Abends von ben Stadtpfeifern mit Spiel fich laffen aufwarten; auch bem Gafthalter geboten, ibm von feinem ebelften Beine ju reichen.

Solches alles mar herrn Bantelig allbereit zu Ohren gekommen: aber Namen, Geschlecht und Bertommen best junterirenden Fremblings batte niemand vermocht ibm anzusagen.

"Gruß' Euch Gott, werther Berr!" fagte ber Burgermeifter, und erhob sein seidnes Barett ein wenig. "Wir heißen Guch bei uns will: tommen!"

"Dant Cuch, wer 3hr auch feib," verfette Till - "wenn bie hocheblen herren von Rlopfow durch Guren Mund folches ju mir reben."

"Traun, Berr Wilibald, ein feiner Gefelle!" flufterte Frau Trinke Truen ihrem Cheberrn halblaut in's Dhr.

"Schone Frau" - fuhr Till, ber ichlaue Raus, fort; "fagt an, wie geschieht es, bag ich Guch bier wieder troffe? Gemahnt es mich boch, ale follt' ich Guch verlaffen haben an Bergog Conrab's Sofe gu Belbern, wo Ritter und Rnecht' Guch ben Breis unter ben Schonen gu: erfannten."

"Ihr irret, herr Junter!" entgegnete fie verschamt, jeboch mit innerlichem Boblgefallen - "Gure Magb ift nimmer aus ber Stadt Weichbild gefommen."

Der schmeichlerische Leder hatte nicht verfehlt, burch bas Wort einen vesten Grundstein in ihrer Gunft zu legen.

"Gestattet, werther Berr!" bub Bantelis abermalen an - "Geftattet, daß ich mag fragen, weß Landes und heimat 3hr feid? und welches bas Geschäft, fo Ihr gebentet bei uns ju betreiben? - 3ft's eine Sache vor Bericht, fo faget's frei vom Bergen. Gine löbliche Stabt und Commun hat mich, ber mit Guch rebet, ju ihrem Burgermeifter georbnet. Bolltet 3hr nun mich ju Gurem Anwalt beftellen, fo foll's Eurer gerechten Cache nicht fehlen."

"Richt alfo, gestrenger Herr!" gegenrebete Till — "beß hab' ich nichts ju ichaffen mit Guren preislichen Berichten. - 3ch bin ein Beltburger - febet ba, erlauchter Berr, meinen Geleitsbrief in vier Borten! Bofern Ihr mich hinfuro nicht beffer erfundigt, so follt Ihr bie Sould Gud felber beimeffen."

"Bohlan benn, madrer Gefelle!" fprach herr Bantelig hochvermunbert über bas Wort - "fo verschmabet meinen Gruß und Andienftlichkeit nicht beut und folgends die Beit, ba es Guch bei uns beliebet. - Wir find gelaben, ich und biefes mein Beib, ju Beren Bittens, bes Schuten: toniges, Chrengelag. Seib fo freundlich, und haltet Guch ju uns, bas wird uns allensammt lieb und erfreulich fein."

Sobald fich ber Fremde biefem Anfinnen gunftig erwiefen, führt' Berr Bantelig biefen feinen unbefannten Gaft gu ber Berfammlung im mit Maien und Ralmus geschmudten Zwingerhaufe, wo in buntem Bewuhl die herren bes Rathe und die mannhaften Bruder ber Schutengilbe mit ben ehrbaren Frauen und Dirnen tofeten, bis bag ber festliche Schmaus an der langen Tafel seinen Unfang nahme. Als nun der Weltburger eintrat mit zierlichem Unftand und Bejen, und ihn der Stadt geftrenges Dberhaupt bier nochmalen willtommen geheißen; ba lofete fich bas verwirrte Geffüster in horchsame Stille auf, und manniglich ftarrte ben stattlichen Fremdling an, ber Frauen Trinke Truen guchtiglich ju oberft bes Saals an ihren Sip geleitete.

Das gethan, erhob er die Stimme und sprach mit sittiger Geberbe: "Socheble herren ber Stadt, Ihr follt Guch beg nicht verwundern, mich in Eurem Mittel zu erblicen. Es ist damit nicht gemeint, Eure ansehn: liche Gesellschaft zu verunehren; sondern laffet Guch zu miffen thun, daß mein Befchlecht und Ramen genüglich befannt find bei ben Sauptern ber Damit nun laffet auch Guch begnügen, und forfchet nicht, woher ich tomme, noch wohin ich gebe. Golches alles foll Euch zu feiner Beit nicht verborgen bleiben, bafern 3hr mich laffet nach meiner Sitte handeln, und mich in meinem löblichen Thun nicht wollet hindern. Das ist mein Gesuch, so ich an Euch begehre; und nun gemahrt, daß wir unfre Bergen neigen jum Frohfinn und zu erlaubter Luft. - Berr Maricalt, laffet zu Tifche blajen!"

Bar mundersam wirfte biefe pathetische Unsprache auf die versams melten Bater der Stadt! Bo gedantenlofes Unftarren und bumme Reugier Blat genommen, da brangten fich unbewußt Erstauntsein und beimliche ehrerbietige Scheu in die flopsenden Bergen. Wiberwillig überfam fie bas Befühl feiner Beifteguberlegenheit. Gie mußten fich's leife

bekennen, dieser imponirende Fremde sei eines höhern Besens, weder ne Alle. Es wollte sie bedünken, es musse nichts geringes mit dem Ranne sein, vor dem auch sogar Herr Pantelip, ihr großes Muster, sich tief verneigte. Solch ein Sterblicher war ihren Altagsseelen unbegreistich — und das mit so größerem Jug, je excentrischer und mysterioser die Bahn war, auf der er wandelte, und worin ihn zu versolgen ein höherer Geistesschwung ersorderlich schien, als ihnen insgesammt dermalen beiwohnte.

Unverabredet brangen sie in ben unergründlichen Gaft, die Obersstelle beim Mahl anzunehmen. "Das sei ferne von mir," — entgegnete dieser — "die Ordnung Eures Festes zu hindern! Ließ ich am Weihenachtsseste dem Rheingrasen Erhard den Bortritt zu Worms an der Hostasel, um meine Person nicht zu verrathen: wie sollt' ich denn heute nicht wissen, daß es den ehrbaren Frauen gebühre, den ersten Plat zu süllen an den Tischen des Frohsund? — herr Pantelit, führet herbei Euer ehelich Gemahl, und vergönnt, daß ich mich zu ihrer Seiten sete."

Es folgte nun ein Mahl, verschwenderisch besett mit allem, was ben Gaumen reizen kann, nach Sitte der Zeiten und des Landes. Als nun der Ehrenhold auftrat, Herrn Willbald den Willsommen, mit Malvasier gefüllt, darzureichen, stand derselbe auf, und trank ihn aus auf das Wohlsein des neuen Schüßenkönigs; dann auf der löblichen Bürgersichast Auß und Frommen, und letztlich auf Glück und Heil ihres neuen Gastes.

Dem nichts schulbig zu bleiben, winkte bieser bem Ehrenhold, und nahm ben neugefüllten Schauer, wobei er sich mit ritterlichem Bezeigen von seinem Sit erhob. "Auf's Bohl ber Beisen bes unerkanneten Geheimnisses!" rief er, und die Stadttrompeter schmetterten ihr Trillo brein.

— "Der Weisen bes unerkannten Geheimnisses!" wiederholte ein Jeglicher ber Gaste bei sich selbst, mit unerklärlichem Gefühl der Reugier und der Befremdung. — "Wer sind diese Weisen? was ist ihr Geheiminis, das unerkannt ist? und wer ist dieser?" — Der Mann war ihnen ehrwürdig und furchtbar zugleich.

## Mus "Dunter's Marftall."

"Schlimm genug!" suhr ber kleine runde Mann sort — "Schlimm genug, surwahr! daß wenigstens so ein Stud von Jepe dazu gehört, unser Glüdsschifflein in das rechte Fahrwasser zu leiten! Aber ponamus, so eine junge niedliche here thate uns die Ehre, und trate — gleichviel, ob durch Bentilator oder Schlüsselloch! — gleich jest in der Schneidersstunde zu uns ein: — "Freundliches Wesen!" wurd' ich sie anreden, und meine Kapuze dazu abnehmen — "Christalline — Urgande oder Fanserlüsche — wie du nun heißen magst: schönste und liedlichste unter deinen Geschwistern! — Sieh, hier stehen wir, ich Boas, und Tunker, mein vieljähriger Freund und Kumpe, beide Wandnachbarn und der sieben freien Künste Magistri, wie deiner Alleswissenheit unverhohlen sein wird.

- 3ft's bein Wille, uns gludlich ju machen: wolan! fo thue balb bargu, und bedente, daß wir nun icon breiundzwanzig Jahre lang unfern Lebensbocht von ben Gunden ber Abidreiber und Geger fummerlich gefriftet haben. Denn finden sich in beiner Moral, davon mir noch fein Gremplar zu Gefichte gekommen, nicht gar zu beträchtliche Barianten von ber Sittenlehre ber armen Erdgebornen - fieb, gute Ree! fo bift bu's uns boppelt schuldig, und biefe breiundzwanzig Jahre bes Mangels mit in Unichlag ju bringen, ba bu offenbar ebenfo viel Beit ber fruber fur uns thun tonnteft, mas wir gegenwärtig in Demuth von bir erwarten. Bas aber und wieviel bu für uns thun follft? — bas fei beiner atherischen Ginficht, ber wir une willig fügen, ganglich anbeimgestellt. Dich fummert's wenig, wie ich gludlich werbe: genug, bag es - in's Dhr gesagt! - beiner Feenschaft übel anstehen murbe, bei biefer Belegenbeit fnidern zu wollen."

"Gemach, lieber Freund!" unterbrach Dunker ben jovialen Traumer. - "Deine Fee mußte in der That nicht ihres Geschlechts sein, wenn eine folde Ungenügsamteit fie nicht in die Laune feten follte, ihrem Rauberstab eine veränderte Richtung zu geben. Wenigstens vergonne. baß meine Anspruche fich in ein bescheibeneres Gewand fleiben mogen. Mein Spftem von Gludfeligfeit erlaubt mir nicht, ihre Bunberfraft in au große Untoften ju fegen."

"Dein Syftem? — Also auch bas fogar hätte bein Grubeltopf in eine Theorie gebracht? Wahrhaftig, bas ist mir neu an bir! Beichwinde lag boren. 3ch bin auf etwas febr Sonderbares gefaßt."

"Und warft bann auf eine fehr alltägliche Art betrogen! Runft ift nicht mehr und nicht weniger, als ein Sausmittelchen, bas obenein nur durch Sympathie fich wirtsam außert. Das Rezept ... "

"Betrogen felbst, guter Junge! Belcher Charlatan bat bir bas Rezept aufgetrobelt ?"

- "Das Rezept liegt unter beinem Ellenbogen, und tommt mir allerdings ein wenig theuer ju fteben;" - verfette Dunter mit einem Lächeln, in welches fich etwas von bem Trubfinn einer bittern Erinnerung mischte.

"Wie? Dein Stammbuch? — So hatte sich wirklich einmal in biese Lugenregister ein gehaltiges Kornlein ber Lebensweisheit verirrt?"

"Auch Lugner tonnen, ohne es zu wiffen und zu wollen, Wahrheit predigen ... Aber bagu gebort eine fleine Siftorie, wenn bu fie anhoren magft? - Sab' ich bir nie von einem alten Ontel gefagt, ber bei unermeglicher Boblhabenheit . . . "

"Ab, bas Driginal von Geizhals," fiel Boas ihm ein -- "ber feine Uhren nur die zwölf Tagesstunden ihren Gang geben ließ, um Rab und Betriebe über Racht zu iconen?"

"Run wol! — Meine Eltern waren fruh bahin; ich nun ber Gingige auf bem weiten Erbenrund, bem die Banbe bes Blutes Anspruch auf sein Bohlwollen gaben. Da ich ihn tannte, so hofft' ich freilich nicht viel, aber immer boch etwas von feinem Bergen. Bis in mein siebzehntes Jahr hatten mich die Wohlthaten Fremder unterhalten. Als ich nun der Universität entgenreifte, beschämte mich's, weiter auf diese Unterstützung rechnen zu sollen. Bielleicht — dacht' ich — hat mein Ontel nur darauf gewartet, daß ich ihn darum anspräche, sich väterlich an mir zu erweisen. Laß mich's versuchen, was mein Bitten seinem Hange zu Sparsamkeit abgewinnen kann!"

"Und bu gingst? — So weiß ich auf ein haar, wie er bich ab-

fertigte!"

"Um Bergeihung - bas weißt bu nicht! - Berlegen um bie Einleitung meines Gefuchs, überreicht' ich ihm, nach Brauch und Sitte ber damaligen Zeit, dies Stammbuch. 3ch weiß nicht mehr, was ich bingufette; nur, baß er's mit einem freundlich fein follenben Querblid hinnahm, fich hineinzeichnete, und mir bann bicht auf ben Leib trat. "Junger Menfch," fprach er - "bein Grofvater jug mich fruh in bie Welt, und beim Abschiebe ftedt' er mir mit ber einen Sand eine harten Bulben zu, und reichte mir mit ber andern eine Ohrfeige, bie mich noch beute ichmerzt. Jenes - mar feine Lehre - leg' auf Intereffen an; und bies, wenn bu brav bift, leibe von Riemand fonft, fo mirb ein Rerl aus bir merben. 3ch bin biefem Rathe gefolgt, und habe mich gut dabei befunden. Man ift reicher, als man's bentt. Better, wenn man fremdes Beispiel gut ju nuben verfteht; und ich gebe bir hier noch ein Spruchelchen in Rauf, bas wol hoher gilt, als wenn ich dich auf meine Rosten studiren ließe." — Damit reichte er mir mein Album wieber gurud, ichlug feinen Schlafrod zusammen, manbte fich turg um, und ließ mich fteben."

"Bravo! - Und biefer Rernfpruch?" fragte Boas -

"Dieser Kernspruch findet sich pagina mihi vigesima, und lautet in einfältigem Deutsch:

"Froh zu sein, bebarf es wenig; Und wer froh ist, ist ein König."

"Bravissimo! Der Onkel soll leben! — Aber verwünscht! — 3ch habe wol eher von Königen gehört, die ihrer Krone fluchten. Dunker, es bleibt dabei: — der Alte hat Dich beflunkert mit seinem Hausmittel. Beim Lichten besehen, kam' es also deinem Systeme nach an auf die Kunst..."

"Run ja! auf die Kunft, sich ben Kreis seiner wenigen erlesenen Freuden so eng als möglich zu ziehen, und einzig Sinn zu haben für diesen Kreis."

"Oho! — Und also die freie vielumfaffende Seele muthwillig nieberbruden? Und also lieber barben, als herausschreiten über ben bannenben Birkel beines ertraumten Zbeals von Glüdfeligkeit?"

"hat nicht ein jegliches Gewächs sein Klima, in welchem allein es gebeibt?"

"Mag sein; das Gemächs! Aber wer heißt dich's, dem Menschen sein herrlich Borrecht verkummern, einheimisch zu sein unter jeder Zone?
— Liebes Bruderherz, glaub' mir's daß du das unzuberechnende Ding

ba über ber herzgrube noch nicht fatt talkulirt haft, wenn bu ihm zumuthen barfft, fich nach beiner Grille zu bequemen. Wir follten uns boch ja huten, zu fagen: Go will ich gludlich fein! - fonbern bantbar entgegen nehmen, wo und eine erlaubte Freude geboten wird. Unfere Bunfche raffiniren beißt ebensoviel, als ber Möglichkeit ihrer Gemahrung aus bem Bege treten. — Sieh, ba haft bu, wenn bu's fo nennen willft, meine Gludfeligkeitstheorie in einer Ruß. 3d tann bafür nicht, daß fie ber beinigen so schnurstracks Aber wenigstens habe ich mich babei noch immer ebenso wohl befunden, ale bein Sirach bei Bulben und Dhrfeige."

.. So muß ich's ja wol aufgeben, einen Brofelpten meines Syftems aus

bir zu machen?"

"O pfui auch über bas schäbige handwert! — Aber munschen möcht' ich bir's wol, daß bie Reve, unfere aute Gonnerin, bein Spftem murbigen wollte, es auf die Probe zu stellen. Traun! mich lüstet's, den Kreis zu feben, ben bu gutmuthige Seele bir fur beine Buniche einzäumteft. mußte bas ein Cabinetstudchen werben, wie's ihrer wenige giebt!"

Indem Boas bas lächelnd fagte, flopft' er bie Afche feiner ausgerauch: ten Bfeife am Absate vollends aus, zundete seine Lampe an, und war im Bogriff, in seine Rlause zu einer frugalen Abendmahlzeit zu ichleichen.

- "Reun und neunzig - hundert!" rief im nämlichen Augenblick von außen eine bariche Stimme mit höchfter Indignation. - Will ich verbammt fein, ale Boftpferd zu frepiren. - Das ift ein theurer Schwur! wenn ich auch nur noch Gine Stufe bober flettere! - Beba! A Monsieur, Monsieur Dunker, Philosophiae magister à Leipsic — franco! — Nun! Recht bin ich boch? Will fich teine Seele melben?"

"Es ift ber Brieftrager" - fagte Boas, indem er umtehrte.

"An mich?" erwiederte fein Freund verwundert. "Ich bin es fürmahr nicht gewohnt, Briefe zu erhalten. Das will bas fagen?"

"Bielleicht ein Gevatterbrief" - verfeste ber Boftbote mit felbstgefäl: ligem Wit, und hielt ihm feine Depefche entgegen. "Franto, und fechs Pfennige für meinen Gana."

Dunker gerieth in Verlegenheit wegen bieses Nachsates. Er war sich's bewußt, daß die mobithätige Rene bei ihm von den allerersten Rudimenten ber Opulenz murbe anzufangen gehabt haben. "Gold und Gilber hab' ich nicht, mein guter Freund!" bub er endlich an, und griff nach einem Erem: plare seiner Magisterdisputation. - "Bas ich habe, gebe ich. Sie ist ihren Sechser wol unter Brubern merth."

"hm! — hundert Stufen!" murmelte ber Briefbote, mahrend er fie prufend auf ber hand mog. - "Sei's brum! Papier, mein ich, ift zu allen Dingen nuge." Und brummend und teuchend trabte er bavon.

- - "Mein Ontel" - fagte Dunter, nachbem er gelesen - "ift endlich und ohne Testament gestorben, und hat mich auf Ginmal zum reichen Manne gemacht. Die Gerichte meiner Baterftabt requiriren mich, seine Berlaffenschaft in Besit zu nehmen. — Freund, bas ift viel auf Ginmal!"

"Der alte Schuft foll leben!" forie Boas, und marf feine Bfeife in Trummern.

"Auf Ehre, ich könnt' ihm noch gut werben für das brave Studchen!"
"Und ich bin schier wie im Traume. Ift's wahr und wirklich?"
— Er suhr mit ber Hand zur Stirne, und sah seinen alten Freund zweiselhaft an.

"Bahr und wirklich!" entgegnete dieser. "Praesta te virum, Bruderherz! Sieh, deine Philosophie nimmt dich beim Borte. Sie verlangt, du sollst nun deiner Glüdseligkeitstheorie Ehre machen; oder, wenn ihr beide klug seid, lieber der kurzen Spanne Lebens froh genießen, und allen nüchternen Systemen den Abschied geben."

"Benigstens, ehrlicher Bursche! — wenn es wahr ift, daß ich so ein Erdsus geworden — Wenigstens will ich bir's nie vergeffen, daß bu mir heute stramm das Wiberpart gehalten! Für so einen erprobten wadern Freund, der mir zu Liebe unzählig oft mitgehungert — soll meine hand stets" . . . .

"Und ich — zum henker mit aller falfchen Delicatesse! — Bahrhaftig, ich verlange auch nicht, mich dem zu entziehen, was deine Freundschaft für mich thun könnte. Ich denke, wir kennen uns, was diesen Bunkt betrifft?"

"Bruder" — sagte Dunker, und drückte ihm die Hand — "Bir kennen uns!" — Aber sieh, ich bin, trop meiner Erbschaft, diese Minute noch immer arm, wie eine Kirchenmaus. Rimm alles — nimm das Einzige, was ich jest vermag — mein Stammbuch. Es ist kein Pfänderleiher so jüdisch, der dir nicht bis zu zwei Gulden darauf borgen sollte. Thu dir heute einmal gutlich dafür; es soll dein! Und so halt es, und diese Blattseite rück mir vor Augen, wenn ich kunstig je einen Augenblick meines Freundes vergäße!"

"Dant bir, gute Seele! — Nein, bei Gott! zu bem Manover soll's hoffentlich nie tommen! Ich stehe bir fur bein Herz; ich, ber ich bich auswendig weiß!"

Die hellen Freubenthränen liefen babei bem kleinen runden Mann über die Wangen. Weinend und lachend im nehmlichen Obem verließ er das Zimmer, um seinem Freunde die Erholung zu gönnen, deren dieser so sehr bedurfte. Um nächsten Morgen begleitete er ihn einige Feldweges auf der Straße nach seiner Heimat, und das lette Wort, das er ihm noch nachrief, war: "Dunker, nimm Rath an, und laß dich von beinem System nicht zum Besten haben!"

Erstaunliche Fruchtbarkeit entwickelte der ehemalige jächsische Artilleriehauptmann Friedrich Gustav Schilling aus Dresben (1766—1839, als Pheudonym Zebedäus Kukuk), worüber seine Werke freilich ungleich mehr in die Breite als in die Tiese geriethen. Tropdem legen alle Beweis von großer Ersindungsfraft, gewandester Darstellung, guter Laune, leichtbeweglichem Wis und nicht gewöhnlicher Menschenkenntniß ab, und es ift außer allem Zweisel, daß er bei äußerer Beschränkung kunktlerischen

Anforderungen in bochstem Grade zu entsprechen vermocht hatte. Borzugeweise gludten ihm Aleinstädtereien und niedere Charaftere. Bir muffen und hier begnugen, an feinen "Guibo von Sohnedom" (Freiberg 1791-96, IV. 1798, 1802) ju erinnern, bas Weitere fur die zweite Sauptabtheilung biefes Werkes vorbehaltend. Unbefannt ift mir die anderwarts belobte "Reise nach Lugenfeld" (Alethopel [Augeb.] 1791) von Bacharias Borhorn (?). Bon Jacob Beinrich Duttenhofer, Bfarrer ju Dedenpfrond im Burtembergischen (pfendonnm Guftav Löffler, 1758-?), darf: "Des Bfarrere von Aichholde Ritt von gehn Meilen ober Scenen aus dem Leben weiser Manner und Narren" (Tub. 1792/93, III.) erwähnt werden. Den "Romantisch-scherzhaften Erzählungen" (Berl. 1792, III.) von Daniel Jenisch geht die Naturmuchsig-Andreas Georg Friedrich von Rabenau aus feit ab. Supenheim bei Erlangen, julest Prafident des Apellationsaerichte ju 3meibruden (1768-1824, pfeudonnm huergelmer), verstand fich in feiner "Empfindsamen Reise nach Schilda" (Leipz. 1793), in "Sans Riefindiewelts Reise" (Leipz. 1794), wie in bem "Leben und Thaten bes jungern herrn von Munchhausen" (Thorn 1795) nur auf die gewöhnlichste Rachahmung und ben gewöhnlichsten Schlag bes Komischen. Gein Buch: "Der politis iche Thierfreis ober die Zeugen ber Zeit" (Bamb. 1796-98, II. 4. umgearbeitete Aufl. 1800) bringt nicht genug aus ber Allgemeinheit ber Satire heraus, und läßt oft ben rechten Duth permiffen. Mehr unterhaltend als treffend ift auch: "Deine Reise nach bem Monde, oder Geschichte des Quargerfirnichen Staates; historisch politische Fragmente des 16., 17. und 18. Jahrhunberte, aus bem Quargerfirnichen Archive" (Berl. 1793, I. mehr nicht erschienen) von Beinrich Wilhelm Genfried unter bem Ramen Kenomaldophyquiarg. Die "Reise von Johann" (Leipz. 1793) von bem Buchhandler Georg Joachim Gofchen, Die allerplattefte Nachahmung Thummel's, genoß die Ehre in der Teniencorrespondeng zwischen Gothe und Schiller verhöhnt ju Leonhard Bachter, ale Schriftsteller Beit Beber genannt (1762-1837), ber ben Ton, welchen Gothe's Got in der bramatischen Poesie angegeben, auch in die Romanliteratur einzuführen suchte, verspottete in feinen "Solzschnitten" (Berl. 1793. I.) in ziemlich gelungener und bisweilen origineller Beife bas mittelalterliche Pfaffenthum. Leider verderben mancherlei

Robbeiten in ber Darstellung bas Interesse an ben Selben Langbein's Thatigfeit ale Romanschriftfteller Gramfalbus. beginnt zwar in den neunziger Jahren, gehört aber dem folgenden Zeitraume fo überwiegend an, daß wir bort erft auf fie naber eingehen tonnen. Den Roman: "Bieran's tomische Abenteuer und Banderungen auf dem Belttheater; ein Cumpan bes Fauftin, Erasmus Schleicher, Paul Dop und Johann Buntel" (Bera 1794) fennzeichnet fich ichon vollständig durch ben Titel. Der Berfaffer ift Johann Traugott Blant aus Dreeden, ehemale preußischer Legationefecretair zu hamburg, in den letten Jahren Privatgelehrter ju Gera (1756-1794). Leichte, nüchterne, farblofe Baare find Die "Launigen Gemälde" (Leipz. 1795), in welchen Joh. Gabriel Bernh. Bufchel Wieland nachzuahmen suchte. Ginen guten Anlauf den Roman jum humoristischen Spiegelbild ber Bewegungen ber Beit gu gestalten, nahm Mug. Seinr. Julius Lafontaine aus Braunschweig (1788—1831), vorzüglich mit dem: "Leben und Thaten Des Freiherrn Quinctius Beymeran von Flaming" (Berl. 1795, 96, IV. 1798), worin er es mit bem Abel und ber Literatur ber Tage ju thun bat. Allein die ihm gespendete ungemeine Gunft Des Publicums verleitete ihn ju einer ungeheuerlichen Bielschreiberei, bei ber es ihm weder auf die Wahl ber Stoffe noch auf funftlerische Ausführung antam. Ebenso wenig Sorge machte es ibm. daß seine Erfindungefraft weit binter feinem Productionsbedürfniß jurudblieb, und er murde nicht fo lange Beit der Liebling der Lesewelt geblieben sein, wenn er nicht auf Die mit pridelnder Sinnlichkeit gepaarte weinerliche Alltagonttlichfeit speculirt batte, ber Schöpfer bee lufternen Rubrungeromans geworden mare, ber im Geschmade bes großen Saufens Gleichwol ward man ber fortwährenden Gelbstwiederbolungen, in die er fo arg verfiel, daß fpatere Romane gleichfam blofe Umichreibungen früherer find, endlich mude, und mehr als zehn Jahre vor seinem Tode mar er bereits ein vergeffener Mann, tropbein er noch immer mit neugebrudten Beschichten an fich erinnerte. Nur bem Titel nach tenne ich: "Neueste Reisen in's Thierreich" (Germanien [?] 1796), und: "Abenteuer und bumme Streiche eines Genies nach ber Mode" (Deutschl. [Salle] 1796). Ausbrudlich nicht von Sterne angeregt, aber auch nicht im entfernteften mit beffen Beift fcbrieb

der hannoveriche Sauptmann von Sabemann eine: "Empfindsame Reise von Oldenburg nach Bremen" (Fallenburg [Bremen] 1796). Der Reisende gab übrigens felbst in einem Unfalle von luftiger Laune verschiedene Gefichtepunfte an, aus welchen man feine Darftellung betrachten tonne, und fo mußte er es fich gefallen laffen, wenn man bei Ginem berfelben fteben blieb und feine verfängliche Meußerung, er wiffe nicht, worüber und mas er ichreiben wolle, allein er mune bas Sandwerk ichlecht versteben, wenn er nicht einige Bogen füllen fonne ohne eigentlich etwas gejagt ju haben, am ftartsten einleuchtete. Indeg fand Schlegel die Geschichte, womit seine unschädlichen Bemerkungen, Satiren und Anefdoten ichließen, "recht artig" ergablt. - "Barthel Moft, oder Leben und Abenteuer eines Badagogen neuerer Zeit" (Magdeb. 1796) kenne ich lediglich aus ber Beurtheilung des eben genannten Krititers. Man erwartet bier dem Titel zufolge, beißt es, einen Badagogen nach neuester Sitte; allein das ekclhafte Individuum, welches wir dargestellt finden, erzog die Jugend nicht burch Bernunft und Spiel, fonbern mit dem Stod. Als Liebhaberei ift bas Unternehmen unbegreiflich, fich mit einer fo schmutigen Schilderung ju befaffen und folche Befen der Menschenkenntnig vor dem Bublis cum auszugießen. Der moralische 3med tann fich nur auf bie rohefte Rlaffe beffelben beziehen, und davon hatten billig alle Theile benachrichtigt werden follen, da einem gesitteten Menschen nicht anzumuthen ift, dies Buch in die Sand zu nehmen. Bewußtsein seines Talente muß jedoch den Berfaffer getrieben haben, benn in der That ift ihm fein Beld vortrefflich gelungen. Er ist eine Art von Kaliban, in dem aber immer nur die verachtlichste Thierheit jum Borschein kommt, und ber une doch einen ganzen ftarfen Band hindurch vorgehalten wird. Kaum blidt irgend ein Schimmer einer guten menschlichen Reigung hervor, und nur die Borftellung der Möglichkeit einer folchen Existenz tann julest, da dieses Geschöpf in Leiden vergebt, menschliche Theilnahme erweden. Mit Branntwein wird bas Ungethum groß gezogen, Branntwein bleibt bis an bas Ende feines Lebens fein einziger Troft. Sein Bater ichlägt ihm die Blieder ju nichte; er verliert ein Auge bei einer ungludlichen Liebeserpedition; alle Belt tritt ibn fo zu fagen mit Fugen. Mit größter Treue und Lebendigkeit wird bies alles so anschaulich

gemacht, daß fich vöbelhafte Gemuther fogar daran ergoben mögen. Die Schreibart ift frei von Uebertreibung und ber Sache vollkommen angemeffen: ein guter Stil für Memoiren, ber wol werth gewesen ware jum Beitrage befferer Dinge gebraucht zu werden. Friedrich August Schutze (1770-1849, ale Bseudonnm gewöhnlich Fr. Laun, fouft noch hellduntel, Seremias und Christian Beinrich Spieg) fann bier zwar icon wegen seiner Romane: "Wunderliche Fata eines Ci-Devant" (Dreeden 1796) und: "Leben, Thaten und Meinungen eines Rammerjunkers, von ihm selbst beschrieben" (Dresd. 1798) angeführt werden, doch muffen wir une, wie feine Lebensdauer bem Lefer erwarten lagt, alles Nähere nud Beitere über feine literarische Thatigfeit auf Die nachste Beit ersparen. Gine beitere Unterhaltung gewährte Daniel Braubach aus Bremen, Lehrer an der Navigationoschule daselbst (1767-18..?), mittelft seiner Erzählung: "Der gelehrte Sandwerfer" (Bremen 1797, R. A. 1817). Einzelnes recht Gefällige brachten die "Feierstunden" (St. Gallen 1797, N. A. 1801) von Joh. Dichael Arm= brufter. Boberes Intereffe bieten bagegen burch gludliche Erfindung, geiftreiche Auffaffung und lebendige Behandlung die komijden Romane von Christian August Fischer, von denen wir vorläufig den "Konrad, von Gottvertraut Schwamm" (Riga 1797) erwähnen. "Der Mann mit der rothen Dute" von einem Ungenannten (Leipz. 1799) enthält zwei Erzählungen, welche, ohne gerade Deisterftude ju fein, fich boch burch ungezwungenen und lebhaften Bortrag und das Spiel barmlofer Laune auszeichnen. Uns geht vornehmlich die zweite, nicht mit ber schon bem Titel nach ahnlichen von Laun zu verwechselnden an, überschrieben: "Begebenheiten eines Cidevant, von ihm felbft aufgezeichnet." Gie ftellt die Collifionen bar, in die ein Mann, der auf seinem Landhause in stiller Abgezogenheit und ohne den mindesten Untheil an dem zu nehmen, was um ihn ber vorgeht, auf seinen verschiedenen Ausflügen nach Baris, wo er Die Revolution in ihren abwechselnden Gestaltungen fennen lernt, und bei andern Veranlaffungen gerath. Die Zeitereignife find benn auch ju mannigfachen, größtentheils fomischen Situationen gludlichft benutt. Dan sucht diese Weschichte nicht unter obigem Titel, aber eine furze, dialogifirte Borrede giebt eine wipige Rechtfertigung. - Lediglich in ben plumpften Unachronismen fann

das Romische gesucht werden, das der Roman: "Leben, Thaten und Meinungen, wie auch feltsamliche Abenteuer Gimfons bes Starten, weiland Richters in Ifrael" (Barna [Leipz.] 1797, neue Titelausgabe 1807) enthalten foll. Die Gefchichte ftrost von Gemeinheiten und Nichtswürdigkeiten, an denen der Berfaffer ein unzweideutiges Behagen fand, und ift außerdem im elendeften Stile geschrieben, noch elender ale feine "Abenteuer und mertwürdigen Reifen des gestrengen herrn von gummel auf Lummeledorf" (Leipz. 1779, II.), deren Titel ichon den faubern Inhalt einigermaßen andeutet. Der Autor Diefer und anderer tomisch sein follender Broducte mar Joh. Ernft Daniel Bornichein aus Brettin, julest Befiger einer Buchhandlung in Gera (1774-1838). Gein Rame murde und bereits völlig verloren gefangen fein, wenn er nicht durch die Bearbeitung der Burgerichen Romanze "des Pfarrers Tochter von Taubenhain", wie durch feinen "bundssattler" unter den Sausfnechten, Droschkenkutschern, Dbsthöferinnen und verwandten Leuten eine sicher noch lange ftichhaltige Celebrität geworden mare. Als Berfasser der ersteren ift zwar bie und ba ber Leipziger Advotat Johann Jacob Brudner (1762-1811) angegeben, ein Schreiber durchaus feines Schlage, wie: "Der Baftard, oder Geschichte, Abenteuer, Wanberungen und Liebichaften eines deutschen Fürstensohnes" (Fürth 1799), "Barbchen, ober das hirtenmadchen" (Leipz. 1799) u. f. w. u. f. w. beweisen; das Richtige aber ift, daß Diefer ein Wegenftud zu der Burgerichen Romanze, den "Junfer von Falfenftein" (Leipz. 1799) sudelte, wodurch Bornichein auf den Gedanken fam, jene Ballade felbst in einen Roman gu Was es mit: "Salomo der Weise und sein Rarr verwandeln. Markolph" (Jerusalem [Leips.] 1797, II., nachher unter dem Titel: "Marfolph, ber große Marr", Schweinf. u. Leipz. 1802) von dem Zwidauer Buchhandler Auguft Schumann (1773-18..), der fich auch an eine Uebersetzung von Byron's Childe Barold magte, auf fich bat, ingleichen mit: "Der lahme Teufel, oder Querzüge durch des Anselm Rabiosus Kreuzzuge durch Leipzig von Brifd by", (1797), vermag ich nicht zu fagen. - Die "Abenteuer einer Racht in Stambul" (Bagdad |? | 1797) umfaffen jo viele Rachte ale merkwürdige Lebenstage des Belden. Gie bleiben in burgerlichen Schranfen und werden nur ein wenig in die Turkei binübergesvielt. Sie find ohne verschwen-

derischen Aufwand von Abwechselungen unterhaltend, weil der ungenannte Berfaffer fich auf gefällige Caricaturzeichnung verftand. Rur gab er bem Bater bes helben einen zu widrigen Unftrich, und befaßte fich überhaupt allzusehr mit dem Gemei-Der Dheim hingegen, der seinen Bruder auf eine reiche Beirat bin anbettelt und immer die leidenschaftlichfte Unterstütung findet; ber Beighale, ber jugleich Runftliebhaber ift, und andere Gestalten mehr sind von mahrhaft launiger Driginalität. Etwas mehr Beift in dem Belden hatte zweifelsohne dem Gangen boberes Leben verschafft, und forgfame Enthaltung von niedrigstomischen Zügen es ben Forderungen eines feinen Geschmades mehr angepaßt.\*) - In ber "Reise meines Betters auf seinem Zimmer" (Bremen 1797) ift nur der Stil lobenswerth; der Stoff ift weder neu noch fesselnd, und die Behandlung zu lang ausgesponnen. Keine eben geringe Weinung hegte Johanna Isabelle Eleonore von Wallenrodt, geborne Freiin von Koppy aus Uhlstedt bei Orlamunde (1740-1819), von ihren ziemlich zahlreichen Erzählungen und Romanen.\*\*) Wie weit diese insgemein zutrifft, das zu prufen, moge einem größern Liebhaber ber Frauenliteratur, als wir es find, Duge beschieden werden. Allein ihre Bersuche fich tomisch ober humoristisch zu gebahren, migglückten nicht blos in den früher (I. 2, 448) erwähnten "Egonen und Schnafen", matt und mager, in allen Gliedern hinfällig ift auch der "Goldfrite, ober des Muttersöhnchens Frig Ridel Schnipers Leben, Thaten und Meinungen" (Leipz. 1797.) lleberhaupt läßt fich von den wenigen tomischen Frauenromanen, die wir haben, gemeinbin fagen, daß wenn das Genie, wie Buffon einmal behauptete, eigentlich in der Geduld besteht, jeder Lefer davon mehr besitt als die Berfafferinnen.

Reineswege ju Ende gegangen mar die von Mufaus

<sup>\*)</sup> S. Schlegel XI. 131 f.

<sup>\*\*)</sup> Karl Göbeke wirft in seinem Grundriß III., 146 ihre und ihrer Tochter, Auguste Freiin von Goldstein Schriften untereinander, was, jumal auch bei seiner meistentheils großen Sorgsamkeit und bibliographischen Gewissenhaftigkeit, um so befremblicher ist, als er sich den Schein giebt, die Autobiographie der erstern gelesen zu haben, wo er doch genaue Auskunft gerade über die von ihm irrthümlich untergebrächten hätte sinden können. Offendar kannte er "das Leben der Frau von Wallenrodt" blos aus den Citaten des schnigerreichen Schindel.

unabsichtlich angeregte Marchenergablung. August Friedrich Bismar aus Magbeburg (1768-18..?) machte: "Boltsergablungen ber Deutschen und ber Auslander aus der wirklichen und Ideenwelt" (Salberft. 1792), doch scheint es, daß fie keinen ermuthigenden Unflang gefunden, ba ber zweite verheißene Band nicht erschien. Johann Christoph Matthias Reinete aus Salberstadt, Director des akademischen Gymnasiums zu Coburg (1769-1811), sammelte: "Gidenblätter, ober die Marchen aus Norden" (Gotha 1793-96, III.); Friedrich Wilhelm Müller ausAltenburg, Dber-Polizeicommiffarzu Boltenrode im Gothaischen (1759-18..?): "Boltsmärchen aus Thuringen" (o. D. 1794); ein Ungenannter: "Bolfesagen" (Gifenach 1795, II.); Georg Friedrich Bofdmann aus Naumburg, geboren am 11. Januar 1768, gestorben den 21. Mär; 1812 ale ruffischer Collegienrath und ordentlicher Professor ber Geschichte, Statistif und Geographie ju Dorpat: "Sagen, Marchen und Anekoten aus bem Morgenlande" (Riga 1798), und endlich nach einer andern Richtung bin Bengel-Sternau ("Märchen am Ramine", Samb. 1797, II.) und Ludwig Tied, beren Leben und literarische Besondern wie Allgemeinen Bedeutuna im Aufgabe ber zweiten hauptabtheilung biefes Werkes ift. Allenfalls zu gebenten mare hier noch ber "Boltsfagen" (Bremen 1800), welche Joh. Rarl Chriftoph Rachtigal, geboren ben 25. Februar 1753 ju Magdeburg, gestorben den 21. Juni 1819 ale Generalsuperintendent baselbit, unter dem Ramen Otmar nacherzählte.

Mancherlei Reben machte von sich: "Abelstan's jovialische politische Reise durch Italien während Buonaparte's Feldzügen" (Mainz 1798). Der held der Geschichte ist ein gewaltiger Sausaus, der von Basel aus nach Italien reist, um alle Weine mit berühmten Namen zu kosten. Dies ist die Form, welche dem ungekannten Verfasser Gelegenheit geben mußte, über Fürsten und Regierungen, die französische ausgenommen, zu raisonniren. hie und da tritt wol ein origineller Zug hervor, spielt das Lächeln eines seinen Spottes, aber im Ganzen erscheint der Wis knorrig und der humor erzwungen. Versehlt in der Einskeldung ist auch das "Abenteuer des Priesterseindes Beelzebub" (halle 1798) von Karl Ludwig August von Sennert. Die Fabel will darin, daß ein Teusel den hauptsiguranten Geßler von der Lausbahn eines Theologen abzubringen sich bemüht,

was ihm nach vielen Bersuchen gelingt. Der Aermste geht unter die Dichter. Manche mahre Schilberung in guter Sprache und trefflicher Laune ftellen aber bas Buch weit über Mittelmäßigkeit. Mit leidlichem Wis und noch befferer Laune find von einem Ung'enannten: "Sarlefin's Reifen und Abenteuer" (Berl. 1798) gefdrieben. Sehr anspruchsvoll gerirte fic: "Samuels Brunt's Reisen und Abenteuer in Raklogallinien und im Monde. Rach Swift frei bearbeitet" (o. D. 1798, bann awischen 1804-10 zweimal boch immer ohne Angabe bes Berfaffere repetirt). Es ift aber blos eine triviale Satire über gang allgemeine politische und sociale Uebelftände, ohne alle sonderbeitliche und temporelle Beziehungen und locale Ginfchrantungen. Benig kommt ein achter humor zum Durchbruch in bem biographischen Roman: "Sugolin's, bes Stadtorganisten zu Ins Morgenläufe und Abendruhe" (Leipz. 1798, II. Reue Titelausg. 1803) von bem pseudonymen Peter Blau; indef ift ber Stil lebhaft und rein. Sfiggenhaft, in einzelnen Partien boch voller Wit und Beift ift bes ebenfalls trugnamigen Ambrofins Spedmann: "Gefchichte eines Miethpferdes" (1798). Durch vortreffliche Darftellung zeichnen fich aus: "Better Camuel's tomifche Ergablungen" (Reuftrelig 1798) von Jacob Friedrich Chriftian Schmidt, Prapositus ju Lug im Medlenburgiden (1772-18..?); allein bes Komischen finden wir darin erstaunlich menia. Johann Clemens Tobe, geboren am 24. Juni 1736 jum Bollenspiefer in ben Bierlanden, Professor ber Medicin und Leibargt ju Ropenhagen, gestorben ben 16. Märg 1806, steht mit dem Romane: "Die drei Charlotten oder Geschichte breier Tage" (Ropenh. u. Leivz., 1798, III.) in zu nahen Beziehungen mit jenen pragmatisch lehrhaften und satirischen Sumoriften, welche mehr Starte im Moralifiren und Reflectiren ale im Erfinden und Anordnen des Stoffes und Charafterifirung zeigen. Bang in Bergeffenheit gerathen ift ber von Bulvius anonym herausgegebene Roman: "Abenteuer und fahrten bes Bürgers und Barbiers Cebaftian Schnapps" (Leipz. 1798), obaleich sich barin ein beachtenswertheres Talent zu beluftigen ausspricht, als in verschiedenen andern namhaft gebliebenen Erzählungen. Die Sauptperson, befannt aus Anton Ball's tomischem Stud: Die beiden Billete, treibt in Diesem Phantaficftud ale wohlgerathener Schüler ber Picaro's, Filou's, Sighwais

mans und Consorten ihre Gaunerindustrie in den manniafaltiasten Berhältnissen fort. Unangenehm berühren einige stilistische Incorrectheiten als Folge ju flüchtiger Arbeit. Christian Lauthard, der sich in der Mehrzahl feiner rober Cynifer erweist, am ungeschlachtsten Schriften als freilich in seiner Lebensbeschreibung, bat beffenungeachtet in ben: "Unnalen ber Universität ju Schilda ober Bodeftreiche und Sarlefinaden der gelehrten Sandwerksinnungen in Deutsch= land" (o. D. 1798, III) ein Buch geliefert, bas von keinem Specialhiftoriter ber innern Buftande Deutschlands im vorigen Zahrhundert ungelesen bleiben sollte, wie er denn überhoupt eine Erscheinung ift, an welcher unsere ftimmführenden Literaturgeschichtsschreiber sehr mit Unrecht vornehm vorbeigegangen find. "Ich hatte", fagt er felber über die Annalen,\*) "feit dem Jahre 1775 das Universitätswesen angesehen und war daher sehr wohl im Stande, bas Carricaturmäßige der gelehrten Innungen in Deutschland barguftellen. Ich habe aber babei feine Universität insbesondere, keinen individuellen Professor u. f. w. vor Augen gehabt, sondern unter erdichteten Namen Diejenigen Bodefprunge beschrieben, welche ich kennen gelernt und jum Theil felbst mit-Ich wollte die Radicalfehler aller deutschen gemacht hatte. Universitäten schildern und einige Mittel angeben, wie benfelben abzuhelfen fei. Ich bachte, vielleicht lieft Jemand bein Buch, bem es baran liegt, daß biefe Fehler gebeffert werben, und ber auch Rraft genug bat, fo ein Wert gang ober jum Theil auszuführen. Damit es aber auch nicht follte liegen bleiben und fich auch von folden lefen laffen, welche fich um die Berbefferung bes Universitätelebens nicht bekummern, fleibete ich bas gange Ding in Schnurren ein, welche um fo verzeihlicher find, ba es auf allen deutschen Universitäten fo fehr ichnurrig zugeht." Man fann wol behaupten, daß in diesen Annalen eine wahrhaft tonigliche Laune in fadenscheinigem und schmutigem Bettlermantel einherschreitet. Bei weitem weniger bemerkenswerth find "Frang Bolfftein, ober Begebenheiten eines dummen Teufele" (Leipz. 1799, II) und: "Marki von Gebrian, oder Rante und Schwante eines frangofischen Emigranten; ein politisch-komischer Roman" (Leipz. 1800, II). In ersterem wollte

<sup>\*)</sup> Leben und Schidfale, von ihm felbft beschrieben VI, 77 ff.

er beweisen, daß ohne Weltkenntniß und ohne die Runft fich in andere Leute zu schiden und sich nach ihren Launen zu richten, alle Rechtschaffenheit und alle Kenntniffe nicht im Stande maren uns vor Unfallen zu bemahren. Im "Gebrian" follten Die frangösischen Emigranten so geschildert werden, wie Laukhard fie kennen zu lernen vielfache Gelegenheit erhalten. "Ich kenne einige Emigranten, welche verdienen geehrt und geschätt ju merben; aber die meisten et tantum non omnes find elende Bichte, welche von Unwissenheit, Stolz und Impertinen; ftrogen und bei all' ihrer innerlichen und äußerlichen Trauriakeit die deutsche Ration, bei welcher diese Bettler Brot und Schut finden, verachten und haffen. Die Emigranten-Cangille ift unferm Baterlande schädlicher gewesen, als die Best zu David's Zeiten bem judischen Lande mar."\*) Bigige Gemuthlichkeit, gute Menscheukenntniß und eine bem Bangen vollkommen angemeffene leichte und charafteristische Darftellung find die zeither zu wenig gewurdigten Eigenschaften des in der Form freilich nicht neuen Roman's: "Njop Lafleur's fammtliche Werke oder meiner herrschaft und meiner Benigkeit romantische Reife in die fachfischen Candfteingebirge an der Elbe" (Salle 1798) von Chrift. Aug. Bottlob Cherhard, der une in der nachsten Sauptabtheilung Diefes Werks des Mehrern beschäftigen wird. Pfop Lafleur ift ber Diener einer adligen Dame in Dresben, welcher er auf einer Reise zu folgen bat, die er mit allen ihren ibm erheblichen Borkommniffen in achter köftlicher Bedientendummheit und anmaßlichen Ginfältigkeit feiner Braut brieflich ichildert. Dazwischen drängen fich einige Episteln eines gewiffen Berrn Bafalt, die blos beswegen gebrudt worden find, "damit des schriftstellernden Bebienten Buch gehörig did murbe." Gammtliche Berte aber nennt er ce, weil er damit ebenso dem Autorwesen wie dem Lakaienthum Adieu guruft. Bur Probe einen feiner Briefe, ber noch keineswegs der anziehendste ift, aber wohl des Lefers Erwartung von ben übrigen rege machen barf:

Ich bin kaum sechs Stunden weg und schreibe schon wieder an Dich, meine liebe Kathrine. Das thu' ich blos, damit Du sehen sollst, wie treu ich Dir bin, und wie ich auch in der Entsernung an Dich denke

<sup>\*)</sup> Leben VI. 295 f.

und nicht hoffartig werbe. Da fiehst Du, bag es benn boch so bumm nicht war, wie mich mein feliger Bater fo lange prügelte, bis ich schreiben Das Beste babei thut aber meine rothe Jade mit ben Epulets. benn wenn ich die nicht gleich nach unserer Unherotunft angezogen batte, fo, glaub' ich, hatt' ich noch feine Tinte und Feber und Bavier, benn fie faben mich taum über bie Achseln an, als wir antamen, nämlich bie Birtholeute. Du mußt miffen, so wie wir hierher tamen in bas Rest, ftiegen die Herrschaft aus und ließen ausspannen; bann tranten sie im Sofe ein paar Blafer Bier, bestellten ein Mittageeffen, fo gut ce gu friegen mare, fagten, fie murben in zwei Stunden wiederfommen, und gingen weg. Gie wollten blos nach einer Muble geben, die noch bagu bie Lochmuble beifit. Bas follt' ich ba mitgeben? Mühlburiche und Mühlrader bab' ich in Deines Baters Muble genug gesehen. diefe in einem Grunde liegen foll (wie mir ber Wirth ergahlt hat, feit ich bas Sadchen anhabe), ba foll es lauter Rlippen und Steine geben, und alfo ichlecht zu geben fein. Wie fie mir gefagt haben, fo geben bie Steinklippen auf ber einen Seite alle von oben hinunter und auf ber andern alle von unten hinauf eben fo boch (ich weiß nur nicht, ob auf ber rechten ober linten Seite). Siehst Du, oben ift nun gu beiben Seiten Berg und ein Dorf, bas heißt Muhlborf; und unten zwischen ben Steinklippen, gang in ber Tiefe, ba ift ber Grund, ba fteht die Muble, und drum fließt auch ber Bach ba unten, benn es ift eine Baffermuble, und zwar eine unterschlächtige. Die Müllersleute sollen ihr gutes Austommen haben, auch etwas Bieh. Run wirft Du Dir wol alles vorftellen können, so gut wie ich. Bas sollt' ich also erst hinlaufen? 3d fragte ben Wirth fo frumm berum, mas ba mol zu feben fei, benn ich wollt' es mir boch nicht ganz merken laffen, baß ich's nicht wußte, und bas mar mir hinterher auch recht lieb, inmaßen es nichts als Lappalien Ein Behr an ber Muble, bas fo abscheulich spettatelt, bag man nicht fein eignes Wort boren tann, gefdweige einen anbern Menfchen seins; und nun zumal ein herrschaftliches, bas man oft nicht verftebt, wenn nur bas Baffer aus ber Theemafchine vorn jum Sahne herausplatichert, und wo man bann alle Augenblice etwas falfc macht, weil man falfc gehört hat, und bann unschuldiger Beise ein dummer Teufel Rerner die Klippen und Steine an ber Seite und im genannt wird. Waffer, an benen ift nicht einmal was bran. Ich verlange zwar nicht, baß es lauter Gbelfteine fein follen, benn bie maren boch icon langft gestohlen, aber boch mas beffers als ein blofer Sandstein, ber gang grau und gelblich aussieht, und nicht einmal zugehauen ift, wie wir fie auf ber Elbe herunter nach Dresben friegen.

Much tommen fast nur lauter Leute von weniger Extraction hierher, um bas anzusehen. Allenfalls Maler, Poeten und Musikanten (und noch bazu folche, die nicht einmal die Geigen bei fich haben), frangofisches hergelaufenes Bolf und andere solche fremde Waare, von der man nicht weiß, woher und wohin; Leute von Stande aber, bie einen orbentlichen Domeftiten halten tonnen, nur felten, und am wenigsten bobe Berrichaften

aus Dresben, weil die es bester gewohnt sind in den schonen Alleen und Garten, die es da giebt. Ich weiß gar nicht, wie es nur meiner anäbigen Frau eingefallen ist.

Ich laffe mir bafür eine gute Biermahrte machen, benn so wie bie Herrschaft gegessen hat, geht's wieder weiter. Den Wirth sein kleiner Junge paßt draußen auf, und sagt mir's, wenn er die Herrschaft über bie Brücke kommen sieht, bamit ich geschwinde meine Jake und meine Schuhe wieder ausziehen und die Feber vom Hute machen kann. Bis so lange bleib' ich also noch in meinem Staate und schreibe an Dich.

Daß heute fruh um vier Uhr, wie wir fort wollten, bas Donner: wetter gleich ein Gewitter berauf bringen mußte, mar gang gegen unfern Blan, benn ber Regen hielt uns noch fast zwei Stunden auf. ich nur trauen burfen, fo mare ich noch auf einen Sprung ju Dir getommen und hatte Dir meinen Brief von gestern Abend selber gebracht, und hatte Dir ihn vorgelesen, baf Du nicht nothig gehabt battest, es erft Deinen Bruder thun zu laffen; aber Du weißt wol, fo wie man ben Ruden wenbet, giebt es immer gleich mas. 3ch bachte, ber Bert Baron und ber Bafalt (ber mir eben meinen Ramen in's Frangolische überfett hat), die, bacht' ich, murben reiten auf ben Juchsen (ber Baron hat auch eine grune Reitjacke an), aber fie find blos gegangen, und zwar gang zu Ruß, schon eine Stunde voran. Erst vor Birna friegten wir sie mit dem Wagen ein, in dem die gnädige Frau faß und die zwei Frolens und ber Abbé. Der Abbé hatte einen langen weißen Mantel um, benn es regnete anfangs noch. 3ch tonnt' ihm immer in's Beficht seben, weil er rudwarts fag und ich mich hinten auf gestellt hatte, wo man sich fehr gut umsehen kann, so lang' es bell ist. Er aber, glaub' ich, tonnte mir nicht in's Benicht feben, benn er tudte meift mo andere bin, und bas mar mir auch recht lieb, benn ich fann bas Lachen nicht laffen, wenn mir fo ein herr gerabe in's Geficht fieht; es mare benn, baf er mir recht mas Ernsthaftes faate, wie 3. C .: Er ift ein bummer Teufel, Lafleur! ober: ein Efelstopf, als wornach ich immer wie ein gestrichenes Stud Blut im Gesicht werde. Unfre Frolen faß neben ibm, bie frembe Frolen aber faß pormarts neben ber gnabigen Frau. hatten alle brei tattunene Rleiber an und Strobbute auf, und ftridten, wie es aufgebort hatte zu regnen. Ich fah wohl, baf fie fprachen, aber ich verftand es nicht, benn ber Wind ging, und ich hatte mir ein Tuch über ben hut um bie Ohren und bas Rinn gebunden, sonst wollt' ich Dir's wol wieder ergablen. Wir fuhren bie ordinaire Birnaische Strafe. Es war febr wenig Plaifir ju feben. Beber bei einem Thorwarter im großen Garten, noch auf ber grunen Biefe ober einer anbern Schenke, wo wir vorbei fuhren, sah man Leute. Alles war so tobt, als ob fein Tropfen bairifch Bier in Dresben gebraut werden burfte. mich orbentlich traurig, besonders weil ich babei vielfaltig an Dich bachte. Aber ein Biertelftundchen vor Birna an einer Brude friegten wir bie herren ein, und ba hatt' ich teine Zeit mehr bagu, welches mir in Abficht ber Betrübniß auch recht angenehm mar. Bafalt feste fich ju bem

hauptmann, ber nichts als ein Rutscher ift, auf ben Bock, und bas war mir lieb, benn neben mir mocht' ich ihn nicht haben. Er ist gar nicht von Bafalt (bas bilbe Dir ja nicht ein), sonbern er heißt nur so ichlecht= weg Bafalt. Aber ber herr Baron tam zu mir hinten auf ben Tritt, und (Du magft mir's glauben ober nicht) er ftellte fich von freien Studen unten an und ließ mich rechts stehen. Du glaubst gar nicht, mas er für ein lieber scharmanter Herr ift! beständig luftig und spaßhaft, und gegen unfer einen fo leutselig und nieberträchtig, baß man ihm aut sein muß, man mag wollen ober nicht. Ich band mir auch gleich bas Tuch ab, fo wie ich ihn fah, benn nun mußt' ich burchaus bie Ohren frei Und nun hatteft Du nur feben follen, mas er gleich fur Spaß und Ceremonien machte; ich habe nur eins über bas andere vergeffen, und tonnte bas Maul gar nicht wieber gusammen friegen por Lachen, und bas wird unfer einem in Gegenwart ber Berrichaft immer erschred: lich fauer, weil sich's boch nicht schieft bag man's laut thut. Es hatte Noth gethan, mir bas Maul zuzubinden, und fo ging es bis Birna: benn so wie er mir nur ein Wort fagt, g. G. herr Lafleur, so ift mir aleich zu Muthe, als wenn ich unter ben Fußsohlen gefigelt murbe. Um Thore stieg er ab, weil es ihm zu sehr rumpelte, und ging neben bem Bagen ber, und grußte alle ichlechte Leute guerft. Bir fuhren gerabe burch bie Stadt ohne anzuhalten, und bas mar mir eben auch recht, benn es gefiel mir bei weitem nicht fo wie in Dresben. waren ben Augenblid burch. Bafalt fagte, bas mare ihm bas Liebste an ben fleinen Städten, baß fie fobalb alle maren, wenn man burchführe ober burchginge; aber ber rebet immer nur fo in ben Tag binein. wollte, fie mabrten immer eine gange Stunde. 3mar thun einem bie Beine etwas weh auf bem rumplichen Steinpflaster, wenn man ben Bfiff nicht versteht, und sich auf bie Beben stellt; aber wozu qual' ich mich benn viele Meilen und Stunden lang über's Feld und über Anger und Balb, als um in eine Stabt zu tommen? Da hab' ich bann einen furzen Spaß, wenn sie gleich alle ift. In der einen Straße bauten fie links ein haus, bas war noch nicht fertig, und wir mußten um bas Gerufte rechts herum fahren. Es begegneten uns allerlei Leute, bie ich aber nicht kannte. In einem Gafthofe ftand in ber Thur ein junger Mensch recht hubsch angezogen mit einer grunen Schurze, bem sab ich gleich an, bag er ein Martor mar, und grufte ihn. Er bantte mir gang boflich. Bon Livree bab' ich fonst nichts bemerkt; es mogen wol lauter schlechte Leute in Birna wohnen. Aber einen Wassertrog hab' ich gesehen, ber war von purem pirnaifchen Sanbsteine, fo groß wie eine Stube, ben will ich Dir zeigen, wenn ich einmal mit Dir, geliebt's Gott, hierher fommen sollte.

Ich habe mich geärgert, daß die Herrschaft nicht ftille halten ließ, benn wer weiß, ob wir so einen Wassertrog auf der ganzen Reise wieder zu sehen kriegen. An der Fähre fragt' ich den Herrn Baron: ob er ihn gesehen hätte? Er sagte: o ja! und meinte, unsere kleinen Wassertröge wären alle Absenker davon, drum hießen sie auch pirnaische Tröge.

Ich weiß nicht, ob es sein Ernst war, inbessen so viel ift gewiß, daß wir sie von Birna berunter friegen, und ich babe fonft in ber gangen Stadt fein Loch ober fo mas gefehen, mo fie etma ausgegraben merben Draußen an ber Elbe hatten fie aber icon viele wieber bingelegt, um fie einzuschiffen und fortzutransportiren. Wie mir an bie Elbe tamen, mar teine Brude ba, fondern nur eine Sabre, in bie muß man bineinsteigen und ben Wagen bineinfahren mit ben Bferben. nach fteht man gang ftille und wird hinüber gefahren von Leuten mit großen Stangen. Du tannft Dich gang breift überfahren laffen, menn Du einmal hierher tommft, benn es geht recht gut. Dan ftebt gang troden; und Du mußt Dir nur vorstellen, baß eine Sabre fo breit ift, wie eine Stube, nur freilich nicht fo hoch, und oben ift fie auch offen. Und fur Bieh und Menfchen, die blos fo binuber fahren, ohne mit ju rubern, ift es eine große Erleichterung, benn man braucht feinen Guß gu bewegen, fo lange man barauf fteht. Es wird einem also gar nicht fauer, und es ift viel bequemer, als wenn man über eine Brude geh ober fährt.

3ch bachte anfangs, es mare gefährlich, und ließ fie erft allein binein, um ju feben wie es ginge, und im Falle ber Roth Leute ju Silfe holen zu tonnen, weil ein Bebienter boch fur alles fteben foll. Aber ber Berr Baron fagte: Run, Berr Lafleur, will Er benn nicht auch berein spazieren? Da ging ich benn gleich hinein, und ware beinahe aefallen. Und hernach konnte ich vor Lachen die ganze Zeit gar nicht baran benten, baß wir auf bem Baffer maren, benn ber Berr Baron hatte feche Sem: meln eingekauft, ober vielmehr zwölfe, und Pfefferfüchelchen, bie unten glatt waren und oben vieredig an einander gebaden, und einen Reiter von Pfeffertuchen, ber an einigen Stellen vergolbet mar, aber naturlic gang bunn und blos mit tollem Golbe. Den Reiter ftellte er nun auf bie Chaifenthur, ba tannft Du gar nicht benten, wie narrifc bas ausfah; und die Bfeffernufchen vertheilte er unter die herricaft. hernach aber hatte ich einen rechten Schred, benn wie wir an's Land fuhren, fiel er mit einemmale in ben Dred, und bas hinterrad ging ihm über ben Die herrschaft mar ichon vorangegangen und fab es alfo nicht. Wie fie ihn bernach vermißten, fagte ich, er mare verloren gegangen, und ich mußte nicht, wo er mare; aber ich batte ihn in die Tafche geftedt, benn fo mochte ich ihn ber Berrichaft boch nicht prafentiren, und ich hatte es auch gleich im Sinne, baß ich ihn Dir gar zu gern aufheben und mitbringen mochte. Daß er feinen Ropf hat, baraus wirft Du Dir wol nichts machen. Du fiehst bas Berg an, und ertennst benn boch meinen guten Willen.

Drüben am Ufer tam eine herrschaft gefahren mit einer grunen Chaise und vier herrlichen Braunen mit Blassen. Der Kutscher suhr vom Sattel und hatte Kurirstieseln an, und trug blau mit gelb und Silber; so auch der Bediente. Ich hatte schwarz werden mögen vor Aerger, daß ich meine rothe Jade nicht anbatte, benn sie lucken mich gar nicht an. Der Kutscher hatte auch ein silbernes Schild auf dem Arme, das schielte

unfer nicht schlecht an. Run war auch ein Bauer mit einem Wagen voll Debliade am Ufer, ber mußte naturlich marten, bis bie Berrichaft erst binuber mar. Aber tannst Du Dir's mol benten, bag ber Rerl bas übel nahm und fo impertinent mar ju fagen, baß fich's gebort batte ibn zuerst überzufahren, weil er icon über eine halbe Stunde gewartet batte, und er nicht fo viel Beit übrig batte, wie vornehme Leute, und fein Geld hier fo viel golte, wie jedem andern feines? Was es beut ju Tage für dumme und impertinente Bauern giebt, bas ift boch abicheu: 36 wollte auch immer zu bem Rerl bingeben und ibm fagen, er follte nicht fo ein grober Giel fein, und in meiner Berrichaft ihrer Begen= wart so mas sagen; aber ich hatte nur eben mit Butragen ju thun, benn sie hatten sich alle in's Gras gefest an die Elbe, und ich mußte ihnen Schinken und Brot und Butter und Wein jum Grubstud aus bem Bagen holen, ber etwa zwanzig Schritt weit bavon hielt. gnadige Frau nur nicht gedacht bat, daß ich der Dleinung des Bauers gemejen, ber fo ein Grobian mar, feine Debliade für etwas Wichtigeres ju halten, und eber über's Waffer haben in wollen, als eine gange bocharafliche Kamilie mit Domestiten und Cauipage. Sie fab mich gwar weiter nicht an, wie ich ihr die Bictualien gebracht batte, sondern fing an, Reibe berum auszutheilen; aber es tam mir boch por, als ob fie, blos um mich recht über ben Buntt auszuhorchen, wie der Streit aus war, des Bauers Bartei nahm und jagte: der Berr Graf, der wol fcmerlich viel zu verfaumen haben murbe, hatte mol eber mit feinem leichten Wagen und seinen vier Bferden marten tonnen, als der arme Bauer mit feinem Schweren Wagen und feinen zwei Pferden, und es ärgere fie allemal, wenn fie bei ähnlichen Collisionen zwischen Bornehmen und Niedrigen folde Ungerechtigfeiten begeben fabe, weil der Unterdrudte badurch ju febr emport und geradezu gezwungen murde, jeden bobern zu baffen. Bafalt, der nicht mertte, daß die gnädige Frau das nur um meinetwillen fagte, und baber fo dumm mar, es fur Ernft zu halten, gab ihr Recht, um ibr nach dem Maule zu reden. Db fie ibm dafur bernach mas abgegeben hat ober nicht, bas weiß ich nicht, benn ich ging an ben Wagen und aß mit bem Rutscher, weil ich nicht wußte, mas ich bagu fagen follte. Fur unfer einen ift's in folden gallen immer am beften, man schweigt still und sagt weder Ja noch Rein bazu, weil man es felten ben Berrichaften recht machen fann.

Wie ich fatt mar, hörte ich auf zu effen und ging wieder hin zu ber Berrichaft. Gie freuten fich über die icone Begend, wie fie es nannten, und ruhmten vorzüglich auch, wie schon fich die Stadt bruben am Ufer ausnehme, und bas alte Schloß auf ber Unbobe, bas ber Sonnenstein heißt. Run bitte ich Dich aber um's himmelswillen: warum fanden fie benn die Stadt nicht icon wie fie brin maren, und fie ordent: lich Saus bei Saus in ber Rabe besehen tonnten? Warum gingen fie nicht jum Thurmer und befahen fie von oben herunter? Da erfuhren fie boch, wie jede Strafe beißt; ba tonnten fie doch alles ohne hinderniß gang nabe feben: bier aber lag die gange Elbe (namlich ber Breite nach) bazwischen, man sah kein einziges orbentlich abgeputtes Haus: benn wer sett bas braußen vor die Stadt? und Bäume standen noch überdies an zehn Eden im Wege. Ich ärgere mich überhaupt allemal, wenn ich zwischen ben Häusern Baume sehe, zumal in den Städten (denn in den Dörsern, da kann man es nicht anders erwarten, weil da überhaupt keine Ordnung ist). Wenn ich der Kursurst wäre, so ließ ich in ganz Europa keinen Baum in einer Stadt oder dicht daran; sondern da müßte mir alles recht glatt und leer sein, denn das ist doch wol mit schlechtem Verstande einzusehen, daß die Bäume der liebe Gott nur für die Wälder und Büsche und höchstens für die Baumgärten geschaffen hat, nicht aber für die Städte; denn in eine ordentliche Stadt gehören ja blos Häufer.

So eine Allee will ich allenfalls gelten lassen, wie die bei uns in der Reustadt, denn da ist doch Ordnung darin: ein Baum steht doch immer neben dem andern in grader Linie, einer ist so hoch, so die wie der andere, hat sast eben so viel Aeste und eben so vielen Platz; und dann steht August des Starken Statue da; da kann man nun denken: der her hat blos in einer Allee reiten wollen, gleichsam wie in einer beständigen Wachparade von Bäumen. Mussen Menschen dastehen lernen wie Bäume, ei so können ja Bäume auch einmal statt der Menschen dastehen. Meister künzel sagte mir einmal das Rämliche, bei einer andern Gelegenheit, als ich mit ihm zu Biere hinaus auf den Sand ging. Er meinte, an den Bäumen könnten sich vernünstige Unterthanen gleichsam ein Beispiel nehmen, wie sie sich zu stellen und zu schweigen hätten, wenn die gnadigste Herrschaft (z. B. auf der Brücke) vor ihnen vorüber sühre.

Es hat mich geärgert, daß ich nicht immer war auf dem Rasenplate gewesen, wie die herrschaft aß, denn es muß noch, wie ich am Wagen war, allerlei vorgesallen sein, das sehr lustig gewesen ist; denn wie sie wieder in dem Wagen saßen, sagte die eine Frölen recht vergnügt (ich weiß nicht mehr, welche es war): nun haben wir doch einmal unter freiem himmel ein Descheneh gehalten, und da meinten die andern alle, das wäre wahr; und sie freuten sich über die Wasen darüber, auch Basalt, der im Wagen saß, und der Herr Baron und der Abbé, die nebenher gingen.

Das einzige Merkwürdige auf der ganzen halben Meile von dort bis hierher nach Lohmen war gleich in dem Dorfe dicht an der Elbe, in einem Bauernhofe, ein buntes Schwein, das dreierlei Farben hatte, nämlich weiß, schwarz und gelb. Der Abbe gab ihm einen Spaßnamen und nannte es ein Meerschwein; das sollte vermuthlich heißen: wenn's nur noch mehr folche Schweine gäbe! so wie man im Spaße von dem Weine, der einem schweck, sagt: er schweck nach Mehrem, welches heißen soll: man möchte gern noch mehr. Diese Erklärung habe ich selbst einmal von einem gelehrten Herrn machen hören. Man prositirt beim Lischserviren so Manches, wenn man nur gescheidt ist und auspaßt. Wie wir die Anhöhe hinaus fuhren, kuckten sie sich aus dem Wagen immer seitwärts um nach der Gegend von Bohrsberge bei Pillnip, und

ruckwärts über die Elbe nach den Bergen hinüber; man konnte aber tein einziges Dorf erkennen, und ich hätte mich gewiß nicht mit umgedreht, hätt' ich's nicht deswegen gethan, weil mich der Basalt immer ankucke, und mich auslachte, so wie ich einmal ein Bischen lachte. Ich ärgere mich so viel und kann das Lachen nicht lassen.

hier in Lohmen ist nun auf einem steilen Felsen ein altes Schloß, bas aber ganz alt und räuchrig aussehen soll, drum mag ich nicht hinzehen. Auch ist nicht zu trauen, denn vor ein paar Jahren ist ein betrunkener Bursche oben herunter gefallen und ist beinahe des Todes verblichen darnach; nun bin ich zwar nicht betrunken, aber der Teusel kann manchmal sein Spiel haben; da bente ich lieber: was deines Umtes nicht ist, da laß deinen Fürwiß. Nun weiß ich weiter nichts und will aushören, denn die Herrschaft muß wol bald kommen, und ich muß mich ja vorher noch ausziehen. Aus den Abend, will's Gott, wenn wir zeitig in's Rachtquartier kommen, schreib' ich dir wieder was dazu.

Bang unbedeutend ift: "Die Rudfehr in's Baterland, ein halbroman" (o. D. 1798) und: "Gine Reisegeschichte" (Berl. 1800) von dem ebenfalls noch weiter zu behandelnden Garlieb Merkel. - "Ich und meines Ichs forperliches Leben, Thorheiten und dumme Streiche, dargestellt von meinem 3ch, dem Erfähndrich Ferdinand Theriad, dermalen Provisor bei der neuen Kantisch= Richteschen Seelenapotheke" (Leipz. 1798) hat außer dem Titel und einer gang beiläufigen Erwähnung Rantischer Terminologie nichte, was auch nur irgendwie in Bezug auf die berangezogenen Philosophen stunde. Gie find ein bloses Aushängeschild für den Lebenstauf eines fehr gemeinen Iche, das die gewöhnliche Taugenichte Laufbahn vom verdorbenen Studenten zum Soldaten Romödianten, Räuber, Winkelichriftsteller und f. f. gemacht bat und julest jo gludlich ift, einem reichen Fraulein ju gefallen, auf deren Gutern Diefer Landstreicher nun als Cheherr Die Defonomie verwaltet, also mit ber dermaligen Provisorwurde wiederum nichts zu schaffen hat. Um dem Wig und ber Satire möglichst viel Luft zu verschaffen, überhäufte ber ungenannte Berfaffer feinen Abenteurer mit aller möglichen Schmach; Doch drängte es ihn, Alles zu einem leidlich honneten Ende zu führen, bas zum Beginne einen seltsamen und fogar widrigen Contrast bildet. Eine Dedication wendet fich an den abgeschiedenen Beift bes Freiherrn von Anigge; dem lebenden hatte es der Berfaffer freilich taum unter die Augen bringen durfen.\*) - "Die Boftfutsche,

<sup>\*)</sup> S. Schlegel XI. 355 f.

ober Schwärmereien menschlicher Leibenschaften" (Beigenf. u. Leipz. 1799) ift ein satirisch-komischer Roman, der fich durch sorgfältigen, fluffigen Stil und anmuthige Laune empfiehlt, ftellenweise aber an Beitschweifigkeit und ben Auswüchsen erzwungenen Scherzes leidet. - "Der Bring mit dem Glodchen, eine fomische Geschichte, aeschrieben in weiland Dr. Bahrdt's Weinberge" (Salle 1799) wurde eine fehr gelungene Dichtung fein, wenn ber gute Ginfall, einen auf Reisen gehenden Bringen durch die eigenen Lufte und Leidenschaften wie durch verderbliche Rathichlage feines Begleiters zu Grunde ju richten, in der Ausführung bin und wieder nicht ju monoton gerathen mare und ber humor fich weniger mankelmuthig benommen hatte. Johann Wilhelm Beuberger aus Neuwied, Regierungerath zu Nachen (1767-18..?), ber einen frangofischen Gilblas ober Abenteuer Beinrich Lamfons gefchrieben, welcher fich aber zu bem confequent inconfequenten Schelme Le Sage's fehr übel verhalt, brachte in seinem Taschenbuche fur Freunde Des Komischen: "Meine Launen" (Wesel 1799) ein vaar mit liebensmurdiger Leichtigkeit verfaßte Biecen. Gotthelf Friedrich Müller (ale Pseudonym Lufas Beit, Advotat zu Sannover, gestorben 1814) schrieb als Fortsetzung der Anigge'schen Reise nach Braunschweig: "Reise des Amtmanns Wauman, bes Försters Dornbuich und Ehren Schottenii von Biefterberg nach \*\*\* gur Gevatterschaft" (Wolfenb. 1798-1800, IV.), welche zwar keinen Mangel an ergöglichen Scenen hat, indeg doch nur eine mittel= mäßige Broduction ift, ausgenutt von dem ephemeren Intereffe furzweiliger Unterhaltung. Nicht fo unbedeutend, wie fie Menzel erschienen, find die "Bambocciaden" (Berl. 1797-1800, III.) von August Friedrich Bernhardi, geboren den 24. Juni 1770 ju Berlin, feit 1808 Director bes Friedrichswerder Gymnafiume daselbst, 1816 auch Consistorialrath, gestorben am 2. Juni 1820. Und gehen junächst seine beiden kleinen Romane des ersten Bandes an: "Geschichte eines Mannes, welcher mit feinem Berftante auf's Reine gekommen", und: "Geche Stunden aus Finf's Leben." Benn ber berühmte Beter Laar, il Bamboccio, mit einem nieberlandischen Binfel die Beschäftigungen und Ergöhungen gemeiner, aber fraftiger, gefunder Raturen malte, die fich in voller Freiheit bewegen, fo, fagen wir mit Schlegel, weiß unfer Schriftsteller die Gravitat des Vorurtheils, Die Unmagungen der Leerheit, Die ichiefen Richtungen der Gitelteit in

manchen gesellschaftlichen Berhaltniffen der höhern Stande mit Feinheit zu bezeichnen. Dort bringt ber unverhehlte Ueberfluß von Leben, hier ber versteckte Mangel daran das Romische bervor; dort liegt in der Beise der Darftellung ein gemisses Behagen an ihrem Gegenstande, bier eine eben durch die scheinbare Schonung geäußerte Spottelei. Der immer zweideutige Ehrenmann eines Bamboccio, ber weniger die Bewunderung fur bas Talent ale die Berachtung gegen seinen Gebrauch ausbrudt, kann alfo leicht mit rühmlichen Bergleichungen vertauscht werden. Der erfte fleine Roman macht jene rechtliche, langweilige, geiftlose Nichtswürdigkeit lächerlich, die fich oft im burgerlichen Leben so viel Achtung erwirbt. Die Sauptverson contrastirt aut mit ben übrigen fie umgebenden Figuren, Die sonft fammtlich nicht viel taugen; es fallen auch etwas niedrige Scenen vor, aber Das Platte ift nicht platt behandelt. Die zweite Erzählung, Die neben ihrer beluftigenden Seite auch ernften Gehalt hat, verrath eine noch reifere Bildung und geübtere Sand. Buerft im "Archiv der Zeit" abgedruckt erscheint sie hier mit beträchtlichen Bufagen vermehrt, die im Schoofe jener Zeitschrift eine Art von burgerlichem Krieg gestiftet haben muffen. In einer gelehrten Gesellschaft wird einer ber Mitarbeiter der pseudonnme Gottschalk des Archivs. Necker (Daniel Jenisch) geschildert, wie er im Saale auf und ab trabt, mit Allen spricht und lebhaft gesticulirt; wie er barnach auf Ersuchen ein bides Baquet Papier aus ber Tafche gieht, bas gu ben zwei Büchern ber Satiren bes Horaz hingereicht haben wurde, und eine Satire eigner Erfindung vorlieft, die von ber Gefellichaft mit Bewunderung anfgenommen wird, besonders weil die Juden darin aufgezogen und gegen die Kantische Philosophie Sarkasmen geschleubert find, wovon aber fint ber feinen richtigen Geschmad gleich ju Anfange bewährt, ber Berfaffer habe fich bamit nur ben Gpag gemacht, ju versuchen, ob man etwas fo Schlechtes mit Beifall aufnehmen werde. Diese gange literarische Busammenkunft ift sehr brollig beschrieben; unter andern find die Reben des angeblichen Runftenners, welcher die aufgehaschten Namen immer in verkehrten Combinationen an einander reiht, und die bes Ministers, ber ohne ein Wort davon zu verstehen die schönen Biffenschaften protegiren foll, außerst charafteriftisch. Dabei ift die Darftellung von jener Cheling, Gefd. b. fom. Literatur. I. 3.

schwerfälligen Gründlichkeit frei, womit manche Schriftsteller das Komische zu erschöpfen bemüht waren; es wird hier nur mit slüchtigen Zügen angedeutet. So entwirft ein Mitglied der Gesellschaft, Bissing, dem darin noch fremden Fink Bildnisse von den Damen, die zum Theil vortrefflich gerathen sind. 3. B.:

Jene — Mabam Moses ist eine Jüdin, und von ihr werden Sie wol schon bemerkt haben, daß sie sich mit Mühe so viel Grazie erworden hat, daß sie badurch ungemein mißsällt. Sie ist in dieser Gesellschaft die eigentzliche schone Seele, sie hat von Jugend auf viel Umgang mit guten Röpsen gehabt, welche ihr eine runde Summe von allgemeinen durchgreisenden ästhetischen Ideen hinterließen, die sie jest jedem neuen Bekannten groschenweise zuzählt. Sie ist immer in irgend einen Goethe'schen Charakter masquirt, — am liebsten zeigt sie sich als Prinzessin im Tasso, deswegen lernt sie auch jest Latein. Hat ihr Goethe den Character nicht recht auf den Leib gemacht, so schneidet sie ihn sich selbst nach der Mode. Ihre begünstigten Liebhaber indessen behaupten, unter vier Augen wäre sie — Madame Moses.

## Gleich darauf von einer andern Dame:

Sie heißt Ring und ist eigentlich Mademoiselle. Sie lieferte sich einem jungen Menschen in die Arme, der sie nachher mit ihrem Kinde sigen ließ. Diesen Umstand benutte sie auf's Beste, und machte es wie jener, welcher auf den Brandbries des Hauses bettelte, das er selbst in Brand gesteckt hatte. Sie lebte von ihrer verlornen Unschuld. Da sie ein sehr schones Französisch spricht, so haben ihre Freunde sie irgendwo als Gouvernante unterbringen wollen; allein sie zieht diese verächtliche Abhängigkeit vor, weil sie hier müßig sein tann. — Die daneden heißt Albrecht; sie ist eine gute Frau und auf dem herrlichsten Wege der Besserung: — sie studirte sonst die neuesten philosophischen Romane, und hatte daraus gelernt, daß Sittsamseit Tand, und Tugend ein leeres Wort sei. Bon dieser Meinung aber hat sie nun herr Forstner, welcher ihr Lehrer und begünstigter Liedhaber zugleich ist, beinahe zurückgebracht.

In solchen Schilderungen erkennt man eben so sehr geistvolle Beobachtung als individuelle Wahrheit des Bildnisses.
Das Ganze der Erzählung dreht sich aber um die verwickelte
sittliche Frage: wie viel Einfluß die Stimmung des Augenblicks
auf unfre Handlungen haben darf, und in wie weit es möglich
ift, sich diesem Einflusse zu entziehen. Es hat den Reiz einer
dreisten entschiedenen Vielseitigkeit, daß der Erzähler uns nur
in die beiden entgegengesetten Ansichten hineinsuhrt, ohne am
Ende durch die Wendung der Geschichte oder durch seine eigene
Dazwischenkunft eine Entscheidung zu geben, die nur solchen

Lefern willtommen sein fann, für die unabhängiges Nachdenken ju unbequem ift.

Sobald wir jur Betrachtung bes Ginfluffes gelangen, ben Die sogenannte romantische Schule in der deutschen Literatur ausübte, fommen wir auf Bernhardi wieder gurud; ingleichen auf den Berfaffer des biographischen Gemäldes: "Reisen unter Sonne, Mond und Sterne" (1799, II.), und den des Romans: "Leben und Thaten eines Beltburgers; mit Seitenhieben auf manche Thorheiten unfere Jahrhunderte" (1798-1800, II). Ebenso werden wir aus triftigem Grunde erft in der folgenden Sanptabtheilung der von Lichtenberg begonnenen meifterhaften "Erflärung ber Hogarthischen Rupferstiche" im Busammenhange mit beren Fortsetung besonders gedenken. Auch Johann Gott= lieb Munch's Schriften, von welchen fast bie Salfte noch in Die Reunziger Jahre fällt, follen bis dahin verschoben bleiben. Dagegen dürften wir die folgenden Erscheinungen der Romanliteratur mit vollstem Rechte noch in die Beriode, mit welcher wir unfere erfte Sauptabtheilung ichließen, hineinziehen.

"Sieben Uebereilungen" (1800) heißen eben fo viele fleine, mit leichter Sand und anmuthigen Tinten colorirte Geschichten, Die bis auf eine Borfälle aus dem geheimen Buche des ehelichen Lebens enthalten und zwar in Boccaccio's Manier, doch ohne zu üppiges Wohlgefallen und Berweilen im Ausmalen lasciver oder wollustiger Bartien. Man fann ihnen gwar feine Driginalität vindiciren, alle aber, welchselnd in Brofa und Boefie, find febr gefällig. - Größtentheils mit acht komischer Laune ergahlt find die: "Abenteuer des Juntere aus der Baide" (Bolfenbuttel 1800), der in einem einsamen Landhause der Lüneburger Einobe unter ber Aufficht eines erbarmlichen Sofmeisters erzogen wird, und diefem endlich entläuft, um fein Glud durch Raifer Friedrich dem Rothbart auf dem Auffhäuser Berge zu machen. Rur wird der Faden der Geschichte ju oft durch ein auffallenbes Trachten nach witigen Abschweifungen unterbrochen. - Auf eine ganze Reihe von Banden scheint der Roman: "Leben und Meinungen des Johannes Steifrud und feines Baters Martin" (Leipz. 1800, II., nicht von Carl Julius Beber) angelegt gewefen zu fein; bei Ausführung des Planes gingen dem Berfaffer aber mahrscheinlich Luft und Muth verloren, und fo blieb er im Anfange ber Laufbahn feines Belden fteben, beffen Leben

und Meinungen blos bis in's breizehnte Lebensjahr verfolgt worden find, und mit der Geschichte selbst in feinem so naben Bufammenhange fich befinden, ale die Abenteuer feiner Schwester Sufanne Steifrud und die Launen des Onkel Tobias, eines reichen Oftindienfahrere. Die Thorheiten eines religiöfen Ginfaltepinfele und einer eiteln rangfüchtigen Narrin find bas eigentliche Object ber Ergablung. Alles ift barin Caricatur, und wenn man auf jedwede Wahrscheinlichkeit verzichtet, gehört diese Dichtung unbedingt ju ben erheblichern Producten des fomischen Ginzelne Scenen find meifterhaft fomisch, und hatte ber "lachende Philosoph", wie fich der Berfasser umschreibt, fich bes Borfapes begeben, fortwährend lachen zu wollen und zum Lachen zu verführen, fo murbe er ein trefflich gelungenes Banjes ju Stande gebracht haben. 3hm ift entgangen, daß auch Die Caricatur Ginfchrankung erdulden muß, wenn fie ihre Wirfung nicht einbugen, nicht widrig ftatt erheiternd werden will. Und eben fo ift es ihm in bem Streben nach Wortfulle paffirt, daß reine Goldkörner des Wiges in der schlammigen Flut ordinairer Bedanken verfanken. Rudfichtelos ift er übrigens in den eingewebten Satiren gegen ben geiftlichen Stand. Allem aber ift diefer Roman durchaus teine gewöhnliche Erscheinung diefer Beit. Otto Conrad Christiani (fpeudonym Bonmarmota) geboren den 23. März 1767 zu Riel, gestorben am 25. November 1803 ju Beimar ale ehemaliger Prediger gu Elmohorn in der Graffchaft Ranzau, ftellte in Einzelheiten bemertenswerthe fatirifche: "Bilber aus Ottomar's Gudfaften" (Chamberg [Leipz.] 1800] jur Chau. Friedrich Chriftoph Broffe, pfeudonym Bonfens, Pfarrer ju Dunamunde bei Riga (1773-18..), machte fich ale ein gang tüchtiger Renner Unafreone befannt, aber ale ein febr ichlechter Kenner bes humore und der Philosophie durch das auch funftlerisch verfehlte Broduct: "Anti-Bfeudo-Kantiade, oder der Leinweber und fein Sohn; ein satirisch = fritischer Roman mit imaginirten Rupfern, ohne Borrede von Kant, aber mit einer üblen Nachrede der Kantianer" (Gnidos (Riga) 1798, I. 1800, II.)

Böllig in diese Zeit gehört ferner, trot späterer Bollendung, Thummel's "Reise in die mittäglichen Provinzen von Frank-reich im Jahr 1785 bis 1786" (Leipz. 1791—1805, X.). Sie machte ein ungeheures und ziemlich verdientes Gluck, denn es

war wirklich ein Reiseromann, der an Mannigfaltigkeit. des Inhalte, Lebendigkeit und Wahrheit ber Schilderung eigner und fremder, wirklicher und erdichteter Erlebniffe feines Gleichen noch nicht hatte; ber, wenn man feine einzelnen Partien hinnahm und ihn nicht ale Ganges auffaßte, für etwas gang außerorbent= liches gelten mußte. Als Roman indeß betrachtet haben Die verschiedenen launigen Ergählungen, Gemalde und fentimentalen Ergießungen nur Gine Ginbeit, nämlich die allmälige Genefung eines Spoodondriften. Runftlerifche Anforderungen an Structur barf man feine ftellen, es ift von Beobachtung epischer Gefete keine Spur barin zu entbeden, es ift, wie Schlegel fich ausbrudte, in bem Gangen nicht mehr Composition als Bufammenhang unter ben Abenteuern einer wirklichen Reife gu fein pflegt, wo auch zuweilen eine reizende Aussicht für lange Stunden Weas durch die Saide entschädigen muß. Wis, brollige Erfindungen und ichalthafte Ginfalle, Menschenkenniniß, gefällige Lebensanichanung und beinabe flassische Brofa, bier und ba gehoben burch Berfe, welche Lichtenberg's Entzuden erregten, -Dies Alles aber konnte und mußte reichen Erfat für mancherlei Mangel bieten, die aus einseitigem Planentwurf fich mit Noth= wendigkeit ergaben. Allein wenn anderwärts gefagt worden, Diefes Werk habe noch jest feines Gleichen nicht erhalten, fo ift bagegen zu bemerken, daß es benn boch nur bie vorgeschrittene Bildung feiner Zeit vergegenwärtigt und feines Gleichen gar nicht mehr entstehen foll. Uebrigens gieht sich als rother Raden durch Diefen Reiseroman die Absicht, die ungludlichen Birtungen bes Aberglaubens auf die Moralität der Menschen zu zeigen, um mit Barve zu fprechen. "Alles zielt ab, die Berderbniffe der Sitten, die unter bem Schein ber Beiligfeit verborgen find, aufjudeden. Alles vereinigt fich darin, ju beweisen, daß die Berführung der Unschuld doppelt leicht ift, wenn fie eine abergläubifche Frommigkeit mit der Unwiffenheit vereinigt findet, und bağ von der andern Seite alle bofen Reigungen der Menschen freien Spielraum bekommen, wenn eine abergläubische Religion bem Gunder fo leichte Mittel jur Ausführung ober Rechtfertigung barbietet." Dber wie fich Thummel felber gegen Beife ausbrudte: "Daß aus Aberglauben Berberbniß ber Sitten und baraus Umfturg ber Staaten erfolge, um einer andern Generation möglich zu machen, der Natur wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen."

Mus schon früher entwickelten Gründen ift bier auch noch Falt's Roman: "Leben, wunderbare Reisen und Seefahrten des Johannes von der Ditfee" (Tüb. 1805) in Erwähnung zu bringen. Dhuftreitig ift derfelbe feine ber ftartften Broducte bes Berfaffere, und als Ganges betrachtet verfehlt, fofern es gestattet werden barf, den Anfang eines Werkes als Ganges ju betrachten, wogu wir insofern einigermaßen berechtigt find, als es unfere Biffens bei bem erften Bande fein Bewenden gehabt hat. Mangel an funftgemäßer Entwidelung entschädigen und jedoch eine Menge Partien von der heitersten Laune und mahrhaft poetischer Frische. Bornehmlich fand Falf an den kindlichen, oft auch findischen und altväterischen Sitten ber freien Reichsstädte, besonders der Gegenden von Danzig und an der Donau, fo wie der Hauptstadt Desterreichs selbst, welche sich auf seltsame Beise mit der überfeinen und zum Theil verkehrten oder an Caricatur ftreifenden Gultur bes nördlichen Deutschlands ober Frankreichs paarten, reichlichen Stoff zu humoristischen Schilder ungen und hochergöplichen Auslaffungen. Giner ber Glange punkte bes Buche ift auch die acht komische und beluftigende Erzählung von der Ginnahme Danzigs durch die Breugen; aber indem der Berfaffer fich hierbei und anderwarte biefes Eindrude felber bewußt wird, läßt er fich verleiten ihn burch zu langes Ausspinnen einzelner Momente abzuschwächen.\*)

Hie und da wird man einen Schriftsteller als fomischen oder humoristischen Romandichter verzeichnet sinden, dessen Name hier vielleicht schon angelegentlich gesucht worden, nämlich Johann Timotheus Hermes (1738—1821). Aber ihm geht Alles ab, was berechtigen könnte ihn unter die Erwählten der komischen Muse zu reihen. Sein einziges, unwillfürliches Berbienst ist, durch Berpstanzung des ernsthaften englischen Familienromans nach Deutschland besser Individualissung und Charasterzeichnung, als man sie bis dahin kannte, angeregt zu haben. Ihm selber war unbewußt, was er wollte, was mit dem Romane anzusangen sei. Die Nebensachen desselben schienen ihm die Hauptschen zu sein; er benutzte ihn blos als eine Form in wisloser, stachen und breiter Manier zu moralistren, Kenntnisse auszuframen und zu belehren. Aus jeder Zeile tritt der Geistliche mit

<sup>\*)</sup> Bgl. Leipz. L. 3. 1806, 1262. ff.

handwerksmäßiger Gefliffentlichkeit heraus, und bies gestaltet seine Geschichten allenfalls zu psychologischen, aber nicht zu humoriftiichen Darftellungen. Die vornehmliche Absichtlichkeit ber Rutanwendung hebt nicht blos die poetische Thatigkeit auf, weit mehr noch die Möglichkeit humoristischen Schaffens.

Auch Friedrich Maximilian von Klinger (1752-1831) barf ftreng erwogen bier feine Stelle finden, und wenn ihn Undere unter ben fomischen Roman-Schriftstellern ermähnten, so haben sie fich mehr durch den Titel bestimmen und den Inhalt unbeachtet gelaffen. Ueberdies liegt feine Bedeutung durch= aus nicht in seinen Romanen, welche jede subjective Beiterkeit und poetische Natürlichkeit vermissen lassen, sondern in den dramatischen Producten, ohne daß damit ein besonderes dramatis sches Talent ihm nachgerühmt werden soll.

Wir schließen Diesen Abschnitt mit den literarischen Antipoden Wieland und Jean Paul, die nach einer fehr üblichen Betrachtung beide zu den Berven unferes Schriftenthums geboren, von benen aber nur Giner Anspruch auf ben Ramen eines Beros bat, nämlich Christoph Martin Bieland (1733-1813). Wie schon früher angedeutet worden, trieb er fich anfänglich in den schwindlichen Regionen der frommelnd ascetischen und seraphischen Dichtung steuerlos umber; allein noch nicht dreißig Jahre alt wendete er fich ernüchtert von Klopftod und ben Schweizern ab und jener Richtung gu, die feinem Talente angemeffen mar, feinem Geifte Befriedigung gemahrte. Bollte Rlopftod aus neuen Bendungen ober Fortschritten bes menfchlichen Geiftes Bruden zur Rudtehr in die Bergangenheit bauen, fo ftellte fich Bieland nunmehr gerade entgegengefest in Die volle Strömung ber Begenwart, um feinerfeits bas Biel erftreben zu helfen, bas er fur bes Menfchen murbigftes, richtig= ftes und höchstes hielt, und worin er den allgemeinen Grundfaken nach mit allen altern und neuern Gudamonisten übereinstimmte: afthetisch gehobenen, poetisch verklärten, humanitair begrengten Epifuraismus. Die Erreichung Diefes Biele beschäftigte ihn zeitlebens, befeelte alle feine Berte. Der Realismus einer freudesuchenden Lebensphilosophie, ben er dem Spiritualismus ber Rlopftodianer gegenüber ftellte, befam nun freilich unter feinen Sanden eine fo ftart fensualiftische Richtung und Farbung, bag die von ihm gern angebrachten Schilderungen auf-

geregter und begehrlicher Sinnlichkeit ibn in ben ichlimmften Berbacht und beinahe von allen Seiten unter die bitterften Anflagen der Unsittlichkeit, Frivolität, verführerischen Lufternheit und Berderblichkeit versetten. Und allerdinge ift die Reuschheit auf der Probe ein Thema, das bei ihm zu oft wiederkehrt, um gerechtfertigt werden, um immer anziehend bleiben und ftets garter Behandlung unterliegen zu fonnen. Allein die "fomischen Erzählungen" (1765, 1768, 1788, 1789. Franz. Frankfurt 1772) abgerechnet, welche Wieland zu bem 3wede fcbrieb, feiner ebemaligen Richtung einen entschiedenen Abschiedebrief auszustellen, und den Berurtheilern finnlicher Empfindungen einen recht derben Poffen zu fpielen, fo hat er die entschiedene Absicht gehabt, Die Sinnlichkeit burch bas hineinspielen bes herzens zu retten und zu adeln, und wo dies nicht ber Fall zu fein scheint, fann oft die humoristische und satirische Tendenz zur Entschuldigung Milbern und verfeinern wollte er bie sinnliche Richtung feiner Boefie befonders durch Anmuth der Geftalten, Charactere und Situationen. Gewiß ift feine Eigenschaft, mit ber die Pocfie fich fcmuden fann, lieblicher und lodender als Die Anmuth, und Wieland ift unter Die Dichter zu rechnen, benen biefer Schmud febr ju Gebote ftand; aber er verbirbt feine Wirksamkeit nicht felten baburch, bag er bas Bewußtsein bavon jur Schau trägt, und bis jum mahren lebermaß wiederholt, wie entzudend und lohnend ber Dienst ber Grazien sei. Charafteristisch für seine Darftellungen ber eudämonistischen Lebren ift auch, daß fie fast immer Bolemit gegen die Storer bes natürlichen Glude einflechten. Solche Storer find ihm namentlich die Platoniker und die Religionsheuchler und mithin ein guter Theil der Priefter aller Bekenntniffe. Gern und haus fig fampft er gegen fie mit ben Baffen ber Satire, bes Bibes und ber Laune an; ist seine Komit auch nicht die tiefste, bat er doch für eine gewiffe Region berfelben ein bedeutendes Talent, und hier ift er in der That oft febr ergöglich.

Mit einem unleugbar eminenten Talente ausgestattet, die ihn erfüllenden Borstellungen auf mannigsache Beise auszusdrücken und zur Anschauung zu bringen, erging es ihm jedoch mit seiner Boesie wie mit den Ueberzeugungen seines spätern Lebend: sie hatten zwar in seiner eigenen Natur schon schlummernd gelegen, aber sie waren von fremden Anregungen geweckt

worben und blieben stets unter beren Beeinflussung. Und bies bat nicht blod in seinen Gedanken sondern auch in feiner Darftellung bie Priginglität gurudgebrangt. 3mar ftellte fich mit bem Durchbruch seiner mahren Geistesrichtung von felbst weit mehr (figenthumlichkeit ein ale früher, baneben inden auch ein gemiffer Grad dauernder Abhängigkeit von den Autoren, die seine Umwandlung vornehmlich bewirkt hatten. Unter den alten Schriftstellern find es besonders die, welche bei ber schon finken. ben Rraft und Gigenthumlichkeit ber antiken Welt fich zu eudamonistischen Ausichten befannten und ein großes Talent besagen. fie mit feiner Menschenkenntniß zu entwideln, zu empschlen und Die Lacher auf ihre Scite ju gieben; namentlich unter ben Grieden Lucian, unter den Römern Borag. Die Seite ber Menschenkenntniß und der Portraitirkunft ift es auch, die ihn zu einem begeisterten Bewunderer Shakespeare's und Cervantes' macht, obwol er in die eigentliche Tiefe ihrer Boefie nicht ein= Räher wie der Zeit so der Aehnlichkeit in der Auffassung ber Lebensverhältniffe fteben ihm Shaftesburn, Fielding und Manches hat er fich auch von Voltaire und andern Sterne. Franzosen angeeignet; allein weniger deren Welt- und Lebensanschauungen ale ihre Darftellungeweife, ihre Manier, ihre Charafter- und Situationsmalerei, und wiederum dies mehr im Allgemeinen ale im Rachgeben eines einzelnen Schriftstellere. Sein Berhältniß zu Arioft bezieht fich hauptfächlich auf die Racheiferung in ber Gattung.

Was die Wahl der Gattungen seit seiner gewandelten Richtung betrifft, so kann man sie nur eine äußerst glückliche nennen: sie gehören dem romantischen Rittergedicht, dem sogenannten komischen Epos, dem Märchen, der kleinern poetischen Erzählung oder dem Roman an, lauter Gattungen, die in seiner Sphäre wie innerhalb der Begabung und des Berständnisses eines modernen und restectirenden Jahrhunderts stehen und dessen Ansorderungen entgegenkommen.

Nehmen wir einzelne seiner zahlreichen Werke in nähern Augenschein — ein großer Theil derselben stellt sich für und abseits — so haben wir der Zeit nach zuerst an dem Buche zu halten: "Der Sieg der Natur über die Schwärmerei, oder die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva. Eine Geschichte, woerin alles Wunderbare natürlich zugeht" (Ulm 1764, II. Leipz.

Frang. Drest. 1769. Bouillon 1770. 1772. Enal. 1774. Befonderer Abdrud baraus: "Biribinter; ein tomifcher Roman", Ulm 1769. Schwed. Stodh. 1787.) Auf den ersten Blid erkennt Jeder, daß es damit auf eine Nachbildung des Don Quirote abgesehen mar. Wie dieser an der Ginbildung leidet, daß alle die Ritter- und Zaubergeschichten, in die er fich vertieft, fich wirklich begeben hatten, fo foll hier ein anderer erdichteter Spanier nich durch übermäßige Lecture von Teenmarchen den veften Glauben an Feen in den Ropf gefett haben und umberschweifen, Feenzauber aufzufinden und zu genießen, wie Jener um Ritter-Indef ift Don Quirote noch etwas gang abenteuer zu suchen. Underes als ein Berrudter, mogegen fein Landsmann blos als ein fader Narr erscheint, den eine Liebe, wie fie in allen Romanen vorkomint, beilt. heilung und Berbammung aller Schwarmerei foll überhaupt ber Ginn bes Bangen fein, ber aber febr fraftlos zur Darftellung gelangt. Das Intereffantefte barin ift die halb unbewußte Gelbstironie des Dichters. Un einzelnen aludlichen Charafterzügen und launigen Ginfällen fehlt es nicht. — Der "tomischen Erzählungen" gedachten wir schon. Bu bemerfen ift aber noch, daß fie wenigstens beren Darftellung bes ungemeinen Beifalle murdig machte, ben fie erwarben. "Idrie, ein beroifch-fomisches Gedicht in fünf Gefangen" (Leipz. 1768) weist nach Auffassung und Behandlung bes Stoffe auf Arioft hin, obgleich Wieland nur die vier Facardine des Grafen bamilton als fein Borbild nennt, mit welchem Marchen bas seinige allerdinge Giniges gemein bat. Das Gedicht fieht gan; mit seinen eudämonologischen Ansichten im Busammenhang, und Darftellung und Sprache verbreiten ben verlodenoften Schmel; über die Malerei eines träumerischen Sinnengenuffes. Für bie Geschichte der deutschen Berekunft ift Diese Dichtung insofern intereffant, ale ber Berfaffer mit ihr ben erften Berfuch machte, Die epische Bergart ber Italiener, Die achtzeilige Stanze, im Deutschen nachzubilden. Gin großes Berdienft fonnen wir aber barin nicht erkennen, um fo weniger, als fie fich fur unfere von Natur ungeschmeidige Sprache zur ftrengen Nachahmung in langern Gedichten wenig empfiehlt und die Ueberwindung von Schwierigkeiten erheischt, welche nicht einmal eine Schönheit er zeugen, bie nicht burch andere Berebildungen zu erlangen ware. Erop alles Bemühens mußte Wieland der Gefenmäßigfeit ber

Italiener entsagen, und die Unmöglichkeit, den großartigen Gin= brud der ottave rime hervorzurufen, mag die hauptsächlichste Urfache sein, weshalb er die Idris unvollendet ließ. "Ewxoaris umrouerog ober bie Dialogen bes Diogenes von Sinove, aus einer alten Sanbschrift" (Leipz. 1770, bann verändert zum "Nachlaß bes Diogenes von Sinope", Leipz. 1795. Bar. 1798. Engl. Lond. 1772. Dresd. 1792. Ital. Coln Soll. Amsterd. 1780. Poln. 1789) steht ebenfalls in Beziehung zu bes Dichtere Perfonlichkeit, ba er benen, die ihn beschuldigten, daß er nur verfeinerte Sinnlichkeit im Auge habe, an dem Beispiele des griechischen Philosophen, der aber bier von dem Diogenes des Laertius und Athenaus himmelmeit abweicht, zeigen wollte, wie felbst die muthwilliaste Laune mit den ftrenaften Sittenlehren vereinbar fei. Bur rechten Behandlung Diefes Gegenstandes gehörte indeß ein teder, iconungelofer bumor, zu welchem bem Autor diesmal mehr ber Muth als die Babe fehlte. Er fürchtete offenbar, fich dadurch um die Erreidung bes 3wede zu bringen, ben er fich bei biefem Buche vorgesett hatte, und er hatte ihn so weit beffer erreicht. eigentlich waltete seine Absicht, dem humor ben Bugel ichiegen zu laffen, in: "Der neue Amadis, ein komisches Gedicht in achtgehn Gefängen" (Leipz. 1771, II. Nachdrud Rarlerube 1777). Die frivolen Berhaltniffe ber feinen frangofischen Welt und ihrer Nachahmer und Nachahmerinnen, ihre Charaftere, ihre Sproden, Preciofen und Coquetten, bas Befen und bie Biererei biefer Gefellschaft find hier in burledfer Beife auf eine ersonnene morgenländische Ritterwelt übertragen. Sterne befeuerte ibn bei der Abfassung dieser Dichtung, aber seine lehrhaften 3mede gerftoren oft die beste Rraft launiger Bersvottung. Wol nicht gang ernft gemeint mar es, wenn Wieland in ber Borrebe fagt, Die Belden seines Werts maren alle mehr ober meniger Narren. und die Seldinnen, bis auf eine oder zwei, die abgeschmadteften Beschöpfe von der Belt. In der That ift es aber fo. Es fagen ihm dazu freilich Originale aus der vornehmen Welt auf dem gräflich Stadionschen Schloffe zu Warthausen, wo er mahrend feiner Biberacher Zeit viel verkehrte; doch fie maren ber fleißigen Copien nicht werth. Frangostrend wie sie maren, murden es auch die Abschilderungen und mehr als irgendwo bei ihm. Dies führt ihn indeg nicht zu Geinheiten der Malerei und ber

Individualifirung, sondern zu breit ausgeführten, oft geschmadlofen Tandeleien, welche die Wirkung bes humors auch ihrer-Dennoch mangelt es feineswegs an launigen feite lähmen. Einfällen, feinen Spottereien und malerischen Schilderungen, welche das große Talent des Berfaffers bezeugen. Den Eindrud bes (Ermudenden benehmen fie ber Dichtung aber nicht, wogu auch die metrische Form sowol in der ersten als zweiten Bearbeitung das Ihrige beiträgt, welche sich zu einer so willkurlichen Freiheit versteigt, daß alle fünstlerische Sarmonie darüber abhanden gekommen ift. Im: "Combabus, eine Erzählung" (Leipz. 1770, 1784) foll augenscheinlich gezeigt werden, daß die Tugendübung in beroischen Augenbliden über allen Streit ber Spfteme erhaben fein kann, und boch nur eine Aufwallung, Die in ber Stunde machtiger Bersuchung nicht zu schüten vermag. "Der verklagte Amor, ein Gedicht in vier Büchern" (Beim. 1774, zuerst als Fragment bei ben Sirtenliedern von Werthes, Leipz. 1772, querft vollständig im Deutschen Merfur 1774, Juli G. 47-128) ift von Wieland felber ein Gegenstud zu feiner bidattisch-epischen Dichtung "Musarion" (1768) genannt worben. Es enthält ebenfalls eine Darftellung und Rechtfertigung feiner veränderten Lebens- und Runftansichten, will ebenfalls die Thorheit feiner ehemaligen Schwärmerei lächerlich machen. vornehmlich von Minerva und hymen ale Stifter aller Unordordnungen im Simmel und auf Erden angeklagt. Statt sich zu vertheidigen räumt er alle Beschuldigungen ein und begiebt fich in freiwillige Berbannung. Ihm folgen die Scherze und Die Grazien. Run ift im himmel nur noch platonische Liebe ju finden; aber es entsteht badurch Langeweile, welche gum Bebantismus und zur Robheit führt, worin felbst die Musen ver-Man fieht fich endlich gezwungen, Amorn gute Worte Bang von bem Problem bee ju geben, daß er gurudfehre. Berhältniffes der Tugend jur Bersuchung erfüllt ift auch: "Ganbalin, oder Liebe um Liebe, ein Gedicht in acht Buchern" (Deutsch. Merk. 1776). Bu biefem 3wede läßt er une hier eine Geschichte vernehmen, nicht unähnlich der von "Aurora und Cephalus" in den "komischen Ergählungen", wo Profris, als ihr Gatte Gephalus in anderer Geftalt bei ihr erscheint und fie mit Lie besbegehren bestürmt, die Probe nicht besteht; bier indeß viel feiner und garter gewendet. Diesmal erschüttert die Raturge-

walt nur die fefte Treue des Sinnes, über Entschluß und Willen fiegt fie nicht, und auch jenen Erfolg erhalt fie blos burch einen geheimen Bug, ber aus bem Kern ber Juneigung ftammt. Die Treue mankt im Bewußtsein, nicht im Instinct noch in einer vollbrachten That, und insofern ift die sittliche Forderung befriedigt. Mit Dieser Liebescasuistit meint es ber Dichter balb ernit, balb verspottet er sie humoristisch. Es schwebt über dem Bangen eine verstedte, aber mertbare Ironie, von einer Feinheit, wie fie fonft bei ihm vorkommt. Bortrefflich vaffen dazu die mit ungemeiner Leichtigkeit dabin gleitenden Berfe. - Geinen Beschäftigungen mit ben Romanen bes Mittelalters und ben orientalischen Märchen verdanken wir aus den nächsten Jahren (1776-78) einige feiner erquidlichften, reinften Benug gewährenden Erzeugniffe, nämlich Die "Erzählungen und Märchen": Geron ber Adelige; Die Bafferfufe oder der Ginfiedler und die Seneschallin von Aquileja; Bervonte oder die Bunfche; das Wintermarchen; das Sommermarchen oder des Maulthiers Baum; Sann und Gulpenbeh oder zu viel gesagt ift nichts gesagt; der Bogelgefang oder die drei Lehren, und Schach Lolo, oder das göttliche Recht der Ge-Mit feinen Bugen gludlicher Gelbsterfindung bereichert, zeichnen fie fich durch launige Naivetat der Auffaffung. beitern Wis, Unmuth und Frische der Farben wie zierliche Leichtigfeit der Darftellung und feffelnden Wohllaut der Sprache aus. "Geron" ift einem alten Ritterbuche: le Roman de Gyron le Courtois entnommen, den Wieland aus einem Auszuge des Grafen Tressan in der Bibliotheque universell des Romans (October 1776) fennen lernte. Die Geschichte zwischen Ipron und der Dame von Maloenc, die ihn das Schonfte in diefem und vielleicht in jedem andern Dichterwerke bes mittlern Beitaltere buntte, machte beim erften Lefen einen fo ftarfen Gindrud auf ihn, daß er dem Gedanken nicht widersteben konnte, fie auszuheben und in einer dem alten Original fo nahe ale moglich kommenden Manier nachzuerzählen. Man kann fich über biefen Eindruck nicht mundern; co mar ja wieder fein altes, ihn fortwährend beschäftigendes Thema. Aber die Leidenschaft, der sittliche Ginn und der Rampf zwischen beiden treten hier mit einer bas innerfte Gemuth beherrschenden und bewegenden Rraft bervor, an die teine feiner frühern Behandlungen des Wegenftandes reicht. "Die Bafferkufe" fußt auf einer alten Erzählung

in Re Grand's Contes devots pour servir de Suite aux Tabliaux et Contes du treizieme Siecle etc. und stellt die Ohn= mächtigkeit der Belübde dar, wenn fie keine tiefere perfonliche Begrundung haben. Dem "Bervonte" liegt ein Marchen im Bentameron des Bafile ju Grunde, fo recht ein Stoff fur die herrlichfte tomische Laune, die hier im vollen Glanze spielt. Leiber begnügte sich ber Dichter nicht mit ben zwei ersten Theilen, Die er im Deutschen Merkur 1778 Nov. S. 97-110, 1779 Jan. S. 3-18 veröffentlichte, fondern feste für die fammtlichen Werke noch einen dritten Theil hingu, der ziemlich die Salfte bes Bangen ausmacht. Sier wird ber Migbrauch, ben die in Benuffen unerfättliche Pringeffin mit der Reengabe, der Erfullung jedes ausgesprochenen Buniches, treibt, ju einer fo unerträglichen Qual fur Bervonte, daß er als letten Bunfch den ausfpricht, alle durch Bauberei gewonnenen Gludoguter wieder verschwinden zu sehen. Gin Beispiel alfo zu der Moral, daß Uebermaß äußern Glude bie Bufriedenheit nicht erhalt, sondern gerftort. Dies aber fteht in Widerspruch mit der einfachen, luftigen Behaglichkeit des Märchens, welche dadurch aufgehoben wird, und der Miggriff, es mit diefem unpaffenden, lehrhaft moraliichen Unbange zu beschweren, hat sich geracht durch die eintonige, ermudende Breite, in die der Dichter hier gerathen ift, fo daß weder Inhalt noch Behandlung und form dem Anfang entsprechen. Bu ben foftlichften Ergablungen, welche überhaupt Die deutsche Literatur aufzuweisen bat, gehören "das Wintermarchen" und bas "Commermarchen". Erfteres ift die Geschichte vom Fischer und dem Beifte, die in Galland's Uebertragung von Taufend und Gine Nacht in ber achten beginnt und nach mehreren eingeschalteten andern Ergählungen in der fieben und zwanzigsten schließt. Galland's mit Recht gerühmte Rundung und Elegang, welche gegen die oft fteife Trodenheit des arabiichen Driginale fehr vortheilhaft absticht, ift aber noch wenig gegen ben Reiz und die Anmuth, welche Wieland in Diefe Beschichte hineingetragen bat. Ginige febr hubsche Buge find von ihm hinzugefügt. Im Arabischen ift und bleibt der todte Gel, den der Rischer gleich im Anfang, zuerst in seinem Repe findet, ein todter Efel. Wieland hat einen Efelstopf daraus gemacht, der am Schluffe wieder vorkommen muß, weil ohne ihn die Geschichte nicht zu Ende geführt werden fann. Die Rolle, die er früher gespielt, wird vom König der schwarzen Infeln folgendermaßen be-Schrieben:

> Der Schabel alfo (furg zu fein) Lag, reich geschmudt mit Gbelgeftein, Seit vielen, vielen hundert Jahren In einem iconen truftallnen Schrein. Und neben ihm ein bider Band Mit goldnen Dedeln, zierlich getrieben, In einer uralten Sprache geschrieben, So alt, bag langft im gangen Land Rein Menich bavon ein Wort verftand. Darin mar Alles ausführlich beschrieben. Bober, warum und wann und wie Der Schabel in unfern Schat gerathen. Rurg, feine gange Biographie, Nebst vielen Gemalben, mo feine Thaten Gepinselt ftanden auf goldnem Grund, Mit hoben Farben, fein und bunt. Beil nun an biefem besagten Schabel (Wie eine alte Sage ging) •• Das Schickfal unfres Hauses hing: So tonnt ihr benten, wie groß und ebel, Ja beilig, barf ich wol fagen, gar Der Gfelstopf bem Bolte mar. Um alles mit einem Bug zu fagen: Er murbe je im fiebenten Sahr Auf einem blumenbetrangten Bagen Durch Stadt und Landichaft Schau getragen; Und alles Bolt lief hinterdrein, Und glaubte nun fatt und felig zu fein.

An ihm allein hängt die Möglichkeit der Entzauberung, und er liegt im Meer verfentt. Der Gultan lagt baber:

> - fogleich Befehl ergeben, An allen Kusten, in allen Seen, Gluffen und Teiden von Bifapur Rach Gelstöpfen zu fischen nur -

worauf benn ber Zauberschädel auch gefunden wird und bas pon ihm erwartete Werf verrichtet. Die Bezauberung bes Ronigs ber ichwarzen Inseln durch fein munderschönes aber fatanisches Beib, die ihn halb in Stein verwandelt und täglich bis auf's Blut geißelt, macht Wieland auf fehr feine Weise zu einer innerlichen, indem er den Gimpel in die Zauberin so vernarrt sein läßt, daß er, wie ihr das verruchte haupt abgefchlagen ift, ben Sultan, der es ihm bringt, bittet, es fortzuschaffen:

Will gern euch meine Schwäche gestehn: Ich tann bas holbeste aller Geschöpfe In solchem Stande nicht vor mir sehn.

Wenn die orientalischen Märchen so mit Wit, Scherz und Fronie burchzogen werden, darf man gewiß nicht fagen, daß Dies ein Schmud fei, ber ihre Ginfachheit verdede. Denn ba Die Scenerie feineswegs eine einfache, fondern die fehr verfeinerter Buftande ift, fo ift eine folde Berfeinerung auch der Behandlung, eine folche Individualifirung ber auftretenden Gestalten gang an ihrem Plate. Satte Wieland nur mehr aus der weltberuhmten Cammlung auf diefe Beife bearbeitet! Es giebt darin ungleich beffer erfundene, Die Theilnahme erregendere, wannendere Bas waren diese nicht erft unter seinen Sanden Erzählungen. geworden! Gine folche Wiederbelebung des Beften ber Sammlung wurde eine mahre Zierde unferer Literatur geworden fein, ber keine andere neuere Nation etwas Achnliches an die Seite ju feben hatte. Das "Sommermarchen", nach einem gewöhnlich dem Chrestien de Tropes, der im zwölften Jahrhundert lebte, zugeschriebenen Kabliau: La mule sans frein, von dem Wieland in der schon erwähnten Bibliotheque universelle einen Auszug fand, ift zwar gleichfalle hochst anmuthig und geistreich vorgetragen, fteht aber wie ber Stoff in ber etwas fahlen Erfindung boch in ber Ausführung hinter bem Bintermarchen gurud. "Sann und Gulpenheh" wie der "Bogelfang", diefer nach den Lays de l'Oiselet in den Fabliaux et Contes etc. I. 179, zeigen nicht minder bes Dichters Meisterschaft in der poetischen Ausführung der einzelnen Situationen. "Schach Lolo" hat Die Geschichte in Taufend und Giner Nacht vom griechischen Konig und dem Argt Duban jum Gujet, in welchem das Bild eines gewöhnlichen Herrschers dargestellt wird, der bei den besten Absichten burch Schwäche und Gitelfeit in Tyrannei verfällt, Die ihn felber zum Opfer macht. hier entgeht bem Dichter ber rein funftlerische 3med und die Ausführung Diefer Erzählung reicht daher in keiner Weise an die vorigen.

Es giebt kaum eine Dichtung von Wieland seit seiner neuen Richtung, in welcher nicht ein ironisches, schalkhaftes und launis

ges Element hervortrate, felbst in feiner berühmtesten Dichtung "Dberon", womit er zuerst in Deutschland die Bforten zu dem Phantasiegebiet der Romantit erschloß, und welche sich unter uns am frischesten erhalten bat. Als eigentlich durchweg tomifches Wert fann jedoch nur fein fatirischer Roman: "Geschichte der Abderiten" (Leibg. 1782, II. Solland. Die 2 erften Bucher im Rhapsodiften 1775. Danisch in der Almeen Danote Bibl. 1780, besonders Ropenh. 1781) gelten, welchem auch die Balme unter feinen übrigen Romanen gebührt. Den Unfang las man schon im Merfur 1774 und in einem in demselben Jahre (nicht 1776 wie Jördens und nach ihm Godefe will) beforgten befonberem Abdrude. Aber man barf barum bas Werf nicht biefer frühern Zeit zuweisen (wie Gruber that), denn die damals entftandenen beiden erften Bucher, Demofritus und Sippofrates in Abdera, find die ichwächern Theile des Gangen. Sier feiert ber Dichter mit großem Behagen Diefe beiben Manner, Die als skeptische Moralphilosophen von seiner eigenen Farbe auftreten, oder, wie er fie bezeichnet, als Glieder ber ohne Berabredung bestehenden und doch vester ale irgend ein anderer Orden in der Welt zusammenhängenden Berbrüderung der Rosmopoliten und ihre unendliche Ueberlegenheit über die thörichten Abderiten; wodurch diese mehr jener absonderlichen, selbstzufriedenen Beisbeit gegenübergestellt werben, ale ber Ginficht und dem gejunden Berftande anderer Menschenkinder. Auch ftort bier zuweilen ein gemiffes, nicht fehr gludliches Sternifiren. Aber in den drei letten, von 1778 bis 1780 gearbeiteten Büchern — Euripides unter den Abderiten; der Proces um des Gfele Schatten, und Die Frosche der Latona - ift diese Lieblingsmeinung oder Grille Des Dichters von dem unsagbaren Borzuge ber erleuchteten Gludfeligkeitsweisen für eine Zeit abgeschüttelt. Nun wird bas Talent und der gute Geschmad im siegreichen Rampfe gegen ben hochmuthigen Dünkel aufgeblasener Thoren geschildert, melchen der Dichter noch ein gewisses Dag von Kenntnissen und Gertigkeiten zugetheilt bat, damit fie auf dem Runftgebiet überhaupt auftreten können. Wir sehen ferner Narrheiten und Lächerlichkeiten fich aneinander abreiben, Ginfaltspinsel und rantevolle Egoiften mit der größten Erbitterung, Baloftarrigfeit und Leidenschaft um Erbarmlichkeiten habern. Alles dies feben wir in fet und lebensvoll gemalten Bildern an uns vorübergieben. Da treten die feine Menschenkenntniß, der Wis, Die Laune, Die satirische Kraft Des Berfassers mit einer Meifterschaft bervor, welche die Abderiten berechtigen, noch lange ein Lieblingebuch ber beutschen Lesewelt zu fein. Diese ungemeine Frische und Lebendigkeit, diese, wenn auch an Caricatur fart grenzende, boch in den Grundzügen mahrhaft bleibende Wahrheit, murde ber Dichter nicht erreicht haben, wenn er nicht Charaftere und besondere Buftande seiner eigenen Beit vor Augen gehabt batte. hier kann denn aber von Treue in der Beobachtung bes griechischen Coffume durchaus keine Rede fein hier liegt die Nothwendigkeit vor, daß dies leicht übergeworfene Gewand ein vollkommen durchsichtiges fei. Wem man erft fagen mußte, baß mit den beiden, von gegenseitiger Abneigung und Gifersucht erfüllten Prieftern, dem Oberpriefter ber Latona und dem Eri= priefter des Jasontempels, Beiftliche zweier in derselben Stadt neben einander bestehender driftlicher Befenntniffe gemeint find, ber murde ein fehr unmiffender Lefer ber Abderiten fein. land malte junächst die Jämmerlichkeiten, Ranfe und Dummheiten in seiner Baterstadt Biberach, nicht ohne die Nebenabsicht, einigen feiner boshaften Berfolger aus der Zeit, wo er noch die Burde der Canglei-Direction trug, durch ihre Portraitirung einen Streich ju spielen. Das aber war und ift fein großer Triumph, daß trop des bestimmten Ortes und der bestimmten Bersonen, die er vor Augen hatte, seine Schilderungen einen so allgemeinen Charafter tragen, daß man fich an den verschiedensten Orten getroffen fühlte. Go wie nur die hefte des Merfur, welche den Unfang brachten, ausgeflogen maren, fcbrieb Bieland eine fpater unterdrudte Einleitung jur Fortsepung, in der fich folgende, nachher in ben "Schluffel zur Abderitengeschichte" aufgenommene Stelle befindet: "Es ift vielleicht feine Stadt in Deutschland, wo die Abderiten nicht Lefer gefunden haben; und wo man fie las, da fand man die Originale zn meinen Bilbern. In hundert Orten, wo ich weder selbst jemals gewesen bin, noch die mindeste Bekanntichaft habe, wunderte man fich, woher ich die Abderiten, Abderitinnen und Abderitiomen diefer Orte und Enden jo genau fenne; und man glaubte, ich mußte schlechterdinge entweder einen geheimen Briefwechsel oder einen fleinen Cabinetsteufel haben, der mir Anekdoten gutruge, die ich mit rechten Dingen nicht hatte erfahren können. Run mußte ich nichte gemiffer,

als daß ich weder dies noch jenes hatte; folglich mar flar wie Taglicht, daß das alte Bolflein der Abderiten nicht fo ausgestorben fei, ale ich mir eingebildet." Bon dem Gefchrei, welches die jo gut treffenden satirischen Biebe erregten, ergablt Gruber ein ergöpliches Beispiel. Der Burgermeifter irgend eines Neu-Abdera richtete an den Berfaffer ein Schreiben mit der Beschuldigung: "Der ehrliche Demofritus und deffen Apologist führten weit aussehende Dinge im Schilde, und gingen auf nichts Geringeres aus, ale den wenigen Ueberreft von altdeuticher Redlichfeit, Burgerlichkeit, Sauslichkeit und Ginfalt ber Sitten, der fich noch in einigen fleinen Städten und Marktfleden bie und ba erhalten habe, vollende auszureuten, und aus bem seligen Mangel an achter und unächter Berfeinerung, ber ihre Unichuld, ihren Reichthum, ihr ganges Glud theile ausmache theils ficher stelle, Urfachen und Welegenheit zu ziehen, fie bem unverftandigen Spotte leichtfinniger Weltfinder Breis ju geben." Dan muß gesteben, diesen abderitischen Gifer zur Erhaltung des Abderitismus hatte Wieland felbft fo fühn nicht zu erfinden Dennoch griff diese Beschuldigung den Roman nicht vermocht. ganglich ohne Beichid an, ba er die einzige verwundbare Stelle deffelben traf. Wieland hatte nämlich nicht blos die lächerlichen und auch bedauernswerthen Auswüchse des öffentlichen und burgerlichen Lebens in den fleinen Staaten verspottet, er batte Diefe an fich und die republikanische Staatsverfaffung überhaupt bem Spotte Breis gegeben, und somit offenbar viel weiter gegriffen, ale er billiger Weise batte greifen durfen. 3m Uebrigen möchte man wol noch einige Breiten rugen, manche gelehrte und philosophische Ausschweifungen wegwünschen; doch ift er im Gangen in den Abderiten damit weit mäßiger als in andern Romanen und man fpurt ihre Laffigkeit an fich nicht unter bem schönen Gesammteindrude, fie verschwinden unter den prachtvollen Schlaglichtern unbedingt genialer Schönheiten.

Wieland, beffen anderweitige Schriften wir übergeben tonnen, bat es noch erlebt, von ber hochsten Bobe des Ruhmes hinab in die Tiefe arger Geringschäpigkeit gefturgt ju werden, und zeither ift Goethe's bekannte Brophezeiung nicht in Erfullung gegangen. Wenn man es aber einmal aufgiebt, ibn bochft einseitig lediglich ale Dichter zu betrachten, wenn man vornehmlich anch feinen Blag in ber Geschichte ber beutschen Gultur in's

Auge faßt, wird ihm für alle Zeit die volle Gbenbürtigkeit neben Goethe und Schiller gewahrt fein. Gein großes Berdienft besteht nicht blos barin, viel für Sprach- und Berebildung gethan und bem ungefunden Spiritualismus ber Klopftod'ichen Schule burch Weltansicht und poetische Production ein heilfames Gegengewicht gebildet zu haben, er ift vor allen Dingen, wie Goethe fagte, als der Reprafentant feiner Zeit ju erfennen, eines gewiffen mittleren Durchschnittes der Lebensauffassung, der Wünsche und Meinungen, welche unter ben Gebildeten Deutschlands mahrend ber der Revolution vorangehenden Jahrzehnte die verbreitetsten. waren und die geistigen Wirfungen der Revolution bestimmten Und damit steht sein nicht boch genug zu veranschlagendes Berdienst im Zusammenhange, die vornehmern Rlaffen der burgerlichen Gesellschaft fur die deutsche Literatur gewonnen ju haben, welche diese bis dabin migachteten. Wieland bezeichnet ebenso eine unendlich wichtige Stufe in der Entwidlung ber beutschen Dichtung ale ber gesellschaftlichen Bildung.\*)

Für Jean Paul Friedrich Richter (1763—1825) hinsgegen ist die Ebenbürtigkeit neben Goethe und Schiller nicht zu retten, welche Anstrengungen dazu auch von gewissen Seiten her gemacht worden sind und noch gemacht werden. Gervinus hat ein unumstößlich wahres Wort gesprochen, indem er sagte, der beste Beurtheiler von Jean Paul werde immer der sein, der einmal mit ihm geschwärmt und dann sich gesaßt habe, der die möglichst vielen Seiten, die seine Schristen berühren, in sich anklingen hörte, und sich Rechenschaft von seinen guten Eigenschaften geben könne, ohne für seine übeln blind zu sein. Die Ladler, wozu Jeder, selbst in der entschiedenen Absicht des Lobredens, im natürlichen Gange der Dinge werden müßte, würden ob seiner immer die Ueberhand behalten, schon darum,

<sup>\*)</sup> Es ift zu ersehen, daß ich mich in Betreff Bieland's größtentheils an Löbell angeschlossen habe, doch in volltommen selbständiger Weise, was ich zur Ersparung vieler Seiten- und Stellennachweisungen des betreffenden Wertes allgemeinhin erwähne. Ich erwähne es auch um zu bemerken, daß ich die Manier, wissentliche llebereinstimmung mit Vorgängern nicht in redlichem Eingeständniß durch wörtlichen Anschluß zu offenderen, sondern durch Einkeidung in neue Phrasen zu verdeden, eine Manier, mittelst welcher zwei Orittel unserer literargeschichtlichen Vücher theilweise oder ganz und gar gemacht worden sind, daß ich diese verschmähe.

weil die meiste Unparteilichkeit fast nothwendig auf ihrer Seite fein muffe.

Ein Mangel in allen Schöpfungen Jean Baul's, der wie fein zweiter beutscher Schriftsteller zeitlebens knabenhaft unreif geblieben, ift, daß fie das Alltägliche, das ewig Rleinliche auf Stelgen ftellen. Je höher feine Gestalten fich zu erheben scheinen, je mehr fie in himmlischen Empfindungen schwelgen, besto blutleerer werden fie: julest find es nur ichillernde Schemen, Die an und vorüberschweben. Und bennoch entfernt fich seine Phantaffe nie vom Rofotozopf; aller Augenblide wird man an die Frage erinnert, ob er noch fite ober nicht. Gein humor ift babei ein gemachter, unnatürlich erzwungener, franthafter, wie er auch die verkehrtefte theoretische Ginficht in den Sumor hatte. Rie eristirte ein Dichter, dem es mehr an Klarbeit und durch= gebildeten Beschmad gefehlt, und ber weniger Beschid zu funftlerischem Schaffen beseffen. Alles mas ihm durch den Ropf ging und in die Sande gerieth, die eigenen Ginfalle und vor Allem die Einfälle Fremder, die ihm behagten, schrieb er nieder in trausem Gewirr, ohne Wahl, ohne Sichtung, ja häufig ohne 3mölf Quartbande von Auszugen aus ben ver-Berftandniß. ichiedenartigsten Büchern begleiteten ibn gur Universität, mit aangen Korben voll Ercerpten fcbleppte er fich durch's Leben. Er konnte ber Gebankenspane und bes Plunders nie genug fammeln, um einer Productionswuth, die mit der verrufensten Bielichreiberei gufammenfällt, ju genügen. Tieffinniges und Leeres, Teines und Tabes, alles war ihm einerlei, alles flog in feine Bettelfaften, und aus ben Bettelfaften wieder beraus, um formlos jusammengeschweißt ju werben, es mochte brechen ober biegen. Uebel und weh wird einem ehrlichen Menschen, ber feine fünf Ginne noch ordnungemäßig jusammen bat, bei ber Lecture feiner Schreibereien ju Muthe. Betäubender Duft, brudende Schwüle und atherreine Atmosphäre weben uns in einem Buge an, ebe man jur Befinnung, ju Athem gelangt. Rur biejenigen fonnen ihn bewundern, die seiner Individualität permandt find. Wer nicht kleisch von seinem kleisch ift, und wir find es nicht, ber fieht in ber Gesammtheit seiner Werke nur den bettelseligen, gusammengestoppelten Trodelfram eines mehr befeffenen als vermögenden Sammelnarren, einen Trodelfram, beffen Schönheitewidrigkeit und Ordnungelofigkeit arg verlegen,

ober mindestens in Unbehaglichkeit verseten. Rranken Individualitäten, Ueberschwänglichen, ben Rarren ber transcendentalen Sehnsucht konnte er wol eine gauberisch ideale Erscheinung werden, Troft und Erquidung fvendend, und ben fentimentalen Junglingen und busterischen Weibern ift er dies zumal gewesen, aber die gleichgestimmte Gemeinde seiner überspannten Bewunderer beiderlei Gefchlechts ift binnen wenigen Jahrzehnten immer lichter geworben, gedankt fei es ber weiterschreitenden Entwidlung bes Geschmads und vornehmlich gefunden Lebens der Einzelnen wie ganzer Areise. Und bie wenigen Getreuen, Die noch zu ihm fteben, verherrlichen ihn nicht sowol als Gefammterscheinung, ihre Berehrung beschränkt sich nachgerade auf eine Auslese "schöner Stellen", die ihnen Erfat fur alles Uebrige bietet, die bedentlichste Buldigung, welche einem Dichter bargebracht werben Trop ber jum Entzuden mancher speculirenden Buchbandler erfolgten fogenannten Freigebung unserer "Classifer" und ber bamit begonnenen Bucherüberschwemmung lagt fich bie Beit berechnen, wo fein Menich beutscher Abstammung auch nur noch eine Zeile von Jean Baul's schwalligen Reflexionen und burftigen, forperlofen Ergablungen zu seiner Unterhaltung wird lefen wollen. Selbft feine vermeintlich miffenschaftlichen Berfe find nicht barnach, ihm ein bleibendes Andenken zu mahren. Die Borfchule ber Aesthetik und die Levana find, mit Gervinus zu reden, . Sammelplate geiftreicher Bemerkungen, vor benen man nicht genug warnen fann. Ginen afthetischen und padagogischen Grundsatz muß man bier nicht suchen wollen, so wenig ale ber Staatsmann einen politischen suchen wird in ben idealen Staats= prinzipien Jean Baul's. "Wer die großartigen Analogien ber Naturkunde an feine Unfterblichkeitshoffnungen, wer die Wefchichte an seine Menschheitsträume und Erdenparadiese, mer die Phyfiologie an seine Traumtheorien, und die Kenntnig ber Welt und ber Menichen gegen feine besondere Art von Menichenkenntniß mit freiem Blide halt, der wird bald finden, wie wenig wiffenschaftlicher Beift bei diesem Manne ber Ginbilbungs: fraft war."

Am meisten dem rein komischen Genre, ja nicht ohne Reigung zum Derbkomischen und Cynischen, nähert sich "Ratenbergers Badereise". Aber die eigentliche Komif und die von der stofflichen Ersindung sich emancipirende komische Satire ift nirgend seine Sache gewesen. Er hat sich weder in Theorie noch Prazis jemals auf Komik im Allgemeinen und den wahren Humor im Besondern recht verstanden.\*)

<sup>\*)</sup> Nationalzeitg. 1863, 135. Marggraff I. 46 f. Göbete II. 1118 f.

## Fünfter Abschnitt.

## Satire und humor

innerhalb der dramatischen Runftform

Luftspiel, die Poffe, das komische Singspiel und die Dper.

Bu dem sogenannten regelmäßigen Lustspiel, das sich im zweiten Biertel bes vorigen Jahrhunderts gleichwie bas ernfte Drama unter dem Ginfluß und nach dem Mufter des frangofischen ju bilden begann, auf beffen Gestaltung aber auch gleich anfanglich die danischen Stude von holberg bedeutend einwirkten, legte in ähnlicher Art, wie zu der heroischen Tragodie ihr Gatte, Frau Gottsched ben Grund, indem fie mit ber icon berühr ten freien Nachahmung eines frangofischen Stude und mit Uebersegungen einiger frangofischen Luftspiele begann, denen fie alebald mehrere von ihrer eigenen Erfindung folgen ließ, die aber auch ihr Sauptvorbild Destouches verrathen. Für alle biefe Stude, enthalten in ihres Mannes "beutscher Schaububne", batte fie die Prosaform gewählt, und wie fich hierin die meisten Luftspieldichter ber Folgegeit ihr anschlossen, so fand, wenigstens bei mehreren Romifern, die entweder unmittelbar aus Gottschol's Schule hervorgegangen maren, ober fich in ihren Erzeugniffen geistig verwandt zeigten, bas Beispiel Nachahmung, Die bramatische Form jur Satire ju verwenden. Im Uebrigen vermochte fich die Luftspielbichtung der Schule Gottiched's überhaupt in ihren Gegenständen, fofern fie auf Die Darftellung beimifcher

Sitten und Charactere ausging, nur in dem sehr beschränkten Kreise des damaligen spießbürgerlichen und pedantischen Lebens zu bewegen und auch in deren Behandlung nicht über eine sehr untergeordnete Art von Komik zu erheben. Dennoch bezeichnet sie gegen das, was man bis dahin Lustspiel nannte, einen unsverkennbaren Fortschritt, eben weil sie Darstellungen aus dem wirklichen Leben der phantastischen Intrigue entgegenseten.\*)

In bemfelben Jahre, in welchem bas erfte eigen erfundene Luftspiel ber Frau Gottsched bekannt murde, trat auch Johann Elias Schlegel (1718-1749) mit feinem erften fomifchen Stude auf: "Der geschäftige Mußigganger, in 5 Aufzugen" (1743, im 4. Ih. ber "deutschen Schaubühne"), welchem bann folgten: "Der Geheimnifvolle", in 5 A., "Der Triumph der guten Frauen", in 5 A., "Der gute Rath", in 1 A. und "Die flumme Chonheit" in 1 A. (Wien 1772), Diefe in Alexandrinern Fragmente und Entwurfe, wie die vorigen in den von feinem Bruder herausgegebenen Berten (Ropenh. u. Leipz. 1761-70, V.) enthalten, übergeben wir. Die beiden erften Stude find um nichts beffer, ale jenes von weiblicher Sand; boch gelangte Schlegel bald zu größerer Selbständigkeit, fo daß bas britt- und lettgenannte Stud fich erheblich von den frühern unterscheidet und zu ben besten gehört, die in den vierziger und fünfziger Jahren entstanden. "Der gute Rath" ift eigentlich mehr eine Reihe von Gesprächen ale ein Drama. Rurg nach feinem Tode fam eine von ihm hinterlaffene Ueberfetung Saint. foirscher Luftspiele heraus (Leipz. 1750, II., der 3. Bd. 1768). Bon geringerem, doch immer bemerkenswerthen fortichrittlichen Erfolge waren die dichterischen Bersuche des gleichzeitig erscheis nenden Johann Chriftian Aruger. Gein erftes Stud mar bas breiactige Luftfpiel: "Die Beiftlichen auf bem Lande" (Frankf. u. Leipz. 1743. R. A. 1744), in welchem die Theologen lächerlich und verächtlich gemacht werden. Bereits auf ber Schule verfaßt, trägt es nicht blos alle Mängel der Jugendlichkeit, fonbern ift überdies größtentheils ungemein platt, fo bag es ber Berausgeber feiner Schriften, Lowen, (Frankf. u. Leipg. 1763) mit Recht unterdrudte. Nichtebestoweniger und obschon ein Berbot Dagegen erging, murde es febr begierig gelesen. Gin Un=

<sup>\*)</sup> Roberftein III. 3029 ff. Rurg II. 609.

genannter suchte es in ber miglofen Replit abzustrafen: "Berbefferungen und Bufate bes Luftspiele: Die Beiftlichen auf bem Lande, in zweien Sandlungen, sammt deffen Nachspiele" (1744). Beachtenswerther zeigte fich: "Der blinde Chemann, in 3 Sandlungen", auch barum, ale ihm ein Feenmarchen zu Grunde liegt, bas erfte, bas in beutscher Luftspielbichtung verwendet Bur Aufführung gelangte bies Stud querft 1747; Bunger mandelte es 1759 in eine Operette um. Den größten Beifall bingegen erwarb fich das jum erstenmal 1745 in Braunschweig aufgeführte Luftspiel: "Die Candidaten, oder die Mittel ju einem Amte zu gelangen, in 5 S." Leffing schloß bieraus auf fein Talent jum Niedrigkomischen. Wagenseil lieferte ce verändert unter dem Titel: "Beiberfanale die besten Ranate" im 1. Bande von Mulius fomischem Theater ber Deutschen. In bemfelben Jahre (1748) ging in Scene: "Der Teufel ein Barenhauter, in 1 5." in Alexandrinern. Es nabert fich aber ber Poffe mehr als bem Luftspiel, und mard ausbrudlich als erftere in Wien 1767 mit bem Titel: "Der geprügelte Teufel" gegeben. Um bochften fteht und am langften erhielt fich Rruger's "Bergog Michel, in 1 S." (Frankf. 1757, 1769), in Alexanbrinern und andern Reimversen nach 3. A. Schlegel's Ergählung "Das ausgerechnete Glud" verfaßt. Leffing wollte zwar bie bierin enthaltenen vielen guten satirischen Buge gang auf Rechnung Schlegel's feten und Krügern nichts als die bramatifche Form zuerkennen, boch verfuhr er damit nicht gang gerecht. Des Dichtere Streben aber, wie in allen feinen Studen die Moliereiche Manier zu erreichen, ift auch hier fein recht gludliches. Sonft hatten wir noch von ihm zu erwähnen die: "Sammlung einiger Luftspiele aus dem Frang, bes Beren von Marivaur" (Sannov. 1747-49, II.). Gang in die guftapfen der grau Gottiched trat Gottlieb Fuche mit dem Luftspiele: "Die Rlagliche" (Samb. 1746). Es foll — wir felber fennen es nicht eine verfonliche Satire fein und dem Berfaffer viele Berdruglichfeiten zugezogen haben. In demfelben Jahre fam Die: "Cammlung neuer Luftspiele, theile übersett, theile felbit verfertigt" (Danzig u. Leipz. 1746, I. 1748, II.) von Abam Gottlieb Uhlich aus Bijchofswerda beraus. Balt Schauspieler, und zwar, wie es beißt, einer ber tüchtigften, bald Zeitungsschreiber, ftarb er als letterer 1753 ju Frankfurt a. M. in Glend und

Raferei und ale ber lette befannt gewordene Bubnenfunftler, bem die Beiftlichen wegen seines früheren Berufs in der oftenfibelften Beise auf dem Sterbebette bas Abendmahl verweigerten. Seine eigenen Stude in beregter Cammlung find; "Der Schlendrian ober bes berühmten Bodebeutele Tob und Teftament", eine Fortsetzung bes Studes "Der Bodsbeutel", bas von einem Buchhalter Bortenftein ju Samburg verfaßt, 1741 bort aufgeführt und im nächsten Jahre gebrudt murbe (Frantf. u. Leipz.), übrigens auch noch manche Nachahmungen erhielt, wovon eine ber bekannteften: "Der Bockebeutel auf bem Lande, ober ber ablige Anider" (Samb. 1746). Das zweite jener Uhlich'ichen Spiele beißt: "Der Geizige"; bann: "Der plauderhafte Schäfer" und "Der faule Bauer", auch feparat Frankf. 1752 und 1753. Bon Uebersetzungen: "Der verpfandete Bauerjunge, n. Solberg; ber Mohr, n. b. Ital.; bas Abenbftandchen a. b. Soll.; ber verlorne Sohn, n. Boltaire; ber Gurchsame und die spokende Bittme, a. d. Soll.; die vertraute Mutter, a. Marivaur, apart Bredl. 1718; ber Schiffbruch, n. be la Font; die Jerthumer", n. Brueps. Sein bestes Stud: "Der Unempfindliche", 1745 in Gottsched's deutscher Schaubühne veröffentlicht, weift nur ein paar einzelne gutgerathene Scenen und eine gewiffe Fluffiakeit bes Dialogs auf, und es läßt fich barnach errathen, wie burftig Die andern find. Immer aber verdienen fie mehr Anerkennung als die von Quiftory für die deutsche Schaubühne gelieferten Beitrage: "Der Bod im Prozeffe", eine ungeschidte Nachahmung ber Plaiseurs von Macine, "Der hypochondrift" und das Rachspiel: "Die Auftern". Gbenfo elend find die Stude von Chriftlob Mylius: "Die Aerste" in 5 A. (Samb. 1745), ein ckelhaftes Seitenftud ju Kruger's "Geiftlichen" und auf Beftellung des Berlegers gemacht; "Der Unerträgliche" (Leipz. 1746) und die fade "Schäferinsel", in 3 A. und in Alexandrinern (Leipz. 1749), welche Leffing gleichwol zur Aufnahme in ber Sammlung ber von ibm berausgegebenen Schriften feines Freundes murdig befand. (Erheblicher ift feine Uebersegung von Machiavelli's Clitia, enthalten in ben mit Leffing gemeinsam edirten "Beiträgen jur Siftorie und Aufnahme des Theaters" (Stuttg. 1750, I. 1-13). Auch der gute Gleim brachte einen Quarf ju Tage, ben er Luftspiel nannte: "Der blobe Chafer". Der es lediglich seiner leichten Berfification verbanft, bag er

mehrere Auflagen erlebte (Berl. 1745. 1746. Zürich 1763. 1767., in seinen Werken von Körte Bb. III).

Mittlerweile hatte der Allerwelts - Matador Gellert fein Talentchen auch gur Berbefferung bes Theaters angestrengt und ein das mahre Befen des Luftspiels negirendes 3witterding. bas rührende ober weinerliche Luftfpiel nach bem Borgange bes Frangosen Nivelle de la Chaussee auf das Tavet gebracht. Der erfte Burf ber Art beißt: "Die gartlichen Schweftern", in 5 A. (Leipz. u. Bremen 1745, Ruff. 1775). Er ift wie die übrigen Bersuche unter aller Kritif. Das meifte Aufsehen erregte feine "Betichwester", in 3 A. (in den Bremer Beitr. 1745 und apart Leipg. 1745), weil es bie Scheinheiligkeit guchtigte. Berfaffers zaghafte Frommigkeit bebte aber vor dem Erfolge formlich gurud, und fo vermafferte er bei jedem neuen Abdrude bervorstechenden Buge. Um besten producirte sich auf ber Bubne fein "Loos in der Lotterie" in 5 A. (1747, gleich dem Borigen in's Frangofische und Polnische übertragen), boch fest es ebenfalle einen febr roben Befchmad voraus, um überhaupt gefallen Merkwürdig bleibt übrigens, daß fo viele Literarhistorifer unserer Zeit die fostliche Fronie verkannten, mit melder fich Leffing über ihn verbreitete. Gellert's einactige Stude: "Das Band" (1744) und "Enlvia" (1745) gehören wie Uhlich's Elifie (1744, im 5. Th. von Gottiched's Schaubuhne), Gleim's blober Schafer und Mylius Schaferinfel bem fogenannten Schäferspiele an, einer lappischen Abart ber Romodie, welche ale eine Ueberlieferung ber Dvikischen Schule noch in ber zweiten Salfte des vorigen Jahrhunderts, im Bangen aber bereits in ben vierziger Jahren nur noch wenig cultivirt wurde. Tappisch ift die landliche Beiterfeit in: "Der Leichtfinnige" (Samb. 1747) von Friedr. Wilh. Gichholz, von dem fpater theatralische Bearbeitungen aus dem Frangofischen hervorgingen, worunter bas Lustspiel: "Jonas im Fasse", in 5 A. (Halberst. 1755). Daß Lömen seine literarische Laufbahn mit einem folden Studt begann, erfuhren wir ichon; es ift: "Die Eprobe" (Belmit. 1748). Boll ichoner Ginfichten in das Wefen und die Bedurfniffe ber Buhne, die er fich ale vorübergebender Beiter bee Theaters zu Samburg (1767) erworben, und nicht ohne Berdienit um die Berbreitung von Grundfaten für die Dragnisation der felben, welche damals noch fehr fremd und unerwogen waren,

find seine dramatischen Productionen im Ganzen doch erstaunlich fcwach. In bem Luftspiele: "Das Migtrauen aus Bartlichfeit", in 5 A. (Samb. 1767) nach einem frangofischen Stude von Collé, erweisen fich jowol Charactere ale Sprache durchaus fehlerhaft, und felbst die zweite Bearbeitung zu 3 A. (in feinen Schriften IV.) hat daran so viel wie nichts gebeffert. Flach und incorrect ift ferner: "Ich habe es beschlossen", in 3 A., theils nach bem Roman l'enfant trouvé, theils nach ben Briefen des Marquis von Roselle gearbeitet. 3mar nicht ohne Laune aber am schwäch= ften halt fich: "Das Hathfel, ober mas dem Frauenzimmer am meiften gefällt", in 1 A., nach ber auch von Boltaire benutten Erzählung: Ce quit plait aux Dames. Berhältnigmäßig die beste unter Löwen's theatralischen Arbeiten ift: "Der Liebhaber von Ohngefahr, oder die Rudfehr gur Tugend", in 1 A., deren Stoff der drolligen Geschichte im fünften Buche des zweiten Theils des Gil Blas entnommen worden. Sehr gefiel auch Das Nachipiel: "Die neue Ugnefe" (Samburgische Unterhaltungen Bd. 6), worin er die Favart'iche Operette: Ifabelle und Gertrude, verwandelt hatte; heute indeg wurde die Naivetat der Titelrolle wenig reizen. Für ein Meisterftud an Elegang und Bollendung galt das verfificirte Schäferspiel: "Die geprufte Treue" von Carl Christian Gartner (1712-1791), zuerft in den von ihm herausgegebenen Bremer Beiträgen gedrudt (1. 9-38), einzeln Braunichw. 1768. Wirflich zeichnet es fich unter dem platten und schalen Getändel, bas jene Aftergattung vornehmlich ausmacht, durch ichone Sprache, gefälligen Wis und naiven Scherz aus; mehr jedoch befreundet fich der Weschmad unserer Beit mit feinem Luftspiele: "Die schone Rosette", in 1 A. (Leipz. 1782), nach Le Grand's "le triomphe du temps passé", worin ihm die Uebertragung frangofifcher Charactere und Gitten in deutsche Berhältnisse wohl gelungen ist. "Die unschuldigen Diebe" (Hannov. 1749) und "Der Tausch" von Dusch (vermischte Werke Jena 1754) find um nichts beffer und nichts schlechter ale die große Mehrzahl ber Schäferspiele. Dichtete eine, "Der Echap." (Frankf. 1771), deffen ichon von Leffing gerügte Eigenthumlichkeit in der Fernhaltung von Frauen besteht. Spater forderte er: "Theatralische Beluftigungen nach frangofischen Meuftern" (Grantf. u. Leing. 1765-74, 5 Cammlungen) ju Tage, welche fich burch geschickte Behandlung ber

Inzwischen trat Lessing in der Luftspieldichtung hervor. Doch sein "Damon", "Der junge Gelehrte", "Der Misogyn", "Die alte Jungser", "Die Juden", "Weiber sind Weiber", "Der Schap", "Der Freigeist", sind ganz unbedeutende Exercitien, die sich nicht über die Gottschedische und französische Dramatif erheben, sich höchstens von den Productionen seiner Borganger und gleichzeitigen Bühnenschriftsteller durch raschen, belebten Dialog unterscheiden. Man spürt, daß er seine Schule darin machen, zu einer Selbständigkeit gelangen will; und wohin er

gesteuert, das sprach "Minna von Barnhelm" (Luftspiel in 5 A., 1767) am lebendigften aus. Es ift dies Stud - um uns furz zu faffen, nachdem schon fo unendlich viel darüber geschrieben worden - nicht blos die Berle unter feinen Luftspielen, es war das erste, von dem man fagen fonnte, es sei ein originell erbachtes, nationaldeutsches, und mit ihm beginnt die Aera des Glanges in ber Geschichte bes beutschen Luftspiels überhaupt. Richtedestoweniger ift sein ungemeiner Erfolg nicht ausschließlich auf eine bis dabin ungefannte funftlerische Westaltung, wefentlich auch auf den patriotischen Stoff deffelben gu seben, der vielfach Die Mängel in der Behandlung zu übersehen verführte. von Barnhelm ift bei aller Bortrefflichfeit bennoch fein Stud aus Ginem Guffe, Leffing war dabei nicht mit vollständiger dichterischer Freiheit ju Werke gegangen und der Horizont seines Schaffens noch mannigfach beschränkt. Man darf ihm mit Recht vorwerfen, daß er seinen an sich gang ehrenwerthen Born über den allzumächtigen Ginfluß des welschen Elements auf deutschem Boden in ziemlich fleinlicher Beise Luft gemacht habe, indem er gleichsam ale Repräsentanten des gesammten frango= fischen Bolts den einen erbarmlichen Kerl Riccaut de la Marliniere hinstellte, ber in der That gar keinen 3med hat, wenn er nicht eine Satire auf die frangofische Nation fein foll. Der Grund feines Ericheinens ift burch bas Stud felbst fchlechter= binge nicht begründet, ift absolut mußig. Man muß ferner zugestehen, daß die Sandlung zu keinem innern Abschluß gelangt und der Conflict nur rein außerlich gelöft wird, indem der Major Tellheim fich nicht davon überzeugt, daß seine Auffaffung ber Berhaltniffe eine verkehrte gewesen sei, vielmehr blos des Ronige Ordre ein gutes Ende herbeiführt. Die Lift des Frauleins von Barnhelm und ihr vorgegebenes Unglud verstoßen burch Mangel an hinreichend natürlicher Motivirung gegen die Defonomie bes Stude. Und endlich fann man nicht anders als den Character Tellheims reflectirt nennen und ihn feiber einen Bedanten, deffen überreigte, fast verschrobene Begriffe von Ehre nur für abnorme und daber unpoetische Erscheinungen im Reiche des Sittlichen zu gelten haben.\*) Leffing lebte aber auch

<sup>\*)</sup> Bgl. Deutsche Bibliothet ber iconen Wiffensch. I. 103 ff. Rneschte, bas beutsche Luftspiel in Bergangenheit und Gegenwart 36 ff. (ein Buch mit einzelnen, recht gelungenen Partien, aber auch sehr uns

bes großen Jrrthums, an die komische Muse ebenfalls wie an die ernste die Forderung des kehrhaften Zwecks, der moralischen Tendenz stellen zu müssen, und so schält sich seine Minna von Barnhelm noch nicht ganz aus der Bastardhaut der Gellert'schen Rührstücke heraus; es ist ihm fremd geblieben, daß dem wahren Lustspiel jede Rührung fern bleiben muß, daß ein humoristissches Schauspiel — und in diese Kategorie allein gehört seine Minna — durchaus kein Lustspiel ist und dem romantischen Schauspiele viel näher steht als jenem. "Minna von Barnhelm" war ein exemplarisches, aber es ist kein klassisches Stück; es ist weniger groß an sich, als durch die Bahn, welche es der deutsschen Lustspieldichtung aufthat.

Unter den Zeitgenoffen Gellert's und Leifung's mar Cronegf nicht ohne Talent fur die fomische Battung, wie die nach feinem Tobe befannt gewordenen Anfange und vollendeten Stude zeigen, namentlich "Der Mißtrauische" in 5 A. und die Fragmente: "Der ehrliche Mann, ber fich schamt ce zu fein", und: "Die Nachwelt" (im 1. Bd. der von U; herausgegebenen Echrif-Luftspiel nannte er auch: "Die Klagen", es ist jedoch durchaus fein fomisches, vielmehr ein fehr ernftes, pathetisches Stud. Drefcher wird von Mengel ale Berfaffer von: "Der adelige Freier" genannt. Paste überfette: "Des Bubl. Terentius Lustiviele" (Salle 1753). Chriftian Benede folgte Bellert mit: "Der Muder oder ber icheinheilige Betrüger" (Frantf. u. Leipg. 1756). Chrift. Ernft Schent eröffnete ein "Romisches Theater" (Brest. 1759) mit sehr schwächlichen Borführungen. Giner der fruchtbarften und beliebteften Luftspieldichter wurde unter der Anregung feines Freundes Leffing Chrift. Gelig Weiße, allein ohne daß feine Stude einen mirtlichen Fortschritt befunden, ohne daß fie eine von der frangofirenden erheblich verschiedene Richtung bezeichnen, obgleich fich darin ein etwas ftarferer Ginflug der englischen Romodie mahr= Um berühmtesten sind die "Boeten nach der nebmen länt. Mode" (zuerft gedruckt 1756) mit benen er fich in die Streitigfeiten der Gottichedianer und Schweizer mijdte, beide Parteien dem Gelächter preisgebend. Es ift in der That mit vielem

gleichen Auffaffungen; nur daß das Gelungene offenbar aus andern Buchern abgeschrieben worben ift.

Bipe geschrieben; sieht man aber von der Bestimmung desselben ab. wird ieber andere Werth hinfällig. Gein bestes Stud ift: "Amolia" in 5 A. (im 4. Th. bes "Beitrags jum beutschen Theater" Leing, 1759-68, V. u o., bann in ber neuen Bearbeitung feiner "Luftspiele", Leipz. 1783, III. und auch einzeln). bas ausgearbeitetste nach Dialog und Charafteriftif. Das eingige in Alexandrinern verfasste und icon auf der Schule begonnene ift: "Die Matrone von Ephesus" nach Betron, ein außer ihm und Leffing noch von Andern behandelter Stoff. übrigen, in ben oben vermerften Sammlungen vorzufindenden find: "Alter hilft vor Thorheit nicht, oder die Saushalterin". in 5 A., aus d. 3. 1758, einzeln Leipz. 1767; "Ehrlich mahrt am langsten, oder der Diftrauische gegen fich felbst", in 3 A., a. d. 3. 1761; "Die unerwartete Zusammenkunft, ober ber Naturaliensammler", in 1 A., a. d. 3. 1764, einzeln Leipz. 1771; "Der Brojectmacher", in 5 A., a. d. 3. 1766; "Weibergeflatsche, ober ein Qui pro Quo, in 1 A., a. d. 3. 1767, einzeln Leipz. 1769; "Die Freundschaft auf der Brobe", ein rührendes &. in 5 A., a. d. 3. 1767; "Lift über Lift", in 5 A., a. d. 3. 1767; "Großmuth für Großmuth", in 1 A., a. d. 3. 1768, einzeln Leipz. 1769; "Walber", nach Marmontel, a. d. J. 1769, einzeln Leipz. 1770, 1771. Für die Kinderbuhne ichrieb er: "Die fleine Aehrenleserin", in 1 A. (Leipz. 1777), von Siller in eine Operette verwandelt (1778); "Wer andern eine Grube grabt, fällt oft felbst hinein", in 1 A. (Leipz. 1778); "Die lleberrafchung", (ebb. 1779); "Die natürliche Zauberei, oder das boje Gemiffen" (ebd. 1780); "Gute Rinder, der Eltern größter Reichthum", in 2 A. (Leivz. 1780) - auch aufgenommen in: "Schanspiele fur Rinder, aus bem Rinderfreunde besonders abgedruckt (Leipz. 1792, III). Einer ber talentvollsten Dichter war Karl Frang Romanus aus Leipzig, zulest wirkl. geh. Rriegorath ju Dreeden (1731-1787). Runf feiner Stude gab er unter dem Titel: "Romodien" (Dreed. 1761, ebd. u. Warichau 1767) anonym heraus, als: "Die Bruder, nach Tereng; Grispin als Bater; ber Wechselschuldner; bas Taroffpiel, und ber Bormund." Leffing erkannte barin eine mahre Empfehlung feines Ramens, aber er vermißte doch die mannliche Reife und bedauerte, daß er vor Erlangung derfelben aufgehört habe für Die komische Buhne thatia ju sein. Was insbesondere die

674

Beranderungen betreffe, die Romanus mit dem Tereng vorgenommen, um ihn auf unsere heimatlichen Sitten zu übertragen, so billige er fie, sofern ale ausgemacht anzuschen mare, daß einheimische Berhältniffe in der Komodie fremden vorzuziehen seien. Allein die Art, wie es geschehen, empfehle sich nicht, weil badurch ber Organismus bes terenzischen Studes auseinander falle, fo daß aus Einem allgemeinen Intereffe zwei gang verschiedene entstünden, die blos die Convenien; des Dichtere, feineswegs die eigene Natur jufammenhalte. Das Borguglichfte in diefer Cammlung ift jedenfalls "Griepin". Geine beiden legten Stude: "Der Berleumber" (Dreed. 1778) und "Der Unschlüssige" (ebd. 1778) find Bearbeitungen nach Destouches. Ungemein rührig und bemüht Leffing's Belehrungen in Unwenbung zu bringen zeigte fich Johann Chriftian Brandes aus Stettin (1735-1799); aufänglich bem Raufmannoftande juge führt; infolge leichtfinniger Streiche zur Flucht genothigt, Bagabond; dann, um feinen Unterhalt ju erwerben, Bedienter; hierauf Schauspieler in der Schonemann'schen Gefellschaft und unter Dreper's Direction in Samburg; bann wieder Bedienter, enft eines banifchen Generale, bann einer Bande falfcher Spieler, und überdruffig biefes ehrlofen Erwerbes auf's Reue Schaufpieler, ohne bei ersichtlichem Fleiße ein besonderes Talent als solcher ju entwideln, mogegen feine Frau ebenfo durch ihre Schonbeit als durch ihr natürliches Feuer das Bublicum bezauberte; endlich felbst Theaterdirector ju Dreeden, bann in Samburg, wo er auch unter Schröder's Direction blieb, bis ihn der Tod feiner Frau (1788) und mancherlei Berdruglichfeiten bestimmten der Buhne für immer zu entjagen und, forgenfrei, lediglich der Theaterschriftstellerei ju leben. 218 dramatischer Schriftsteller begann er 1760 mit dem Lustspiele: "Der Zweifler", das er wegen seiner Geringfügigfeit sväter selbst begavouirte. Darnach folgte "Die Entführung, ober ber lächerliche Irrthum" (Brest. 1761), das er nachmals gleichfalls verwarf. Unterdessen hatte er Leffing's Bekanntichaft in Breslau gemacht, ber, wie er felbst fagt, fich viele Dube gab, ibn zu einem beifallswurdigen Schauspieler zu bilden, weil er aber zu diesem Fache mehr guten Willen als mahres Talent bei ihm bemerkte, ihn zugleich auf Die feinen Fähigfeiten mehr angemeffene Laufbahn eines dramatischen Dichters lenkte und ihm dazu die ersten wichtigen Finger-

zeige gab. Gein nächstes Luftspiel war nun (1767): "Der liebreiche Ehemann, oder der Schein betrügt" nach einem Stoffe aus Marmontel's moralischen Ergählungen (Berl. 1768, 1775. Leipz. 1791), bas auf den Buhnen großes Glud Ihm folgten: "Der Graf von Olsbach, oder die Belohnung der Rechtschaffenheit" (Leipz. 1768, 1790) und: "Der Gafthof, oder trau, ichau, wem?" in 5 A. (Braunschw. 1769, Der immense Beifall, mit welchem dies Stud nicht blod in Deutschland, sondern auch im Saag, in Baris, Ropenbagen. Warichau, Reavel und anderwärts aufgeführt murde und ber Uebertragung in mehrere Sprachen werth erscheinen ließ, war keineswegs ungerechtfertigt. Indeg auf ben Ramen eines Driginalftude bat es ftreng genommen feinen Unfpruch. Idee, dem Kielding'ichen Romane Amalia eigenthümlich, findet fich in überraschend ähnlicher Behandlung in Banbrugh's: The false friend, und ber Intriguant des Stude, ein Baron Thored, erinnert an den Maskwell im Double-dealer und an den Grafen im Dissipateur in fo lebhafter Beife, bag es fast teinem Zweifel unterliegt, Brandes habe diefe copirt. Defto origineller ift jedoch die Schurzung und lofung des Anotens, hochft einfach Einige Diderot'sche Bwischenscenen und trotdem fünstlerisch. konnten freilich entbehrt werden, und andererseits find fleine Berfrühungen und Unwahrscheinlichkeiten nicht vermieden. Ausgezeichnete Scenen find II. 8. III. 4, 6. IV. 10, 11. V. 5. Intrique ift übrigens die Sauptsache, Charafteriftif untergeordnet. Der Dialog halt fich natürlich und kurz, aber nicht immer gedankenvoll, der Wip fehr oft nicht komifch. Gines wo möglich noch größern Beifalls erfreute fich: "Der geadelte Raufmann", in 5 A. (Leivz. 1769. 1790), und hat fich, das Duodrama Ariadne auf Naros ausgenommen, auch am längsten auf der Bühne erhalten. An einigen Orten ward es unter bem Titel: Der Namenstag, oder Ende gut alles gut, aufgeführt. bem nächsten Jahre (1770) stammen "Die Komodianten in Quirlequitich", in 3 A. (Leipz. 1791), famen aber erft 1785 auf die Buhne. Daran reihen fich: "Der hagestolze, oder wie man's treibt fo geht's", in 5 A. (1771 geschrieben, Leipz. 1774. 1791); "Die Schwiegermutter" (Leipz. 1782); "Der Landjunker in Berlin ober die Ueberläftigen", ursprünglich unter bem Titel: "Sans von Zanow, oder der Landjunfer in Berlin" (Samb.

1785. Leipz. 1791), ein niedrigfomisches Gemalde, worin mit treffender Zeichnung der Sitten und Charaftere und angemeffener Sprache einem gutmuthigen vommerschen Landiunfer Die Sauptrolle zugetheilt worden; "Die Sochzeitfeier", in 5 A., a. d. J. 1776 (Leipz. 1790), ohnstreitig eine feiner gelungensten Theaterdichtungen. Im Borwort verbreitet fich Brandes über den Werth des Niedrigkomischen. "Was einem recht ift, ift bem andern billig", in 3 A., a. d. 3. 1782 (Leipz. 1790); "Die Erbschaft, oder der junge Beizige", in 4 A., a. d. 3. 1780 (Leipz. 1791) hat auch die Eigenthümlichkeit, daß feine Liebesgeschichte und keine Beirat barin vorkommen. Lettlich: "Die Irrthumer", in 1 A., a. d. J. 1786 (Leipz. 1791) deffen Stoff einer alten ichon vor Brandes benutten frangofischen Siftoriette entlehnt worden. Sammliche feit dem Jahre 1767 von dem "deutschen Goldoni" verfaste Luftspiele (wie Eschenburg Brandes pornehmlich wegen der erlangten Popularität nannte) fammt andern Studen in der Sammlung feiner "dramatischen Schriften" (Samb. 1790-91. VIII). - Bang im Stile der Frau Gottiched ichrieb Johann Ernft Stup aus Berbft, Landgeiftlicher in der Rabe diefer Stadt (1733-1795): "Der Brabter ohne Geld, oder ber betrogene Betrüger" (Murnb. 1761). Sommet hatte ein Luftspiel vor unter dem Titel: "Der boje Advotat", hinterließ davon aber nur eine Scene, Die fich durch ergöplichen Wit lefenswerth macht. Chrift. Gottl. Richter erwies eine fehr geringe Begabung fur bas Drama in dem Stude: "Der Hofmeister nach der Mode" (o. D. 1762). Willamov verfertigte 1764: "Der ftandhafte Chemann", Das aber erft nach seinem Tode 1789 in der "Oberschlefischen Monatefchrift" gedrudt murde. Joh. Joach. Chrift. Bode bemahrte fich auch auf Diefem Gebicte ale geschickter, den Bubnen febr willfommner Uebersetzer und Bearbeiter fremder Mufter; wir nennen: "Die eifersüchtige Chefrau", a. d. Engl. d. Colman (Bamb. 1764); "Der Westindier", in 5 B., a. d. Engl. d. Cumberland (Samb. 1772, Leipg. 1775); "Junter Frig, oder Das Mutterjöhnchen", a. d. Frang. (Berl. 1780); "der Lauf der Welt", nach Congreve (Leipz. 1787). Rarl Adolf Bumbach, Oberlandesgerichterath ju Coln (1740-18 .. ?), brachte Die nüchterne Nachahmung eines frangofischen Studes unter dem Titel: "Der Talismann" (Grantf. 1764). Johann Beinrich

Steffens aus Nordhausen, zulet Rector zu Celle (1711-1784), forderte mit einigen Andern das Burudgeben auf das Alterthum, ohne barum die ausländischen Theorien ganglich zu verwerfen: "Der Geldtopf", nach ber Aulularia bes Plautus (Celle 1765); "Tom Jones", nach dem engl. Roman (Celle 1765. Dels 1796). In ber breitesten Nachahmung bes Moliere bewegte fich Joseph Freiherr von Betrafch (1714-1772): "Gammtliche Luftspiele" (Nürnb. 1765, II). Johann Jacob Salomon, Rathoherr zu Danzig (1733-1793), bearbeitete ichon 1760 bie "Beneide" nach dem Frang, des Cahufac, bichtete fie aber noch einmal weit gelungener um (Leipz. 1765). Weniger gludlich war Raspe's: "Soliman ber zweite, ober die brei Sultaninnen", in 3 H. nach Favart (o. D. 1765. Münster 1778). Beufelb aus Meinau im Defterreichischen, eine Zeit lang Director bes Wiener Theaters (1731-1795), wechselte zwischen ber Bearbeitung best sogenannten rührenden Luftspiels und ber fläglichsten Stoffe bes alltäglichen Lebens, feind jeder Berfeinerung und gauterung bes Geschmads, plumb und roh in Big "Die Saushaltung nach ber Mode", in 3 A. und Sprache: Leipz. 1781); "Der Liebhaber nach ber Mode", (Wien 1765. in 3 A. (Wien 1766); "Julie, ober Wettstreit ber Pflicht und Liebe", nach Rouffeau's Neuer Seloife, in 3 A. (ebb. 1766); "Der Geburtstag", in 2 A., eine feiner besten Productionen (ebd. 1766. 2. Ausgabe 1767. Leipz. 1770); "Tom Jones", in 5 A., nach bem engl. Roman, viel durftiger aufgefaßt als von Steffens (ebb. 1767); "Der Bauer aus bem Gebirge in Wien", in 2 A. (ebd. 1767); "Die Tochter des Bruders Philipp", in 1 A. (Frankf. u. Leipz. 1771); "Doctor Guldenschmidt", in 5 A. (Wien 1782). Biel Beliebtheit erwarb fich Joh. Andre, weniger gludlich ale felbständiger Dichter, denn in der Rachbildung fremder Driginale: "Der Komödienfeind", in 1 A. (Dffenb. 1765); "Luftspiele: Arift, der alte Freier, der Bittmer" (Frankf. a. M. 1772); "Der Barbier von Bagdad", in 1 A. a. d. Frang. (Frankf. 1772); "Luftspiele und Operetten nach frangöfischen Muftern" (Frankf. 1772-73, III); "Der Barbier von Sevilla, oder die unnübe Borficht", in 4 A. aus dem Frang. bes Beaumarchais (Offenb. 1775. 1776. Leipz. 1784.); "Die undankbaren Gobne, ober Die Schule ber Bater", a. b. Frang. (Dffenb. 1776). Bu den beffern Bearbeitern barf auch Johann

Friedrich Schmid aus Langenfalza, Weimarischer Rath (1729-1791), gezählt werden: "Das herrenrecht, ober die Klippen des Beisen", nach Boltaire (Bregl. 1765); "Wer ist in der Liebe unbeständig? Gind's die Mannspersonen, find's die Frauengimmer?" in 2 A. n. d. Frang. (Bredl. 1777) und: "Bu gut ist nicht aut", in 3 A. nach Goldsmith (Gotha 1778. 1779) - find oft zur Aufführung gelangt. Theod. Gottl. von Sippel beschenkte die dramatische Literatur mit ein paar Luftspielen, welche zu ihrer Zeit fehr beifällig aufgeführt murben, gleichwol aber keinen sonderlichen oder gar bleibenden Werth haben: "Der Mann nach der Uhr, oder der ordentliche Mann", in 1 A. (Königeb. 1765. 1771), und: "Die ungewöhnlichen Nebenbuhler", in 3 A. (Rönigeb. 1768). Ueber bas erftere äußerte Leffing in der Dramaturgie: Es fei reich an brolligen Einfällen, nur Schade, daß ein Jeder, sobald er ben Titel hore, alle diese Einfälle voraussehe. National mare es genug, oder vielmehr provincial; und bies könne leicht bas andere Ertrem werben, in das die komischen Dichter verfielen, wenn fie mahre beutsche Sitten schildern wollten. Er fürchtete, daß Jeder die armseligen Gewohnheiten des Winkels, in dem er geboren morben, für die eigentlichen Sitten des gemeinschaftlichen Baterlandes halten burfte. Wem aber lage baran zu erfahren, wie vielmal im Jahre man da oder dort grünen Rohl effe! Diefe Befürch: tung zeigte fich in ber Folge nicht ungerechtfertigt. Das zweite Stud erflärte Jacobi in Alopens deutscher Bibliothet für ganglich migrathen. Ersteres suchte ein Ungenannter unter dem Titel zu verbeffern: "Mit dem Glockenschlage Zwölf", in 3 A. (1786), allein es foll darin völlig vermaschen worden sein. Ebenfalls blos die Menge vermehrte Immanuel Siegmund Mathefius aus Clodra bei Beida, Advofat zu Annaberg (1727-1811), und zwar in Gellerticher Beise: "Die zärtliche Tochter" (Chemnit 1767); "Die Berrschaft ber Beiber" (ebb. 1768. 1784); "Die geprüfte Bruderliebe" in 3 A. (ebd. 1785). Bor Allem den Effect im Auge hatte Christian Gottlob Klemm aus Schwarzenberg im Erzgebirge, zulest Lehrer an der kaiserl. Realhandlungs = Akademie zu Wien (1736-1798), weshalb er feinen Studen einen wienerischen Localanftrich gab und fie ftart mit Sentimentalität durchwirfte: "Die Boblthaten unter den Anverwandten", in 3 A. (Wien 1759); "Beitrage

jum deutschen Theater" (ebb. 1767); "Der auf bem Parnaß erhabene grune Sut", (ebb. 1767); "Die Frau, wie man fie felten findet", in 5 A. (cbd. 1770); "Die Geelengeographie", Driginal-Luftiv. (Leipz. 1772); "Die Kunft auf Roften ber Leute zu leben", in 5 A. (Wien 1776). Um meiften gefielen: "Die burgerliche Beirat" und "Der Bettstreit ber mahren Liebe"; auch ichrieb er eine "Bienerische Damaturgie" (Wien 1768), Die immerhin erwähnt zu werben verdient. Dag er mit bem Titel feiner Sammlung theatralischer Schriften an Beige's Sammlungen erinnerte und fogar mit einer gemiffen Ueberbebung diefes Rivalen gedachte, schadete ihm um fo mehr, als Die große Angahl feiner Stude nicht fur ein großes Talent fprach. Dennoch mußte ihm jugeftanden werden, bag er im Dialog namentlich Seufeld unendlich übertraf, mehr Gebanten und natürlichere Laune aufwies, und in ber Berwendung bes Localen nicht so tief herabstieg als jener, die "Beirat wider die Mode" (Wien 1769) ausgenommen, bas von ben übertriebenften Fragereien wimmelt und felbst bem Sauptcharafter . einem Madchen, die Sprache bes niedrigften Bobels führen lagt. hier wird ein Cibber jum Farqubar.

Chriftian Beinr. Schmied, ber Biegner Profeffor (1746-1800), führte vornehmlich englische Dramatiker in die deutsche Literatur ein, ale: "Steelen's Luftspiele" (Leipg. 1767), welche beffer unüberfett geblieben waren. Sodann: "Sir Phantaft, ober ce fann nicht sein, a. b. E. bes John Crown" (Bremen 1767); "Englisches Theater" (Frankf. u. Leipz. 1769-77, VI: darin Luftspiele von Colman, Garrif, Karaubar, Banbrugh. Beaumont, Fletcher, Congreve, Cibber, Bhncherlen und Gold= fmith. "Das ftumme Madchen", a. Johnson (Erl. 1781). "Die Parodie" (Frankf. u. Leipz. 1769) ift ein komisches Rachspiel, das Schmid nach Eronegi's Entwurfe,: "Les defauts copié's" fertigte; gute Charafteristif und heitere Laune wurden von Rennern baran gerühmt. Georg Leo Lipfius, Rector am Lyceum zu Schmalkalden, bearbeitete im pobelhafteften Deutsch und ohne jegliche Bühnenkenntniß: "Eclogae Plautinae, ober vier Luftspiele aus dem alten Römer M. A. Plautus" ("Captivi, Trinummus, Rudens, Menaechmin", Schmalfalden 1768). Juft Beinrich Saal aus Freiburg a. d. U., Acciscommiffar zu Leibzig (1722-1794), übersette mit ungenügender Renntnig ber italienischen Sprache: "Goldoni's fammtliche Luspiele (Leipz. 1767-77. XI.). Gewandtheit, obgleich ziemlich beschränfte Kunftannichten, bethätigte bagegen Chriftian Friedrich Schman aus Brenglau, Buchbandler und furfürftl. hoffammerrath gu Mannheim (1734-1815) in: "Die Jageluft Beinrich IV., a. b. Frang. des Colle", in 3 A. (Mannh. 1768); "Der gludliche Einfall", in 1 A. (nach einem frang. Gujet ebb. 1777); "Die Bertleibung", in 3 A. (ebenfo, 1777). Biel Beifall erntete fowol für feine eigenen Stude, obgleich fie feinen bemerkenswerthen Fortfcritt bezeichnen und nur die außerliche Wirkung auf bas jeweilige Unterhaltungebedürfniß im Auge haben, als auch für Die von ihm nach fremden Muftern gefertigten, Johann Baptift Bergobzoomer aus Wien und hoffchauspieler da= selbst (1742-1804): "Der Offizier", in 1 A. (Wien 1768); "Die Sitten der Zeit", in 2 A. (ebd. 1770. Augeb. 1776); "Die Wittme", in 1 A. (ebb. 1772, 1776); "Der Spieler", n. d. Frang. in 5 A. (ebd. 1773); "Der Universalerbe", n. d. Frang. in 5 A. (ebb.); "Der Berftreute", n. d. Frang. bes Megnard in 5 A. (ebd. 1775); "In der Roth lernt man Freunde fennen", in 5 A. (ebd. 1776). Chrift. Aug. Clodius' ichwülftiger und icon nach bem Gujet verfehlter "Medon ober Die Rache bes Beifen", in 5 A. (Leipz. 1768, vorher im "Bersuche aus ber Literatur zc.", 1767, 2. St. S. 265-368) ift burch Goethe's befannte Parodie unvergeglich geworden. Nur Mittelgut find Die "neuen Luftspiele" (Bremen 1768: der Zweikampf, die Romödianten, das Digverftandnig, die Masterade) von Johann Ludwig Schloffer aus Samburg, Brediger im naben Bergeborf (1738 -- 1815). Erfindung und Ausführung, urtheilte barüber die deutsche Bibliothek von Klot, verdienen zwar öfter Lob, niemals aber Bewunderung; Die Sprache ift, wie fie von selbst in die geder fließt, wenn man nur einigen Geschmad bat; oft wie aus einem dramatischen Formelbuche zusammengeschricben, oft im fußen, frangofischen Ton, oft weitschweifig und in Sentenzen homiletisch, arm an Gedanken und Driginalzugen, rein, aber nur felten ftart. Gleichwol gelangten fie zu einer ihre innere Tuchtigkeit weit übersteigenden Bedeutung, ba fich nämlich bei ber Wiederaufführung bes "3weitampfe" auf ber Samburger Buhne (Sommer 1768) ber berüchtigte Sauptpaftor Goeje veranlagt fand, anfänglich in anonymen Schriften, bann

٦.

von der Kangel herab die Beschäftigung mit dem Theater als unverträglich mit bem geiftlichen Amte und baffelbe befleckend darzustellen. Er bequemte sich zwar darauf zu einer Ehrener= flarung für Schloffer, ale aber beffen Bertheidigung weiter in einer Flugschrift von dem Samburger Professor Rölting geführt wurde, worin Goeze wiederum angegriffen mar, entsvann fich ein Libellenkampf wie fiebzig Jahre fruber zu Belthens Zeit, und bewirfte, daß bei dem firchlichen Ginne der Samburger bas Theater von einem Theile berfelben gemieden murde. Endlich, int November 1769 verbot der dortige Magistrat, über diesen Wegenstand ferner etwas bruden ju laffen, boch plankelte man noch lange in biffigen Epigrammen fort.\*) Blod Ueberseter mar Joh. Beinr. Faber, doch gingen feine Bearbeitungen über gang Deutschland: "Die Schnitter", aus bem Frang, ber Favart (Frankf. 1769); "Die drei Bruder als Nebenbuhler", von La Font (Frankf. u. Leipg. 1772); "Der Rebenbuhler feines Berrn", in 1 A. von Le Sage (Frankf. u. Leipz. 1772); "Der Barbier von Bagdad", in 1 A. von Paliffot de Montenon (Frankf. u. Leipz. 1772). Bei Gelegenheit des Singspiels mehr von ihm. Ernft Friedrich Jefter aus Konigeberg, Dberforftrath bafelbst (1745-1822) dichtete mehrere beifällig aufgenommene Stude theils felbsterfundener Stoffe, theils aus bem Frangofischen und Englischen herübergeholter: "Das Duell, ober bas junge Chepaar," in 1 A. (Wien 1769. Frankf. u. Leipz. 1771. Witten= berg 1772); "Die junge Indianerin," nach Champfort (Wien 1777); "Bier Narren in einer Person" (Wien 1781), eine vortreffliche Berspottung der extemporirten Boffenfomobien; "Die erzwungene Einwilligung", nach Sedaine (Wien 1781); "Doctor Tonnuccio", in 5 A. (Königeb. 1797), nach Anlage und einem Theile der Ausführung fein bestes Luftspiel, das alle Erforderniffe ju einem gludlichen tomischen Intriguenstude in fich vereinigt. Bare die Sandlung auf 2-3 Afte zusammengezogen ober der Anoten der Berwidlung noch mehr geschürzt morben, batte ce fich ohne 3meifel febr lange auf bem Repertoire erhalten. Das höchste Lob, das dem fruchtbaren Gottlieb Stephanie d. j. aus Breslau, zulest Mitglied des Nationals theaters ju Wien (1741-1800), gespendet werden kann, ift,

<sup>\*)</sup> Devrient, Gefch. d. deutschen Schauspielkunft II. 187 f.

daß er ein buhnengerechter Dichter mar. An feinen Luftspielen, welche im Durchschnitt von Reinhaltung ber Gattung gerade fo entfernt find, wie die felbständig fein follenden Stude aller bisherigen Romödienverfaffer, wird mit Recht auch ausgesest, daß fie nur wenig barbieten, mas gebildeterem Gefchmade que fagen tann und allzusehr auf die Dertlichkeit berechnet waren, wo fie junachit jur Aufführung gelangten. Er begann wie mehrere andere gleichzeitige und spätere Theaterschriftsteller in Rachahmung ber Minna von Barnhelm mit Studen aus bem Soldatenleben, das er fehr mohl kannte, da er felber Offigier gewesen, und zwar mit: "Die Werber", in 5 A., (Wien 1769. Leipz. 1795), wobei er einen englischen Stoff von Farqubar be-Daran schloffen fich "Die abgedankten Offiziere, ober Standhaftigkeit und Berzweiflung," in 5 A. (Wien 1770, 1777), Die außerdentliches Glud machten. Run folgten: "Der Wohlgeborne, oder Beirathen macht Alles gut", in 5 A. (Wien 1770. Leipz. 1795); "Die Wirthschafterin, oder ber Tambour bezahlt Alles," in 2 A. (Wien 1770. Leipz. 1795); "Gräfin Freienhof, oder Bater und Tochter in Gefahr", in 5 A. (Wien 1771. Leipz. 1795); "Die Rricgsgefangenen, ober große Begebenheiten aus fleinen Urfachen", in 5 A. (Wien 1771. Breft. 1775. Leips. 1776, 1795); "Der ungludliche Brautigam", in 3 A. (Wien Leipz. 1795). Mehr Basquill als Luftspiel ift: "Der Tadler nach der Mode" (Wien 1773. Leipz. 1795), worin Stephanie seinen Bohlthater, ben um Bebung ber Bolfebildung und die Forderung der Wiener Buhne insbesondere mannigfach verdienten Sonnenfele unter bem Ramen "Saber" auf's Gemeinste portraitirte. Ueberhaupt foll es fast keine Untugend gegeben haben, die Stephanie nicht nachgesagt worden ware und Die er nicht in hundert Anläffen documentirt hatte: Reidisch, geizig, unruhig und rankefuchtig, ein Trunkenbold und Banter, ber fich bei feinen Genoffen burch Brutalität eben fo febr gefürchtet machte, als burch ben unerschütterlichen Rudhalt, ben er fich in den Borgimmern der Großen durch Butragerei verschaffte.\*) Gerner: "Frau Mariandel, oder die natürliche Zauberei" (Wien 1773. Leipz. 1780); "Die bestrafte Reugierde" (Wien 1773, 1784. Leipz. 1795); "Der Eigenfinnige", in 5 A. (Wien 1774.

<sup>\*)</sup> Devrient II, 406.

Leipz. 1791); "Der allzu gefällige Chemann", in 3 A. (Wien 1774. Leipz. 1795); "Der Spleen, ober einer hat zu viel ber andere zu wenig" (Wien 1774, 1776, Leipz. 1795); "Die Bolfe in der Beerde, ober der allzugefällige Liebhaber", in 5 A. (Wien Leips. 1778, 1795); "Die Bekanntschaften im Babe" (Wien 1776. Leipz. 1795); "Sie lebt in der Ginbildung" in 3 A. (Wien 1776. Augob. 1786); "Der Unterschied bei Dienstbewerbungen", in 5 A. (Wien 1777); "Die Ueberraschung", in 2 A. (Wien 1778); "Der Dstindienfahrer, oder die Liebe hilft nichte", in 1 A. (Wien 1781); "Das Loch in der Thure," in 5 A. (Wien 1781. Berl. 1781. München 1781); "Christoph Chrlich", in 1 A. a. d. Frang. Des Dorvigny (Wien 1785); alle auch enthalten in: "Cammtliche Schauspiele" (Wien 1771-86, VI.) und: "Sammtliche bramatische Werke" (Wien 1789, VI.). Außerdem verschiedene in Biener und Münchner Sammlungen. - Benig von dem Genie Leffing's zeigte beffen jungfter Bruder Karl Gotthelf Leffing, geboren den 10. Juli 1740, feit 1779 Müngbirector in Breslau, gestorben ben 17. Februar Seine hier zu berüchichtigenden Stude find: "Der . 1812. ftumme Plauderer", in 3 A. (Berl. 1768); "Der Lotteriespieler, oder die fünf glücklichen Rummern", in 3 A. (Berl. 1769); "Der Wildfang", in 5 A. (Berl. 1769); "Die reiche Frau", in 5 A. (Frankf. u. Leipz. 1777), - bas erfte und britte verbeffert in der Sammlung feiner "Schauspiele" (Berl. 1778-80, II), worin noch: "Der Bankerott" in 5 A. (einzeln Berl. 1780) und "Die Maitreffe", in 5 A. Die ausgearbeitetste und auch ber Anlage nach beste Production darunter ist "der Wildfang"; aber, wie ihm ichon sein Bruder in der bekannten herben, jedoch wohlverdienten Kritif vorhielt, das Wenigste war davon fein, und er hatte nicht wohlgethan feine Quelle, ein englisches Stud, ju verschweigen, ba er bem britischen Geschmad nur alljugetren und allzuerkennbar gefolgt mar. - Bang und gar noch in Gottschedichen Runftansichten befangen und frangofische Regelmäßigkeit als das bochfte betrachend, mas von ber bramatifchen Poefie angestrebt werden muffe, dichtete Cornelius von Anren= hoff gleichwol einige Stude ber wirtsamften Art, wirtsam nach ihrem Erfolge an fich und von wohlthätigstem, veredelndem Ginfluffe auf den Geschmad seiner Landeleute (f. I. 1. 501). Ungleich vorzüglicher aber als seine Trauersviele find gerade

seine Lustspiele. Gleich bas erste: "Der Postzug, ober bie nobeln Bassionen" in 2 A. (Wien 1769. Bregl. 1773. Wien 1803) ward nicht blos auf allen Buhnen Deutsch= lande wiederholt mit dem größten Beifall gegeben, fondern auch allgemein ale bas erfte Stud öfterreichischen Ursprunge erfannt. bas in einem anftändigen, von allem Provinziellen befreiten und nie platten Tone heimische Sitten, bier die nobeln Bassionen des Landadels, auf die Buhne brachte. Sandlung ift freilich nur fparlich vorhanden; aber die treffliche Zeichnung ber völlig dem Leben entnommenen Charaftere, wie des Pferdeund des Jagdnarren, eine Menge fontlicher Ginfalle und ber leichte, lebhafte Dialog, laffen bei ber Darftellung jenen Mangel faum gewahr werden. Roch fauberer burchgearbeitet ift: "Die große Batterie", in 1 A. (Frankf. u. Leipz. 1771, 1780. Wien 1803), worin die gablreichen Abligen jener Zeit lächerlich gemacht werden, welche im Frieden die Bramarbaje fpielen, fobald aber Kriegsgefahr bevorsteht, blos ihrer Pflichten als Stammhalter ihrer Geschlechter eingebent find. "Die gelehrte Frau", in 5 A. (querft im 2. Th. des "Reuen Wiener Theaters" 1776, dann Wien 1775. Breel. 1777. Frankf. 1781. 1805. Leipz. 1809) hat keinen Anspruch auf Driginalität und blod barum Intereffe, ale Aprenhoff barin Gelegenheit nahm, feinem höchst einseitigen und schroffen Antagonismus gegen Shakedveare und beffen beutsche Nachahmer, jum Theil in recht wißiger Beife, wiederholt Luft zu machen. Minder ichagenswerth ift auch: "Alte Liebe roftet wohl", in 2 A. (Wien 1780. 1803). Dagegen steht mit ben beiden ersten in gleichem Range: "Grziehung macht den Menschen", in 5 A. (Wien 1784. 1785. Alle in ben fammtlichen Werken Wien 1803, VI. 1788. 1803. 1814 [von Regerl VI.)

Prüsendem Auge kann nun ein zwar unvergleichlich mehr verheißender als gewährender, aber doch entschieden vortheilhafter Umschwung im Charafter des Lustspiels bei den mit Beginn der Siedziger Jahre auftretenden Theaterdichtern unmöglich entgehen. Ueberwunden waren die von den Gottscheds zur Geltung gebrachten dramaturgischen Regeln wenigstens in ihrer robesten Auffassung, überwunden der elementare und unkomische Ztandpunkt Gellert's, und außerdem ward genaue Kenntniß der Bühnen immer mehr Hauptersorderung, in der wachsenden Erfenntniß, daß ohne solche wol gludliche poetische, aber feine gelungenen dramatischen Werte hervorgebracht werden können. Bu einer herrschenden Selbständigfeit gelangte indeß die Romodie auch in den nächsten dreißig Jahren nicht, von der Blute eines Deutschen Luftspiele ift innerhalb Diefer Beriode noch nicht ju reben. Man schwanft im Durchschnitt zwischen den aus fremdländischen Mustern gewonnenen und den von Lessing theoretisch und praftisch ertheilten Regeln und blinder Willfur, um fo mehr, als die aesthetische Aritit feit Leffing's Rudtritt von berfelben bis an bas Ende bes Jahrhunderts fich viel zu unbeholfen und grundsattlos erweift, um Theorie und Ausübung ber komischen Runft in richtige Bahnen zu leiten. Go ftogen wir denn auch nur ausnahmsweise auf Reinhaltung der Gattung: Das rührende Ingrediens will nicht schwinden, obgleich es fich von feiner früheren Abgeschmacktheit und Stupidität mehr und mehr reinigt, und bas bidaftische Pringip bunft ben meiften Dichtern unentbehrlich; ja die Berfahrenheit der Unschauungen wird häufig so groß, daß das Luftspiel nicht blos unbewußt zur Boffe umgewandelt wird, nicht blos das Schaufpiel heiteren Ausganges in den Rauf nehmen, fondern es fich fogar gefallen laffen muß, das offenbare Trauerspiel mit feinem Namen getauft zu sehen, blos weil ein paar wißige Episoden und eine lächerliche Figur hineingeschoben worden. Gin fo haltlofes Taften und Guchen, ein fo fteuerlofes Streben fonnte Der selbstschöpferischen Kraft keinen Borichub leiften. Die Bro-Ductivität im eigentlichen Sinne mußte aber auch darum gebunben bleiben, als in Deutschland weder eine Freiheit der Bemegung in politischen noch in socialen Dingen existirte, ohne welche gerade die Luftsvieldichtung nur ein fummerliches Dafein zu behaupten vermag. Und die Dichter felber lebten größtentheils ein so beengtes Leben, so febr entfernt von dem mannigfachen Treiben ber Welt, fo gebannt aus vielen Spharen, daß ihre eigene Rraft weit hinter den ungemein fteigenden Bedürfniffen der Theater nothwendig jurudblieb. Go mar denn dem Auslande noch mahrend des gangen Jahrhunderts die Berrichaft auf der deutschen Buhne gesichert, das Ucberfeten, Bearbeiten und Nachahmen fremder Erzeugnisse en vogue.

Am meisten auf altem Fuße und in Unklarheit über bie Grenzen der Gattung bewegen sich noch die Stude des Freiherrn

Tobias Philipp von Gebler aus Zeulenroda im reußischen Boigtlande, julest wirfl. Geheimrath und Bicefangler ber bobmifch öfterreichischen hoffanglei zu Wien (1726-1786). Geine Berdienste um Bebung sowol der Bolts = ale wiffenschaftlichen Bildung in Desterreich find offenfundig. Wenn aber gesagt wird, feine Theaterdichtungen hatten den 3med gehabt, im Rampfe zwischen dem regelmäßigen Schauspiel und der extemporirten Boffe in Wien ersterem den Sieg verschaffen zu helfen, fo ift bas ein Brrthum, benn bas Stegreiffpiel mar bereits ganglich vernichtet, der Sieg des regelmäßigen Drama's vollständig anerfannt, ale jene jur Aufführung gelangten. ben großen Mangeln derfelben in Sprache, Blan und Charafterzeichnung waren sie dazu auch sehr wenig geeignet. für bas Romische besag Gebler fleinsten Mages. Wir haben ju nennen: "Das Pradifat, oder der Abelsbrief", in 3 A. (Wien 1770. 1771. Augeb. 1775); "Die abgenothigte Einwilligung", in 1 A. n. d. grang, des Merville (Wien 1770); "Das Bindeband oder die funf Therefen", in 1 A. (Wien 1770, verbeffert u. d. Titel: "Der Namenstag, oder die fünf Theresen" Frankf. 1775); "Die Freunde des Alten, oder ehedem maren gute Beiten" (Wien 1770, verbeffert u. d. I.: "Gertrud von Ohlben, oder die Tante und die Richte", Frankf. 1775); "Die Uebereilung", n. d. Frang. d. Fagan (Wien 1770); "Darf man feine Frau lieben", in 5 A. nach Nivelle de la Chausse (Wien 1772); "Die Rabala oder bas Lottoglud", in 1 A. (Unter d. I.: "Der Terno oder das Lottoglud", Wien 1775, Coln 1786); "Die Wittwe", in 2 A. (Wien 1773. 1776); "Der Stammbaum", in 5 A. (Wien 1771, dann u. d. T.: "Der Familienftreit" umgearbeitet, Frankf. 1775); "Leichtfünn und gutes Berg", in 5 A. (Wien 1772. Wismar 1791); "Die Berjöhnung", in 5 A. (Wien 1772): Alle enthalten in feinen "Theatralischen Werfen" (Brag u. Dreeden 1772-73, III). Frischere Roft bot Joseph Bernhard Belgel aus Reichenau im Ronigsgräger Rreife, Administrator der Bancogefällsadministration in Wien mit dem Charafter eines Regierungerathe (1745-18..?): "Die Sausplage" in 5 S. (Wien 1770); "Die luftigen Abenteurer an

ber Wien" (Wien 1773). Chriftian Gottlob Stephanie b. a. aus Breslau, Regiffeur des Nationaltheaters zu Wien (1733-1798) übertraf seinen schon genannten Bruder zwar nicht an Fruchtbarkeit, aber an Talent: "Die neueste Frauenichule, ober mas feffelt uns Manner?" in 5 A. a. d. Engl. (Wien 1770); "Die Wahl, oder nicht Alle lieben Alles", in 1 A. (Wien 1771) - bas erste Conversations-Luftsviel auf der öfterreichischen Buhne; "Der gutherzige Murrfopf", in 3 A. nach Goldoni (Wien 1773. Augeb. 1785); "Der neue Beiberfeind und die schone Judin", in 5 A. (Wien 1773. 1774). Infon= berheit für öfterreichische Buftande fortschrittbebeutend mar auch Joh. Seinr. Friedrich Müller aus Aderstedt bei Salberftadt, anfänglich fich ber Theologie widmend, dann Schauspieler, zulett Director des deutschen Singspiele ju Wien (1738-?). Lebhaft an der Befampfung ber Bernardoniaden von Rurg betheiligt, verspottete er denfelben in dem Borfpiele: "Bier Narren in einer Berfon" (Wien 1770), einen Titel den nachmale, wie wir wiffen, Jefter zu ahnlichem Zwede aufgriff. Darauf folgte: "Der Ball, oder der verfette Schmud", in 2 A. (Wien 1770. 1778); "Die unähnlichen Bruder, oder Unglud pruft das Berg, ein Original-L. in 5 A." (Wien 1771. 1778); "Prafentirt das Gewehr!", in 2 A. (Wien 1775. Berl. 1777. Leipz. 1777.) - Weit über Gebühr geschätt murben die bramatischen Arbeiten von Johann Jacob Engel, welche fich unter ben Erzeugniffen feiner Beit lediglich durch vortreffliche, obwol nicht immer naturliche Sprache hervorthun: "Der bankbare Cohn", in 1 A. (Leipz. 1770. 1773. 1786. 1804, auch in's Frang., Engl. u. Illyrische übersett) ift nach dem Borgange der Frangofen, der Dancourt, Marmontel und Favart, tomisch-landliche Gemalde mit tragischem Unftrich zum Modegeschmad zu erheben, auf deutscher Bubne ber erfte Berfuch, doch ohne blos Copie zu fein. "Der Diamant", in 1 A. nach d Frang. d. Carmontel (Leips. 1772); "Der Ebelfnabe", in 1 A. (Leipz. 1774. 1776. Frankf. 1780., in's Frang., Engl. u. Schwed. übertragen, anfänglich ein "Luftsviel fur Rinber" genannt); "Die fanfte Frau", in 3 A. nach Goldoni (Leipz. 1779, in der Gesammtausg. f. Schriften, Berl. 1801-6, XII nicht enthalten, ob in der von 1844 und 1851 — weiß ich nicht). Dehr Gewandtheit in der Bearbeitung als in der Selbstdichtung bethätigte Johann Joseph Runn aus Erfurt, erzbischöflicher Confistorialsecretair ju Brag (1744-18..?): "Durimel, ober Die Einquartierung der Frangofen", in 1 A. a. d. Frang. (Prag 1771); "Das unschuldige Rischermadchen", in 5 A. a. d. Ital.

(Brag 1771); "Das Fraulein von helmont", in 5 h. (Prag 1773). Blos mit Uebersetungen biente ber Bubne Morit von Brahm aus Chrenbreitstein, eine Zeitlang Polizeidirector in Innebrud, bann öfterreichischer Gefandtichaftesecretair ju Ctodholm (1744-?): "Der Sflavenhändler in Smyrna", in 1 2. a. d. Frang. des Champfort (Wien 1771); "Der Schubkarren bes Effigframers", in 3 A. a. d. Frang, bes Mercier (Wien 1773), Borgugeweise im Riedriakomischen gefiel fich Johann Rautenstrauch, aber ber lebendige Dialog erflart den Beifall, ben ihm auch bas gebildetere Publicum fpendete: "Der Jurift und der Bauer, ein Original-L. in 2 A." (Wien 1773. Leipz. 1777), noch jest nicht vom Revertoire verschwunden; "Die Bormundschaft, ober ber Strich burch die Rechnung", in 1 A. (Augeb. 1775). Anerkennenswerthen Gifer um kunftgemäße Pflege des Drama's zeigte Johann Michael Sofmann aus Frankfurt a. Dt., Arzt und Hofrath (1741-1799): "Der verführte und wieder gebefferte Student", in 3 A. (Frankf. u. Leipz. Reineswegs hervorragend ift Schummel in: "Der Burgframer und fein Cohn, Schulfomodie in 1 A." (Bittenb. 1773); "Das Duell", in 3 A. (ebb. 1773); "Die unschuldige Frau, oder viel garmen um nichte", in 1 A. (ebd. 1773, auch in: "Luftspiele ohne Heirathen", ebd. 1772). Ebenso mar bei Arausened die bramatische Thätigfeit die schwächste: "Die Goldmacher" in 1 S. (Baireuth 1772); "Die Werbung für England, ein ländl. Q. in 1 A." (Bair. 1776. Augeb. 1777); "Die Fürstenreise, ein landl. - g. in 1 A." (ebd. 1777), das blos barum "landlich" heißt, weil die Wohlthaten, welche ein Furft barin erweift, Landleuten widerfahren. Starten Beifall fand, namentlich in Guddeutschland, Ludwig Alexander Graf von Cavioli-Corbelli, pfalzbairifcher hofrath: "Der bescheidene Chemann" (München 1772); "Die Ahnenfucht", in 3 A. (ebd. 1774. Augeb. 1776), bas zugleich einen polemischen 3med verfolgte, nämlich die Bertheidigung des Ahnenftolges, ben Reffelrode (f.) in einem Luftspiele lächerlich gemacht hatte. Einige Geltung verschaffte fich bas "Deutsche Theater" (Leipz. 1772-73, II. nachgebr. u. d. T.: "Sammlung von theatralischen Originalichauspielen," Prag 1774, II.) von Rarl Seinr. von Traubichen, schon vorher ale heroidendichter befannt. In jener Sammlung u.a.: "Der Eigenfinnige", nachgebr. Leivs. 1791; "Die geraubte Doje", ein

Nachspiel, dem uneingestanden ein banischer Stoff zu Grunde liegt; "Der Groffprecher" und: "Der Sieg ber Grofmuth", in 5 A. (nachgedr. Leipz. 1784). Weber Originalität der Erfinbung noch geiftreichen ober fein charafterifirende Ausführung barf Friedrich Wilhelm Gottlieb, Wegel nachgerühmt werben, fo lebhafte Bewunderer feine Stude auch fanden: "Der Großmuthige", in 3 A. (Bair. 1773. Gera 1774. Leipz. 1775); "Berold, ober ber Mann nach ber Welt", in 5 A. (Bair. 1778); "Der König, ober bas Abenteuer", in 3 A. (Augeb. Albrecht Bittenberg übersette für Die Bedürfniffe 1785). ber hamburger Buhne und das modisch gewordene Rinder-Theater: "Sie läßt fich berab um ju fingen, ober die Frethumer einer Nacht", in 5 A. a. d. Engl. des Goldsmith (Samb. u. Leivz. 1773); "Die gebesserte Coquette", in 5 A. a. d. Franz. (ebd. 1774); "Theater ber Frau Grafin von Genlis, jum Bebrauche junger Mannspersonen" (Samb. 1780, II). Ungleich betriebfamer und auch verdienter als Ueberfeter und Bearbeiter, fo ungenügend er jestzeitigen Anforderungen immerbin erscheinen muß, mar der unter Schröder's Direction der Adermann'schen Gefellschaft, bann in Dresben als Theaterbichter fungirende Johann Chriftian Bod aus Dresten (geftorben 1785, mann geboren nicht mit Sicherheit zu ermitteln, vermuthlich 1745, bei Goedeke irrthumlich 1724). Sier ift von ihm anzuführen: "Die Deutschen", in 5 A. (Samb. u. Leipz. 1773. - fein Driginalftud); "Bas fein foll schickt fich wol", a. b. Engl. der Frau Lenor (Frankf. 1778. 1796. Sannov. 1796 und im "Samburgischen Theater" 1778, I.); "Die Barbierlift, ober welches Schloß ist der Liebe zu fest?" in 4 A. (Leipz. 1779); "Geschwind eh es jemand erfährt, oder ber besondere Zufall", in 3 A. (Samb. 1784. Leipz. 1784. Sannov. 1795, und im Samb. Theater II); "Wie man eine Sand umfehrt, oder der flatterhafte Ehemann" (Hamb. 1784. Hannov. 1794, u. im Samb. Th. III). Talent, das bei mehr Ausbildung fehr Bedeutendes geleiftet haben fonnte, verrieth Rarl Chriftian Beinrich Roft, geboren am 20. Märg 1742 gu Dreeben, gestorben ben 25. Märg 1798 als Kunfthändler zu Leipzig, bei Goedeke (II. 1091) und andermarts mit dem Beimarschen Amteregistrator Ernst August Wilhelm Roft, dem Berfaffer über alle Magen elender Schauund Trauerspiele verwechselt. Der unfrige bearbeitete: "Das

Landhaus", n. b. Engl. (Leipz. 1773); "Miß Obre, ober bie gerettete Unichuld", in 5 A. n. d. Engl. bes Cumberland (Leipz. 1774); und schuf felbit: "Der Madchenwerber oder ber gelehrte Diener" (Leipz. 1778); "Die Winterquartiere", in 3 A. (Leipz. 1779). Rachmals wendete er fich leider einer Richtung gu, welcher Die Beschäftigung mit bem Theater fündlich buntte. Bühnenkenntniß dichtete der in seiner Beimat geseierte Joseph Janas Bimmermann aus Lugern, Professor ber Beredtsamkeit und Poefie dafelbit (1737-1795); aber mo batte er biefe Renntnik auch bernehmen wollen. Bon der Newa bis zum adriatifchen Meere rollte ber beutsche Thespiskarren bereits burch Rander der verschiedensten Nationen, und nur in der Schweiz eristirte noch keine Buhne, wandernde Truppen erschienen bort noch als weiße Sperlinge und eilten bald von bannen, ba fie bort teine Lebens- und Entfaltungsbedingungen antrafen. verfaßte benn Zimmermann lediglich Bucherdramen, gwar mit fleißiger Benutung Leffing'ider Regeln, aber mit allem boblen Bathos und ber Steifheit ber Schule, aus welcher er bervorgegangen nämlich ber Bobmer'ichen. Luftspiele finde ich nur ein einziges darunter: "Amalie, oder die gute Erziehung", in 5 A. (München 1773), und bies spricht von einer ungemein geringen Begobung für das beitere Benre. Freiherr von Reffelrode zu Sugenboet, bairifcher Kammerberr (geft. 18 ..?), betrachtete die Bubne zu einseitig ale Befferungeanstalt fur bas Bolt, und drudte damit feine an fich fein großes Talent bemahrende Stude in einer Beife berab, welche ihm vielseitige Beringschätzung eintrug: "Großmuth und Tugent, ober bie schone Malerin", in 5 A. (Frankf. u. Leipz. 1773. 1777); "Der Ahnenstol; auf dem Lande", in 2 A. (Frankf. u. Leipz. 1774. f. Savioli-Corbelli); "Wer hatte bas gebacht", in 3 A. (Regensb. 1780); "Julie, oder die dankbare Tochter", in 3 A. (Regensb. 1785). Anton Clemens Graf von Törring: Seefeld aus München, Geheimrath und Prafident ber Afademie ber Wiffenschaften baselbst (1725-1812), war einer ber wenigen bedeutenden Luftspieldichter, welche Subdeutschland aus ben Siebziger Jahren aufzuweisen bat, und beffen Stude Die Runde über alle Buhnen machten. Gein Gefchmad ift geläutert, feine Phantafie aber arm, seine Romit faum mehr als oberfiachlich: "Der Berftreute", a. b. Frang. bes Regnard (Munchen 1773); "Das Borurtheil ber Geburt und ber Berdienste", in 5 A. (ebb. 1774); "Der Schuster und sein Freund", in 2 A. (ebb. 1776); "Der theure Ring", (ebb. 1783). Seine "Belagerung der Stadt Aubigny" ist ein heroisches Schauspiel und kein Luftspiel, wie Goedeke (II. 1077) aus Bersehen angegeben.\*)

Glüdliche Naturanlagen zur Bühnendichtung zeigen fich in ben Berten des Samburger Rechtsgelehrten Bernh. Chriftoph D'Arien, aber er brachte fie nicht zur Reife, fondern beanuate fich damit, in Gile etwas gefertigt zu haben, mas der urtheilslofen Menge auf einige Beit behagte und bann bem Gebachtnif entschwand: "Miß Fanny Belmore", in 5 A. (Samb. 1774); "Das Landmädchen, oder Beiberlift geht über Alles", in 4 A. nach Wicherlen und Moliere (Schwerin u. Wism. 1791 u. in Schröder's Samml. f. b. Samb. Theater IV.); "Der Blinde und ber Taube", in 1 A. nach bem Franz. bes 3. Patrat (Braunschw. 1794 u. in Schröder's Samml. IV). Mit vieler Laune doch unentwickeltem Geschmad schrieb Benedict Domin. Anton Cremeri aus Wien, Bibliotheffecretair zu Ling (1752-1795): "Die Wahl nach der Mode, oder so etwas geschieht öfter", in 1 A. (Temeswar 1774); "Man prufe, ebe man verurtheilt", in 3 A. (ebd. 1774); "Die Perude und bas Referat" in 1 A. (Lin; 1795). Daffelbe trifft ben Nurnberger Brivatlehrer Joh. Chriftoph Beppe (1745-1806): "Die Dentmäler", in 1 A. (Frankf. u. Leivz. 1774). Johann Sagar aus Maram, kaiserl. Schloßhauptmann zu Prag (1718—1780) ift insofern bemerkenswerth, als er fich eifrigst benen anschloß, welche ben vom Abel unterftutten Sanswurftiaden Brunian's in Prag entgegentraten und für Ginführung bes regelmäßigen Schauspiels und edlern Luftspiels alldort agitirten. Darum bichtete et auch felbst, nur daß fein Bermögen binter dem guten Billen gurud= blieb: "Der Freund des Königs" (Brag 1774); "Balvaise ber würdige hofmann, oder die feltsame Redlichkeit am hofe", in 5 A. (Frankf. u. Leipz. 1775). Reinen fünftlerischen aber kunftgeschichtlichen Werth haben die theatralischen Amusements von

<sup>\*)</sup> Solche und ähnliche Bersehen kehren freilich sehr baufig bei ihm wieber. Sie waren um so weniger zu vermeiben, wo man sich lediglich auf fremde Angaben verlassen mußte, aber sie sind immer unangenehme Fehler eines Buches, bas vorzugsweise bibliographische Bebeutung hat, und zu solchem Zwede ben meisten Lesitzern bient. Dies unbeschabet ber Achtung die Goebeke beanspruchen darf und die ich ihm selber reichlich zolle.

Rarl von Marinelli aus Wien, Gigenthumer und Leiter bes von ihm erbauten und 1781 eröffneten Leopolostädter Theatere daselbit, der Seimatsitätte der achten beutschen Bolfsposse (1758-1803): "Der Ungar in Wien" (Wien 1774); "Der Schauspieler", in 3 A. (ebb. 1774); "Der Geschmad, ober bie Romodie ift unbestimmt", in 3 A. (ebd. 1774. Leipz. 1775); "Der Anfang muß empfeblen" (Wien 1775). Bubnengerecht indeß gang von ber Art, bag erft die Darfteller etwas aus ihnen ju machen haben und machen können, wenn fie große Fabigfeiten besiten, nannte ein Zeitgenoffe bie Luftspiele bes Schaufpielere Joseph Gottfr. Schimann aus Gras, gulest in Frankfurt a. M. (1745-1784): "Eifersucht und Muthwille". in 2 A. (Prag 1774); "Die Beiber, ober mas thut die Liebe nicht", in 3 A. (ebb. 1777); "Juliette, oder wozu wird fie fich entschließen", in 2 A. (ebb. 1799). Theodor Graf Topor Morawistn aus München, Justigminister bes Landes (1735-1810), suchte burch feine "Sausfreunde", in 5 A. (Munchen 1774) jur Forderung bes Geichmades im Gegensage ju ben bort noch unverdrängten geiftlichen und improvisirten Spielen beigutragen. Spridmann ichrieb einige Luftspiele, von benen "Die natürliche Tochter", in 5 A. (Münster 1774) viel zu rührend und namentlich auch zu lang ift, um nicht langweilig ju werben, "Der Schmud", in 5 A. (ebd. 1780) bei allen Borzügen ben Einbruck eines unfreien humors macht, mas wir auch an feinen Gpigrammen fennen lernten; "Das Migverftandnif", in 1 A. (Deutsch. Muf. 1778) ift eine flüchtige Trivialität. Des ungludlichen Reinhold Leng konnen wir an biefer Stelle blos wegen feiner hinreichend bekannten Betheiligung an ber auf moberne Buftanbe gludlich angewendeten Bearbeitung ber "Luftspiele nach dem Plautus für bas beutsche Theater" (Frankf. u. Leipg. 1774), zu welcher ihn Goethe antrieb, und ber beifallewerthen Neberschung von Shakedpeare's Loves Labours lost ("Anmerkungen über's Theater", Leivz. 1774) gebenken. Romische ift in seinen selbständigen Dramen zu fehr in bas tragische Element verwoben, und ihm zu sehr untergeordnet, als daß eins berfelben in biefer Rategorie Plat finden burfte. Gine bobe Stellung unter ben Buhnenschriftstellern bes letten Drittels bes achtzehnten Jahrhunderts gebührt Gotter, und nur Mangel an Zeitverständniß fann baran rutteln ober ibn

wol gar unter ben Trog ber Mittelmäßigfeit werfen wollen. Mit vollständigster Eingeweihtheit in das Wefen der Dramatif und die Anforderungen der Schaufpielfunft bereicherte er ebenfo das Theater als unfere Literatur theils durch gang eigene Stude theile burch Bearbeitungen auslandischer Dichter, benen er ohne ben Berluft ihrer Eigenthumlichkeit in meifterhafter Beife einen durchaus beimischen Charafter verlieb, ja mit den meisten eine Metamorphofe vornahm, mit welcher ihre ursprungliche Bestalt fich feinerweise mehr meffen fonnte. Laffen wir die Singiviele bei Geite, die überhaupt erft weiter unten angejührt werden, haben wir junachft zu erwähnen: "Die falichen Entbedungen", in 3 A. nach Marivaur (Gotha 1774); "Jeanette", in 3 A. n. Boltaire (Samb. 1777. 1784. 1795 u. i. Samb. Ih. II); "Der Cheicheue", in 5 A. n. Dorat (Leipzig 1777 u. i. fom. Theater d. Frangofen Leipzig 1777-86 1); "Der Robold", in 4 A. n. Hauteroche und Collé (Leibs. 1778 u. i. tom. Th. d. Fr. IV); "Der faschingsstreich", in 5 21. Montfleury (Leinz. 1778, tom. Ih. d. Fr. III); "Der argwöhnijche Chemann", in 5 A. nach Hoadly (Hamb. 1778. 1785. 1795. Samb. Ih. III); "Trunfner Mtund mahrer Mtund", in 1 A. uach Collé (Leipzig 1779, fom. Th. d. Fr. V); "Die unversehene Wette", in 1 A. n. Sedaine (Leips. 1781, fom. Ih. d. gr. VI); "Das öffentliche Geheimnig", in 5 A. n. Goggi (Leipz. 1781); "Adelaide, oder die Antipathie gegen die Liebe", in 2 A. n. Didoner (Leipz. 1781, fom. Ih. d. Fr. VII); "3mei Onfel für einen" (Leipzig 1781, fom. Ib. d. Fr. VII); "Der Mann der seine Frau nicht kennt", in 2 A. n. Boiffy (Leipzig 1781, tom. Th. d. Fr. VII); "Beit von Colingen", in 4 A. n. Barthe (Wien 1785); "Der Weise in der That", in 5 A. n. Sedaine (Leipz. 1787, fom. Th. d. Fr. VII) "Die Erbichleicher", in 5 A. (Leipzig 1789. 1798); endlich "Schauspiele" (Leipz. 1795). Dieje lettern enthalten brei Luftspiele, Die man unter ihrem Collectivtitel nicht vermuthet, namlich außer einer nach Riccoboni's les caquets mit vieler Feinheit, aber etwas zu gedehnt gearbeiteten Biece (Die Bajen, in 3 A.): "Die ftolze Bafthi", in 1 A. und "Efther", in 6 A., beide in Alexandrinern, beide Travestirungen oder zwanglose Benupungen historischer Stoffe ju vortrefflich gelungenen und bodlichft beluftigenden Darftellungen moderner Sitten und Thorheiten und Schilderungen des Lebens und Treibens der damaligen Höfe, wobei das erstere Stück gewissermaßen das Vorspiel des zweiten ist, dessen einziger Fehler darin besteht, daß es einigemal zu start aus dem Komischen in das Tragische hinübergreift. Der nach Gotter's Tode erschienene "Literarische Nachlaß" (Gotha 1802) führt dann noch ein fünsactiges Lustspiel vor: "Der schöne Geist, oder das poetische Schloß" nach Destouches, das durch die Gewandtheit der Uebertragung französischer Vershältnisse auf deutsche und seine wahrhaft komische Kraft den besten Leistungen dieser Art zugezählt werden muß.

Rarl Martin Plumide aus Wollin, ehemals furlandischer Regierungerath ju Sagan, dann privatifirend, Theaterdichter und Declamator (1749-1833), befriedigte die Anspruche ber unterhaltungsbedürftigen Menge mit: "Jenny Warton, oder Gerechtigfeit und Grogmuth" (Brest. 1775) und: "Der Bolontair" (ebb. 1775), der übrigen Cachen ju geschweigen, die uns nicht angeben, und meift in verrufenen Buftupungen fremder Stude jum Buhnengebrauch bestehen. Doch verfasste er auch einen Entwurf zu einer Theatergeschichte von Berlin, welche, zwar nicht immer zuverläffig, fich burch bas barin aufgespeicherte Material brauchbar erhalten hat. Repner übersette leidlich: "Die Schriftsteller", in 1 Al. aus d. Engl. des Foote (Wien 1775); "Das Raffcehaus, ober die Schottlanderin", in 5 A. nach Boltaire (ebd. 1775). Frühere Uebersesungen icheinen ihm dabei behilflich gewesen ju fein. Beinrich Ferdinand Doller aus Olbersdorf in Schleffen, ehemaliger Director ber Dofschauspielergesellschaft bes Markgrafen von Brandenburg-Schwedt (1745-1798), lange epochemachend durch Schauspiele in ber Manier des Klavigo, Julius von Tarent und der Agnes Bernauerin, vermehrte die Ungahl der weinerlichen Luftspiele: "Werbinand und Wilhelmine, oder die wunderbare Entdedung", in 5 A. (Brag 1775); "Die Zigeuner", in 5 A. (ebd. 1777). Balentin Christoph Möller, Superintendent ju Luneburg (1734-1820), verfasste das moralisirende aber fliegend dialogisirte Luftspiel: "Das Duell", in 2 2l. (guneb. 1775). Beinr. Leop. Wagner blieb mit feiner Uebertragung: "Der Schubfarren bes Effigframers", in 3 A. a. d. Frang. Des Mercier (Frantf. 1775) binter früheren gurud. Friedrich Alone Reichegraf von Brühl, Cohn bes berüchtigten fachfischen Ministers, polnischer Krongeneralfeldzeugmeister und Gouverneur von Warschau. Standesberr ju Pforten in der Niederlaufig, mo er meiftens lebte und ein eigenes Theater bejaß, auf dem er felbft oft fpielte, (1739-1793), darf Talent, namentlich viel Anlage jum Romiichen nicht abredig gemacht werden. Allein von einem ichier frankhaften Sange gur Beränderlichfeit und neuer Planerfinnung getrieben, tragen feine dramatischen Arbeiten, großentheile Rachahmungen frangofifcher Stude, alle Mafel ber Gilfertiafeit, Des Salbvollendeten. Bei feiner Borliebe für die niedern Stande ift es begreiflich, daß er seine Stoffe aus diesen Areisen sammelte, was aber auch auf die Sprache eingewirft hat, und zwar nicht immer lobenswerth: "Die Anfunft des herrn", in 1 A. (Warschau 1775); "Gin jeder reitet sein Stedenpferd", in 5 A. (Dresd. 1782 u. im 2. Theile seiner "Theatralischen Beluftigun= gen" Dreed. 1785-90, V), "Die Brandschapung", in 5 A. (Dreed. 1785, theatr. Bel. I), nach einer mahren Begebenheit aus der Zeit des siebenjährigen Rriegs und mit besonderer Sorgfalt gearbeitet; "Der Burgermeister", in 5 A. (Dreed. 1786, theatr. Bel. III); "Bald flein bald groß", in 1 A. (ebd. 1786, theatr. Bel. III); "Der eiserne Mann", in 1 A. (Dresd. 1786, theatr. Bel. III); "Co zieht man den Betrügern die Larve ab", in 5 A. (Dreed. 1787, theatr. Bel. IV); "Die Erbschaft, oder das unächte Testament", in 5 A. (Dreed. 1788, theatr. Bel. IV mit der Abanderung: oder das wunderliche T.); "Erst geprüft!", in 1 A. (ebd. 1788, theatr. Bel. IV); "Rein Dienst, auch dem Beringsten geleistet, bleibt unbelohnt", in 4 A. (ebd. 1790, theatr. Bel. V): eine Umarbeitung von le comte d'Albert des Sedaine; "Sfige der rauben Sitten unserer guten Boreltern", in 5 Al. (ebd. 1790, theatr. Bel. V); Umarbeitung ber fomischen Oper Aucassin et Nicolette von Sedaine; "Die würdige Mutter", in 5 A. (ebd. 1790, theatr. Bel. V), Umarbeitung des Schausviels le Marquis de Clairville von Nerciat; "Edelmuth ftarter ale Liebe", in 1 A. (Dreed. 1790, theatr. Bel. V); "Die findliche Liebe", in 3 A. (theatr. Bel. II) nach den Delassements d'un homme sensible von Arnaud; "Die Rache", in 2 A. ebenda; und "Der feltsame Spiegel", in 1 A. (theatr. Bel. III.) Sammtliche Stude find übrigens in Wien, Brag, Berlin, Dreeden und anderwarte oftmale gur Aufführung gelangt. Bon besonderem Ginftuffe für die Entwidelung der

beutschen Schauspielfunft wie fur die Geschmadsbildung ber Zeit ward Buftav Friedr. Wilh. Grogmann, geboren ben 30. Movember 1746 ju Breslau, aus bitterer Armuth zum Legationsfecretair emporgefommen und zu mancherlei Beichaften gebraucht, fo lange man feiner bedurfte; dann ohne viel Umftande entlaffen. Einige Zeit dann in Berlin privatifirend, mar es Leffing, ber ibn für das dramatische fach geeignet hielt und dafür gewann. Nach Beröffentlichung eines dichterischen Bersuchs führte ihn 1774 ein Rufall der Genlerichen Schaufpielergesellschaft in Gotha gu, wo er in einem Kreise der auserlesensten Schausvieler Gelegenheit fand, fich praftisch auszubilden. Der Ruf, den er fich bier durch feine Talente, feine literarische Befähigung und feine Weltmanier verschaffte, veranlagte den Rurfürsten von Roln, ibn 1779 an feinen Sof zu Bonn zu berufen, mit der ausgesprochenen Abficht, die Schausvielfunft in seinem Lande zu einer Sittenschule für fein Bolf zu erheben. In Diefem Ginne mirtte Grogmann auch. Rubelofer Geschäftseifer trieb ihn aber, 1783 eine zweite Gesellschaft in Mainz und Frankfurt a. Dt. zu übernehmen, und Die Direction Des Bonner Theaters feiner Frau zu überlaffen, Die jedoch bald ftarb, oder, wie Devrient jagt, deffen Mittheis lungen fammt den von Schlichtegroll und Jordens gefammelten uns jur Benugung bienen, then baran ju Grunde ging. In Frantfurt traf ibn ber zweite barte Schlag, bag er bei einem Brande des Theaters fein ganges Eigenthum verlor. Ingwischen hob der Tod des Rölner Rurfürsten das Bonner Theater auf (1784). Nach verschiedenen Umbergugen übernahm er die Direction der Buhne ju hannover, mit welcher jugleich die von Bremen und Unrmont verbunden war. Dier in hannover ftarb er am 20. Mai 1796, durch eigene Berichuldung in zerrutteten Umftanden und gebrochenen Geiftes, uachdem er ein Jahr vorber noch ein mertwürdiges Auffeben erregt hatte. Republitanischer Wefinnung, öffentlich ber frangosischen Revolution feinen Beifall gebend, fuhn und ftolg in seinem Berkehr mit den Großen, alle Convenienzen verachtend, wenn sie ihm nicht passten, rudfichtolos in feinen Anspielungen auf politische Beitereigniffe, gablte er der Reinde bereits in Menge, als ibn fein Sang gur Bolemit und Satire verführte, eine Farce unter dem Titel: "Wer wird fie bekommen," abzufaffen, darin die Rolle eines Schulmeiftere fast gang zu extemporiren und hierbei nicht nur literarische

Notabilitäten, mit denen er in Reibung lag, sondern auch hannoveriche Beamte und auswärtige Staatsmanner bergeftalt ju geißeln, daß man ihn jur gerichtlichen Berantwortung jog und auf jeche Monate einschloß. Man wollte ibn unzurechnungefähig erklaren, ba indes nicht allein der Urit ibn geiftig vollkommen gejund iprad, jondern er dies auch durch feine Bertheidigung erwies, worin er Zimmermann, Anigge, Ricolai, Schirach und Andere noch icharfer mitnahm, murde er gwar wieder in Freiheit gejest, durfte aber auf der Buhne ju bannover perfonlich nicht wieder auftreten. Dhne als Schaufpieler ju den Rorpphaen ju gehören, hat Großmann als Brincipal wie Echauspieldichter viele Berdienfte. Begabung, Bildung und Beichmad erhoben ihn über die meiften feiner Runftgenoffen. Feine Beobachtungen, reiche Menschenkenntniß, wißige und frappante Darftellung der Charaftere zeichnen jeine vielverbreiteten Dramen mertlich aus, wennichon der Mehrzahl die lette Feile entgangen, manche Blattheit unausgemerzt geblieben, richtige Defonomie oft versehlt und den Lieblingothemen der funftbeherrichenden Areife, allerdinge in febr geschickter Benugung, ju viel Rechnung getragen worden. Wir haben von den einzelnen Studen ju nennen: "Bygmalion," in 1 A. nach Rougeau (Dresden 1776): "Die 3rrungen nach Chakespeare (Frankf. 1779); "Adelheid von Beltbein, in 4 A. (Leiph. 1780); "Benriette, oder fie ist ichon verbeirathet," in 5 A. (Leips. 1783. Samb. 1784. Leips. 1784. Samb. 1790, u. im Samburger Theater II). Der Stoff Diefes mit unendlichem Beifalle ungabligemal gegebenen Luftpiele ift der Reuen Beloife entlehnt, aber fehr fein verarbeitet; Großmann beabsichtigte damit auf das deutsche Rationalbewußtsein einzuwirten. Gein bedeutendftes und berühmteftes Luftipiel ift aber: "Richt mehr als jeche Schuffeln," in 5 A. (Bonn 1780. Franff. u. Leipz. 1780. Leipz. 1785, nachgedrudt ju Mugoburg und anderwarts; frangofijch von Mauvillon 1781, und 3. S. Eberto, Bario 1783; ferner im Nouveau Théâtre Allemand II., Danijd von &. Edwarz, Kopenh. 1781, holland. im Spectatoriale Schouwbourg 1784 XIII. und auch in's Hujjuche): ein fomisch ssatirisches Sittengemalbe, das durch die Meuheit des Gujete, fuhne Behandlung und eine damale unerhörte Freiheit, gewiffe Lacherlichkeiten der vornehmen Welt in den lebhafteften garben abzuconterfeien, unglaubliche Erfolge 698

Nach seinem Tode erschien noch: "Die Ehestandsfandidaten" (Roftod 1806), das jedoch trop mancher humoriftischen Scene in's Alltägliche fällt. Dbne fünftlerische Reinheit und mit fehr einseitiger Romit wurden die Stude juwege gebracht: welche aus diefer Zeit von Joseph Richter ju ermähnen, "Der Falte," in 1 A. (Wien 1776); "Die Feldmuble," in 2 A. (ebd. 1777); "Die Gläubiger," in 2 A. (Augob. 1777. Wien 1778). Außer diesen in seiner "Sammlung von Theaterstuden" (Wien 1791): "Das Gold mar bennoch nicht gang rein," in Ginen andern Schliff und Charafter nehmen die fpateren Arbeiten an. Auf derfelben Stufe befindet fich Joseph Raditiching aus Bergendorf in Rarnthen, Oberdirector der Rormalschule zu hermannstadt in Siebenburgen (1753 - 1825): "Der Chrenfeind," in 5 A. (Wien 1776); "Der Barbier von Gevilien," a. d. Franz des Beaumarchais in 4 Al. (Wien 1776). moralfüchtig und im humor zu temperirt find: "Indiana" (Frantf. 1776) und "Klugheit und Liebe" (ebd. 1776) von G. L. 3bbeden, Regierungerath, zulest in Duffeldorf, dann verschollen. Sein Schriftstellername mar Thompson. Friedrich Theophilus Thilo gab fich wie in seinen Romanen einer ftarten Sentimentalität bin, boch mogen es oft mehr Berftoge gegen die Bühnentechnik gewesen sein, welche seine Dramen bei ber bier und da stattgefundenen Aufführung nur mit Abanderungen zuließen: "Die großmuthigen Erben" (Frankfurt u. Leipzig 1776); "Die Ginfpruche, oder Ende gut Alles gut" (Leipz. 1779); "Sämmtliche Schauspiele" (Leipz. 1780). 3. G. Roding, Brivatlehrer zu Bamburg, (1732 - 1800) ichrich für die Kinderwelt, ohne darin Pfeffel und Schummel nabe ju fommen: "Der schuldlose Anabe" (Samb. 1776); "Die Dlatchenichule, ein Spiel für fleine Schönen (!)" (Bamb. 1777); "Der grogmuthige Bauerknabe, ein Spiel für Rinder" (Samb. 1777). Johann Gottfried Dyt aus Leipzig, Doctor der Philosophie und Inhaber der befannten gleichnamigen Buchhandlung (1750 - 1813) verforgte mit speculativer Raftlofigfeit die deutschen Pringipale größtentheis mit Uebersepungen frangofischer Stude, welche fich bei der Eilfertigfeit ihrer Umfleidung fast jammtlich in febr respectwidrigem Regligee prafentiren. Ebenjo vernachläffigt ftellte er feine eigenen Luftspiele ber: "Der unentschloffene Liebhaber," in 5 A. (Leipz. 1776); "Der Sprödenspiegel," in

1 A. nach Moliere (ebb. 1778); "Der liebenswürdige Alte, oder ber Weg in der Liebe zu gefallen und zu miffallen," in 5 A. (ebd. 1781); "Der neue Gutoberr," in 3 A. (ebd. 1781); "Die fich Liebenden ohne es zu wünschen," in 3 A. a. d. Franz (cbd. 1782); "Luftspiele aus der Brandenburgichen Geschichte" (ebd. 1783); "Der verschriebene Bräutigam aus Barid" (ebd. 1783. 1785); "Schalf Amor, ober die geschiedene Frau," in 3 A. (ebd. 1784); "Der prächtige Beizige, oder die Contrebande," in 5 A. (ebd. 1785, dann unter dem Titel: "Geche Wagen mit Contrebande, oder Großthun und Anicerei, 1786): dies Luft= spiel gehört zu den wenigen Arbeiten Dof's, die Anerkennung verdienen; die Verwidelung ift gut geschurzt und gelöft, ber Dialog lebhaft und die Charafteriftit, die forcirte Baltung des Thörlings ausgenommen, getroffen. Rur pafft der Titel durchaus nicht, da fich von Beig und Aniderei faum etwas zeigt. "Mann und Frau, Wittwer und Wittme," in 3 A. (ebd. 1785, bann u. b. I .: Die getäuschte Wittme, oder die Sympathie, 1786. 1797); "Der Berftreute," in 5 A. nach Regnard (ebd. 1785); "Jad Splien, ober ich erschieße mich nicht!" in 1 A. (ebd. 1785), nach Blan und Dialog feineswegs migrathen, der Bis aber fad; "Spielerglud," in 5 A. nach Regnard und Goldoni (ebd. 1786); "Die belefenen Jungfern," in 1 A. nach Moliere (ebd. 1787); "Romisches Theater ber Frangofen für die Deutschen" (ebd. 1777 - 86, X); "Rebentheater" (ebd. 1786 - 97, VII). Gleich vielen andern blos von den Bedürfniffen ber Theater geleitet, an denen fie wirften, ohne ernfte fünftlerische Pflege bee Luftspiele, ichrieb Joh. Chriftian Raffta aus Regendburg, nacheinander Schauspieler bei ber Schuchschen Befellichaft, ber hofschauspielertruppen zu Deffau und Betersburg, julest Buchhändler in Riga (1759 - 1815): "Der Transport," in 1 A. (Rurnb. 1777); "Seche Freier und feine Braut," in 3 A. (Magdeburg 1783. 1787); "Die Rudfehr aus Offindien, oder wer Undern eine Grube grabt fällt felbst hinein, in 5 A. nach Boltaire (Magd. 1787. 1789); "Wer ift nun betrogen? oder der spanische Bräutigam," in 5 A. (Breel. 1789). Traug. Benjam. Berger verspottet nicht etwa ben beschränften Unterthanenverstand in: "Der Landtag" in 3 A. (Frankf. u. Leipz. 1777), wie man vermuthen fonnte, sondern einzig und allein ben verächtlichen Beis eines Krautjunkers, mas ihn zu mancher-

lei beleidigenden Uebertreibungen verführt hat. Beifällig aufgenommene Umbildungen frangofischer Driginale und leichte Blüetten eigner Erfindung verjagte auch Aug. Gottlieb Meigner: "Die gegenseinge Brobe," nach le Grand (Lepp. 1777); "Das Dreißigjährige Madchen," in 1 21. (ebd. 1778); "Der aufbraufende Liebhaber," in 3 2l. nach Monvel, (ebd. 1778); "Moliere fur Deutsche," in Gemeinschaft mit 28. C. S. Mylius (ebd. 1780); "Der Echachspieler," in 1 2. (ebd. 1782). Salomo Friedrich Schletter, Schaupieler zu Wien (1739 - 1801 arbeitete ale Routinier, aber ohne poetiiches Bermogen: "Gewinnt der Fürst, wenn er sich herabläste" in 1 21. (Frankf. 1777); "Der gludliche Geburtstag" (Frantf. 1777 u. in der "Sammlung neuer Driginalftude," Berl. 1778 1); "Das Goldftud, oder der fleine Mengebenfreund," in 1 21. (fur Rinder, Frantf. 1777 und in d. Samml. n. Drig. 1.); "Getroffen!" in 1 A. (Frantf. 1779. 1781); "Der Wiedervertauf," in 1 A. (Magdeb. 1780. Mannh. 1781); "Die Bormunder," in 5 A. nach Goldoni (Frankf. 1781); "Der Eilfertige" (Wien 1783); "Die philosophyche Dame, oder Gift und Gegengift," in 5 A. nach Goggi (Wien 1784); "Der Familienzwift," in 5 A. (Leipz. 1789. Brunn 1790); "Die Wette," in 3 A. (Brunn 1790); "Beitrage zur deutschen Schaubuhne" (Brunn 1790, II); "Drei Rachipiele," als: Frauenwig, oder ihr Berren mertt's euch! Lohn und Strafe; Jacques Spleen (Brunn 1791). Chriftian David Jani aus Salle, Rector des Onnnafiums ju Gieleben (1743 - 1790), fann in feinen "fleinen Luftspielen fur junge Leute" (Salle 1777) Bfeffel gleichgeftellt merben. Marius von Babo aus Chrenbreitstein, Webeimrath und Theater-Intendant ju Munchen (1756 - 1822), murde mittelft feiner Luftspiele vergebens nach einer Celebritat gerungen haben, wie fie ihm der Otto von Wittelsbach leichter Muhe einbrachte, doch gingen fie gern gesehen über die meisten Buhnen: "Das Winterquartier in Amerika," in 1 A. (Berl. 1778); "Das Fraulein Wohlerzogen" (München 1783); "Die Maler" (ebd, 1783 Berl. 1791. 1793); "Burgerglud," in 3 A. (München 1791. Berl. 1792 - Die beiden lettgenannten auch in der Sammtung feiner "Schauspiele," Berl. 1793). Noch moge bier gleich des zweiactigen Schauspiels "Der Buls" (Berl. 1804 und in den "Neuen Schauspielen," ebd. 1804) gedacht werden, das leider gegen die

frühern eher einen Rückschritt als Kortschritt bekundet, sowol durch bie Plumpheit ber Anlage als die Abgetriebenheit bes Stoffes, nämlich die aleichzeitige Berliebtheit von Bater und Gobn in ein und baffelbe Madchen; babei reicht die Komif in feiner Scene über fpiegburgerliche Gemuthlichkeit. Rarl von Edartsbaufen, geboren ben 28. Juni 1752 auf bem Schloffe Saimbaufen in Baiern, gestorben am 13. Mai 1803 als geh. Sausarchivar ju Munchen, galt in feinem Beimatelande fur einen beaabten Dichter. Bas ber Mann fich unter Luftspiel Alles bachte und erlaubte, werden wir gleich erfahren: "Das Borurtheil über Stand und Geburt" (München 1778, 1779): "Der hofrath" (ebd. 1783); "Arthello, oder ber hofnarr, Driginal-L. in 3 A. (ebb. 1789); "Der Budelhund", in 1 A. (München 1800): Gin Liebhaber, beffen Beliebte aber einem Andern zugefagt worden, führt fich in ihrem Sause ale Sunde- und Rakensprachmeister ein, ba er erfahren, bag ber Bater feiner Angebeteten ben Sun= ben, und ber besignirte Brautigam ben Raken erstaunlich gewoacn find. Run will es bas Geschick, bag ein wilbes Schwein auf einer Jagb bem Bubelbunde bes Alten übel mitsvielt, ber Liebhaber bas arg zugerichtete Geschöpf auffindet, pflegt und beilt, und jum Sohne erhalt er nun bie Sand ber Erfehnten. Dhne 3meifel eine hochft finnreiche Erfindung, mit welcher übrigens die Ausführung vollkommen harmonirt! Und biefen "Bubelbund" erblicte die Welt (München 1802) in zweiter Ausftattung. Gin mahrer Birtuos gegen berartige poetische Solzforfe mar Christian Friedrich von Bonin aus Magdeburg. zulett medlenburgicher Oberft und Kammerberr zu Reuftrelit (1755 - 1813), deffen "Drillinge", in 4 A. nach bem Frang. (Berl. 1778. Gotha 1751. Berl. 1828) es werth find, daß fich noch unfere Tage baran ergößen. Außerdem verfaßte er: "Blandfurt und Wilhelmine", in 3 A. (Bredl. 1779); "Der weibliche Rammerdiener", in 1 A. (Berl. 1779); "Der Postmeister", in 4 A. (Duisb. 1792); "Die belohnte Reue", in 2 A. (Berl. 1800). Mehr Glud ale verbient machte Alone Bilb. Schreiber mit: "Das Gespenst" (Offenbach 1778. 1789). Rarl Ludw. Ifenburg von Buri aus Bierftein, Dbriftwachtmeister zu Gießen (1747 - 1806) ift benkwürdig durch bie für seine Tragodien gewählten großen, der unmittelbaren Beitgeschichte entnommenen und in bemofratischem Beifte behanbelten Stoffe; aber seine Luftspiele haben weber nach Sandlung noch bramatischer Ginkleidung die Grenze eines mittlern Burfs bes Gelingens überschritten: "Die Pflegetochter", in 1 A. (Neuwied 1778); "Blindheit und Betrügerei", in 5 A. (Ehrenbreitstein 1789. 1791); "Der Kohlenbrenner", in 1 A. (ebd. 1789). Boldemar Friedr. Graf von Schmettow aus Celle, eine Beit lang in banischen Diensten, bann im Rubestanbe zu Blon in Solftein (1749 - 1794), übersette mit rühmlicher Gewandtheit: "Der Egoismus", in 5 A. a. b. Frang. des Cailhava (Samb. 1778). Friedrich Edardt\*) genannt Roch aus Berlin, einige Zeit im preußischen Staatsbienft, bann aus Reigung gur Bubne übergegangen, ausgezeichneter Regiffeur, Selden- und Baterbarfteller, wirtsam auf ben Theatern zu Frankfurt a. M., Mainz, Prag, Rigg, Mannheim und Wien, 1806 durch Selbitmord aus Lebensüberdruß geendet, bewies viel Talent, achtete jedoch zu wenig der Form in: "Spaß und Ernft", (Berl. 1778 und in d. Samml. n. Drig. II); "Der Landprediger" (ebd.); "Rur nicht bange machen!" in 2 A. (Wien 1779); "Wer wird fie friegen" (Wien 1730). Maximilian Chol; aus Brag, zulent Regisseur des Breslauer Theaters (1744-1810), offenbarte in verschiedenen zerstreuten dramaturgischen Aufsätzen ein mehr als gewöhnliches Kunftverständniß, bas fich in dem gleichwol reuffirenden Luftspiele: "Die beiden Facher" (Prag 1778, u. o.) nicht in bemielben Grade bethätigt fand. Bon großem Talente zeugen die "Luftspiele" (Leipz. 1778 — 87, IV) Joh. Karl Begel's; Ruttner, Efchenburg, Mengel, Rurg und Andere (nur nicht Gervinus und beffen Nachtreter) rühmen mit vollster Begrundung die ungefünstelte Anlegung und Entwickelung seiner Entwurfe, die feine Zeichnung feiner Charaftere, die geschickte Berbindung ber Scenen, beren Manier bin und wieder mit ber des Marivaux übereinstimmt, und den lebhaften, oft überraschend wißigen Dialog. Dagegen ift aber auch nicht zu leugnen, daß einzelne Auftritte bis zur Ermüdung ausgesponnen, und Stude wie "Rache für Rache," "Ertappt, ertappt!" "Der blinde garm',, zu frivol behandelt worden, wiewol er fich von den etelhaften Auswüchsen einiger fpateren Romiter frei hielt. Am meiften gefiel bas Rachiviel "Wildheit und Großmuth", bas in Paris

<sup>\*)</sup> Richt von, w'e bei Goebete II. 1071 fteht, ber fein Leben nicht ge tannt gu haben scheint.

unter dem Titel: Les ennemis reconciliés wiederholt mit großem Beifall aufgeführt mard. Die übrigen, ebenfalls einzeln ausgegebenen Biecen obiger Sammlung find: "Gigenfinn und Ghrlichkeit; Die feltsame Brobe; Die komische Familie: Der erfte Dant; Zelmor und Ermida; Die Komodianten; Der fluge Jacob; Rutsch und Pferde; Berr Quoblibet; Die galante Betrügerin, nach Colle; Die falfche Bergiftung, nach Marmontel" (die beiden letten auch im fom. Theater ber Frangosen V). Dürftig an Grfindung, zu empfindsam in ber Ausführung, inbeg nicht gan; reiglos ift Burbe's "Entführung, ober alte Liebe roftet nicht", in 5 A. (Bredl. 1779). Otto Beinrich Freiherr von Bemmingen aus Beilbronn, babifcher Staatsminister (1738 - 1822), der durch sein Schausviel "Der beutsche Sausvater" nachmals ein fo großes, uns heute unbegreifliches Auffeben erreate, verhalt fich in bem Luftfviele: "Die Erbichaft" (Mannh. 1779) in den Greugen des Allergewöhnlichsten. rechten Behelf nach ihrem ftofflichen Inhalte, aber voll gefunder Komik find Timme's: "Die gute Ghefrau", in 5 A. (Grf. 1779); "Der schöne Lieutenant, oder bie Berwandlung", in 5 A. (ebb. 1781) und: "Der Taufch der Bander, oder das Genie" (ebd. 1781), das hauptfächlich eine Berspottung bes zügellosen Bebahrens vermeintlicher Talente fein follte. Frang Bilh. Roth ammer (nicht Rothbammer, wie bei Goebete) aus Cham in Baiern, fürstl. tarifcher Bibliothefar ju Regensburg, julet in München privatifirend (1751 - 1800), schrieb bas feiner Beit ansprechende Studt: "Bas fehlt dem Madchen noch jum Manne", in 1 A. (Regenst. 1779. München 1780). S. A. D. Reichard lieferte in feinem "Theater ber Ausländer" (Gotha 1779-81, III) ziemlich gewandte Verdeutschungen, welche fammt= lich auch einzeln ausgegeben wurden, 3. B. Racht und Dhngefahr, in 1 A. a. d. Frang. (Berl. 1779); Die Ungetreuen, a. b. Frang. (Berl. 1779. Münch. 1787); Der Weltburger n. bem Frang. (Berl. 1780). Weder Beiterkeit, Wit noch launige Ginfalle entbehren Rlinger's Luftsviele, aber fie leiden an Fabrigfeit in der Anlage, und man fommt nirgend zu einem rechten Genug ihrer Borguge, da, Goethe's treffende Ruge aufzunehmen, der Scherz alsbald wieder durch des Autors eigne migwillige Bitterkeit verkummert wird. Sein erftes Gud biefer Gattung, "Der Derwisch" (1779. 1780, "Theater", Riga 1786,87 III) ift in ter That insofern bas beste, als ber Humor hier am wenigsten vergällt zur Wirkung gelangt; "Die falschen Spieler" (1780. Wien 1782. Berl. 1783, und in s. "Theater" I.) können barauf schon geringern Anspruch machen, doch zeichnen sie sich durch einfachen und raschen Gang aus. Total versehlt als Lustspiele sind hingegen: "Der Schwur, gegen die Ehe" (Theater Bd. II., und Riga 1797) und "Die zwei Freundinnen" (in s. "Neuen Theater", Leipz. 1700 II). Klinger's große Bedeutung beruht gerade auf Dramen die unserer Muse den Rücken kehren.

Bornehmlich mit bramatischen Arbeiten füllte ber Leivziger Raufmann Bregner seine Mußestunden aus; ba diese ihm aber nur knapp zugemeffen maren, und er nicht blos gut fondern auch viel schaffen wollte, so ift es gekommen, bag er, wie Gruber fagt, und mehr Unlagen ale Bollendung zeigen tonnte. Sein tomifches Talent mar unbestreitbar groß, allein seine meift gut angelegten Stude find nie in gleicher Beise burchgeführt, ber Dialog ift oft unbeholfen und ftelgend, der Big fällt bisweilen in's Gemeine und Robe, Reinfühligkeit oder gar anthetische Gubtilität find ihnen überhaupt unbekannt. Letteres follen namentlich Sang und Meinung von Schauspielern verschuldet haben, benen er, auf den Effect bedacht, allzuwillig Gehör geliehen. Reineswegs ichmeidelhaft fur ben Geschmad ber Gegenwart ift, daß gerade seine gröbsten Servorbringungen noch auf bem Repertoire berfelben fteben, nicht die, mit benen er gang ersichtlich noch auf Theaterdichter unserer Zeit eingewirkt bat. Bir nennen: "Karl und Sophie, oder die Phusiognomie", in 5 A. (Leipz. 1780. 1784. und in feinen "Schauspielen", Leipz. 1792 - 1803. 1820. III.); "Liebe nach ber Mobe, ober der Cheprocurator," in 5 A. (ebd. 1781, 1784, 1790, 1796. und in seinen "Schauspielen," II.); "Der argwöhnische Liebhaber", in 5 A. (ebd. 1783. 1792 und in feinen "Schauspielen", I.); "das Räufchchen", in 4 A. (cbd. 1786. 1790. und in seinen "Schauspielen", I.), bas widerlichste und verfehlteste, aber leiber noch jest gern geschene Luftspiel Brenner's, in welchem die Frühreife und Sittenverderbtheit feiner Zeit bargestellt werden follte; "Felir und Sannchen", in 4 A. (cbb. 1791. 1798. und in feinen "Schauspielen", IV.); "Complimente und Wind", in 4 A. (ebd. 1792 und in seinen "Schauspielen", I.); "Die Erbichaft aus Dftindien", in 4 2. (ebd.

1796 und in seinen "Schauspielen", II.); "Beimburg und Maria", in 5 A. (cbd. 1791 und in feinen "Schauspielen" Ein dem Stoffe nach verbrauchtes aber in der Durchführung recht finniges und naives Stud mar: "Der Chargenverfauf", in 1. 2. (Altenb. 1750) von Fellner, Dberfriegocommiffar zu Bermannstadt in Siebenburgen (und fein Schausvieler. wie Goedecke II. 1088 angiebt). Mit großem Erfolge ichrieb Wilhelm Seinrich Bromel aus Loburg bei Magdeburg, eine Beit lang Theaterdichter unter Schröder's zweiten Direction gu Samburg, zulest Rriegerath in Berlin (1754 - 1808), und nicht zu verwechseln mit dem Dramatifer Johann Friedrich Bromel, der fein Echausvieler mar (wie Goedete II. 1078 fragend meint), fondern 1819 ale Superintendent zu Lobenftein ftarb. Gleich das erfte Luftspiel (ein Berfleidungoftud) von Beinrich Bromel: "Der Adjutant", in 3 A. (hamb. 1780) war von äußerster Wirffamfeit und erhielt den vom Wiener National= theater anogesegten Preis. In der That find Plan und Ausführung, Charafteriftit, Dialog und Coftum febr lobenswerth, es fehlt dem Gangen auch nicht an acht fomischer Laune, allein dem mahren Wefen des Luftspiels fteht es dennoch merklich fern, und dies gilt in ftarferem Grade von den übrigen Productionen deffelben Genres, als: "Die Berlobung, oder Rindespflicht über Liebe" in 1 A. (Wien 1780. Mannh .1809), und "Wie machen fie's in der Romodie? oder die buchftabliche Auslegung," in 1 U., nach einer englischen Anefdote (Samb. 1786, Leipz. 1794). Bochft gemüthlich und ansprechend find die Rachbildungen frember Luftspiele von Chrift. Leberecht Benne (Unton Wall), Die Figuren Schnaps, Marten, Gorge und Roschen find jogar von individueller Trefflichfeit; aber Meisterftude hat er feine geschaffen, und ohne die ausgezeichnete Darftellung jener Hollen auf der Weimarschen Buhne, namentlich des Schnaps durch den Schauspieler Bed, murde fich Goethe wol faum angeregt gefühlt haben, fie nach feiner Weise im "Burgergeneral" wieder aufzu-Die einzelnen Luftspiele Benne's führen die Titel: "Der Arrestant und Caroline, oder fo mahr ich ein freier Mann bin", zwei &. (Leipz. 1780); "Die Expedition, oder die Sochzeit nach dem Tode", in 3 A. nach Colle (Leipz. 1781); "Der Berr im Saufe" in 3 A. (Leipz. 1783); in den "Bagatellen", Leipz. 1783, II. 1786.87 II: "Die Kirmes, oder der Brautwerber, in

Cheling, Geich. b. tom. Literatur. 1. 3.

2 A. Ferner: "Die gute Che", in 1 A. nach Florian (Leipz. 1784 und im fom. Theater d. Frangofen IX); "Die beiden Billets", in 1 A. nach Alorian (Leipz. 1790, in der deutichen Schaubühne, Bd. III. Augeb. 1790, fom. Theater d. Frang. VIII, Leinzig 1800); "Der Stammbaum, erfte Fortiegung ber beiden Billeto" (Leipz. 1791); "Die Bildjaule", nach Carmontel (fom. Theater der Frang. VIII). Flüchtige aber bubnengemäße Erzeugniffe verfommener Genialität brachte Beinrich Reller aus Dettingen, erft Theolog, dann Schaufpieler, elend ju Brag gestorben (1758-1788): "Die Nationaltracht, oder fort mit bem Plunder nach Deutschland", in 2 A. (Deffau 1783); "Lieber heute als morgen", in 5 A. (Freiberg 1785). Ein bei Goedefe II. 1089 angegebenes Stud: Die Rirmes, hat Reller nicht verfaßt, fein berühmteftes Stud: "Algar und Gilli," ein dreiactiges Driginalschauspiel (Deffau 1783. Leipz. 1787), fennt er nicht, und Reller's erstes Luftspiel: "Das hatte ber Friedel wiffen follen" (Prag 1780) hat er fälschlich dem ihm menig befannten Johann Friedel, auf den es fich bezieht, augeschoben. Dieser wurde am 17. August 1755 ju Temeswar in Ungarn von deutschen Eltern geboren und ftarb am 18. April 1789 als Schauspieldirector ju Rlagenfurt. Bon ihm ift an diefer Stelle zu nennen : "Der Fremde", in 5 A. (Bregb. 1785); "Gutherzigkeit und Eigensinn" (Leipz. 1789). Gefällige Sachen mit technischem Geschick doch ohne besondere Bedeutung fchrieb Friedrich Roch aus Rojanken in Oftpreußen, Mitglied ber Schaupielergesellichaften ju Gotha und Brag, gestorben 1794 ale Caftelan Des fonigl. Schaufpielhaufes ju Berlin: "Die Bachter" (Leing. 1781). Gbenjo Rarl Emanuel Graf von Traun aus Wien 1738-?): "Das Reujahregeschent" in 2 A. (Wien 1781; "Die Schwester als Cader" (Wien 1781, beide auch in feinen "Neuen Schaufpielen, ebd. 1781, II); "Ein geringes Mittel befordert den Reichthum" (ebd. 1785). Böllige Abgangigfeit eines dramatischen Talents verrieth Chrift. Lav. Sander in: "Der fleine Bergog", in 5 A. (Lemg. 1781 u. in den "Brojaijden Dichtungen", Blenob. 1783); "Der Schlaftrunt, &. in 3 A., ein Torjo Legjing's ergangt" (Meldorf u. Leipz. 1787). Conft darf noch feiner "Auswahl danifder Luftspiele für Deutsche", Bd. 1. (Burich 1794. 1811., vier Biccen enthaltend) gedacht werden. Correct geschrieben aber nichts

weniger als geistreich behandelt ift Ratschkn's "Theaterkisel" (Wien 1781. 1784). Unter die guten Stude murden zu ihrer Beit Rarl Friedrich Rretschmann's dramatische Arbeiten gerechnet, aus deren Plan und Sprache viel Studium und Beschmad vorleuchte. Sie find aber, wie er zum Theil felber ertannte, fteifbeinig, ohne funftlerische Freiheit und Bolitur, und fonnen von feinen sonderlichen Erfolgen ergablen. Er begann mit ber Ueberschung: "Runf ausgesuchte Luftspiele aus den Theatre italien des Cherardi", blojen Sfigen (Berl. 1762). versuchte sich darauf an Riccoboni und Goldoni, den er völlig ju verdolmetichen gedachte, ale ihm Beinrich Caal damit juvorfam. Go blieb es bei ber "Familie des Antiquitätenframers" (Bittau 1767), welche er unter dem Titel: "Die Bausfabale, oder Die Schwiegermutter und Schwiegertochter", in 5 A. verbeffert berausgab (Leipz. 1787 und im 4 Bd. feiner fammtl. Werfe). Rach dem Frangofischen bearbeitete er: "Die seidenen Schuhe", in 2 A. (Leipz. 1781 und im fom. Theater d. Frang VI); felbitandig: "Der alte boje General", in 3 A. (Leipzig 1786) mit Bezug auf eine Gellertiche Rabel und unter Bugrundelegung einer Anetdote aus der Beit des fiebenjährigen Rriegs; "Die Familie Eichenfron, oder Rang und Liebe", in 5 A. (ebd. 1786) und: "Die Belagerung", in 5 A. (ebd. 1786. Munchen 1787, alle drei auch in feinen fammtl. 28. III u. IV). Bon Schinf haben wir hier blos auf die mit Wabriel Löper gemeinschaftlich verfaßten "Kinderfomodien" (Wien 1781) einfach hinzuweisen. Seine "Luftspiele" fallen späterer Beurtheilung anheim, ba er nach der "Komödienprobe, oder der Impreffar in taufend Mengften" (Wien 1783) und dem "Schaggraber um Mittag" (Grag 1794), auf welche wir uns jest beschränken muffen, beurtheilt zu werden felber nicht wünschte. Weniger Erfinder ale gludlicher Bearbeiter mar Joh. Friedr. Junger, ber es nach feinen eigenen Worten über fich genommen batte, mittelft der Bühne jur Erweiterung gefunder Begriffe, jur Berbreitung nuplicher Wahrheiten, Beredelung der Gefühle, zur Erhaltung und fort-- pflanzung bes guten Weichmads, jur Bildung bes Bergens, furg ju Allem was man unter Aufflärung begreift beizutragen. hatte er fich diese Aufgabe eiwas ju leicht gemacht, wol auch durch äußere Berhältniffe leicht machen muffen, obichon andererfeite nicht verschwiegen werden barf, daß fein Talent trop-

dem noch ausreichte, den Bühnendichtern ein fruchtbares Beispiel zu geben, wie man fich fteifer Formen und Feffeln entledigt. Wir führen ber Zeitfolge nach an: "Die Babefur", in 2 A. (Leipz. 1782): ein Intriguenstück, bei dem der lebhafte, an fomijden Ginfällen reiche und fliegende Dialog bas Meifte thun muß, da jowohl Saupthandlung ale Epijoden fich auf Diffverftandniffe grunden und geringes Intereffe erweden. 2): Freundschaft und Argwohn", in 5 A. (Leipz. 1782), ebenfalls ein Intriguenftud, aber reicher an fomischen Situationen als bas vorige. Idee und einige Charaftere find einer Ergablung des Westminster Magazine entlehnt, die im 5. Bande von Mylius fleinen Romanen überset worden. 3): "Der Etrich durch die Rechnung", in 4 A. (zuerft un "f. f. Nationaltheater", einzeln Wien 1784. Leivs. 1785. Danisch Ropenh. 1792): gut dialogifirt, doch mit dürftiger Sandlung und zu vielen Bedientenscenen nach frangofifcher Gitte und bisweilen ju unanständigen Scherzen. 4): "Der offene Briefwechsel", in 5 A. (querft im "f. f. Rationaltheater", einzeln Wien 1784. Leipz. 1785): reich an unterhaltenden und unerwarteten Wendungen. 5): "Berftand und Leichtfinn", in 5 A. nebst einer manches Interessante bietenden Abhandlung über 3wed und Werth des Luftspiels (Leips. 1785), mit Benupung zweier Scenen aus Banbrough's und Cibber's provok'd Husband, trop mancher Schwächen trefflich. 6): "Der doppelte Liebhaber", in 3 A. gang nach Cibber (Leipz. 1786. 1-6 auch in feiner Cammlung: "Luftspiele", Leipz. 1785-89, V. und zwar im 1-3. Bd.). 7): "Der Inftinct, oder wer ift Bater jum Rinde", in 1 A. nach du Presny und mehr Boffe als Luftspiel (Leipz. 1786 u. im fom. Theater der Frang. X.). 8): "Das Weibercomplot", in 5 A. nach Dancourt's les Bourgeois à la mode (Veipzig 1786 u. im fom. Th. d. fr. X), weder neu in den Situationen noch Charafteren. 9): "Jeannot, oder wer den Schaden hat darf für den Spott nicht forgen", in 1 %. n. d. Frang. (Leipzig 1786 u. im fom. Ih. d. Fr. X.). 10): "Das Rleid aus Lyon", in 4 Al. (Leipz. 1787). 11): "Der Revere", in 5 A. (Leipz. 1788). 12): "Der Wechsel", in 4 A. (Leipz. 1789). 13): "Dant und Undant", in 3 A. nach Dedtouches' l'ingrat (veipj. 1789. Danisch Rovenh. 1791; -10-13 auch in Junger's obiger Sammlung Bo. IV u. V). 14): "Die Entführung", in 3 A. (Leips. 1792. Frang. Salle 1797. Danifc

Ropenh. 1797). 15): "Der Ton unserer Zeiten", in 1 A. (Leipz. 1792), Nebersetzung von Saurin's moeurs du tems, 16): "Das Chepaar aus der Proving", nannte Junger ein Originall. in 4 A., doch ift nicht blos eine Scene aus Florian's Bon menage entlehnt, fondern auch ber gange Stoff, obgleich auf neue Berhältniffe angewendet, frangofischen Ursprungs. 17): "Die unvermuthete Bendung", in 4 A. (Leipz. 1793). 18): "Er mengt fich in Alled", in 5 A. n. d. Engl. der Miftreg Centlive (Leipz. 1793). 19): "Die Geschwister vom Lande", in 5 A. (Leipz. 1794), ein satirisches Intriquenstud auf Mode und Convenienz, voll Beweglichkeit. 20): "Maste für Maste", in 5 A. nach Marivaur' Jeu de l'amour et du hazard (Leivs. 1794), mit Beibehaltung Des Stoffe, feiner Beit febr beifällig aufgenommen, wie auch 21): "Die Komodie aus bem Stegreif", in 1 A. nach Boiffoh's l'impromtu de campagne (Leipz. 1794; -14-21 auch in Junger's fom. Theater Leipz. 1792-95, III). Außer Diesen noch neun auch einzeln ausgegebene Luftspiele im "Theatralischen Nachlaß" (Regensb. 1803/4, II.), worunter die besten: "Die beiden Figaro, in 5 Al. nach Morvelly", und "Der tolle Tag oder die Bochzeit bes Figaro, in 5 21. nach Beaumarchais", wovon bereits 1785 zu Nürnberg ein unächter Drud ericbien.

Groß und unfterblich burch seine gewaltigen Unftrengungen um allseitige Bebung ber bramatischen Runft in Deutschland und unbestreitbar ber genialfte Schausvieler, ben die Theater-Unnalen aufzuweisen vermögen, ift Friedrich Ludwig Schröder (1743-1816). Allein ale dramatifcher Dichter fonnte er nicht glängen; ihm fehlte alles productive Talent, jeder poetische Fond, jedweder psychologische Blid. Seine Stude, meift Bearbeitungen, find verfruppelte Sfelette, welche burch ibn und mit ihm auf ber Bühne wol in lebenswarme Gestaltungen verfest werden fonnten, aber mit ibm und feinen Anordnungen auch verschwanden, übrigens bennoch größtentheils blos das Unnatürliche und Unwahre, wenngleich meisterhaft, veranschaulichten. Wir nennen: "Damburgisches Theater" (Samb. 1776-82, IV. worin jedoch nur wenige Stude von ihm berrühren); "Abelaide, ober die Antipathie gegen die Liebe", a. d. Frang. des Dudoper (Samb. 1781); "Glud beffert Thorheit", nach d. Engl. der Mig Lee" (ebd. 782); "Die Zufälle", in 5 Al. a. d. Engl. der eben genannten Berfafferin (Samb. 1782); "Die unmögliche Sache" (Wien 1784); "Der Fahnbrich, ober ber faliche Berdacht", in 3 A. (Samb. 1785. Berl. 1786); "Der Better in Liffabon", in 3 A. (Berl. 1786 u. gleich bem vorigen in f. "Beitrag zur beutschen Schaubuhne", Berl. 1786-90, III.); "Die Rinderzucht, oder bas Testament", in 4 Al. (Berl. 1786 u. in f. "Beitrag"); "Das Blatt hat fich gewendet", in 5 A. (Leipz. 1786. 1790); "Der taube Liebhaber", in 2 A. (Wien 1788); "Der eifersüchtige Ungetreue", in 3 2l. a. b. Frangofischen (Berl. 1788); "Die Gifersuchtigen, ober feiner hat Recht!", in 4 A. (Schwerin und Wismar 1790 u. in f. "Sammlung von Schausvielen für's Samburgische Theater", Schwerin 1790-94, IV.); "Das Portrait ber Mutter, ober bas Privattheater", (Berl. 1790 u. in f. "Beitrag"); "Die Beirat burch ein Bochenblatt", irrig von ihm Boffe genannt, in 1 A. (Frankf. u. Leivs. 1790. Samb. 1805. u. in f. "vier Luftspielen", Samb. 1810); "Der vernünftige Rarr, ober feiner versteht ben andern", (Frankf. u. Leipz. 1790. Samb. 1805 u. in f. "vier Q."); "Ber ift sie?" a. d. Engl. in 4 A. (Schwer. 1790 u. in f. "Sammlung"); "Die vier Bormunder", in 3 Al. nach bem Engl. (Schwer. 1791 u. in f. "Sammlung"); "Der Diener zweier Berren", in 2 A. nach Goldoni (Schwerin 1794 u. in f. "Sammlung"); "Irrthum auf allen Eden", n. d. Engl. (Samb. 1805 u. in f. "vier Q."); "Jeder fege vor seiner Thure", in 1 A. (Samb. 1805 u. in f. "vier Q."); Sein bestes, noch immer gern geschenes und auch fehr effectreiches Luftspiel ift: "Stille Baffer find tief" (Berl. 1786 u. in f. "Beitrag"), eine Nachahmung bes Beaumont-Rietcherschen "rule a wife and have a wife". (Fin Stud: "Die heimliche Beirat", ift wenigstens unter Diesem Titel von ibm nicht verfaßt worden. Befällt und aber bei ber Lecture mehrerer Schröderscher Bühnenarbeiten bas widerwärtigste Befühl, so findet das bei den Luftsvielen eines fehr verrufenen Schriftstellers nirgend auch nur gur Salfte ftatt, wie benn Chrift. Beinr. Spieß (1755-1799), ben wir meinen, nicht blos für feine Zeit keineswege unbedeutend mar, mare er es . felbst blos beshalb gewesen, weil er ben theatralischen Effect gu berechnen verstand, sondern noch dermalen von bramatischem Interesse ift. Namentlich bekunden "Die drei Tochter", in 3 A. (Wien 1782. 4787. Brag 1793 u. in f. "Theatralischen Werken"

Prag 1793 II.) ein gang entschiedenes Salent gu kunftgemäßen beitern Gestaltungen. Minder forgfältig behandelt ift "Das Ghrenwort", in 4 A. (Prag u. Leipz. 1790. 1818 u. in f. "Th. B.") und "Stadt und Land", in 3 A. (ebd. 1790 u. in f. "Th. B.)", wogegen "Liebe und Muth macht Alles gut", in 3 A. (Brag 1793 u. in f. "Th. W.") bem erstern ziemlich gleich= gestellt werben fann. Gehr platt ift "Die Mausefalle, ober bie Reise nach Egopten,,' in 3 A. (Prag 1786), und von ihm felber ber Aufnahme in die "Berke" unwerth befunden. Mehr Beachtung, ale er erlangte, verdiente Beda Manr; faum bag man feine Stude jest bem Titel nach tennt: "Der Schat und bie Rarität (Donauwerth 1782); Der junge Freigeift (ebb. 1785); Der Lügner (ebb. 1789); Mit Shaben wird man flug, in 3 A. (ebb. 1789); Der Komödienfehler, in 3 A. (ebb. 1790); Die Erbe fieht! (ebb. 1792)" - fait alle burch braftischen Sumor ausgezeichnet. Und ebenfo ift Joh. Chrift. Unger's "Neue Emma" in 3 A. (ursprünglich 1775, erheblich verbeffert Samb. 1782 u. in den binterl. Schr. Altona 1811, 2. Bb.) kaum beachtet worden, fo trefflich dies Luftspiel nach Plan, Charatterzeichnung und Dialog, so reich an schlagend humoriftischen Scenen ce ift. Bie gur Ueberburdung vom theatralischen Effect geleitet ichrieb Bilb. Brodelmann aus Caffel. Schausvieler zu Samburg, Altona und Lübeck (1749-1807): "Mar von Delm, ober die Folgen einer Wette", Driginal-Q. in 2 A. (Samb. 1783); "Selbst ift ber Mann", in 4 A. (ebb. 1787); "Die Sautboiften", in 1 A. (Caffel 1797). Gefällige Nachbildungen, auch mo fie nicht ale folche bezeichnet worden find, veröffent= lichte Beorg Rarl Claudius: "Rindertheater" (Leipz. 1782-84, II); "Das Rendezvous, ober Untreue aus Liebe", in 1 A. (Frankf. 1783); "Die verftorte Wirthschaft", in 1 A. (Frankf. 1784); "Juliane Durbach" (ebd. 1784). Birffam burch fnappen Plan und foftliche Laune maren, leer aber an innerm Gebalte find Friedr. Buft. Sagemann's Stude, ale: "Die Luftkugel" (Samb. 1781): "Profit bas neue Jahr!" in 1 A. · (Rubed 1784. Wien 1785); "Der Fürft und fein Rammerbiener" (Schwerin 1792); "Die gludliche Werbung, ober bie Liebe gum König", in 1 A. (Sannov. 1793); "Der Fremdling", in 4 A. (Sannov. 1793. 1795); "Die Beffin, ober bas patriotische fest", in 2 A. (Sannov, 1794.). Geine Boffen und ein paar andere

712

Luftspiele entstanden unter Ginwirfungen, welche erft unser Jahrhundert brachte, und muffen baber vorläufig gurudgeftellt Faft noch unter Mittelmäßigkeit fielen die bramatiiden Bersuche von Seinrich Gottlieb Schmieder aus, ber 1763 in Cachsen geboren ein buntes Leben führte, Jura ftubirte, in Militairdienste trat, privatifirte, bann gum Theater ging, Regiffeur zu Altona und Betersburg mar, endlich Mitinhaber einer Berlagsbuchhandlung ju Samburg und Altona (geft.?): "Die Seelenverfäufer" (Drest. 1784); "Der gutherzige Cohn", nach Florian (Frankf. 1791). Nicht sowol in der Gesammtbewältigung eines Sujets als in einzelnen Situationen meifterlich verfuhr Joh. Clemens Tobe: "Die Secoffiziere, oder Tugend und Ehre auf der Probe", in 5 A. (Ropenh. 1784); "Der Cheteufel, ober ber Bankrott", in 5 A. a. d. Danischen (Leipz. 1784); "Röschen und Sannchen, oder der böhmische Musikant", in 5 A. (Ropenb. 1798); "Die Erscheinungen", in 4 A. (Ropenb. 1800). Ein schönes poetisches, aber nicht gur völligen Reife entwickeltes Talent befaß Friedr. Jul. Beinr. Graf von Soden aus Ansbach, Gebeimrath und preußischer Wesandter im franklischen Rreise (1754 - 1831). Geboren feine historischen Dramen aus der deutschen Geschichte zu den erfreulichsten derartigen Erscheinungen jener Zeit, so auch seine Lustspiele, unter welchen, so weit wir fie hier in Betracht nehmen (einige in der Fortsetzung unseres Berts), "Rosalie von Felsbeim, oder Liliput", in 5 A. (Berl. 1785. Leipz. 1785. 1786. Berl. 1790. Sof 1794) nicht blos den allgemeinsten Beifall erntete, sondern auch in der That eine vortreffliche Leiftung ift. Sie zeichnet fich ichon burch eine für die damalige Beit bochft gludliche Wahl des Stoffes aus; benn um acht beutiche Thorbeiten der höbern Klaffen zu schildern, gab es feinen beimiichern Gegenstand, als jene lilivutanische Sobeiten, jene Miniatur Sultane, Die ihren Rubm barin fuchten, Die Lafter großer Bofe felbit in ber Form zu copiren. Dag ein foldes Sujet nicht in ber Ausdehnung ichon früher bearbeitet worden, baran war ficher ber Mangel an umfaffender Weltkenntniß Urfache, ber bei den meiften Buhnendichtern obwaltete. Soden aber fannte die großen und fleinen Sofe. Er ift unerschöpflich an ben treffenbsten Bugen, welche die fläglich luftigen Affereien, ben Bettelftolz, Die Berschwendung und Tyrannei folder fleinen

Fürsten schildern. Sehr gereicht bem Stude bie ungemeine Rurge bee Dialoge jum Rubme, und bag mehr zeichnend als raisonnirend verfahren worden. Leicht konnten freilich einzelne schöne Buge unbeachtet bleiben, ba ber Dichter ce überall vermied, seine beiten Burfe brabinagig auszuziehen; aber gegenüber einer vielbeliebten Beichwägigkeit mußte felbit flüchtiger Benuß fich außerordentlich angenehm berührt fühlen. Gine Fortsegung, "Die Negerin" (Berl. 1790) spricht weniger an. Dagegen ift "Der Prozeg", in 3 A. (Berl. 1793, Umarbeitnng feines früheren Studes: "Couleur de Puce, ober ber Referent". Rurnb. 1782) eine faum geringer zu schätende Composition. Gute Ausnugung einer weit fleinern Begabung verftand Johann David Beil aus Chemnis, erft Rechtsgelehrsamkeit studirend, dann Schauspieler bei einer mandernden Truppe, ·hierauf zu Gotha und Mannbeim (1754-1794): "Die Schauspielerschule", in 3 A. (Manub. 1785); "Dietrich von Ruben", in 1 A. (Mannh. 1786. Zürich 1794. Mannh. 1809 u. in f. "Sammtl, Schausp." Burich 1791, II.), ohnstreitig seine beste Arbeit, welche noch beute jedem nicht allzu unempfänglichen Bublicum die größte Seiterkeit abzugewinnen vermag; "Armuth und Hoffart", in 5 A. (Berl. 1789); "Liebe und Laune" (Burich 1794), und nach seinem Tode: "Bettelftolg", in 5 A. (Burich 1797), angeblich eine Umarbeitung bes 1789 erschienenen Originalluftspiels. Ziemlich unerheblich find von Anigge die "Sammlung ausländischer Schauspiele für die beutsche Buhne umgearbeitet" (Seibelb. 1784'85, II.); "Der Unbesonnene", in 5 A. nach bem Frang. (Beibelb. 1785); "Das Gemalbe vom hofe", in 3 handl, a. b. Frang. (München 1786). größerer Gertigfeit überfeste und bearbeitete Lubm. Gerb. Suber (1764-1804): "Der tolle Jag, oder Figaro's hochzeit" in 5 A. a. d. F. d. Beaumardais (Leipz. 1783); "Offene Fehde", in 3 A. a. d. Frang. (Mannh. 1786); "Die Abenteuer einer Nacht, ober bie lebenden Todten", in 3 A. nach dem Frang. (Mannh. 1789. Berl. 1789); "Die magnetische Wunderfraft", in 5 A. a. d. Frang. (Berl. 1790); "Güte rettet", in 5 A. nach Solcroft's Road to ruin (Leipz. 1793); "Schweizerfinn", in 3 A. n. d. Frang. (Berl. 1794); "Der Troftlofe", in 1 A. n. d. Frang. (Berl. 1794), "Juliana", in 3 A. (Berl. 1794 und in f. "Edauspielen", Berl. 1795); "Gitelfeit und Liebe",

in 3 A. n. d. Frang. (Leipg. 1795. Frankf. 1819 und wie die folgenden gebn in f. "Neueren frangöfischen Theater", Leipz. 1795-97, III., auch nachgebruckt in ber Brunner Samml. beutscher Schauspiele Bb. VIII.); "3mei Poststationen", in 3 A. nach Ferrand (Leipz. 1795, Frankf. 1819); "Du und Du", in 3 A. nach Dorvigni (Leipz. 1795, Brunner Samml. VII.); "Du und Gie", in 3 A. n. d. Frang. (Leipg. 1796. Frankf. 1819); "Mißtrauen und Liebe", a. d. Franz. (Leipz. 1796. Frankf. 1819); "Der Friedeneftifter", in 5 A. nach Demouftier (Leipz. 1796. Frankf. 1819); "Die Weiber", in 3 A. nach Demouftier (Leipz. 1797. Frankf. 1819); "Der verliebte Briefwechsel", in 5 A. nach B. F. N. Kabre d'Eglantine (Leipz. 1797. Frankf. 1819); "Der alte Junggefelle", in 5 A. nach Collin d'Arleville (Leipz. 1797. Frankf. 1819); "Die ungelabenen Gafte, oder ber Kanonitus von Mailand, nach A. Duval. (Leipz. 1797. Frankf. 1819); "Die Berbachtigen", in 1 A. nach Bicard u. Duval (Leipz. 1797. Frankf. 1819); "Emilie, ober Die Spieler", in 5 A. nach Montesquiou (Leipg. 1797, Frankf. 1819). Wolfgang Beribert Freiherr von Dalberg (1750-1806), berühmt und hochverdient burch feine Leitung ber Mannheimer Bubne, allbefannt aus seinem Berhaltnig ju Schiller, ber fich fpaterhin, wie und buntt eben burchaus nicht mit Recht, über ihn beklagte, bat ale Dichter nichte Bedeutenbes geschaffen. Wir können bier blos an feine Ueberfegung erinnern: "Der Cholerische", in 5 A. a. d. Engl. des Cumberland (Mannh. 1786). Beachtenswerthes Talent zeigte G. G. Preffer, von beffen Lebensverhaltniffen mir nichts weiter bekannt ift, ale daß er noch in ben 3mangiger Jahren in Druckereien ju Breslau und Liffa arbeitete: "Der Sauptmann" (Bredl. 1785); "Bald mare aus bem Scherze Ernft geworben, oder mit der Liebe ift nicht zu scherzen", in 2 A. (Bredl. 1786); "Der Bage" (Bredl. 1786). Lebhaft ju beklagen ift, daß Ignas Cornova, Professor ber allgemeinen Beltgeschichte ju Prag (1740—1823), dem Theater seine Kräfte nur wenig widmete. Die Kabel seiner beiden selbständigen Luftspiele ist gut gewebt und gut geloft, die Charafterzeichnung fraftig, und felbit wo fie copirt erscheint in eigner, jum Theil keder Führung, ber Dialog furg und gerundet: "Der junge Menschenfreund", (Brag 1780); "Die liebreiche Stiefmutter", in 5 A. (Brag

1786). Außer diesen: "Der Undankbare", nach Destouches (Braa 1784). Mit routinirter Berbeigiehung auf die Menge wirtsamer Momente bichtete und übertrug ber Schausvieler Georg Matthias Lambrecht, einige Zeit Dirigent bes Münchner Theaters, gestorben in ben 3mangiger Jahren: "Er bat fie alle gum Besten, ober die Mutterschule", in 5 21, nach Goldsmith (Augeb. 1785); "Der alte Junggefelle", in 5 A. n. b. Frang. (ebb. 1785); "Solche Streiche spielt die Liebe" (ebb. 1786); "Und er foll bein Berr fein, oder die lleberrafchung nach ber hochzeit" (ebb. 1786); "Lift gegen Bosheit", in 3 A. (Nürnb. 1799). Außerdem, da fein Grund vorhanden auf ihn fvater jurudjutommen: "Liebe und Freundschaft", in 4 A. (Nurnb. 1801); "Die läftige Burde", in 5 A. nach Duval (Munchen 1811); "Die alte schlaue Tante und ihre Erben", in 5 A. nach Bicard (München 1815). Bulvius bewies wie in seinen Romanen so auch in seinen bramatischen Bervorbringungen Phantasie und leichte Feder; dies ift aber bas Ginzige, mas sich. jum Lobe ber lettern fagen läßt, ju einem Lobe, bas hinter verbienten Rugen fast ganglich verschwindet. Wo er gerade recht komisch sein wollte, in dem fälschlich Bosse genannten Luftspiele: "Die Seelenwanderung", in 2 A. (Berl. 1786 u. in ber Olla Potrida 1786 St. III.) hat er Beranlaffung zu einem Urtheile gegeben, bas fich mit einigen Modificationen auf alle seine Stude anwenden läßt: ein mabres Pritidenmeisterproduct, in welchem man aller Augenblide erborgte Nebern aus Gotter's fcmarzem Mann, Anrenhoff's Boftqua, Stephanic's Gaftwirtherollen u. f. w. erkennt. Wer an obigem Stude ohne Plan, . ohne rechte Berwickelung und natürlich ohne rechten Aufschluß einiges Behagen finden konnte und begreifen, wie in das que fammengeraffte Beng bie Lehre von ber Seclenwanderung paßte, - wer bei ber ichmanger umberirrenden Sauptperson, einer Grafin, die einen Chrenretter, oder vielmehr nur Begleiter für ihre "zweite Scele" sucht, bei bem Kraftgenie, bas sich bagu brauchen läßt, bei ber Wirthin, die gern einen Roman spielen möchte, bei bem Wirth, ber hinter's Licht geführt wird, und bei den übrigen Berfonen erheiterte Kurzweil finden konnte, beffen Spurvermögen und Genügsamkeit mufften bewunderungswürdig sein. Es genügt also noch einfach zu erwähnen: "Betrug über Betrug, oder Die ichnelle Befehrung" (Berl.

1785); "Die Männer ber Republif", in 2 A. (Beißenf. 1788); "Cheftandeproben" (Bair. 1791); "Die Luftichlöffer" (Schwerin 1792); "Riffo", n. d. Frang. (Berl. 1793); "Der Schap mar gehoben" (Lingen 1793); "Ein alter Onkel" (Lingen 1794). Launig und wißig, aber in allem Uebrigen verfehlt find Langbein's zwei Luftspiele: "Die Liebhaber wie fie find und wie fie fein follten" und "Die Todtenerscheinung" (Leipz. 1757). Catharina II., Raiferin von Rufland, dichtete brei Luftspiele "wider Schwärmerei und Aberglauben", als: "Der fibirifche Schaman" (Leipz. 1786. Petereb. 1787. Berl. 1788); "Der Betrüger" (Beterob. 1787. Riga 1787); "Der Berblendete" (Petereb. 1787. Riga 1787. Berl. 1788) - alle drei unter obigem gemeinsamen Titel Berl. u. Stett. 1788. Dann noch: "Der Familienzwift durch falfche Barnung und Argwohn" (Petereb. u. Berl. 1789). Diefe Stude murben auch unter ben Augen ber Berfafferin aufgeführt und man borte fie geduldig an aus Respect und Galanterie gegen eine ebenso mächtige als - galante Dame. Mit löblichem Berftandnig, bas er burch manchen dramaturgischen Auffat noch beffer bewies, bearbeitete Rarl Reinhard Rope aus Jerlohn, Braunschweigscher Postmeister und Lotteriecollecteur zu Samburg (1763-1821), mehrere frangofische Stude, ale: "Der Bater in Cabir" (Samb. 1788); "Die ungewöhnliche Liebeserflärung" (Samburg 1789); "Das Rendezvous" (ebd. 1789); "Die Luftschlöffer" (ebd. 1789); "Der Unbeständige" (Stragb. 1789); "Er fügt fich in Alles" (Samb. 1789). Unverkennbares Talent that fich in bem Bersuche kund: "Die Erben, ein Driginalluftspiel" in 3 21. (Sannov. 1788) von dem Ilmenauer Diafonus 3gh. Phil. Chriftian . Bilh. Schenf (1757-18 . . ?), ber auch "Die Erbiu", in 5 A. aus dem Englischen überfette (Sannov. 1788). Desgleichen in bem obicon etwas ichablonenmäßig behandelten: "Der Krieg im Saufe, ober Lift gegen Lift" (Bappenheim 1788) von Joh. Jacob von Red, in den Neunziger Jahren Justigamtmann Burgthann bei Ansbach. Ginigermaßen an die zerfahrene Art der Kraftgenies streifend maren: "Der deutsche Englander, oder Gir John Littleman, fonft genannt Johann Aleinmann, ein deutsches Originallustspiel, worin nicht geheirathet wird" (Regensb. 1789), und: "Lafter ift oft Tugend, oder Leonore von Welten" (Franff. 1790, bann zu einem Trauerspiele umge-

arbeitet, wobei es bedeutend verlor, Frankf. 1791), - beide von Rarl Igna; Beiger, geboren 1756 ju Elbing, Rechtecandidat und im mahren Ginne des Worte vagabondirender Declamator, gestorben am 21. Marg 1791, nachdem er burch feinen "Guftav Wolart, eine deutsche Geschichte aus dem 18. Jahrhundert" (Weißenb. im Nordgau 1782, nachgedrudt unter dem Titel: Deutschlands modernes Bolfchen, eine Beschichte aus unserm Jahrzehend, Neust. a. d. Aisch 1788), ein flüchtiges, ibm aber genug ichadliches Aufschen erregt batte. Berhöhnung der Illuminaten bezwedte das "deutsche Driginalftud": "Thorheit stedt an wie der Schnupfen, oder die Weltbauern zu Tollmannshausen" (Deutschl. [Frankf.] 1788); Berfaffer mar Gochhausen. Das Luftiviel aber: "Die Berbundeten, oder aus der Beirat wird nichte" (Königsftadt [Leipz.] 1788) hatte sich hauptfächlich die Berspottung der drei Berliner Schriftsteller Nicolai, Gedite und Biefter jur Aufgabe gestellt. Des Berfaffere Rame konnte von une nicht ermittelt werden. Beubt in der Runft treuer Darftellung des wirklichen Lebens zeigte fich b. Borchere, besondere in: "Go muß man die Männer fangen" in 5 A. (Prag 1789); allein in Charafteriftif verfuhr er ziemlich leichtfertig. Gin gang gefälliges Talent sowol ale Roman- wie Schauspieldichter besaß Rarl Ang. Gottlieb Seidel aus Löbau, zulest Lehrer zu Deffau (1754-1822); nur murde bies Talent weder von guter Bildung noch ernftem Streben unterftust. Welche verfehrte Unfichten er namentlich vom Luftspiel batte, offenbarte sein Stud: "Netto 56 Abnen", in 5 A. (Leipz. 1789 und im 2. Bd. feiner in demfelben Jahre erschienenen Cammlung). errathen läßt, follte der Adelstolz darin lächerlich gemacht werben; folde Rarren aber, wie bier über die Bubne ichreiten, gab es ichon damale entweder gar nicht mehr, oder fie eriftirten fo vereinzelt und fo verstedt, daß es gang verfehlt mar fie aus ihrer Berborgenheit bervor und auf das Theater ju ziehen. Allein nicht blos die Fabel, Alles ift in diefem Stude Caricatur, Alles wendet sich darin an den Beifall lediglich des ichlechten Geschmads, bas beißt ber bochften Boben ber Schau-

Blos im Gebiete des Grobkomischen bewegen fich die über- bies fehr flüchtig gearbeiteten Stude Albrecht's: "Zieh' aus

spielbäuser.

Berr Bruder!" in 3 A. (Brag 1790); und "Alle ftrafbar" (Leipz. 1795), das gleich nach seinem Erscheinen wohl verdient als ein geschmackloser Abklatich der "Witichuldigen" von Goethe ver-Mit Benugung guter Bubnenfenntnig aber urtheilt murde. gang vom Geschmad ber Menge geleitet fcbrieb Friedrich Leo: "Die Wette, oder Treue fiegt," in 3 A. (Ausb. 1790); "Schulden ohne Geld zu bezahlen" (Frankf. 1791); "Der Cheteufel" in 1 A. (Samb. 1798). Leo wurde 1748 ju Sof geboren, mar Chaufpieler in Samburg und Carlerube, und ftarb am 4. Juni 1811. In ihrem Werthe fehr tief unter der außerordentlichen Beliebtheit, die sie vernehmlich in Desterreich erlangten, find die Compositionen des Schauspielers und Theaterunternehmers Rarl Friedrich Beneler aus Schaffhaujen (1761 - 1825), ale: "Der Soldat von Cherjon," in 3 A. (Wien 1790); "Der Kriegegefangene, ober Rindevliebe fennt feine Grenzen" in 3 21. (ebb. 1792); "Alles in Uniform für unfern Rönig," in 3 A. (ebd. 1795); "Die schöne Ungarin, oder das Basquill," in 1 A. (ebd. 1798); "Geistesgegenwart," in 2 A. (ebd. 1803); "Die Fledermaus" in 1 Abtheilung (ebd. 1803) und andere. größere Celbständigfeit, beffere Unlage und gehaltvollere Ausführung, wenngleich feine Rlarbeit über die Gattung, finden wir bei Johann Gottfried Lucas Sagemeifter, geboren am 13. Januar 1762 ju Greifewalde, geftorben am 4. Auguft 1806 ale Rector ju Anclam; \*) und ce ift ju bedauern, daß ber fich in diefer Richtung nur in dem einen Stude versuchte "Das große Loos" in 1 A. (Berl. 1791), benn das fünfactige Luftipiel: "Der Graf aus Deutschland, oder der Rlofterraub" (Berl. 1791) ift von ihm nur herausgegeben worden, - ber Berfaffer mar der 1803 in jungen Jahren verftorbene talentvolle Quedlinburger Gymnafiallehrer Joh. Georg Rarl Schluter befannt als wissenschaftlicher Ueberseger und Commentator des Petronius. Ungleich mehr ale hagemeister brang Friedrich Wilhelm Biegler aus Braunschweig, Consulent Des Softheaters zu Wien (1761 - 1825) in den Charafter des Luftfpiele ein, und gleich fein eifter Wurf: "Liebhaber und Rebenbuhler in Einer Berfon," in 4 A. (Wien 1791) gehörte zu den glüdlichsten. Außerdem nennen wir hier noch: "Der feltene Onfel" (ebd. 1796) und "Weiberlaunen und Mannerichmache"

<sup>\*)</sup> Die Angabe bei Goetede II. 1066 falfc.

in 5 A. (Leipz. 1797), auf die übrigen nothwendig später übergebend. Faft ein gleich erhebliches Talent für dramatische Berwendung des Romifchen verrieth Cophie von Reigen fein, geb. DR. C. Weifard in: "Die seltene Beständigkeit" (Grantf. 1791) und: "Die Rriegelift" (Leipz. 1794), nur dag der Fond des Romischen, über den fie in den genannten Studen verfügte, weder febr ausgiebig noch ihr zuständig mar. Frang Rratter aus Oberndorf am Lech, Doctor der Philosophie und Director des Theaters zu Lemberg (1758 — 1838), erntete für seine historischen Dramen verdienten Beifall, tonnte aber fein Luftfpiel: "Die Rriegofameraden," in 5 A. (Wien 1791) mit feinem andern Reis als den der buhnengerechten Behandlung ausstatten. der Unbedeutenoften in der Wahl des Stoffe, doch höchft anerfennenswerthen Geschicks ibn in der ansprechendsten Beije gu behandeln ift der fachf. Sofichaufpieler Johann Beinrich Bofenberg aus Sannover (1740 - 18.. ?) in den beiden Luftspielen: "Die verschloffene Thur," in 3 2l. (Dreed. 1792) und: "Der Podagrift" in 2 A. (Leipz. 1797). Padagogisch angefränkelt find Curio's: "Liebe und Reue," in 3 Al. (Braunschw. 1792) und: "Die Einwilligung" in 3 A. (ebd. 1794). Joh. Georg Jacobi führte in der "Wallfahrt nach Compostel" (Theatral. Schr. Leing. 1792) eine zwar ichon oft verwendete 3dee, namlich daß mau beffer thue in der Stille nach Bflicht und Gemiffen ju handeln ale öffentlich eine Bugfertigfeit ju bethätigen, Die oft nichts als der Dedmantel der Reigung zu jundigen fei, recht anmuthend durch. Des genialen Friedrich Ludwig Schmidt haben wir späterbin aussührlicher zu gedenken; wir begnügen an Diefer Stelle hinzuweisen auf: "Die Rette Des Ebelmuthe" (Leipz. 1792); "Der gludliche Tag" und "Das gute Beispiel" (Frantf. 1796). Gerdinand Dchfenheimer (pfeud. Theobald Unflar), geboren 1765 \*) ju Maing, gestorben den 1. November 1822 ale Mitglied des f. f. Rationaltheaters ju Wien, verfasste unter Berudfichtigung tes localen Geschmade, aber mit vortrefflicher Laune und lebhaftem Dialog: "Er foll fich ichlagen," in 2 A. (Mannh. 1792); "Berlegenheit und Lift, eine Reifescene" (Brag 1793); "Der Brautichap" in 1 A. (Dreed. 1807). Johann Alons Genefelder aus Brag, wo er etliche Jahre

<sup>\*)</sup> Goebete II. 1090 irrig 1756.

in untergeordneten Rollen am Theater beschäftigt mar, gestorben 1834 ju München, ift befanntlich ber Erfinder des Steindruck, allein fein Luftspiel: "Der Mädchenfenner, oder fo ein Gelehrter und nur Kamulus" (München 1793) ift so unerheblich als seine Schauspielerwirtsamfeit. Schildbach, ein geborner Brager, von 1789 bis 1798 Schausvieler auf verschiedenen vesterreichschen Bühnen, dann aller theatralischen Thätigfeit entsagend Gastwirth su Ronigoberg in Breußen, wo er noch 1822 lebte, lieferte leichte Arbeit ohne alle Eigenthumlichteit, die fich tropdem großen Beifalls erfreute, in: "Die Recrutirung," in 1 21. (Prag 1793), "Die Beirat aus Desperation," in 4 2l. (ebd. 1793); "Die Berlegenheit" (ebd. 1793).\*) Friedr. Gottlieb Jul. Burchard (pjeud. Mar Roller), geboren den 26. April 1767 ju Roftod, gestorben daselbst den 21. Juli 1807 als Confistorialfiscal und Privatdocent der Rechte, verfah fich mit feiner "Dichterfamilie" in 5 2l. (Roftod 1793) jo wol in ben Beftandtheilen ale in der Structur des Luftspiele; deffenungeachtet fand es auf den Bühnen Beachtung und nicht gan; unvertient. Benau daffelbe ift zu fagen von den einschlägigen Studen des Schauspielers Rarl Gottfried Miersch aus Rubben in Der Riederlaufig (1757 — 18..?\*\*): "Runftlerglud" (Berl. 1793); "Die Ordensbrüder, oder der Stein der Weifen," in 3 21. (ebd. 1793); "Berfprechen macht Schuld" (cbd. 1793). Beinrich Bed aus Gotha, trachtete zwar über Die fünftlerischen Grenzen binaus nach theatralischem Effect, hütete fich indeg vor geschmadlosen Uebertreibungen; fein-fomisches Bermogen geht ihm freilich völlig ab, auf Driginalität ftogt man in feinen Studen nur bin und wieder, und lebhafte Dialogifirung ift ihr bestes Theil. Der ungemeffene Beifall, den namentlich zwei feiner Luftspiele: "Die Schachmaschine" in 4 21. n. d. Engl. frei bearbeitet (Berl. 1795), und "Die Qualgeister," in 5 A. (Frankf. 1803) erlangten, ift bauptfächlich auf Rechnung guter Darstellung zu sepen, die viele ber Mangel zu verdeden vermag, welche fich bei ber Lecture beraus-

<sup>\*)</sup> Bie Goebete II. 1093 bazu getommen ift, ihn nach seiner provinziellen Absachung unter bie preußischen Bühnenbichter zu bringen ist ummöglich einzusehen.

<sup>\*\*)</sup> Da er noch 1824 lebte kann er nicht 1801, wie Goebeke II, 1088 hat, gestorben sein.

Außerdem find zu nennen: "Alles aus Gigennut," in 5 A. (Brag 1793); "Der Geheimnigvolle" (Wien 1796) und "Das Chamaleon" in 5 A. (Frankf. 1803). Die Luftfpiele Friedr. Ludw. Bilh. Men er's berücksichtigen wir im Busammenhange gelegentlich der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts. Karl Alexander Berflote, geboren ben 19. Januar 1759 ju Dulzen bei Gila, gestorben ben 23. Märg 1830 als Theaterdichter in Berlin, bat in seinem "Brogeg oder Berlegenheit aus Jrrthum," in 2 S. (Berl. 1794) der Momente zu viele, welche das Komische beeinträchtigen und somit die Wirfung des Gangen schwächen; immerhin aber befundete fich barin ein beachtenswerthes Talent für bas heitere Genre. Gute Gedanken, vortrefflicher humor, eine nicht gewöhnliche satirische Laune und liberaler Beift feffeln uns in: "Bon-Bon oder die Cenfur," in 3 A. (Bair. 1794); allein ber ungenannte Dichter lebte in vollständigfter Unbefanntschaft mit allem Dramatischen. Ueber Müchler's bramatische Arbeiten läßt fich nur das ichon anderwarts gefällte Urtheil wiederholen, daß sie viel Gewandtheit der Composition aufweisen, auch leichten und fliegenden Dialog und gefällige Sandlung, daß aber felbft feine beffern Luftspiele, wie "Der Bildhauer" (Berl. 1797) und "Das verauctionirte Scrail" (ebb. 1797) feinen poetischen Werth haben. Bon den andern nennen wir: "Juliane von Allern, oder: Go beffert man Coquetten" (Leipz. 1795); "Das Geheimniß" (Berl. 1796); "Der Scharlachmantel" (ebd. 1797); "Bas fummert's mich?" (ebb. 1797. Giche noch: "Dramatische Bagatellen," Berl. 1794/95 II). Ein zu berselben Zeit (Braunschw. 1795) erschienenes Luftspiel: "Ahnenftolz" ift wol mit Unrecht Karl Gottlob Cramer zugeschrieben worden. Rach ihrem Geifte und ihren Bestandtheilen acht tomisch find die Stude bes Buftrower hofrathe Joh. Christian Friedr. Biper (1775-18..?): "Gewinn durch Berluft," in 3 A. (Gera 1796) und: "Die Freiwilligen," in 3 A. (Rostod 1814); aber es fehlt ihnen an den Concentrirpunften des Lächerlichen und der epigramma= tischen Gipfelung der Sandlung. "Die unerwartete Sulfe" (Sannov. 1796) von bem Schauspieler Ehlere (1774 — 1815) hat keinen Unspruch auf den Namen eines Luftspiels. Karl Christian Engel, geboren den 12. August 1752 ju Parchim, gestorben ben 4. Januar 1801 ale practischer Arit zu Schwerin, mischte fich auf Anfeuerung feines Bruders Johann Jacob unter Die

Theaterdichter, und "Der Geburtstag, oder die Ueberraschung" in 1 A. (Berl. 1796), jo wie "Das Mutterpferd", in 2 A. und "Der fleine Grithum" in 1 A. (beide Berl. 1799) blieben nicht ohne allen Erfolg; inden spricht fich boch eine nur sehr geringe bramatische Begabung barin aus. Benedict Joseph von Roller, geboren den 26. Aug. 1767 ju Binddorf im Borderöfterreichischen, gestorben am 4. Cept. 1817 als f. f. Legationsfecretair ju Stuttgart, tann vorläufig blod megen feines "bauslichen" Luftspiels: "Dbrift von Steinau" in 5 A. (Bafel 1796) genannt werden: ein unbeholfenes, läppisches Machwerf. Unbefannt find mir die Stude des Schauspielers C. G. S. Bur= chardi (pfeud. Arrefto): "Frobe Laune; Der Blan" (Bamb. 1804). Goebefe bebt ibn unter ben Bubnendichtern in ber Pfalz hervor. Rebmann führte Goldsmith's "Universalfreund oder Gutherzigkeit und Windbeutelei" in 5 A. (Leipz. u. Gera 1762) ein. Zwar gehört biefes Luftspiel im Driginal faum jum Mittelgut, aber burch die freie Bearbeitung gewann es nicht wenig. Ale geschiefter und buhnenfundiger Bearbeiter bewährte fich auch Joh. Friedr. Leonhard Mengel aus Baireuth, Professor ber neuern Sprachen baselbft (1765-1814): "Das verwechselte Gelleifen, ober jo taufcht ein Bruder ben andern", in 5 A. nach bem Frang, bes Regnier (Bair. 1797). Grober Wit, robe und durftige Moral und Mangel an den erften schriftstellerischen Erfordernissen find die Sauptfennzeichen "Der Theatergarderobe" (Brag) bes Schauspielers Rarl Rofenau. Mit durchaus ungerechtfertigt hoher Meinung von fic verfaßte Theophil. Albr. Beidemann aus Stargard, ein umbergiebender Literat, der fich ju Samburg, Berlin, Breslau, Dredden, Leipzig, und um 1825 zu Ilmenau aufhielt (pfeud. Rarl Albrecht): "Aller guten Dinge find brei", in 3 A. (Warschau 1797); "Die Privattheaterprobe" in 1 A. (Berl. 1799); "Viedro und Elmira" in 4 A. (ebd. 1800). In dem Borwort bes erstaenannten vindicirte er fich bas Berdienft, ben Buhnen ein Stud überwiesen zu haben, beffen Aufführung bas Bublicum ohne Errothen beiwohnen fonne. Ge gab aber faum ein Stud voll größerer Schamlofigfeiten und Richtemurtigfeiten, jo daß man fast an dem Berftande des Berfaffere zweifeln fonnte. Mangel an äfthetischer Bilbung tritt übrigens auch in den beiden andern Biccen abstoßend bervor. Einzelne

gludliche Scenen aber fein harmonisches Ganze gemährt: "Der Dienstfertige, oder er mengt sich in Alles", in 3 A. (Cassel 1798) von David Philipp von Apell, Geheimrath und Intendant des Softheaters ju Caffel (1754-18..?). Gang auf gattungswidrigen Grundjagen beruht das stellenweise recht ansprechende Luftspiel: "Julie, oder Tugend und Liebe", in 4 A. (Riga 1799) von Georg Chriftian Romer aus Rriege= feld in der Abeinpfalg, Oberbergamtofecretair ju Mannheim (1766-18..?). Großen Erfolg erzielte Friedrich Lind= heimer aus Frankfurt a. Dt., gestorben 1822 als Advokat Dafelbft, mit: "Die Eremonesergeige" in 1 A. (Frankf. 1798); "Die Leihbibliothet" in 2 A. (ebd. 1798); "Das mandernde Körbchen" in 1 A. (Mannh. 1798); "Jovialität und Liebe" in 2 2. (cbd. 1798); "Das Friedensfest" in 2 2. (cbd. 1798); "Das Bogelichießen" in 5 2l. (Frankf. 1804); "Bagestolz und Liebe" und "Julie von Lowenstein" (beide in seinen "neuesten dramatischen Bersuchen" I. Frankf. 1805). Bei ziemlich einfeitiger Berwendung bes Romischen, großer Beschränftheit bes Stoffes, und mithin ohne eigentlichen Runftwerth, geboren fie boch den beachtenswerthen Erscheinungen ihrer Jahrzehnte an. Ohne jedwede Begabung für das Drama überhaupt und das Romische insbesondere dichtete Friedrich Eberhard Rambach (pfeud. Otrofar Sturm), geboren den 14. Juli 1767 gu Quedlinburg, 1791 Lehrer am Friederichowerderichen Gymnafium zu Berlin, 1803 Professor ber Cameralwissenschaft zu Dorpat, 1822 auch ruffischer Staatorath, gestorben ben 12. Juli 1826: "Die Bruder" in 1 2l. (Leipz. 1798); "Die drei Rathfel, Tragifomodie in 5 21. nach Goggi" (Leipg. 1798). August Ernft Freiherr von Steigentesch aus Bildesheim, der befannte Offizier und Diplomat (1774-1826) fündigte feine ungemeine Befähigung fur das in Rede stehende Genre ichon burch die Luftspiele: "Der Schiffbruch ober die Erben"; "Die Freier"; "Convenien; und Liebe" und "Die Entdedung" an ("Dramatifche Berfuche", Donabr. 1798, II.). Geine bedeutendften Leiftungen fallen jedoch in die folgende Beit, mo wir ausführlicher auf fie ju reden fommen. Undreas Joseph von Guttenberg aus Wien (1770-1817) bejag Salent fur bas ernfte Drama und namentlich fur bas im Gefchmad jener Beit gelegene und barum ftart cultivirte Ritter-Schauwiel, bas ibm

auch Ruf und äußere Erfolge eintrug; aber die fomische Muse wollte ihm wenig wohl, und: "Die Speculanten" in 5 A. (Augeb. 1799) waren ein völlig verfehltes Debut. ferneren Leiftungen auf diesem und verwandtem Gebiete beune weiterbin. Richt hauptfächlich die Aufgabe îchäftigen theatralischer Objectivirung verfolgte Ralt in seinen dramatis ichen Productionen. Gie find durchweg bidactifch fatirischer Tendeng und überdies Belege einer fehr geringen dramatischen Begabung. Die Rhapsodie "Die Uhu", mit Chören von Uhu'n, Raben und Nachteulen" (in feinem Taschenbuche fur Freunde bes Scherzes und ber Satire, Leipg. 1797), wozu Ditterstorf Die Musik lieferte, bezieht sich vornehmlich auf ben bamaligen Religionszustand in ben preußischen Staaten, mo einige geiftliche Machthaber und beren Unhang, besondere ber befannte Wöllner, bemüht maren, die alte religiose Finfterniß und ben bierarchischen Gemiffenszwang einzuführen. Die Aufziehung verschiedener Dichterlinge barin und ber Abwege, auf welche die Philosophie gerathen waren, find ersichtlich nur Reben-Dag es übrigens in Salle wiederholt unter größtem Bulauf aufgeführt wurde, ift kein Zeugniß für die in bem offenbarte Kunft\*). In bem zweiactigen Luftspiele "Jenny" (Taschenbuch 1798) ist es auf eine Reihe modischer Thorheiten gemungt, aber in einer Beife, bag une jene Thorbeiten mehr behagen als ber Spott über fie. hier zuerft zeigt fich recht beutlich, wie die ursprüngliche Richtung feines Talents bem Streben nach möglichst gludlicher Erreichung ber dramatifchen Kunftform ben nachtheiligsten Widerstand leiftet. Auch ben "Prometheus" hatten wir lieber unvollendet gesehen, benn ale "dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen" (Tub. 1803); die Berbindung der vorher daraus veröffentlichten Bruchstude macht ftellenweise ben Eindrud einer blos äußerlichen und gefünstelten, und tritt zumal durch lange Ausspinnung den Theilen ftorend entgegen (f. S. 536). Noch schwächer aber ift: "Amphitryon, ein Luftspiel in fünf Aufzügen" (Salle 1803.4, zwei Abtheis lungen), das fich burch Ueberladung von Rebengruppen gemiffermaßen felber erftictt. Es ift eine ber miglungenften aller bramatischen Berfuche.

<sup>\*)</sup> Bgl. Jörbens I. 501. Zeitgenoffen, neue Reibe Bb. V. Kurg III. 284.

725

Außer den obigen begegnen wir nun noch einer ansehnlichen Reihe von Luftspielverfassern, für welche Alles gethan ift, wenn wir sie und ihre betreffenden Hervorbringungen einsach anführen; ja bei einigen durfte damit schon zu viel gethan sein. Doch bekennen wir offen, daß sich Mehrere unserer Schätzung entziehen, da es nicht möglich war von ihnen directe oder indirecte Einsicht zu erhalten. Deren sind:

Edhof, der große Schauspieler (1720-1778): "Die Mutterschule" a. d. Franz. 1753; "die mufte Insel", in 2 A. 1762. Reuling: "Das Gespenft mit der Trommel" (Prag 1769). Georg Ign. Lucius: "Die unvermuthete Rettung", in 3 A. (Frantf. 1770). Ifaac Pfaler aus Rurnberg, Cangleisecretair ber Stadt (1751-?): "Der redliche Betrüger", in 3 A. (Murnb. 1771). Gottlob Benjam. Straube, geftorben 1773 ale Professor ju Breelau, fcbrieb: "Komödien für deutsche Schauspieler" (Breel. 1771). Ronrad Steigen= tefch, geboren 1744 ju Conftang, beliebter Schauspieler gu Wien, wo er am 4. October 1779 ftarb : "Die englische Baife, oder Benige benten fo", in 3 A. a. d. Frang. (Bien 1771); "Die junge Griechin", in 3 A. n. d. Frang. (ebd. 1772); "Die aute Frau", in 5 A. a. d. Engl. (ebd. 1776). Rarl Wilhelm Brumben aus Dresten, Prediger in Berlin (1757-18 ..?): "Die Beirat" (Berl. 1773). Joh. Joach. Rarl v. Bernetorff: "Die verlorne Unschuld" (Gött. 1776). Friedrich Juft Riedel: "Die franke Freundschaft", in 1 A. (Gera 1774. Berte Wien 1786/87, Bb. II. 53-151, ein todtfrantes Stud). Bictoria Rupp, geb. Raudnisty: "Marianne, oder der Sieg der Tugend, ein rühr. Q. in 3 A." (Prag 1777). Karl Beinrich Seifried, Lehrer an der Kreugschule gu Dresten (1753--1825): "Der sehende Blinde", in 1 A. nach Le Grand (Dreed. 1777). Friedr. Rarl Adolf v. Trupfchler aus Culmigich im Boigtlande, Minister und Rangler zu Altenburg (1751-1831): "Glife", in 3 A. (Altenb. 1777). Beinrich Braun: "Die brei Facultiften im Beinkeller, ober bie guten Beifter aus bem Beinfaffe" (Frankf. u. Leipg. 1777). Joseph Berhandtofn v. Adleroberg aus Augsburg, Sofrathofecretair zu Salzburg (1750-1789): "Die Familie", n. d. Frang. in 1 A. (Salzb. 1777); "Der Graf von Sonnenthal, ober bas Schickfal ber Soldaten", in 2 A. (ebb. 1777). Christian

Gottlieb Reumann aus Ronigsberg, Schauspieler ju Beimar (1754-1791): "Wilby und Amalie, oder die gludliche Entbedung", in 3 A. (Sildeeh. 1778). Johann Georg Müller aus Berrenburg, eigentlich Barftecher, Sofbuchdruder ju Rehl (1749-?): "Das luftige Soldatenleben im Gelde", in 2 A. (Dffenb. 1778). Lawäh: "Die Temperamente" (Samb. 1777). Friedr. Sildebr. v. Ginfiedel: "Die eiferfüchtige Mutter". a. d. Frang. (Beim. 1778); "Die Brüder", nach Tereng in 2 A. (Leipz. 1802). Joh. Christoph v. Zabuednig aus und zu Augeburg, Kaufmann (1747-18..?): "Die Philosophen nach ber Mode", in 5 A. (Augeb. 1779). Q. G. S. Bischoff: "Wolheim, oder die Freunde in der Noth", in 1 A. (Stendal 1779: Wölheim, oder die Freuden in der Racht, wie Goedefe hat, eriftirt nicht): "Julie von Parma, oder noch mar es Zeit", in 2 M. (ebd. 1779). Johann Balentin Meibinger, Berf. der bekannten frangofischen Grammatik: "Es geht munderlich in der Welt zu, oder der verfehrte Anfang", in 1 A. (Frankf. 1779). 3. 5. Robm: "Der gebefferte Chemann", in 1 A. a. d. Frang. (Nordh. 1780). Gabriel Edert, Sprachlehrer in Mannheim, geft. 1785 zu Freudenthal: "Frigel von Mannheim, oder das Borurtheil", Driginal-y. (Mannh. 1780 (nicht 89, wie Goedefe hat); "Jost von Bremen", in 2 A. (ebd. 1782). Joh. Chrift. Roppe, Advofat zu Roftod (1757-18..?): "Aus Scher; fann Ernft werden", in 1 A. (Berl. 1780). Gottfr. Conr. Böttger aus Condershaufen, Rector dafelbft (1731 - 1794): "Der gebefferte Ehemann", a. d. Frang. (Rordh. 1750); "Der Zaubergurtel und bas Raffechaus ju Parie", 2 & a. d. Frang. (Rordh. 1780). Abam Friedr. Geißler: "Die beiden Wechselbälge, oder was thut Die Ginbildung nicht?" in 3 A. (Bremen 1781). Joh. Georg Beigel: "Das Rondo", für Rinder in 1 A. (Leipz. 1781). Joh. Mart. Marim. Gingiger von Ginging aus Baffau, Notar gu München (1725-1798): "Ludmillens zu Bogen Brauttag mit Bergog Ludwig in Baiern, vaterlandisches Original-L." (Munchen 1752). Joh. Daniel Benfel aus Lowen in Schleffen, Privatgelehrter zu Birschberg (1756-15..?): "Die Freimaurer, oder ihr Schönen forschet umsonst", in 3 A. (guneb. 1780). Garlieb Santer, pfeudonym &. 2. Epheu, Samburger Rechtsbefliffener (1758-1807): "Die Masterade, ein Gefell-

ichaftsftud" (Samb. 1781); "Bivat das Leben!" (ebd. 1782); "Die gemachte Liebeserklärung", in 3 A. nach Dorat's feinte par amour (Berl. 1782); "Der hnpochondrift, oder die Chescheidung", in 5 A. nach Rouffeau (Deff. 1783. Titelaufl. 1794). Johann Leonhardi: "Die Läfterschule", in 5 A. a. d. Engl. des Sheridan (Berl. 1782): "Die Stuperlift", in 5 A. a. d. Engl. (ebd. 1782); "Der verdächtige Freund", in 5 A. a. d. Engl. (Samb. 1785); "Wer ift angeführt?", in 2 A. a. d. Engl. der Miß Cowlen (Bamb. 1785); "Sie meint's fo boje nicht!" a. d. Engl. (Samb. 1787); "So muß man die Männer feffeln!" a. d. Engl. (ebd. 1788). Joh. Rarl Lotichius: "Wer war wol mehr Jude" (Leipz. 1783); "Welch' ein Spaß!" nach Marivaur (Berl. 1783). Beinrich Reinide aus Leip= zia, Schauspieler zu Beimar (1756-1788): "Die Gilhouetten= trauung, oder mas vermag ein Schnurrbart nicht!" in 3 A. (Prag 1783); "Das Weibercommando", in 5 A. (ebd. 1786). Joh. Georg Schloffer: "Die Frojche", a. d. Griech. des Ariftophanes (Caffel 1783). Beinr. Chriftian Pleigner, Schauspieler an verschiedene Orten: "Der Amerikaner", a. b. Frang. (Frankf. 1784); "Romin' mir noch einer mit heirathen!" (Neuwied 1792); "Frauenzimmertraum, oder fagten Sie mas?" in 3 A. (Frankf. 1786. Nachdr. Glogau 1795). Andreas Schöpfel: "Die Boschen", in 3 A. (Augeb. 1784). 3ob. Brothke aus Wien, Schauspieler (1750--?): "Der Bartholomausmarkt, oder an Ling will ich ewig benken!" in 2 A. (Ling 1784). Rarl Friedr. Zimbar aus Berlin, gestorben als Schauspieler in Schleswig (1758-1792): "Die gludlichen Bettler", tragifom. Märchen in 3 A. nach Goggi (Frankf. Mug. Wilh. Badere, Conrector ju Braunschweig (1757-1801): "Das Eramen, eine Rinderfomodie" (Braunichweig 1784). Karl Gottl. Küttner (1755-1805): "Der natürliche Sohn", in 5 A. a. d. Engl. des Cumberland (Leipz. 1785). Frang Anton von Meger aus Ehrenbreitstein, Cenfurdirector ju Brag (1744-18..?): "Die Dichterin, oder Bernunft ift fcon", in 1 A. (Prag 1785). Georg Ernft Baldau aus Rurnberg, Antiftes der Lorenzfirche daselbft (1745-1817): "Das Erdbeben, oder die hinderniffe ber Beirat" (Prag 1786). Werthed: "Factor Barthel", in 5 A. nach Beaumont u. Fletcher" (Augsb. 1786). Starfe: "Der boje Bater und der ichalf-

hafte Sohn (Prag 1787). C. F. Schröter: "Die große Loilette" (Berl. 1788). Conrad Ludger aus Burdicheid bei Aachen, engl. Sprachlehrer zu Dreeben (1748-18..?): "Das Praferengrecht, oder die Raufleute von Aachen" in 3 A. (Leipz. 1788). Ifaat Beinrich Malherbe aus Leipzig, fachnicher Sauptmann, gestorben 1807 ju Steinwege bei Graudens auf bem damaligen Rudzuge: "Die Ranke, oder Lift über Lift", in 3 A. nach Dumaniant (Freib. 1790). 3. A. Rothe: "Beiberlift geht über alles", in 3 A. (Prag 1790). Benjamin Friedrich Schmieder aus Leipzig, Rector bes reformirten Gymnafiums ju Salle (1736-1813), überfette die Terengischen Stude: "Das Madchen von Androd" (Salle 1790); "Der fich felbst Strafende" (ebd. 1790); "Die Brüder" (ebd. 1791); "Phormio" (ebd. 1792) und "Die Schwiegermutter" (ebb. 1793). Clemens: "Die Schule gludlicher Eben" (Pregb. 1790). Sobe: "Die leidenschaftlichen Unbedachtfamen" (Brag 1790). Joh. Bilb. Steinmuller: "Der Sausnarr", in 4 A. (Mannh. 1791). Frang Denifle, Schauspieler in Brunn: "D Bunder! Gin Beib verschweigt ein Geheimnig", in 5 A. nach dem Engl. des Centlivre (Wien 1792). Alexander von Schall, gestorben 1792 als Gubernialrath ju Rlagenfurt: "Julie Bargrave" in 5 A. (Grat u. Leipz. 1792). Ignag Joh. Gnad: "Dillert, Graf von Brudenhann, der Wochenblattichreiber" (Brag 1792). Sante: "Co geht's in der Welt" (Wien 1792). F. F. Joh. Graf von Spaur: "Lift gegen Lift" (1794). Rarl Reiner: "Die Beirat burch eine Komodie" (in beffen "Schauspiele und Gemälde" Rr. 4. Duisb. 1795). Friffe: "Der Freundschaftsbienst, oder: wie macht's ber Onkel in der Romodie" (Leipz. 1794); "Das Mädchen von 30 Jahren" (Braunschw. 1795). Flurer: "Eifersucht und Rache" (Drest. 1794); "Der Freund in der Noth, oder die zwei Schwestern" (Berl. 1794); "Cheftandescenen" (Dreed. 1795). C. F. A. v. Lutgendorf: "Carl von Dahlfeld"; "Die Folgen einer minderjährigen Berlobung" (Beide einzeln Berl. 1795 und gefammelt unter bem Titel "Schriften", Leipz. 1795). A. Reuth: "Der nach Berbiensten gezüchtigte Recensent", in 3 A. (Paderb. 1795). Ferbinand Cberl: "Rleine Chrlichfeit prellt oft die größte Spisbuberei" (Wien 1795); "Roch seltener als Beibertreue" in 5 A. (ebd. 1795); "Der Eivelbauer am Hofe" in 4 A. (ebd. 1797);

"Die Wirthin mit der schönen Sand", in 5 A. (ebb. 1803). Frang Eugen Jof. Freiherr v. Geida und Landens= berg, königl. baierischer Rämmerer und Rreidrath zu Augeburg (1772-18..?); "Die rankefüchtige Frau", in 2 A. (Wefel 1796). - A. M. Beidemann: "Das bide Baletuch", in 1 A. Raled: "Die Reise" (Fürth 1797). Wolf (Berl. 1796). Davidson, praftischer Argt zu Berlin (1772-1800): "Leicht= finn und Reue, ober erft mag's, bann mag's", in 3 A. (Liegnit 1797). Miller: "Der Mann von Gefchmad" (Dangia 1797). Beimbert Baul Friedr. Singe: "Die Erben", in 1 A. (Sannover 1798). Chriftoph Beinrich Bindfeil aus Denabrud, Advofat ju Samburg (1767-1799): "Die Biedervergeltung"; "Laune und Bergensgute" (beide Dortmund 1798); "Auch die Liebe hat ihre Grillen", in 3 A. nach Le Sage (Donabr. 1798). Joh. Baptift Tilly aus Director einer eine **3eit** lang Troppau. mandernden Schauspielergesellschaft, dann privatifirend (1763-18 . .?): "Die Rlaufel" (Berl. 1798); "Der Gutoberr" (ebd. 1799). Chriftoph Siegm. Gruner: "Die Tijdiglode" (Leipz. 1798). Chriftian Beinrich Schall, Schauspieler zu Beimar: "Die Ranke", in 5 A. nach dem Engl.; "Das Borurtheil", in 5 A. n. d. Engl. (beide Leipz. 1798). Joseph Berbft, Director einer Schauspielergesellschaft des Pringen Gugen von Württemberg zu Rarleruhe in Schlesien, gestorben den 14. Mai 1798: "Der gludliche Bufall", in 3 A. (Bredl. 1798). 3. 3. 28 ag = ner: "Das Ständchen", in 4 A. (Jena 1798). F. J. Th. Frangty: "Gin Schelm thut mehr ale er fann", n. b. Frang. bes Dorvigni (Leipz. 1799). Georg Joach. Gofden: "Zweimal fterben macht Unfug" in 5 A. (Leipz. 1800). David Friedrich Schulge: "Die Recruten", in 2 A. (Budiffin u. Leipz. 1800).

Keine vielfältige Pflege fand während bes ganzen hier behandelten Zeitraums die eigentliche oder geregelte Posse, wenn man davon absieht, wie possenhaft das Lusspiel unter den Händen so vieler wider ihre Erkenntniß geworden war. Im Gegentheil ist die Zahl der sich darin versuchenden Dichter eine erstaunlich winzige, und — wie kaum befremden darf — der größere Theil derselben verkannte das Wesen der Posse ganz und gar, indem sie es vornehmlich im Niedrigs oder Gemeins

Romischen, im Uebergewicht des Sinnlichen gegen das Beistige fuchten, mabrend Idee und Sinnlichkeit in engster Gintracht fic gestalten, die muftergiltige Poffe gerade bas Dochtomifche erzeugen foll. Ale einer ber erften erscheint Rarl Gottlieb von Bindifch. Burgermeifter zu Bregburg (1725-1793), mit: "Sandwurst", in 1 A. (Pregb. 1761), von ihm selber irria Luftspiel benannt. Möfer, ber fich bekanntermaßen Gottiched gegenüber als geiftreicher Bertheibiger bes Sarlefins erhob, fchrieb gleichsam als Beleg ju feiner Apologie: "Die Tugend auf ber Schaubühne ober Sarlefine Beirat. Gin Nachspiel in 1 A." (außer in feinen Werken auch einzeln Berl. u. Stettin 1798), bas aber im Intereffe feiner Schuprede hatte unterbrudt werben follen. Romanus' "Grispin als Bater" war ein etwas gaghafter Bersuch der Wiedereinführung des im nordlichen Deutschland grundsäklich verbannten Sanswurft, doch. wie bereits bemerkt, immerbin die vorzüglichste unter feinen "Romodien". Gehr durftig und rob find Safner's: "Megara Die fürchterliche Bere, oder das bezauberte Schloß des Berm von Ginhorn" (Wien 1764/65, zwei Theile); "Etwas zum Lachen im Fajdbing, oder Burlin's und Sandwurft's feltfame Carne valegufälle" (cbb. 1771); "Die burgerliche Dame, oder bie Ausschweifung eines zügellofen Cheweibes mit Sanswurft und Colombina" (ebb. 1771); "Die reisenden Komödianten, oder ber gescheite und bamische Impressario" (ebb. 1774). Uebrigens find auch feine fogenannten Luftspiele: "Der Furchtsame", in 3 %. (ebb. 1774), und "Die beiden Bechselbalge, oder mas thut bie Eifersucht nicht", in 2 A. (ebd. 1752) poffenhaft. Dag Rlemm's "Beirat wider die Mode" eine der gemeinsten Possen und nichts weniger als ein Luftspiel ift, ward bereits erwähnt. In reinlicherem Stile balt fich bagegen feine Farce: "Der Shufter, ein Goldmacher", in 3 A. (Bien 1768, 1778). In Rarl Gotth. Leffing's: "Ohne Sarlefin", in 1 A. (Berl. 1769, bann unter dem Titel: "Die Physiognomistin ohne es zu wiffen") erscheint und die Rolle der beiden Alten verzeichnet, fo reichfomisch sie auch sonst ausgestattet worden sind. Joseph Felix von Rurg, ein geborner Wiener, feit 1737 Stegreif-Ecaufpieler, ber Schöpfer bes berühmten, aus Spinbuberei und Dummbeit gusammengefesten Sandwurft Charactere Bernate bon, seit 1774 Director einer eigenen Wefellschaft ju Barfchau,

wo er in den Freiherrenstand erhoben 1786 starb, hat eine Menge Poffen theils erfunden, theils fich zurecht gemacht, von beren Entwürfen aber nur einige jum Drud gelangt find. Und auch diesen wenigen konnte wur die Mitwirkung ihres Berfaffers und feines Collegen Prehauser bei der Darftellung Reis verleiben, beren Starte im Niedrigkomischen felbft die ftarre Abgeschloffenheit bes öfterreichischen bofs befiegte, so bak diefer seine Theilnahme bem deutschen Theater zuwendete, und dem Zauber der Aurgschen Poffenspiele troß ihrer argen Unver-. schämtheiten sich ebenfo hingab wie die große Menge. Die Lecture macht ben ihnen gesvendeten rasenden Beifall, welchen allerdings bie eingelegten Feuerwerte, Pantomimen, Liedchen, Boten, Maschinengaufeleien und andere Buthaten wesentlich mit bervorriefen, unbegreiflich. Ale geregelte Stude find von ihm blos zu nennen: "La Serva Patrona, die Dienerin einer Frau, oder die vier ungleichen Beiraten", nach dem Italienischen bearbeitet (Wien 1770); "Bernardon, oder der ohne Solz lebendig verbrannte Zauberer" (ebd. 1770); "Der unruhige Reichthum", nach dem Frangöfischen (ebd. 1771). Daß er "Die Judenhochzeit, oder Bernardon, der betrogene Rabbiner", in 1 A. (ebd. 1771) ausdrücklich ein komisches Singspiel taufte, ist um fo komifcher, als in seinem Theater überhaupt feine Aufführung ohne Gefang und Instrumentalmusik stattfand. Der Magstab eines wirklichen Singspiels ift aber nicht baran zu legen. Mehr Schwant als Boffe ift Traupfchen's: "Das neue Rom" (in feinem "Deutschen Theater" 1. Rr. 2.). Wilh, Chr. Giegm. Mulius fertigte unter bem Titel: "Sanswurft Doctor nolens volens" (Frankf. u. Leivi. 1777) eine Berdeutschung des Molicre's ichen Medecin malgre lui, die felbst bei grundlichen Rennern ber frangofischen Sprache vielen Beifall fand, aber besonders beshalb merkwürdig ift, weil er den im nördlichen Deutschland nachgerade von allen namhaften Bühnen vollständig verdrängten Sanswurft wieder einzuführen versuchte. Daffelbe unternahm er mit dem Sarlefin\*) in einer Berdeutschung der Fourberies de Scabin, Die er unter Beihülfe d'Arien's in eine Boffe mit Befängen und Tängen umwandelte, die unter bem Titel erschien:

<sup>\*)</sup> Ueber die komischen Originalcharaktere der beutschen Bühne siehe: Flögel, Gesch. d. Groteskkomischen, neu bearbeitet und erweitert von F. W. Ebeling (Leipz. 1862) S. 186 ff.

"So prellt man alte Fuchfe, oder Burft wider Burft" (Salle 1777). Unrenhoff's "Masteraden, oder ber neugriechische Theatertang" ift eine dramatisch gehaltlose Satire. Bon Gotter ift "Der schwarze Mann's (Leipz. 1784) hervorzuheben; von Brenner "Die Luftballe, oder ber Liebhaber à la Montgolfier", in 2 A. (Leipz. 1786) und die erft nach feinem Tode dem Drud übergebene, an vielen Orten mit ungetheiltem Beifall aufgenommene Poffe: "Die Paftete", in 2 A. (Leipz. 1808); Jac. Beinr. Duttenhofer's "Menadia, oder die Doctormabl", in 1 A. (Stuttg. 1785) entbehrt jede mahre fomische Burge. . Ein gleichbenanntes Luftspiel von Droffel, das wir anderwarts verzeichnet finden, existirt wol nur in der Einbildung. Schal ift Friedel's "Chriftel und Gretchen" (Wien 1785); Bromel's "Gideon von Tromberg", in 3 A. (Leipz. 1785) eine fehr magere Nachahmung ber "Luftigen Beiber" Chatefpeare's; Brodelmann's "Bielerlei Sandwert vielerlei Unglud" in 1 A. (Neuftrel. 1789) ale Lecture trivial. Alone Schreiber's "Braut im Schleier" in 1 A. (Frankf. 1789) hat bei leichter haltung gundenden Big, ben wir in Senfried's: "Der Reuiabrotag", in 2 A. (Berl. 1790) vermiffen. Bedemann's Boffe: "Die große Revolution", in 1 A. (Samb. 1791) fehlt es an Phantafie und fraftiger Charafteriftif. Die Farce: "Das Urtheil des Baris", in 3 A. (Main; 1792) lernten wir nicht weiter kennen; Berfaffer mar der Oberfchulinspector und Senator zu Frankfurt a. M. Nicolaus Bogt (1763-18 . . ?). "Rein Plat im Gafthofe" (Leipz. 1793) von Martin Seinrich Arvelius, um 1820 Beamter Des Criminaldepartements ju Reval, ift eine ziemlich ichläfrige Bearbeitung einer befannten Anefdote aus bem Leben Garrid's. Benster's local jugeschnittene Burlesfen find beinahe nur aus bem Gefchmade gu würdigen und zu begreifen, ben Marinelli in ber Leopoldstadt und ber Pringipal Rarl Maier in bet Josephstadt, zu Bien pflegten: "Der geschwäßige Barbier", in 1 A. (Wien 1798); "Der Keldtrompeter, oder Burft wider Burft", in 1 2. (ebd. 1798, im nächsten Jahre ale Singspiel bearbeitet); "Thadtad, ber breißigjährige ABC-Schüpe", in 3 A. (ebb. 1799). Bu naberem Berftandniß biefes Titels ift zu bemerten, daß wie Laroche, ber Sauptfomifer Marinelli's, ben grotestfomischen Typus "Kafperl" ichuf, jo ber Schauspieler Anton hasenhut

den Typus "Thaddädl", ein naives Blut in der Handtierung eines Kellners, Lehrburschen, Bauerjungen und dergleichen, läppisch, verliedt, furchtsam, dumm und doch verschmist, voll Lust zu wißigen Schimpfreden, Grimassen und Zoten. Merk-würdigerweise gesiel dieser Charafter so, daß ihn selbst der berühmte Schmelka in Berlin († 1857) reproducirte. Unerlaubt geistlos ist: "Der alte Tausendsasa" in 3 A. (Rudolst. 1799) von Ignaz Ferdinand Arnold aus Erfurt, Privatdocent und Universitätssecretair daselbst (1774—1812), am bekanntesten durch seinen "Schinderhannes". Endlich mögen noch die keines-wegs üble Posse: "Garrick" von Lindheimer (im 1. Bande seiner "Dramatischen Bersuche") und der Schwank: "Unser Herr und der Schmied von Apolda" von Falk (in den "Grotesken, Satyren und Naivetäten auf das Jahr 1806") erwähnt werden.

Wenn wir aber abweichend von dem bisherigen Gange dieses Abschnitts erst jest über Iffland, Schiller und Goethe berichten, so wird dies, namentlich was die beiden lestgenannten betrifft, weder einer Entschuldigung noch Rechtsertigung bedürfen. Lassen wir die Gründe bei Seite, die uns früher bestimmten, hie und da ein Glied aus der uns sonst eigenen Kette herauszunehmen und an eine andere Stelle zu heften, muß die abgesonderte Betrachtung des ersten schon durch die Gerrschaft einleuchten, welche er, und neben ihm Kopebue, über dessen dramatisches Schassen wir in der Fortsesung dieses Werks eine nothwendig ununterbrochene Darstellung bringen, wie kein einziger der vorausgeschickten Dramatiker nach Maß wie Dauer über das deutsche Theater ausübte.

August Wilhelm Iffland (1759—1814) war unbestritten einer der großartigsten Schauspieler; als dramatischer Dichter hingegen jählt er zu den schwächsten, und der ungeheure Erfolg seiner Stücke erklärt sich vor Allem nur durch das Sinseingreisen derselben in das wirkliche Leben und durch eine Ansschauung der Berhältnisse, welche sich auch nicht um eine Linie über das simple Fassungsvermögen der Wenge und der Bornirtheit ihrer Anschauung erhob, wozu, ungerechnet den Nimbus, den ihnen sein Schauspielerruhm verlieh, schlau berechnete und psiffig vertheilte Effecte und sogenannte Coulissenkunsssichen noch das Ihre thaten. Nie war ein Dramatiser auf richtigerm

Wege zur mahrsten und höchsten Kunft; aber seine oberflächliche allgemeine Bildung, fein poetisches Unvermogen und das grundverfehrte Streben, die Buhne ju einer Sittenschule umzumanbeln, ließen ihn den richtigen Weg nur mit Einem Buge betreten, und der Erfolg verblendete ihn dann vollends. Immer realistisch in ber Wahl bes Stoffe, und mithin lobenewerth, verpuppte er sich doch damit in den bürgerlichen Kamilienfreis. Nie wird man von den Gesichtern befreit, die einem auf Tritt und Schritt begegnen, immer brangt fich die Alltäglichfeit und auf. Seine Stoffe und feine Menschen tragen fammtlich ben Stempel einer und berfelben Giegerei. Reine feiner Stude baut sich zudem auf wohlüberdachtem Plane auf, nirgend ift richtige Entwicklung, natürliche Berwicklung und logische Auflojung, nirgend macht fich die eiserne Conjequeng der Thatfachen geltend. Ueberall vermiffen wir die Einheit der Sandlung, die Sandlung felbst ift meift schleppend, die handelnden Personen find nur ffiggirt, nicht charafterifirt, und ihrer Sprache geht häufig Wärme und Wahrheit ab. Lebensfrische Schilderung einzelner häuslicher Scenen muß fur viele wesentliche Mangel entschädigen, welche allerdings bei Aufführung der Stude weniger evident werden, als bei Lejung derfelben, und um jo eifriger verdedt murben, ale fie ben Schausvielern "banfbare" Rollen boten.

Nicht die Runft ausschließlich, sondern den lehrhaften Zwed hatte Iffland, wie oben angedeutet, faft bei allen feinen Studen im Auge. Bu biefem Bebufe fegelt er die gange Rufte ber trivialsten Moral entlang, wo viele Saltestellen und ermahnen, zufrieden zu fein mit bem mas uns beschieden und gern gu entbehren mas uns vorenthalten. In feinem Sahrzeuge transportirt er munderbare Weichopfe, ichwarz und weiß bemalt, Die übereinander berfallen, fo daß co icheint, als ob die dunkeln Befellen die lichten Wefen bewältigen wurden; ploplich aber geschieht es umgefehrt, bie ichwarzen Miggestalten fturgen mit Gelat über Bord: Die Chimare ber absoluten Tugend fiegt über Die absolute Wirflichkeit bes Bofen mit angichend rührendem, aufregend phantastischem Gepränge. Und wie denn feine Ahnung in der Seele Ifflande von der natürlichen und unausweichlichen Relation ber bialeftischen Unterschiede von gut und bose bammert, wie Tugend und Lafter in ber verlogenften

Beise personificirt werden, so verunglimpft er auch, worauf schon Goethe hinwies, alle Cultur, indem er die Bildung als Die Quelle der sittlichen Berderbtheit der höhern Classen der Gesellschaft, den Bildungemangel dagegen ale Grund und Stupe Des in ben niedern Standen angutreffenden lautern Sinnes darftellt.

Dag auch feine Luftspiele größtentheils Zwitterdinge find, Die Rühringredienzen und den didaftischen Cauerteig feiner Schauspiele enthalten, versteht fich hienach fast von felbst: nicht einmal der erften Unforderung an den Dichter, der den Menichen mit seinen Lächerlichkeiten wahrhaft fomisch darstellen will - das Schweben zwijchen Bufall und Gefet, zwischen naturlicher Rleinheit und Beschränftheit und idealer Größe und Freibeit unverrudt vor Augen ju behalten, ift irgendwie Benuge geleistet worden. Freilich fest dies bei dem Dichter felber eine Bobe des Beiftes voraus, die Iffland nie zu erschwingen vermochte. Geine leider fehr maffenhafte Schreiberei fest fich in dem folgenden Zeitraume fort, die Beschaffenheit derselben macht es aber zu feinem Anachronismus, fie gleich hier vollftandig zu registriren; im Wegentheil find gerade die Erzeugniffe der letten vierzehn Sahre die ichlechtesten und am wenigften zeitgemäßen. Als erftes Stud in der Richtung, welche uns allein intereffirt, ift zu nennen: "Der Magnetiomus, ein Nachipiel in 1 A." (Mannh. 1787, 1793, Leipz. 1799). Ungemein flüchtig gearbeitet richtet es fich gegen die Phantaftereien und Charlatanerien des Magnetismus, ein Stoff, der ichon früher in Franfreich mit Erfolg fur das Theater benugt worden. Darnach folgten: "Figaro in Deutschland" in 5 A. (Berl. 1790); "Frauenstand", in 5 A. (Leipz. 1792): - Ein junger Dann findet bas leben an der Geite feiner vortrefflichen Frau gu beichrankt. Berleitet von einem Rath Berg läßt er fich in Berbindungen ein, die über seinen Stand geben, ihn seiner Frau und feines besten Freundes entfremden und ichon den unbeilbarften Bruch mit beiden androhen, ale Die Gattin noch im rechten Augenblide ihre bisherige Burudhaltung aufgiebt, dem Manne Die Augen öffnet, und ihr früheres hausliches Glud wiederherstellt. Man sieht ichon hieraus, daß man nur ein After Luftspiel vor fich hat. Gang anders gelungen ift "Der Berbfitag" in 5 A. (Leipz. 1792), obgleich auch an ftarfer

Mischung der Gattungen leidend. Sier untergräbt ein abliger Schuft die Rube einer braven burgerlichen Familie, doch wird ber Störenfried schließlich von einem jovialen Magister beseitigt, ber in ber That eine hochkomische und poetische Figur ift. "Die Sageftolgen" in 5 A. (Leipz. 1793) haben burch bas Nachipiel, welches Goethe mit Peucer bagu bichtete, einigen Werth befommen. "Die Reise nach ber Stadt", in 5 A. (Leipz. 1795): - Eine begüterte Bachterfrau preft ihren Mann zu einem Befuche ihrer vornehmen Bermandtschaft in der Stadt, um ihren Rindern feine Sitten zu zeigen und wo möglich ber Tochter bort zu einem Manne zu verhelfen. Bon ihrer Soffart gebeilt und um ihr Geld geprellt, fehrt die Familie gurud. Einzelne Scenen find voller Ergöplichfeit, ichaffen aber aus bem Bangen fein achtes Luftspiel. Darnach: "Der Sausfrieden", in 5 A. (Leipz. 1799); "Der Komet," Poffe in 1 A. (ebb. 1799); "Leichter Sinn", in 5 A. (ebd. 1799); "Der Fremde", in 5 A. (ebd. 1800); "Die Familie Lonau", in 5 A. (ebd. 1803); "Der Dheim", in 5 A. (Berl. 1807), eine ber verfehlteften Stude, an welchem Alles widerlich und nichts fomisch ift als die Benennung "Luftspiel". Weiter noch: "Die Marionetten", in 1 A. (Berl. 1807) und "Die Brautwahl" (ebd. 1808, 1825). Un Bearbeitungen lieferte er: "Die Rachbarschaft", in 1 A. nach Bicard (Berl. 1807); "Der Taufschein" in 1 A. nach Bicard (ebd. 1807); "Die erwachsenen Töchter" in 3 A. n. Picard (ebd. 1807); "Rudwirtung" in 1 A. n. Picard (ebb. 1807); "Seinrich V. Jugendjahre", in 3 A. n. Duval (ebd. 1808); "Der Flatterhafte, oder die schwierige Beirat", in 3 A. n. Caignes (ebd. 1809); "Der gutherzige Bolterer" in 3 A. n. Goldoni (ebd. 1811); "Der Müßigganger", in 1 A. n. Bicard (cbd. 1812).

Bon Schiller (1759—1805) liegt kein geschlossens dramatisches Product der komischen Muse vor. Zwar faßte er einmal die Idee zu einer Komödie, er fühlte aber, wie fremd ihm dies Genre war.\*) Indessen verleugnet sich das humoristische

<sup>\*)</sup> Bor etlichen Jahren ist ein angebliches Luftspiel von Schiller veröffentlicht worden. Wenn sich über bessen Aechtheit nicht streiten lagt, so
lät sich boch eben so gewiß behaupten, daß es geradezu eine Schmähung
seines Namens war, diese elende Mache aus bem Dunkel hervorzuziehen, in
bas er es neben andern unreisen Bersuchen verwiesen.

Element doch nicht gan; und gar bei ihm. Wir finden es in der Rapuzinerpredigt zu "Wallenstein's Lager", die er aus Abrasham a Santa Clara's Predigt "Auff Auff" in der Sammlung "Reimb dich" schöpfte. Es sindet sich in seiner Bearbeitung französischer Lustspiele und des Gozzischen Märchens "Turandot". Es zeigt sich im Charafter des Mohren im "Fiesco" und schinmert auch durch die Tafelsenen in "Die Piccolomini". Im übrigen verweisen wir auf das I. 527 Bemerkte.

Beinahe die gesammte gleichzeitige Lustspieldichtung übersragt Goethe durch Originalität der Ersindung wie geistreich humoristische und plastische Charafteristrung, dagegen ift er in einem der wesentlichsten Momente der Komödie, in der Handslung, sehr schwach. Größtentheils aber blieben seine Stücke, namentlich so weit sie Personen, Zustände und Zeitstimmungen verspotten, für immer von der Aufführung auf einer öffentslichen Bühne ganz ausgeschlossen, und wo sie mit einzelnen versucht ward, verschwanden sie bald vom Repertoire.\*)

"Götter, Selden und Wieland" nicht weiter berührend (f. I. 528 ff. und 534) nennen wir aus demfelben Jahre 1774 bas "Fastnachtssviel vom Bater Bren." Es ift vornehmlich eine Catire gegen Leuchsenring, ale einen jener Menschen, Die ohne sonderliche Begabung durch ausgebreitete versonliche Bekanntschaften, durch ein geschicktes Einmischen, Theilnehmen und Bermitteln gemiffe Geltung und Bedeutung zu erborgen miffen. Leuchsenring, oder wie er fich gern nannte: Monfieur Liferin, geboren 1746 ju Langenkandel im Eljag, mar 1769 Unterhofmeister des Erbpringen von Darmstadt, murde mit Fr. Jacobi, Berder, Goethe und dem Areise Merde befannt, mußte aber nur beren Diftrauen gegen fich rege zu machen, fo bag fie fast fammtlich bald mit ihm brachen. Er ging nach manchem Umberschweifen und verschiedenen migrathenen Unftrebungen in spätern Jahren erft nach der Schweis, und dann nach Baris, wo er 1827 ftarb. "Brey" nannte ihn Goethe in dem obigen Stude megen feines jugleich weichen, frommelnden und fußlichen Befens; ber Gewürzframer ift ber ironische, wipige und scharfzungige Merd; ber Dragonerhauptmann Balandrino Berder, und Leonore beffen Braut Caroline Glachsland, welche

<sup>\*)</sup> Bgl. Roberftein III. 3111 ff.

Cheling, Weich. b. tom. Literatur. 1. 3.

Leuchsenring im Sause bes Geheimrathe von Beffe in Darmftadt fennen lernte und alebald mit zweideutigen Aufmerksamfeiten heimsuchte. Wie Form, Anittelvers und Sprache deutlich genug verrathen, daß Goethe bei Diefer fatirifden Bagatelle Sans Cache jum Borbild gehabt, fo in dem übermuthig lebenbigen "Jahrmarktofest zu Plundersweilern, ein Schönbartspiel" (1774), wo das gange mannigfaltige Spiel bes Lebens in feden und flüchtigen Strichen bargeftellt, eine große Welt im fleinften Rahmen abgespiegelt wird. Daß er bie barin auftretenden Masten mit Bugen von Versonen seiner Befanntschaft ausstattete, fort nicht die Allgemeinheit bes Inhalte. -In bem Fastnachtespiele: "Satyros, ober ber vergotterte Baldteufel" (1774 entstanden, aber erft im 9. Bande ber Werfe Goethe's, Stuttg. u. Tub. 1815 ff. veröffentlicht) wird Bafedom als einer ber Reprafentanten bes revolutionairen, ennischen und robegoistischen Naturenthusiasmus mit fostlicher Laune, boch wie der Dichter felbst gesteht, mehr als billig abgestriegelt. Einige bezogen den Satyros auf den Schweizer Doctor Christoph Raufmann, der 1795 ale Argt der Brudergemeinde gu Berrnhut ftarb und unter vielen mehr oder weniger bistinguirten Bersonen auch Goethe für sich einzunehmen mußte; allein die Beit, wo er burch nabere Befanntichaft biefen Mann völlig erkannte, ftimmt nicht mit ber Entstehungozeit ber Dichtung. In berselben Beriode mag Goethe das tolle satirische Buppenspiel: "Sanswurfts Sochzeit, oder der Lauf der Welt, ein mifrotosmisches Drama" entworfen haben, doch unterdrudte er co bis auf wenige Fragmente, fo daß es faum noch in der Reihe der bramatischen Broductionen seinen Plat einnehmen fann. Jedenfalls war es mehr gegen vereinzelte Erscheinungen gerichtet, als, wie man gemeint hat, gegen bestimmte Bustande und Principien. Der verftorbene Leipziger Professor Flathe, befannt durch feine Chatespeare: Studien, fah darin munderlicherweise eine Berbohnung des Kantischen Moralprincips. — Wie wenig Goethe bie Schmache befag, fich felbst ju verschonen, bewies er dann im "Triumph der Empfindsamkeit, eine dramatische Grille" (1777, zuerft gedrudt im 4. Bande feiner "Schriften", Leipz. 1787), einer genialen, aber freilich doch fehr gemäßigten Berspottung der fentimentalen Beitstimmung und feines "Werther", ber jur Steigerung ber Empfindelei fo viel beigetragen.

Riemer's Mittheilungen war es in seiner ursprünglichen Gestalt mit dem Titel: Die Empfindsamen, ober Die geflicte Braut, "fürzer, einfacher, man fonnte fagen, landlicher, idnllischer; da= gegen wieder fartaftischer burch eine humoriftische Schilderung bes bis auf ben letten Diener gelbsüchtigen Personals am Tempel bes Drakele", ju welchem ber Ronig Andraho feine Buflucht nunmt, um zu erfahren, wie feine Gemablin von ber Liebesüberschwänglichkeit geheilt werde, mit welcher fie ber mertherische Bring Dronaro angestedt bat. Die Umarbeitung geschah auf Roften der ohnehin nicht fehr fpannenden und lebenbigen Sandlung, welche namentlich burch bas im vierten Acte willfürlich angebrachte Monodrama "Proferpina" Einheit und Busammenhang einbußte. Die Sprache ift übrigens barin fo fein und ariftofratisch, bag man ben früheren Satirifer nicht wieder erfennt. Auf den Busammenhang der Dramatif der romantischen Schule aber mit diesem "Triumph" wies schon Rosenfrang bin. Das Spielen mit ber Bubne und dem Bublicum, das Fronifiren bes Theaters durch bas Theater, das Reflectiren ber Personen über sich, wie es hierin vorkommt, find Lieblingegunge Tied's und feiner Benoffen. - Goethe's Studium des Aristophanes batte die minige und geistreiche Nachahmung "Die Bögel" (1780, zuerst gedrudt Leipzig 1787), jur Folge, wo ftatt griechischer, beutsche Thorheiten ber Schriftfteller, Lefer und Recensenten getroffen werden. - Caglioftro und Die berüchtigte Salsbandgeschichte boten ihm den Stoff zu dem fünfactigen Luftspiel "Der Groß-Cophta" (1789, zuerft gedrudt Berl. 1792), bas bei feiner erften Aufführung in Beimar unerträglich gebankenleer und platt gefunden murde, und in ber That weit unter ber sonstigen Meisterschaft Goethe's geblieben ift. Und beinabe ebenfo geringfügig ift trop bes eingestreuten acht ariftophanischen Salzes Die politische Farce "Der Burgergeneral" (Berl. 1793), womit er einen Trumpf gegen bas transrhenanische Freiheitofieber auszusvielen gedachte. - Die beiden jugendlichen Stude: "Die Laune bes Berliebten" und "Die Mitschuldigen" geboren in keiner Beise in die Rategorie bes Luftspiele. Sonft aber verweisen wir an Diefer Stelle auf das humoristische Glement, das so manche Charaftere im "Got von Berlichingen" erfaßt, und staunen über bie gewaltige Bereinigung tragischer und fomischer Kraft in der uniterb.

lichen "Spottgeburt von Dred und Feuer" - im Mephistopheles. \*)

Man wird wol faum erwarten, daß wir biemit die Literatur des Luftspiels und ber Poffe ju erschöpfen gedachten. Neben den biober angeführten Erzeugniffen innerhalb des in biefen Banden umgrenzten Zeitraums liegt noch eine bochft ansehnliche Bahl ungenannter und unermittelter Berfaffer vor, unter denen so manche mehr ober weniger Bug ausgeubt haben mögen. Da es aber für uns nur in der Ordnung befunden werden tann, dag wir den betreffenden Borrath jo vollständig als möglich vorlegen, so nennen wir von letteren noch Diejenigen, deren Borhandensein constatirt worden ift. laffe fich dabei nicht durch die Wiederfehr ahnlicher und gleichlautender Titel beirren. Gie erflart fich zum Theil burch die mehrseitige Uebersetung und Bearbeitung beliebter ausländischer Stude, jum andern durch den engen Gesichtsfreis der Dichter in der Wahl der Stoffe.

Es gehören also nach der Zeit ihres Erscheinens hieher:

1745: Drei Luftspiele a. b. Dan. d & Hollberg (Ropenh. u. Leipz.). - Don Ranudo de Colibrados, oder Urmuth und Soffart, n. Sollberg (Ropenh. u. Leipz.). - Der Gefällige, in 5 U. n. d. Frang. (Hamb.) - Der Ruhmredige, n. b. Frang. des Destouches (Leipz.). - Die Raffeeschante, aus bem Rouffean (Sannov.). — Das Pratel, in 1 A. a. d. Frang.

1746: Die verliebten Bhilosophen, aus dem Destouches (Leipz.). -Der Jungfernstieg, in 1 A. (Samb.). — Der Götterfrieg, in 3 A. (o. C.). - Die verliebte Bermandelung ober bas verstellte Rammermadchen und

bie lustige Amme (Samb.).

1747: Der Frager oder die Thorheit der Liebe (o. D.). - Die vergnugte Bulla oder bas verftoßene Chemeib, a. b. Frang. (Erf. u. Leipz.).

1748: Der haustnecht ober ber lächerliche Kampf, a. d. holland. bes A. Leeuw (hamb.). - Der aufgebrachte Chemann oder eine Reije nach London, a. d. Engl. des Cibber (Frankf. u. Leipz.) - Der Unatomift oder der Barforce-Toctor, n. d. Engl. des Ravenscroft. (Frantf. u. Leipz:). - Die Muder, ober Molierens Tartuffe (Breal, u. Leipz.).

Mejop oder ber großmuthige Mitbubler (Berl.). — Die beiber: 1749: feitige Brobe, a. b. Franz. des le Grand (hamb.). - Procoureur arbitre oder ber billige Schiedemann und Advotat, a. b. Frang. Des Boiffon (Frantf. u. Leipz.). — Staps, ein Refrute (Frantf. und Leipz.). - Die unvermuthete Wiederfunft, a. b. Frang. von Regnard (Samb.).

<sup>\*)</sup> S. hiezu die Darstellungen von Biehoff, Schäfer, Lewes und Goedete.

- Der Buchladen; die erzwungene Heirat, a. b. Frang. bes Dancourt, und die Entführungen a. b. Frang, bes Baron (Frankf. u. Leipz.) -Der machendetraumende Ronig Riepel (Salzb.).
- Der forglofe Chemann, n. b. Engl. bes Colley Cibber (Gott.). - Der neugierige Chemann, in 1 U. nach Allainval (Bien). - Der Rudfall ober bie Tugend in Gefahr, n. d. Engl. bes Joh. Banbrugh (Gott.) — Der Berleumber, in 3 handlungen (Gott.). — Der von ber Liebe betrogene Philosoph, a. Banbrugh (Gött.). — Reue Schaubuhne oder ausgesuchte Luftspiele ber Auslander (Frantf. u. Leipz.). - Die Beiberstipendien (Gotha. Leipz. 1751). - Die brollige Birthschaft und der übel bezahlte Freier (o. D.).
- 1751: Die Faule und die Bormunder (Gotha). Das burgerliche Frauenzimmer nach ber Mobe (Frantf.). - Die weiblichen Liebhaber, a. b. Engl., in 5 A. (Samb.). - Das Beihnachtsgeschent (Leipz.). -Chrysander ober ber geizige Bater (o. D.).
- Die affectirte Grafin ober Graf Rohlenbrenner a. b. Stal. Rurnb.). — Die Sahnreiprobe (Frantf.). — Die heirat burch's Loos (Frantf.). — Die Schule bes Frauenzimmers, a. b. Moliere (Berl.). — Der Zerstreute, nach Regnard (Dresb.). — Seche Luftspiele nach bem neuesten Geschmade, in gebundener und ungebundener Rebe (Frankf. u. Leipz.). — Die verlorene Jungferschaft (o. D.).
- 1753: Die Advokaten (Hamb.). Der Franzose zu London (o. D.). - Die Masteraden (o. D.). - Die Burudtunft aus Baris, in 3 A. (o. D.) — Der gefürchtete Schuster (o. D.). — Die Weiberlift (o. D.). - Der Richtsmurbige, nach Greffet (Frantf. u. Leipz.).
- 1754: Die Frauenlist (o. D.). Das verliebte Kammermädchen (Frntf.). - Momus ein Sabelmacher, ober die Bochzeit bes Bultans (Frantf.). -Tabardillo ober ber Großsprecher, in 1 A. (o. D.) - Der wigige Lebtuchler (Schwabach). — Sammlung bramatischer Gedichte (Leipz. u. Rostod. Enthält 1 Trauerspiel und 3 Luftspiele).
- Der Cavalier und die Dame, nach Golboni (Dresb.). Der Liebhaber als ein Schriftsteller und Bebienter (Frantf. u. Leipz.). -Die beschämte Thorheit (o. D.). — Der vermeinte Tob (Frankf. u. Leipz.). - Der schöne Geift, in 1 A. (o. O.)
- Der verschwenderische Kaufmann, in 5 A. (o. D.) Der irrende Moralift (Liegnig). - Der fahrende Blinde, n. Le Grand (Rurnb.). - Des herrn von Nericault Destouches fammtliche theatralifche Berte (Leipz. u. Gött. IV). — Des herrn von Fontenelle gesammelte Schau: fpiele (Luftspiele, Samb.).
- Der Raufmann, ein Menschenfreund (hamb.) Der Lauf ber Welt, nach Congreve (Roftod). - Pharifaer und Cabalift (Braunfchm.). - Der mahre Philosoph, nach Araignan (Frantf.). - Cleveland's Schicffale (Brest.). — Regnard's fammtliche Luftspiele (Berl. II.).
- 1758: Die Infel ber Budlichen (Brest.). Macht und Starte ber Freundschaft oder Bettstreit ber Großmuth (Wien).

1760: Die Freunde (Baireuth). — Die verhandelte Braut (o. C). — Graf Unhold, in 3 A. (o. D.).

1761: Cartouche ober der Dieb (Brest.). — Der Cavalier und die Dame ober die zwei edlen Seelen (Wien). — Der Cavalier von gutem Geschmacke oder der weltfluge Mann (Wien). — Der wiedergefundene Chemann (Brest.). — Das Kaffeehaus oder die Schottländerin (Berl.). — Odoardo der glückliche Erbe, oder Hanswurst ein Galanthomme aus Unverstand (Wien). — Das Vorwerk (Brest.). — Die neue Weibersschule, nach Moissy (Gotha). — Die Zeitungen (Brest.).

1762: Der Abvokat Batelin, n. b. Franz. (Lübed). — Der Abvokat Patelin, n. b. Franz. (Tanzig). — Der betrogene Alte, oder Soldat von einer Biertelstunde (Magdeb.). — Der Buchladen (Tresd.). — Die kluge Ebelfrau (Wien). — Der Finanzpäckter (Leipz.). — Der Lügner, nach Corneille, in 2 Theilen (Quendlinb.). — Die Sitten nach der Mode (Leipz.). — Die Stärke des Naturells (Wien). — Der auf gut Glüc ausgehende Stuper (Bresl.). — Die neue Weiberschule, nach Moissp (Leipz.).

1763: Die übermuthige Schone (Straft.). — Die gludliche Reise, nach Chabanne, in 1 A. (Halle). — Der Argliftige (Kopenh.).

1764: Das rachgierige Kammermädel, nach Golboni (Wien). — Die gutherzige Rammermagd, nach Goldoni (Wien). — Krieg und Friede (Leipz.). — Die verehelichte Bamela, nach Goldoni (Wien). — Das falsche Bertrauen (Augsb.).

1765: Die Frau welche Recht hat (Berl.). — Chrlich mährt ewig (Brest.).

1766: Die Colonie, nach Saintfoir (Hanau). — Hans Puff, in 5 A. (Hamb.) — Liebe für Liebe, nach Congreve (Ropenh.). — Die junge Indianerin, n. Champfort (Frankf.).

1767: Sidnen, nach Gresset (Brandenb.) — Der Philosoph ohne es zu wissen, nach Sedaine (Frants.). — Der Faschingsstreich, nach Montssteury (nicht von Gotter, Wien). — Die geprüfte und belohnte Treue (Berl.).

1768: Der vergrabene Schat, nach Destouches (Frankf.). — Die Philosophinnen, ober Sanswurft als Cavalier zu seinem Unglude (Wien).

— Der eifersüchtige Ehemann, nach Moliere (Wien).

1769: Colman und Garrif, oder die heimliche Heirat (Frankf. u. Leipz.). — Die Komödie aus dem Stegreise, a. d. Franz. (Münster). — Die Heirat wider die Mode (Wien). — Die Jagdlust Heinrich IV., in 3 A. a. d. Franz. von Colle's Roi et le fermier (Frankf.). —

- Sammtliche Luftspiele Molieres (Samb. IV.). Der befte Mann (Leips.). - Richts als Jerthumer (Leipz.). - Die Schnitter ober bas Glud ber Unterthanen (Brag). - Still! in 1 A. (Braunschw.). - Der Teufel in allen Eden oder die Bermandlungen (Brag). - Der Berbeofficier (Frankf. u. Leipz.). -- Wie man's treibt fo geht's, ober die aufgebrachte Chefran, nach Banbrugh (Frantf. u. Leipz.). - Die zu gartliche Burud: haltung, a. d. Engl. des Sugh Relly (Ronigsb.).
- 1770: Aefop in ber Stadt, n. Boursault (Leipz.). Das Bimbaad (Bien). — Der Defferteur ans findlicher Liebe (Bien). — Die Erwartung (Braunidm.). - Der hagestolz, aus Congreve (Leipz.). -Der weibliche Rammerdiener (Berl.). -- Das Landhaus (Leipz.). -Das heiratomäßige Dladden, nach Garrit (Wien). — Die ftolze Schone oder bas verwöhnte Rind (Wien). — Bermechselung, ober mann wird man fich heirathen, a. d. Frang. (Bien). - Die vermachte Baife (Bien). - Der Beise, oder Benige benten so (Bien). - Zeneide (Augeb.).
- 1771: Der Stammbaum (Bien). Die Solbatenliebe (Bien). Freund und Geind (Franti.). - Der Fluß ber Bergeffenheit, a. b. Frang. (Quedlinb.). - Die Entbedung, nach Sheridan (Leipz.). -Die Chymie (Leipz.). - henriette von Blumenau, ober die Liebe aus Dankbarteit (Brag). - Der ehrliche Avanturier (Augeb.). - Die beiden Geizigen, a. b. Frang. (Frantf. a. Dt.)
- 1772: Die Bürgerschule, a. d. Franz. des Allainval (Frankf.). Der vertraute Chemann, n. Destouches (Berl.). - Die Bleichgiltigen (Baireuth). - Die Neugierde, oder mo man feben will fieht man nicht (Leipz.). - Die Schule ber Liebhaber, n. Whitehard (Samb.).
- 1773: Schach Suffein, ein Urbild ohne Nachbilb, perf. Märchen in 2 A. (Wien) — Regiton und Capius (Berl.). — Der Landjunter (Danzig). — Der Krieg (Leipz.). — Die unverhoffte Entzauberung, a. b. Franz. (Quedlinb.) — Britgewater, ober die Bertleidung (Leipz.). - Die Belohnung der findlichen Liebe (Leing.). - Die luftige Bauernhochzeit (o. D., dann Samb. 1774).
- 1774: Die gebefferte Coquette, a. d. Frang. (hamb.) Der Depositair, n. Voltaire (Frantf.). — Der Gifersuchtige ber es nicht fein will, in 3 A. (Frantf.) — Frrthumer in einer Racht, a. b. Engl. (Samb.) - Der Triumph bes guten Bergens (Frantf.).
- 1775: Wilhelmine, ober ber Sieg ber Treue (Hamb.) Die Werber (Frantf.). — Der getreue Berrather, a. b. Ital. (Leipz.). — Beter Squeng, ober die Welt will betrogen fein (Biegen). - Der befte Schaufpieler (Wien). - Der Mondfüchtige, ober er verliert feine Braut im Schlafe Trest. \( \) Der Gefällige (Regeneb.). — Das Findelkind (nicht von Bruhl, Leipz.). - Erich und Florentine, ober die geprufte Bartlichfeit (Berl.). - Die gute Chefrau (Erfurt).
- 1776: Alter hilft vor Thorheit nicht, ober ber junkerirende Philister, n. Moliere (Leipz.). - Die gludliche Entwidelung (Brag). - Die

großmüthigen Erben (Leipz.). — Der schöne Flüchtling, n. d. Engl. ber Miß Cowley (Altenb.). — Der Franzos in Wien (Wien). — Der Geburtstag, in 1 A. (Leipz.) — Lise (Berl.). — Die Schwiegermutter, in 3 A. (Augsb.) — Die Stärke der Freundschaft, a. d. Jtal. (Leipz.). — Das Weihnachtsgeschent (Leipz.).

1777: Die Bürgerschule (Mannh.). — Der Galeerensclave (Münster). — Der Gutherzige, n. Goldsmith (Danzig). — Die beiden Hute, n. Marmontel (Leipz.). — Der ungezogene Knabe, in 1 A. (Leipz.) — Die unglückliche Probe (Leipz.). — Die Sanstmüthige (Leipz.). — Die Schabensreube (Leipz.). — Der Urtelsvertrag (Leipz.). — Der kluge Freund, nach Capazelli (Augsb.). — Die Nacht, n. Capazelli (Wien). — Der treuherzige Bater, Posse (Altenb.). — Die Wildschützen (Wien). — Die junge Wittwe, nach Gellert (Augsb.).

1778: Der Kausmann von Benedig, oder Liebe und Freundschaft (Prag). — Die Heirat ohne Liebe (Notenburg). — Der Faschingsstreich, Bosse (Leipz.). — Die ausschweisende Familie (Jena). — Die blinde Kuh, in 1 U. n. Dancourt (Dresd.). — Der erste Mai, oder ber bestrafte Aberglaube (Nordhausen). — Der beste Mann, n. Beaumont und Fletcher (Leipz.). — Der Physiognomist, oder keine Regel ohne Ausnahme (Leipz.). — Der Schiffbruch (Franks.). — Der Stegrreif, a. d. Franz. (Hildesh.). — Der Streit, oder welches Geschlecht brach zuerst die Treue der Liebe, a. d. Franz. (Jena) — Die Taube, in 5 U. (Münster).

1779: Die Aussteuer (Mannh.). — Die verwechselten Briefe, a. b. Franz. bes Boissy (Dresd.). — Die Friedensseier, oder die unvermuthete Wiederkunft, in 2 A. (Leipz.) — Grünberg, der Kausmann aus Sachsen (Franks.). — Der Kleiderschrank, oder die versöhnten Rivale (Hamb.). — Das versorne Lämmchen, in 1 A. (Franks.) — Der Migverstand, a. d. Engl. (Dresd.) — Wrantgott Baridon, oder wer schilt wird wieder gut (Leipz.). — Der Sammelplat der Gelehrten, a. d. Franz. (Leipz.) — Der Schneiber und sein Sohn (Leipz.). — Versprechen muß man halten, oder ein guter Mensch macht andere gute Menschen (Leipz.). — Das Borurtheil über Stand und Geburt (München). — Der verstellte Blinde, n. Le Grand (Berl.).

1780: Die Beurlaubten (Brag). — Der reiche Deutsche zu Florenz (Leipz.). — Er hat den Teusel im Leibe, Posse (Gotha). — Der Freimaurer (Ulm). — Die ungleichen Freunde (Leipz.). — Der gebesserte Geizige, oder was vermag die Liebe nicht, in 3 A. (Leipz.) — Sir Heinrich, oder er hat seines Gleichen, in 2 A. (Franks.) — Die leibende Henriette, oder es geräth nicht altemal (Franks.) — Lauschen ist auch gut (Reval). — Der wohlthätige Manusacturier, oder wer Menschen glüdlich macht wird wieder glüdlich (Franks.). — Das Muttersöhnchen, oder der Hosmeister (Berl.). — Der Sachter, in 3 A. (Wien). Buf van Blieten (Leipz.). — Der Schwäßer, in 1 A. n. d. Franz. (Berl.). — Erziehungstheater für junge Frauenzimmer (Leipz. IV. Enthält u. a. 10 Lussspiele aus dem Franz. der Frau von Genlis).

Artagerres und Marieliese, Boffe (Frantf.). - Sultan Achmed, genannt bie Luft und Liebe bes Boltes (Berl.). - Der Arreftant, n. Marmontel (Berl.). — Carlfon und Louise, ober so benten Menschen felten (Frantf.). - Der Erfolg größer als die Erwartung, in 3 A. (Munchen) - Die ungleichen Freunde, oder bas Bogelichießen (Leivs.). -Die gludliche Jago (Augeb.). — Kömmft du mir fo, fo tomm ich bir fo, ober die Schule ber Bormunder (Berl.). - Die belohnte Reblich= feit eines Landmädchens (Wien). — Das Reich der Mobe, ober bas funftige Jahrhundert (Wien).

Der Bauer als Richter, a. b. Frang. (Frankf. u. Leipz.) -Das Fraulein von Blendheim, oder Großmuth und Liebe (Deffau). -Die zwei feindseligen Bruder, in 3 A. n. Gozzi (Leipz.). — Charlotte, ober die Grafin von Givri, n. Boltaire (Brag). - Effen geht vor Tangen, ober ber lugenhafte Rammerbiener, a. b. Engl. (Frantf.) -Der feltene Freier (Berl.). - Die Frommler (Bafel). - Die Gerech: tigfeit, ober tann ein Richter allen Berfuchungen widersteben, nach Bourgeois (Brag). - Berr Richter, ich habe mas zu klagen (Brag.) - Die Die Liebe macht Narren, ober die lacherliche Bertleidung, Farce (Leipz.). - Die gludliche Lift, ober ber aus bem Jrrthum gezogene Goldmacher (Bien). - Die Schwiegermutter (Bien). - Treue und Undant (Berl.). 1783: Die Untunft der Deutschen aus Umerita (hof). - Das Urmen: inftitut (Ling). - Barren und Ernestine, ober bie Studentenbraut (Bremen). - Doctor Brummer (Wien). - Der artige Romobiant, oder bie großmuthige Freundin (Coln). - Die verdächtige Freundschaft (Wien). - Glud beffert Thorheit (Munchen). - Der Gluderitter, ober bie Liebe fteht ihrem Gunftling bei (Wien). - Der Sofrath (Munchen). -Der Rubbirt (Deffau). — Das Migbundniß, oder ber verkannte Sofmeister (Augsb.). - Das Mündel (Altona). - Die bestrafte Reugierde, ober ber Geburtstag (Luneb.). - Die Nonne, ober ber ertappte Dond (Munchen). — Biff-Buff! oder eine nach dem andern (Wien). — Der Rauchfangkehrer (Berl.). — Die drei Töchter, in 5 A. (München). — Beber einer noch ber andere, Boffe (Wien). — Weiberhut thut felten aut. Boffe a. b. Frang, in 1 A. (Berl.) - Der Beife in ber Uniform. oder ihn nimmt nichts Bunder (Regensb.) — Welche ist die beste Ration? (Wien). - Die begahmte Widerbellerin, oder Gagner II. (Munchen). - Die Zwillingsbruder, n. Regnard (Wien). - Jeder fege por feiner Thure (Wien).

1784: Der Autor (Bien). - Der Baier in Baris (Muuchen). -Der Bettler (Leipz.) — Die geiftliche Braut, ober die weltliche bochzeiterin (München). — Die Romodie (Wien). — Hannibal von Donners: berg, ober ber geizige Solbat (Wien). - Berr und Frau von Solz (Rempten). - Frrthum auf allen Gden, n. Golbimith (Wien). - Das vermeinte Rammermadchen (Wien). - Rommft bu mir fo, fo tomm ich bir fo (Leipz.). - Liebe macht ben Mann, a. b. Engl. (Berl.). - Die gerochene Liebe (Regensb.). - Murchandes des Modes, in 3 A. (Wien.) - herzog von Marlbourough (Stendal). - Die Reugierige (Wien).

Der Oheim, ober wenn man nur warten tann (Bafel). — Der Stoff jum neuen Aleide, ober bie bestrafte Gitelteit (Rurnb.). — Der Tartuffe (Munchen).

1785: Der verschriebene Brautigam aus Paris (Leipz.). — Der junge Einsiedler (Sorau). — Die reiche Freierin (Wien). — Fris und Hänschen ober die Milchbrüder (Straßt.). — Das Frühstüd auf der Jagd, ober der neue Richter (Sorau). — Gallomanie, oder Erziehung nach der Mode (Brest.). — Den ganzen Kram und das Mädchen dazu (Dresden). — Die Luftschiffer (Augsb. rep. 1787). — Macht solche Stiftung lieben Leute (Leipz.). — Das Muttersöhnichen, oder Junker Frit (Berl.). — Jac Splien, oder ich erschieße mich nicht (Leipz.). — Der lustige Tag, oder Figaro's Hochzeit, n. Baumarchais (Rehl). — Die schwere Wahl (Leipz.). — Der Weg zu gefallen (Leipz.)

1786: Die Abenteuer des Herzens, oder Suchen macht Finden (München). — Der Augenarzt, ein Opfer seiner Kunst (Basel). — Das schottische Kasseehaus (Gießen). — Das zärtliche Duell (Coln). — Es war so übel nicht gemeint (Linz). — Der Fähndrich (nicht von Schröber, München). — Die traurige Hochzeitseier, oder was kann Leidenschaft nicht, in 3 A. (Brag) — Die Holländer, oder was vermag ein vernünstiges Frauenzimmer nicht? (Leipz.) — Das Pfassenkreuzeltestament, oder der Teusel hat die Kreuzel gemacht (Salzb. Nachdr. Wien 1788). — Die Regierung des Hanswurst (Wien). — Der Schatz (Kürnb.). — Ein llebel ist oft der Grund zum Glücke, oder die Berirrungen (Leipz.). — Der Bater muß, oder so ja wohl — hm! — das wohl — das wäre (Reust.). — Drei Waisen nach der Hochzeit (Straßb.). — Drei Wochen nach der Hochzeit, a. d. Engl. (Straßb.).

1787: Der Betbruber, n. Moliere's Tartüffe (Berl.) — Der Bürgermeister (nicht von Brühl, Leipz.). — Franz und Louise, oder Argwohn und Liebe (Kreiberg). — Die Freundschaft am Hose (Leipz.). — Hat der Schulmeister Brot? oder ich din Schutpatron (Prag). — Das Muttersöhnchen, in 5 A. a. den Russ. (Wien). — Das Muttersöhnchen auf der Galeere n. Goldoni (Salzb. — Die reducirte Ronne (Wien). — Der Schläger, oder so muß man mir nicht kommen, a. d. Engl. (o. D.). — Major Streitenscho, oder wenige lieben so, in 3 A. (Wien). — Der politische Zinngießer (München). — Der politische Kannengießer, Faschingsst. in 5 A. n. Holberg (München).

1788: Ter abelsüchtige Betrüger, Bosse (Berl.). — Der Familiengeist, a. b. Russ. (Leipz.). — Franz und Minna, ober Launen der Liebe, Posse (Wismar). — Der Obriste von Hohenthal (Brag). — Der Jüngling, oder der junge Herr und sein Hohenthal (Wien). — Ertlärte Febde, oder List gegen List (Wien). — Die Rebenbuhler (Franks. u. Leipz.). — Das Portrait (Leipz.). — Ton der großen Welt, a. d. Engl. des Colman (Altenb.).

1789: Der Autor und Diener aus Liebe (Leip.) — Der gutberzige Alte, n. Florian (Frantf.). — Die Demolirung bes hinterbauses, oder die Rebellion in Deutschland, Posse (Berl.). — Es ist ihm alles recht (Frankf.). — Gestorben und entsührt, in 3 A. (Hamb.). — Die Herrlichkeit im Traum, ober ber Lyrant als Fürst (Leipz.). — Der Hochzeitstag (Halle). — Der Magnetismus (Brag). — Das Borteseuille (Hannover). — Der Secretair, oder das wird. sich sinden (Eisenach). — Der Tausch, oder die Liebe macht nicht Jedermann zum Narren (Wien). — Der Ton, oder Thorheiten nach der Mode (Tübingen). — Die Versührung, a. d. Engl. (Stendal). — Die gute und zusriedene Wahl (Bresl.). — Wahnsinn aus Liebe (Straßb.).

1790: Euridice, n. Fielding (Mannh.). — Die Freunde (Leipz.). — Geniestreiche, oder das Privattheater (Freiberg.). — Tie Heirath des Antonio (Amsterd.). — Der Joden (Leipz.). — Siegfried von Lindenberg (Franks.). — Die Mitternachtsstunden, oder wagen gewinnt wagen verliert (Leipz.). — Mittel und Wege, a. d. Engl. des Colman (Mannh.). — Der moderne Philosoph (Augsd.). — Rannald von Ast (Amsterd.). — Die Berliner Weiber (Berl.). — Die Wundertraft des Magnetismus (Berl.). — Der Cölibat ist ausgehoben (Speier). — Zwei Lussspiele aus dem Französischen: Der Marsch; die Gräfin von Rocaille (Leipz.).

1791: Abelsucht und Trug, ober brei Bräute und keine Hochzeit (Prag).
— Der Abelstolz im Bade zu Lauchstädt (Gera). — Der Bräutigam ber Ligitiate, ober Großmama wider Willen (Wien). — Jphigenia, ober ber Pfaffe weiß sich zu helsen (Berl.). — Der Mondaiser, Posse in 3 A. (Berl.). — Zwei Uhren und kein Gelb im Sacke (Duisburg). — Der Wittwer (Weimar).

1792: Der Donnerstag ist wunderlich (Berl.). — hier ist eine Wohnung zu vermiethen, a. d Engl. (Riga). — hirngespinste (Nürnb.). — Der jämmerliche Kausmann (Franksur u. Leipz.). — Die Notblüge, n. Garrif (Franksu. Leipz.). — Zwei Lustspiele: Die Schlittensahrt; Ernst und Laune (Preßb.).

1793: Barogo, Posse n. d. Franz. (Zeiß). — Der brollige Hausknecht, ober ber französische Revolutionstraum (Prag). — Das Liebesgeständniß (Wien). — Der verheirathete Philosoph, n. Destouches (Prag).
— Die Romantischliebenden (Riga). — Tollheit und Herzensgüte (Zeiß).
— Die Berwandlungen (Regensb.). — Weiberintriguen, Posse (Leipz. u. Eisenach).

1794: Catharina, ober die vornehme Bäuerin, a. b. Franz. (Tüb.).

— Die Geschäftszimmer (Augsb.). — Die Geschenke (Quedl.). — Der Glückswechsel, oder der liebenswürdige Sonderling (Tüb.). — Die Liebe in der Weinschenke, a. d. Span. (Franks.). — Der Obristwachtmeister, oder sie muß Soldat werden (Leipz.). — Die Quälgeister (Wien). — Schildwache Tod und Teusel, oder so prellt man die Füchse (Pilsen). — Herr Spul, oder die Aechtheit ohne Schimmer (Wien). — Taps, oder wie gewonnen so zerronnen, Bosse in 2 A. (Wien). — Das Vorurtheil über Stand und Geburt (Cilli).

1795: Der Bettelstubent, ober bas Donnerwetter, in 2 A. (Leipz.)
— Der neue Calender (Karler.). — Die goldene Dose, in 5 A. a. d. Dänischen des Olussen (Jürich). — Der Dentpsennig, ober der Wachtmeister (Wien). — Die unvermuthete Entbedung, ober nicht jeder Bräutigam ist so glücklich, in 5 A. (Wien) — Der Freiheitsbaum (Franks.). — Die Galopade (Regensb.). — Donna Aurora von Gußmann, in 1 A. n. Gilblas (Leipz.). — Liebe macht sinnreich (Pilsen). — Der freie Mann (Mannh.) — Die brei Nationen (Leipz.). — Die beiden Rebenzbuhler, a. d. Engl. in 5 A. (Hannov.) — Noch gut daß es so kam (Wien). — Der Schein betrügt, n. Strasoldo (Weimar). — Der Selbstebetrug (Eisenach). — Das Urtheil (Berl.). — Berlust burch Gewinn und Gewinn durch Berlust (Berl.). — Die Wildschußen (Leipz.) — Die Rettobrüder (Franks.).

1796: Die Erbichaft, in 1 A. (Wien) — Figaro als Barbier zu Sevilla (Baffau). — Der Trauschein (Cöthen).

1797: Der Freibrief, Bosse (Berl.). Er kömmt! Er kömmt! ober bie Baterlandsliebe (Baireuth). — Fehltritt aus Schwärmerci (Braunschw.). — Die zudringlichen Freier, oder hat man nicht Noth mit euch Mädchen! Bosse (Berl.). — Hier ist das mitttelste Stockwerk zu vermiethen, Bosse (Berl.). — Wobethorheiten, a. d. Engl. (Leipz.). — Die erwünschte Recrutirung, in 1 A. (Wien) — Die Schachsigur, oder der Sonderling, a. d. Engl. (Leipz.). — Die Schachsigur, oder ber Sonderling, a. d. Engl. (Leipz.). — Die Schachmaschine, oder Geniestreich über Geniestreich, a. d. Engl. (Leipz.) — Der redliche Betrüger, in 1 A. (Wien). 1798: Das Bauergut, in 1 A. (Leipz.) — Er ist Schuld an allem, in 4 A. (Braunschw.) — Die ungebetenen Gäste, in 1 A. (Leipz.) — Ein Schurke über den andern, oder die Jucksprelle (Leipz.). — Taps in der Schänke (Lüneb.). — Die Zwillingsbrüder von Bergamo, n. Florian (Zwidau). — Tramatische Werke von S. Foote (Berl. 1796 — 98, IV. enth. 15 Lustspiele und ein Trauerspiel.)

1799: Die Entflohene, in 5 A. n. den Engl. (Leipz.) — Kaspar Grünzinger, in 1 A. (Wien). — Der Richter in seiner eigenen Sache (Leipz.).

Wir wenden uns lettlich jener Gattung des komischen Dramas zu, die, wenn sie auch nicht in der Natur des Menschen liegen sollte, vom streng logischen wie aesthetischen Standpunkte aus verwerslich erscheinen möchte, wenigstens ihre historische Berechtigung hat: nämlich das (komische) Singspiel und dessen musikalisch wie textlich stilvollere Erscheinung: die (komische) Oper in kleiner und größerer Form. Selbstverständlich haben wir dabei mit der Musik so viel wie nichts zu schaffen, welche, wie wir bereits an einem andern Orte darthuen konnten, an sich nicht komisch ist, sondern erst komisch wird, indem der Hörer den (Vedanken, den Begriff des Komischen hineinträgt; indem sie sich mit dem Wort und der mimischen

Darstellung verbindet. Nur das ift noch hervorzuheben, daß die Musik frühzeitig Anstrengungen macht in Singspiel und Oper zu prädominiren, und daß beide, als ein Werk dichterischen Schaffens, im Durchschnitt wenig über Mittelmäßigkeit steigen, so daß sie weder qualitativ noch quantitativ der marktmäßigen Concurrenz des Auslandes zu begegnen vermögen. Nicht wenige Singspiel= und Operndichter wiederholen sich übrigens so ganz im Geiste und Stil ihrer Lustspiele und Possen, daß wir uns an der einsachen Angabe ihrer Stücke begnügen können.

Gottsched fämpfte befanntermaßen (I. 158) aus triftigen Gründen gegen die Oper überhaupt, und wenn er dabei größere Erfolge erzielte als mit feiner Ereiferung gegen die improvisirte Romodie und ben Sarlefin, fo mußte er fich doch bas Singspiel gefallen laffen, wodurch aber der Butritt der Oper gur Buhne von selbst eingeleitet murde. Bie erwähnt errang die auf einige Beit gurudgebrangte Reindin icon 1752 einen entscheidenden Sieg gegen ibn, ale Chr. Wel. Beife's nach dem Englischen bearbeitete Oper: "Die verwandelten Weiber, oder der Teufel ift los" in Leipzig unter allgemeinstem Beifalle aufgeführt murde. Gottsched's Berhalten biegu verschaffte diesem Stude einen Ruf. ben es durch fich felber nicht rechtfertigt. Der dichterische Werth Diefes Singspiels ift wie ber ber übrigen beffelben Berfaffers außerft gering, und nur die eingestreuten Befange mit Siller's und Standfußens trefflicher Mufitbegleitung fonnten fie, fo gu fagen, über Waffer halten. Sochst gemein namentlich in ber Idee wie in der Ausführung ift: "Der Dorfbarbier" in 2 A. (Leipz. 1771). Der Dialog bietet die pobelhafteften Ausbrude. Außerdem lieferte er: "Die Liebe auf dem Lande" in 3 A. (ebd. 1765. 1771); "Lottchen am Hofe" in 3 A. (ebd. 1765. 1771); "Die Jagd" in 3 A. (ebd. 1769. 1771); "Der Erntefrang" (ebd. 1771) und: "Die Jubelhochzeit" (ebd. 1773 G. auch deffen Cammlung: "Romische Overn" Leinz. 1777 III). Pfeffel bearbeitete nach bem Frangofischen bes Sedaine bas Singspiel "Ronig und Pachter" in 3 A., enthalten in der bereite angeführten Sammlung. Schiebeler's unbedeutende "romantischtomische" Oper: ',,Lisuart und Dariolette, ober die Frage und Die Antwort" (Leipzig 1768. 1773) kounte gleichfalls nur Siller's ansvrechende Musik retten. Recht launig aber allzu einfach ift Efchenburg's "Lucas und Sannchen" (Braunfchm. 1768).

freilich blos eine Bearbeitung ber Erzählung Marmontel's: Annette et Lubin, und der dadurch veranlafften gleichnamigen Operette ber Frau Favart. Auch Michaelis, ber und im folgenten Beitraume zu einer Parallele Dienen wird, womit wir und von ihm für immer verabschieden, versuchte fich in der komischen Operette mit großem Beifall, und gwar mit "Umore Gudfaften" in 1 A., einer pièce a tiroir, deren wißige Ginfalle die Sauptunterhaltung gewähren, und mit dem dramatisch werthvollern "Ginspruch" in 1 A. (beide Leipz. 1772 u. ö.) Die erfte Operette componirten C. G. Recfe und 3. &. Reichardt unabhängig von einander, die andere, die fich durch ihre niedrigsomischen Auftritte, die übrigens dem handelnden Verfonal entsprechen, febr populair machte, feste Reefe allein in Mufif. Chrenfried Engelbert Bufchmann, Gerichtsfecretair ju Stralfund (1743 - 18.) dichtete ohne gute Romit und rechte Buhnenkenntniß: "Die Strafenräuber" D. in 3 A. (Samb. u. Bremen 1770). Unvermögen in diefer Gattung legte: "Das Gartnermatchen," D. in 3 A. (nach einem französischen Romane Weimar 1771) von Mufaus bar. Mufit lieferte G. B. Wolf bagu. Echman bearbeitete: "Der Deferteur," D. a. b. Frang. Des Cedaine (Mannh. 1770); "bas Milchmädchen und die beiden Jager," S. a. d. Frang. des Anseaume (ebd. 1771. Frankf. 1772); "Das redende Gemälde," D. a. d. Frang. (ebd. 1771); "Der Soldat ale Zauberer," D. n. d. Franz. (ebd. 1772. E. auch tom. Opern f. d. furpfalz. deutsche Schaubuhne," ebd. 1773 II). Mecht fomische Buge und erheiternden Wig verwebte Joh. Jac. Engel in feine Oper: "Die Apothefe," in 2 A. (Reipg. 1771. 1772, componirt von Neefe). Unbefannt find mir: "Runf bramatisch-komische und satirische Singspiele in Berfen" von 3. 2B. Winter (Coln 1771). Rarl Frang Benisch aus Wien, Schauspieler zu Brag, gestorben 1776 zu Botedam im Alter von 31 Jahren, dichtete: "Das Schnupftuch" D. in 1 A. (Prag 1792); "Der Zauberer" D. in 1 S. (ebd. 1773) und: "Der Baffa von Tunis" D. in 1 A. (Berl. 1774), welche zu ben allerfläglichsten, robesten und abgeschmadtesten Producten gehören, ohne Wig, ohne Sandlung, ja ohne alles fprachliche Gefchid find, und beffenungeachtet mehrfache Aufführung erlebten: ein freilich feineswegs unerhörter Fall. Faber befriedigte auch in Dieser Richtung nach fremden Leiften das Bedürfniß ber deutschen

Bühnen: "Der betrogene Cadi," D. in 1 A. a. d. Frang. des Le Monier (Frankf. u. Leipz. 1772); "Beter und Sannchen, ober Die Bezauberten," D. in 1 A. n. d. Frang. d. Favart (ebd. 1772); "Die Freundschaft auf der Probe," S. n. Favart (ebd. 1772); "Die Bee Urgelle, ober was den Damen gefällt," G. in 4 A. n. Favart (ebb. 1772); "Der Schloffer," G. n. Quetant (ebd. 1772); "Sans der Schuhflider," G. n. Marmontel (ebd. 1772); "Man fieht niemals alles voraus," S. n. Sedaine (ebb. 1772); "Der Bauberer," E. n. d. Frang. (ebd. 1772); "Die beiden Beigigen," G. a. t. Frang. (ebd. 1772); "Die beiden Miligen," C. a. d. Frang. (ebt. 1773); "Der König und der Bachter," S. n. d. Frang. (ebd. 1774); "Der Fagbinder" S. a. d. Frang. (ebd. 1774); "Der verliebte Maler," E. a. d. Frang. (ebd. 1774). "Der holzhauer' oder die drei Bunfche" G. in 1 A. n. d. Frang. (ebb. 1774, Mufif von Benda). Einige andere Singsviele find nicht vorwiegend fomisch. Giner ber gludlichsten Bearbeiter und zugleich Componist fomischer Operetten mar Joh. Andre; befondern Beifall verlangten namentlich: "Der Topfer" in 1 A. (Frankf. 1773); "Der alte Freier" in 1 A. (ebd. 1773); "Die Bezauberten" in 1 A. n. d. Frang. der Favart (Berl. 1778) und: "Im Truben ift gut Fischen," G. in 2 A. a. d. Ital. (Mannh. 1788). Richt ungeschieft richtete Brahm ein: "Der Deferteur," S. in 3 A. a. d. Frang. Des Sedaine (Wien 1772). Ungemeine und verdiente Beliebtheit genoß Gotter's "Dorfgala" nach ber Composition von Anton Schweizer (Gotha 1772. 1774. Leipz. 1776), und fast noch mehr "Der Jahrmarft" in 2 A. (Leipz. 1778, dann als "Dorfjahrmarft" mit Mufif von Benda Leipz. 1776, und ale "Lucas und Barbchen, ober ber Jahrmarft" ebd. 1786). Sorgjame Behandlung wendete Bertuch auf: "Das große Loos" D. nach Favart (Weim. 1774), weniger Eichholz auf feinen "Cancho Banja," D. a. d. Frang. (Salberft. 1775). Flach ift Thummel's "Bemire und Azor, eine romantisch= fomische D. in 4 A. n. d. Frang, des Marmontel" (Breel. 1775. Frankf. u. Leipz. 1776), übrigens gegen Bunfch und Biffen bes Dichtere herausgegeben. Bon Grogmann ift anzuführen: "Der Barbier von Geville" in 4 A. nach Beaumarchais (Drest. u. Leipz. 1776. Mit Mufif von Ludwig Benda ebd. 1779. 1784). "Was erhält die Männer treu" (Wien 1775) von Ludwig Behnmart aus Brunn, 1784 Professor ber Geschichte

ju Lemberg, gestorben um 1812 als Professor zu Olmus, mar eine der wenigen komischen Opern, die mit der Musik von Ruprecht fich noch zu Anfang Diefes Jahrhunderts auf bem Repertoire der meiften deutschen Buhnen befanden. Ebenfo Plumide's zweigetige Operette: "Robert und Sannchen, ober Die hat der Teufel geholt," mit der Mufif von A. Sanke (Brest. (Sotha 1779). Allseitig verbessernde Umgestaltungen frangofischer Originale gab Meigner in ber zweigetigen Oper: "Das Grab des Mufti, oder die zwei Beizigen" nach Falbaire (Leipz. 1776. Mit Munit von Baumgarten Breel. 1777, mit ber Tonsepung Siller's Leipz. 1779), und in der einactigen Operette: "Der Alchymift" (Leipz. 1778) nach Le Grand's L'amour Diable, componirt von Schweizer. Bur Aufführung gelangte Diese weit häufiger als die erfte. Bu grobe Berlepungen eines gefitteten Gefühle enthält Traug. Benj. Berger'e aus fremben Motiven gezimmerte Oper: "Die beschleunigte Sochzeit" in 3 A. (Leipz. 1777). Geringfügiger ale feine Luftspiele, namentlich ungemein durftig in der Anlage, find Brenner's Operetten: "Der Irrwifch, oder endlich fand er fie" in 3 A. componirt von Breu; "Das wuthende Beer, oder das Dladchen im Thurme, in 3 A., componirt von Schweizer; "Adraft und Isidore, componirt von Breu; "Der Aepfeldieb, ober der Schaggraber" in 1 A., mit Munit von Rafffa und fpater von Bicrey - alle vier enthalten in den "Operetten" (Leipz. 1779, Die erfte, zweite und vierte in neuer Auflage ebd. 1788, die dritte ebd. 1789). Wenn hier die Musit die beifällige Aufnahme erflärlich macht, fo noch mehr bei der fomischen dreiactigen Oper: "Belmont und Conftange, oder die Entführung aus dem Serail," componirt von André (Leipz. 1781), und von Mozart (Frankf. u. Leipz. 1789), wie auch bei: "Weibertreue, oder die Madchen find von Flandern" in 2 A. nach Cosi fan tutte componirt von Mozart (Leipz. 1794). Boraus ging: "Die Schule ber Gifersuchtigen," n. d. Ital. mit Dufif von Galieri (Leipz. 1784), worauf die drei Singspiele folgen: "Opera buffa; Schattenspiel an der Wand; ber Schlaftrunf" (Leipz. 1796. 1820). 3. Ch. Bod gab heraus: "Romische Opern der Italiener jum Gebrauch für deutsche Buhnen" (Leips. 1781 - 82, II). Geradeju nur durch Mozart's Dlufit, besonders zur Zauberflote, vermochte fich Immanuel Schifaneder (1751 - 1812) den ausgebreiteiften Ruf

ju verschaffen; nur flüchtigen Beifall ernteten die allzu profaischen Stude: "Die Enranten, ober das luftige Elend," D. in 3 A. (Bien 1778); "Die beiden Antone, oder der Rame thut nichts zur Sache" (Wien 1793 Leipz. 1797); "Der Spiegel von Artadien, heroisch-tomische D. in 2 A." (Munit von Gugmanr. Wien 1795 Baffau 1796 Augeb. 1815); "Der Rönigefohn aus Ithafa (Wien 1797) u. a. Geine wenigen Luftspiele find unter aller Kritif\*). Rein bedeutendes Talent für bas fomische Drama zeigte fich in Joh. Repom. Rothmann's Opern: "Das Blend. wert" (Gotha 1781) und in dem "Urtheil des Midas," n. d. Frang. (Munfter 1781), das namentlich gegen Wieland's gleichnamiges Gingfpiel (zuerft im "Deutschen Merfur" 1775) gehalten gang hinfällig wird. Stephanie ber jungere veröffentlichte: "Seche Operetten" (Wien 1783); "Sammtliche Singspiele" (Leipz. 1792), worunter Ditteredorf's Compositionen der "Liebe im Rarrenhaufe" und dem "Doctor und Apothefer" ju besonderer Beliebtheit verhalfen, ebenso der Operette: "Der Schiffspatron, oder ber neue Gutsherr" (Leipz. 1793). Beinr. Braun ichrieb: "Die Dorficule," D. (Munchen 1784); "Der Dorfbader" (ebd. 1784); "Die Birtenmätchen, G. in 9 fom. Jonllen" ebb. (1784). Friedr. Roch: "Der labme bufar," D. in 2 A. (Dreed. u. Leipz. 1784). Pleigner: "Die Italienerin in London," n. b. Ital. D. in 2 A. (Leipz. 1784. 1804); "Die Liebe in der Ufraine, oder bier geben die Madchen auf die Freierei aus," S. in 4 A. (Franff. 1786. Glogau 1795). Bimbar: "Die totale Mondfinfternig," E. in 2 A. (Frankf. 1785). Beda Manr: "Die Jago ber fieben Schwaben auf einen hafen," S. (Donauworth 1786); "Die Mode, ein G. nach ber Mode" (ebd. 1787). Anguft Wilhelm von Leipziger, Regierunge-Director zu Bromberg (1764 - 18 .?), ohne Bühnenkenntniß, ohne Handlung und Charafteristif: "Liebe und Philosophie," E. in 3 A. (Glogau 1788). Ernft von Buri: "Das Gefpenft," D. in 2 A. (Reuwied 1789). Chopfel: "Die Bugmacherin," D. in 3 A. (Bair. 1790). Seinr. Schmieder: "Das Rathfel," S. in 2 A. (Main; 1790); "Die beiden fleinen Savonarden," S. in 1 A. (Mannh. 1795). Rothammer: "Johann ber

<sup>\*)</sup> Das bei Rurg III. 383 erwähnte Stud: "Der Grandprofoß" ift fein Buftfpiel, fonbern ein Trauerfpiel.

Cheling, Gefd. b. tom. Literatur. I. 3.

muntere Seifenfieder," S. in 3 A. (Wien 1791). 3. f. Coupe: "Eimsbuttel, oder die Johannisnacht" (locale Operette in 3 A. Samb. 1791). Bulvius erlebte burchichlagende Erfolge wie wenige durch: "Das rothe Kappchen" in 2 A., componirt von Ditteredorf (Weim. 1792), und noch mehr durch den "Sieronymus Anider" in 2 A. (ebb. 1793) mit ber Dufit beffelben Tonmeiftere. Geine "Dvern aus verschiedenen Sprachen" (Leipz. 1794) enthalten: Die Bochzeit des Figaro; der betrogene Beigige, und hofus Botus, gleichfalls von Dittersdorf in Mufit gefest. Auch Berflote' "Madchenmarft" in 2 A. (Berl. 1792) verberrlichte Ditteredorf's unübertroffene Runft. Geine in demfelben Jahre gesammelt erschienenen "Operetten" enthalten außerbem: "Schwarz und Weiß; bas Incognito, und: bie bofe Frau." Rein Glud hatte Bretfchneider's: "Liebe und Wein in Ufien" (Frankf. 1793), wogegen "Die Springwurzel, oder die bofe Liefel" (Nurnb. 1810) wenigstens von ber Kritif ziemlich beifällig aufgenommen ward. Sauptfächlich der Mufit verdankt auch ber Wiener Theaterdichter Joachim Perinet (1765-1816) seine große Beliebtheit: "Der Fagottift, ober die Baubergitter," C. in 4 A. (Wien 1792); "Die Baubergitter," D. in 3 A. (Brag 1793. 1796); "Das neue Sonntagefind," G. (Leipj. 1794. 1805, darin das unvergeflich gewordene Lied: Wer niemals einen Rausch gehabt zc.); "Die Schwestern von Brag," E. in 2 A. (Wien 1795). Die übrigen besprechen wir im folgenden Beitraum. Jefter: "Der Bunder-Igel," D. in 1 A. (Ronigeb. 1793). Georg Romer: "Die luftigen Beiber ju Bindfor," S. n. Chatesveare (Mannh. 1795). Burbe: "Don Splvio von Rofalva, ober ber Sieg ber Ratur über bie Schwärmerei" (D. in 5 A. nach Wieland, enthalten in den "Operetten," Ronigeb. 1795). F. B. Beber: "Der edle Gifer, oder mir ziehen alle in den Krieg" (S. Brefb. 1796). R. F. Senoler begrundete feinen Ruf durch: "Das Donauweibchen, ein romantisch-komisches Boltomarchen mit Wefang" (Wien 1792, 2 Theile. 2. Aufl. ebd. 1797. 3. Aufl. ebb. 1802. 4. Aufl. 1807). Sodann können wir bier unter vielen gleich nennen: "Das Schlangenfest zu Sangora," D. in 2 Al. (ebd. 1797); "Die Teufelsmuble am Wienerberge, Bolfemarchen in 4 A. m. Gefang" (Wien 1800); "Die unruhige Nachbarschaft," D. in 2 A. (ebd. 1803); "Der luftige Schufter-Feierabend", S. in 3 A. (ebb. 1803),

und "Don Quirote" D. in 3 A. (cbd. 1803). Sobald wie ber Wiener Cocalpoffe bes folgenden Zeitraums gedenken, werben wir noch einmal auf ihn zurückfommen. "Terno secco, ober ber gedehmuthigte Stol; ein fom. Singspiel in 2 A. nach dem Ital. frei bearbeitet zu einer Mufif von Ditteredorf (Dels 1796) entspricht nur infofern freier Bearbeitung, als die Recitative bes Priginale in einen profaischen Dialog, und allzuderbe Stellen bis zur außersten Gemeinheit umgewandelt worden find. Der Bearbeiter hat fich nicht genannt. Unzugänglich waren mir die "Singspiele" von 3. D. Senfel (Sirichb. 1799, II). Fülleborn bearbeitete Wielando Ergablung "Pervonte" ju einer dreiactigen fomischen Oper, Die fich in feinem Nachlaffe (Bredt. 1804) vorfand. Was bas Driginal babei verlor, bas zu erseben hatte eine anschnliche Aufgabe für die Mufit werden muffen. F. X. Suber erwähnten wir bereits als Dichter ber beroifch-fom. Oper: "Das unterbrochene Opferfest" in 2 A. (Passau 1797. Frankf. 1803. Mufik von Winter); noch nicht völlig vom Repertoire verschwunden ift aber auch sein "Bettelstudent" in 2 A. (Wient 1800, 1802).

Bon ungenannten und theile gar nicht, theile nicht zweifellos ermittelten Berfaffern erschienen außerdem:

Die mitige Bittme, (Berl. 1755). Der Liebhaber von Allen (Mannh. 1770). Clarifia, oder bas unbefannte Dienstmadden (als S. Leipz. 1771, ale D. componirt von Uber Breel. 1771). Der hurone (Brag 1772). Der Miliz, oder die lacherliche Werbung (Frantf. 1772). Jonas im Raffe (Mannh. 1772). Jas vornehme Guschen - Das Testament (Chemn. 1773). Die Liebe unter ben Sandwertsleuten (Mannh. 1773). Jonas im Saffe (Frankf. 1773). Der dinefische Belb (Berl. 1773). Sannden und Bernardon, in 2 M. (Salzb. 1778). Ich heiße Theiß, oder ber Mepfeldieb (Megensb. 1779). Die Arznei ber Liebe (Samb. 1779). Der Edmige im Dorfe, ober ber verliebte Berr Doctor (Weimar 1779). Die Recruten auf dem Lande (Granff. 1781). Wie fie pfeist so muß er tangen (Samb. 1785). Der Guts: herr ober die Suldigung (Leipz. 1788). Gelim und Belinde, oder die Macht ber Geen, rom. fom. D. (Brest. 1788). Der Quafi: Mann, in 2 U. (München 1789). Das Gest auf dem Dorfe (Amsterd. 1791). Die Zigeuner, a. b. Stal. (Amft. 1791). Der Mann von Bierzig in Windeln (Leipz. 1793). Go macht's jeder, in 2 2l. (Baffau 1793). Der alte Freier, in 1 M. (Frantf. 1795). Die Dame als Colbat (Schwerin 1795). Die Welt im Monde, in 3 A. (Brest, 1796).

Wenn wir nun auch nicht der Ansicht find, bag Goethe auf diesem Bebiete ein febr bober Breis gebühre, fo können wir boch andererseits nicht die Geringschätzung theilen, mit welcher das Publicum seinerzeit die Operette: "Scherz, List und Rache," der einzigen, die hier in Betracht kommen kann (1785 vollendet, einzeln zuerst Leipz. 1790, mit Musik von Peter Winter Wien 1800) aufgenommen und bei einigen Kritikern deshalb Billigung gefunden hat. Im Gegentheil schließen wir uns ganz det Anssicht an, daß des Dichters Kunst hier in einem engen Kreise eine außerordentliche Fülle poetischer Kraft, von Erfindung und Leben und zugleich heiterer, ja selbst muthwilliger Laune entfaltete, und daß die außerordentlich schöne Sprache und Darsstellung der musikalischen Composition die Entfaltung des größten Ideenreichthums ermöglichten.

Damit enden wir unsere Darftellung der fomischen Literatur ber zweiten Sälfte bes achtzehnten Jahrhunderts. •

# Berichtigungen und Ergänzungen.

## Bum erften Bande.\*)

20 Zeile 6 von oben lies gleich statt noch. 66 6 von unten lies Friedrich Wilhelm I. statt Wilhelm I. 7 von oben lies Beinrich Aurg ftatt Bermann Rurg. 108 127 16 ,, unten lies Wojchen ftatt Brofchen. 134 11 ift zu bemerken, daß die bort erwähnte Kinder= lehre nicht mit ber G. 121 angeführten identisch ift. 2 ber frang. Berfe lies d'être ftatt d'ête. 1369 von unten lies Oniffel ftatt Beifel. 190 339 8 von oben lies Schmied ftatt Schmidt, ,, 38815 " Ungriffe ftatt Begriffe. ,, perfonlichem ftatt pelemischem. 402 13 430 oben: Der Berf. bes hier ermähnten Obscurantenalmanachs ift A. G. F. v. Rebmann. 445 6 von oben lies 1743 ftatt 1746. ,, 28 oben ftreiche von ber Stelle an: "Sie 446 aber" ic. bis Beile 39 gu bemfelben Anfange, weil boppelt gefett und bei ber Revision übersehen worden. 504 Zeile 7 von unten: Der hier gemeinte Streifzug ftanb auch in Otto v. Gemmingen's Magazin f. Biffenich. u. Literatur I. 2. (Wien 1755.) 537: Bon bem hier beredeten Spottgedichte habe ich noch folgenbe Drucke ausfindig gemacht: Mit bem Titel: "Wie es herr Nicolai an Werthers Grabe macht", 2 Bl. in 16. Jahredgahl 1777, Bignette unterhalb des Titels: ein Affe in fauernder Stellung, welcher feine Excremente mit ber rechten Tage auffängt. Sobann mit bem Titel:

<sup>\*)</sup> Andere als finnftorende Drudfehler find ber gef. Berichtigung bes Lefers überlaffen.

"Herr Nicolai auf Werther's Grabe", ein Bl. in 4, mit Schwabacher Topen, ohngefähr ans bem Jahre 1820. Ferner unter bem Titel: "Als Nicolai die Freuden des jungen Werther geschrieben hatte. Ben Goethe", 1 Bl. in 8. Werl. 1837. Endlich ist es enthalten in Bieheff's Erläuterungen zu Goethe's Gedichten I. 323; v. t. Hagen's neuem Jahrb. der Berl. Gesellsch. f. dentiche Sprache u. Altersthumst. VIII. 335, und in Scheible's "Rloster" XI. 1023, angeblich aus der Handschriftensammlung von Paulus, in welchem Falle aber offendar nur eine Auszeichnung nach münrlicher Ueberlieferung vergelegen hat. Paulus besaß so wenig wie Heim die ächte Handschrift.

S. 543: In Betreff viejes Spottgedichtes verweise ich auf bie von mir in Löwenthals "Monatschrift f. Forschung und Kritif" (1868 Heft I S. 36 ff.) ertheilte vollständige

Enthüllung.

"554, 3. 4 von unten: Diese Farce ist angeblich auch zu Frankf. 1775 (mit Holzschn.), Hamburg 1775, Berlin 1775, Leipz. 1775, Weimar 1775 und Duffeld. 1775 erschienen. Alle biese Exemplare sind aber aus ber Göttinger Officin hervorgegangen. Es existiren nur bie Nachbrucke Frenstadt 1775 u. im "Rheinischen Wost"N. V.

"557, B. 18 von unten: Ift in Zürich bei Crell gedruckt worden; zweite Aufl. 1775 ebenda. Nachdruck Altona 1775.

" 562, 3. 2 von oben: Hie und da wird 3. 3. Hottinger aus Zürich als Lf. genannt. Joh. Casp. Tobler behauptete bagegen, daß eine ganze bei Wefiner versammelt gewesene Gesellschaft baran Theil gehabt habe.

## Bum zweiten Bande.

S. 22: F. A. A. Meher ist burch ein Bersehen, bas haupts sächlich ben Corrector trifft, an zwei verschiedenen Stellen behandelt worden, nämlich hier wo er im We. gestrichen war und S. 129, boch ist ein innerer Widersspruch baburch nicht entstanden.

88 3. 2 von oben lies 1751 statt 1750.

" 93, 3. 13 von oben. 3ch hatte aufänglich meine starken, nunmehr beseitigten Bedenken, ob Pfeffel wirklich ber Bf. der "Maculaturbeiträge" sei, obschon er überall als solcher bezeichnet werden und ein Theil des Inhalts seine Autorschaft außer Zweisel läßt. Es konnte eine Mhstissication vorliegen, wie z. B. die Gießensche Sammslung seiner Schriften (1784) eine mishkränchliche ist, welche Stücke enthält, die gar nicht von ihm herrühren. Ich bin,

wie bemerkt, nun eines Andern überzeugt, und ergange baher ben an angeführter Stelle ansgelaffenen Namen. **E**. 113 3. 2 von oben lies die zweite Hauptabtheilung

ftatt: ben zweiten Band.

155 3. 1 von oben lies 1775 statt 1765.

2233. 19 von unten lies Jahrzehnte ftatt Jahrhunderte. In diesem hier beendeten Capitel mare noch die Schrift 226. anzubringen: "3ch und mein Better, ober zwanzig Kapitel über geiftliches Befen und Unwesen" (Erf. 1798), die fich durch Wit, Laune und gefällige Darstellung nicht unvortheilhaft hervorthut. Sehr brollig, leider aber ju lang ausgesponnen ift bas Capitel von ben reisenden Genies. Merkwürdig ist bie beifpiellos luberliche Orthographie ber Schrift.

**24**6. Joseph Reimann, pseudonym Michael Ackermann, Hofrath und Leibargt bes Fürsten von Fürstenberg zu Donaueschingen, geb. b. 17. Oct. 1753 zu Freiburg im Breisgau (geft.?), verfaßte bas fatirifche "Medicinische Glaubenebefenntnig eines ichmabifchen Barnpropheten"

(Tüb. 1783).

253 3. 11 von unten lies Uebelreim ftatt Rebelreim.

Eine nicht üble ironische Bertheidigung ber von Steinen Angegriffenen brachte Gotth. Aug. Dofmann aus Halle, julest Rector bes Archi-Gomnasiums ju Dortmund (gest. 1770), mit: "Die Ehre ber Gelegenheitsbichter und Lobnfanger gegen die Unfalle ber Runftrichter, ihrer Feinde, vertheidigt" (Dortin. 1751).

349, 3. 19 von oben lies Denis ftatt Devis.

" " ift ber Bf. Joh. Georg Schloffer 359, 15 (1739 - 1799).

383, 3. 4 von unten lies 554 ftatt 564.

,, : Ausführlicheres, als ich hier geben tonnte, in "Wilh. Ludwig Wethrlin. Leben und Auswahl feiner Schriften. Bon Friedrich 2B. Cheling" (Berl. 1869).

401, 3. 3 von unten streiche: er.

lies Augsburg statt Regensburg. ,, 6 ,, oben lies Sulzburg statt Salzburg. führlicheres über Kortum in ber Ginleitung zu meiner

Ausgabe ber Jobsiade (Leipz. Brockhaus 1868).

446, " 9 lies vierten Abschnitt auf ibn ftatt: nachsten Abschnitt darauf.

#### Bum dritten Bande.

3. 16 von unten streiche bas Wort brei. **S**. 50

Sehr dürftig ist auch: "Die Magdeburgische Heermesse, 58.

ein heroisch-komisches Gedicht" (Magbeb. 1772. R. A. 1780) von Aug. Christoph Meinecke aus Magbeburg, wo er das Amt eines Postaccis Einnehmers bekleidete.

S. 58, 3. 2 von oben streiche aus ber Jahreszahl eine 7.

" " Ž. 20 " " ist das Todesjahr 1810.

60 3. 18 " " ist statt seiner bei Jörbens III. 477 irrig Meißner als Bf. angegeben worben.

, 109 3. 19 von oben kann noch Fülleborn's "Schlanbergias" enthalten in: "Papieren aus Hennoch's Nachlaß" (Züllichau 1792) jugefügt werden.

57 3. 3 von oben: anterwärte fälschlich Gochhausen ale

Bf. der "Leierlieder" angegeben.

269 3. 14 von unten lies Lenardo ftatt Larbo.

, 414 ,, 3 ,, ,, streiche 151.

"418 Gleim sowohl als Noack sind nur Uebersetzer des Liedes: "Papst und Sultan." Dasselbe findet sich bereits in der 1720 (ohne Angabe von Ort und Herausgeber) erschiesneuen kleinen Sammlung niedersächsischer "Lebers tum Tietverdriewe, mit Melodien." Der bessere Uebersetzer ist Noack, der aus jener Sammlung noch drei andere Gesänge sehr vortheilhaft in's Hochdeutsche umdichtete (s. bessen "Gedichte," Drest. u. Kirna 1804). Andere Gedichte von diesem s. in Becker's Taschenbuch, Hell's Benelope, in der Abendzeitung u. a.

" 506 3. 5 bes Textes lies 94 statt 98. " 543 " 18 von unten lies 1810 " 1710

, 544 "7–8,, " " Bischoff statt Bischopf.

", 554 ", 14 ", ", ", 1813 ", 1713.

" 569 " 4 " " ausgiebigften ftatt nachgiebigften.

" 603 " 1 " " " 2 ff. statt & ff.

" 623 " 14 " oben lies Rebmann ftatt Rabenau.

" 625 " 1 " " " Bedemann ftatt habemann.

# Regifter.

**2166t**, **Th. 1. 250.** 329 ff. 11. 157. Abel, C. I. 20. Abraham a Eancta Clara I. 19. Adermann, M. (f. Reimann.) Ablersberg, J. Bernhardtstn v. III. 725. Adrianow (f. Bouterwed). Albrecht, J. F. E. A. II. 365. III. 592. 717 f. Albrecht, R. (f. Th. A. Beide: mann.) Altborfer (f. Ambuhl). Althing (f. Ch. A. Fischer). Alringer, J. B. v. II. 56. 428. III. 415. 454. 517 Ambūhl, 3. 2. III. 414. Ambros, M. III. 143. André, J. II. 21. III. 407. 677. 751. Apell, D. Bh. v. III. 723. D'Arien, B. Ch. II. 152. III. 691. 731. Armbrufter, J. M. II. 24. III. 416. 626. Arnold, J. F. III. 733. Arresto, (f. C. G. H. Burcharbi). Arvelius, M. S. III. 732. Micher, 3. H. 108. Augustinus, E. (f. J. Berger). Axel, H. (f. Bobmer.)

**23.** F. E. v. II. 222. **3**. **2**. **3**. III. 409 B. G. R. II. 296. Babo, F. M. v. III. 700 f. Bachaus, J. G. III. 606. Barftecher (f. J. Georg Müller). Baeuerle II. 384. Bahrdt, R. F. I. 423 ff. II. 226. III. 603 f. Bahrs, J. A. II. 152. Bandel, J. A. v. I. 448 ff. Bapft, D. G. III. 426. Bapft, J. L. D. III. 427. Bar, G. L. v. II. 550. Baumgarten: Crusius, G. A. 11. 447. Bect, G. B. II. 97. Bed, H. II. 97. III. 720 f. Bed, A. Th. II. 97. Beder, G. W. R. III. 157. Beder, R. 3. III. 417. Beder, B. G. II. 123 f. 111. 109. 413. 543. Behr, Ch. A. III. 588. Behr, 3. F. III. 412. Beier, F. III. 420. Beigel, 3. G. III. 726. Beil, J. D., III. 713. Belloti, F. X. III. 592.

Aprenhoff, C. H. v. I. 507. II.

152. III. 454. 683 f. 732.

Benede, Ch. III. 672. Bentowis, R. F. II. 103. Bengel: Sternau III. 629. Bengler, J. L. III. 483. Berger, 3. II. 231. Berger, I. B. II. 128. III. 143. 414. 699 f. 752. Berghäuser, R. A. III. 417. Bergobzoomer, J. B. III. 680. Berthahn, F. III. 450. Bernhardi, A. F. III. 640 ff. Bernhardi, G. Ch. III. 400. Bernritter, F. II. 25. III. 60. 462. Bernstorff, J. J. K. v. III. 725. Bertram, Ph. E. II. 380. Bertud, F. J. III. 135. 412. 504. 751. Beumelburg, J. Ch. III. 504. Beuft, J. B. v. II. 387. III. 406. Bener, J. A. v. III. 400 f. Bindemann, E. Ch. III. 60. Binder: Rrugelstein, J. F. v. II. 152. Bindfeil, Ch. S. III. 729. Birtner, III. 377. Bischoff, J. III. 544. Bischoff, &. C. S. III. 414. 726. Blante, Ph. C. III. 481. Blankes, B. D. 111. 481. Blau, B. III. 630. Blum, J. Ch. II. 25. 384. III. 377. **40**6. Blumauer, A. I. 491 ff. II. 96. III. 416 f. 450 ff. 459. 504.Bod, J. Ch. III. 689. 752. Bod, 3. G. III. 469 Bobe, J. J. Ch. III. 676. Bobmer, J. J. I. 140 ff. 192. 206. III. 478. Bösenberg, J. H. III. 719. Bottger, G. C. III. 726. Bogustawsty, R. A. v. III. 452 f. Boie, H. Ch. II. 55. III. 409. Bonin, Ch. F. v. III. 701. Bonnet, 3. C. III. 415. 495. Bordere, S. III. 717. Bortenstein, III. 667. Born, J. v. II. 171 ff. Bornichein, J. E. D. III. 627. Bothe, F. H. III. 420. Вов II. 154. Bouterwed, F. II. 149. III. 420. Borhorn, 3. III. 623. Brahm, M. v., III. 688. Bramigt, J. F. III. 420. Brandes, J. Ch. III. 674 ff. Braubach, D. III. 626. Braun, S. III. 494. 725. 753. Breitenbauch, G. A. v. II. 104. III. 377. Breitinger, I. 192. III. 478. Brennite, J. A. III. 94. Brephobius III. 109. Bretschneiber, H. G. v. I. 542. H. 152, 184 ff. HI, 29, 157. 464. 495. 584. 754. Bregner, Ch. F. III. 600. 704. f. 732. 752. Bren, Bater I. 459. Brindmann, K. G. v. II. 139. Broder III. 421. Brodelmann, 28. III. 711. 732. Bromel, 2B. S. III. 705. 732. Bronner, III. 377. Brosse, F. Ch. III. 644. Brtichbi III. 627. Brüdner, E. Th. J. II. 37 f. III. 377. 413. Brudner, J. J. III. 627. Bruhl, F. A. Reichegr. v. III 694 f. Brumben, R. 2B. III. 725. Brumleu, J. S. II. 152. III. 416. Bruns, B. J. III. 427. Bucher, A. v. I. 107 ff. II. 170. Buchta, J. S. I. 20.

Bubbeus, G. R. J. II. 92. IIL 418. Buding, III. 377. Bührer, B. M. III. 60. 427. Burde, G. G. II. 152, III. 504. 703. 754. Burger, G. A. I. 487. III. 173 ff. 414. 601. Bürtli, J. II. 119. III. 495. Buschel, 3. G. B. II. 355 f. III. 624, Burchard, F. G. J. III. 720. Burchardi, Ch. A. III. 495. Burchardi, C. G. H. 111. 722. Buri, Ch. R. 28. E. III. 419. 542. Buri, E. R. L. Jsenburg v. III. 701 f. 753. Burthard, J. G. H 145 f. III. 415. Burmann, G. W. II. 152. III. **419. 463. 483. 542.** 

Buschmann, E. E. III. 750. Callenbach, F. I. 19. Campe, J. S. I. 568. II. 128. 381. Carlion, J. R. (f. F. Renner). Cartheufer, F. A. II. 22. Casparson, G. I. 205. Catel, S. S. III. 506. Catharina, (Raiferin v. Rußland) I. 458. III. 592. 716. Christiani, D. E. III. 644. Clarmann, (f. H. Jonas). Claudius, G. R. II. 126. III. 543. 711. Claudius, M. I. 569. II. 81. 425. III. 346 ff. 413. 504. Clemens III. 728. Clodius, Ch. A. II. 6. III. 495. 680. Cohausen, J. H. I. 19. Conlin, A. J. I. 19. Consbruch, F. A. III. 400. Contius, Ch. G. I. 563. III. 57. 412. 495.

Cordes, J. F. II. 447. Corti, v. III. 346. Cramer, R. F. III. 592 f. Cramer, R. G., III. 594. 721. Cranz, A. F. I. 512 ff. III. 584 f. Crause, 28. III. 414. Cremeri, B. D. M. III. 691. Crome, &. G. III. 421. Cronegt, J. F. v. I. 19. 166. II. 149. III. 115. 400. 540. 670. Curio, J. C. D. III. 110. 414. Cyrene, S. v. (f. A. B. Meger). Dalberg, 28. H. v. III. 714 f. Dannenberg, E. Ch. H. 415. Davidson, 2B. III. 729. Denifle, F. III. 728. Denis, M. I. 501. ff. III. 136. Derling, Ch. G. III. 401. Diet, J. T. III. 136. Diefenbach, R. II. 153. III. 454. Dobrusta, M. III. 412. Donamar II. 449. Döring, J. v. II. 83. Dreicher III. 672. Dregler, G. Ch. III. 413. Dreyer, J. M. II. 9f. III. 402 f. 456. Droffel III. 732. Dufd, J. J. II. 296. III. 4. 669. Duttenhofer, G. J. III. 426. Duttenhofer, J. H. III. 623. 732. Dyt, J. G. III. 698 j. **E** beling, Ch. D. I. 568. Cberhard, J. A. III. 556.

Cherhard, Ch. A. G. II. 147.

Cherle, J. J. III. 28. 406. Chert, J. A. I. 378. III. 419.

III. 632.

482.

Cberl, 3. III. 728.

Edert, G. III. 726. Edhof III. 725. Chlers, III. 721. Eichholz, F. W. III. 542. 555. 668. 751. Ginem, J. C. v. II. 26. Einsiedel, F. S. v. III. 458. 726. Ginging, J. M. M. Ginziger v. III. 726. Gisfeld, 3. 2B. III. 478. Elfässer, G. F. III. 411. Elmert, A. II. 153. Engel, J. J. II. 227. III. 687. **750.** Engel, R. Ch. III. 721 f. Engelschall, J. F. II. 25. 60. III. 419. Ephen, F. L. (f. Santer.) Erbstein, A. F. 28. II. 349. Cremita, 3. (f. Gretichel). Eschenburg, J. J. II. 38. III. 749. Csote, E. A. III. 544. Emald, F. II. 13. III. 400. Raber, J. H. III. 542. 681. 750. Fabri, G. L. III. 157. 419. Fabricius I. 205. 3. D. II. 462 ff. III. Falt, 459. 464. 646. 724. 733. Faltner, J. F. III. 427.

Fas, Ritter III. 455.

Fehre, Ch. A.

Feind, B. I. 19.

Flurer III. 728.

Fellner, III. 705.

Fendler, J. G. F. III. 419. Fischer, Ch. A. III. 517. 626.

Fifcher, G. R. I. 571. II. 126.

143.

542.

II.

26.

Ш.

Cbert, 3. 3. III. 518. 541 f.

Edartshausen, R. v. III. 701.

Edarbt, F. III. 702.

Franzly, F. J. Th. III. 729. Friebel, J. III. 706. 732. Friebrich, ber Große, II. 550 ff. Friebrich, K. J. II. 119. Frifte III. 728. Fronhofer, L. III. 408. Fuche, G. III. 399. 665. Fülleborn, G. G. III. 355 f. 454. 518. 610. 755. 760. Fuhrmann, D. L. III. 494. Fulba, Ch. F. I. 571. Fulba, F. R. II. 151. Funt, J. R. II. 147. III. 418. 469.

Särtner, C. Ch. III. 669. Gallisch, F. A. III. 150. 416. Garrelmann II. 121. Gebler, T. Bh. v. III. 686. Gedide, F. III. 458. 464. Geiger, K. J. III. 717. Geißter d. Aeltere III. 130. Beiftler, A. F. II. 245. 429. III. 130. 726. Gellert, Ch. F. II. 98. III. 399. 469 f. 668. Gemmingen, E. J. v. II. 69. Gemmingen, D. S. v. III. 703. Gegler, 3. G. II. 381. III. 541.J. A. F. v. Ш Genstow, 402. 461 f. Geride, 3. G. III. 503. Gerstenberg, S. B. v. I. 369. III. 377. 402. 540. Gegner, S. I. 557 ff. III. 377. 670. Beude, F. B. II. 141 f. Gemen II. 384. Bildemeister, 3. F. III. 542. Gifete, R. Q. III. 455. 503. Gifete, R. D. III. 407. 482. Sittermann, 3. Ch. S. 464. Gleichmann, J. G. C. I. 335.

Gleim, J. L. 20. I. 446. 571. II. 57. 447. III. 115f. 399. 455. 478. 667 f. 760. Gnab, J. J. III. 728. Göchhausen, G. A. v. III. 584. 717. 760. Bodingt, L. F. G. v. II. 31 f. 425. III. 60. 407. 504. Bofden, G. 3. III. 623. 729. Goethe, W. v. I. 527 ff. 564 ff. 358 f. III. 359 f. 421. 427. 464. 518 ff. 737 ff. 755 f. **Вов. И. І. 445.** Ø o b, 3. N. II. 6. III. 377. 401. Goez, Ch. G. III. 494. Gotter, F. B. II. 55 f. III. 152 f. 417. 692 ff. 732. 751. Gottsched, 3. Ch. I. 138 ff. III. 749. Gottscheb, L. A. V. I. 158. III. 664. Graber, A. III. 377. Grahl, A. T. III. 157. Gramberg, G. A. II. 86. Gretschel, J. Ch. I. 566. II. 449 j. Grimm, F. M. v. I. 499 ff. Grohmann, J. G. I. 430. Große, R. II. 127. Großmann, G. F. W. III. 696 ff. 751. Grubel, 3. C. III. 434 f. Gruber, R. F. III. 420. Gruner, Ch. S. II. 446. III. **72**9. Gunther, J. G. I. 19. Gundling, S. I. 19. Guttenberg, A. J. v. III. 723 f. Dade, G. v. II. 153. III. 503. Safner, Bh. III. 426. 730. Hagedorn, F. v. II. 5. 248 f. III. 398 f. 469. hagemannn, F. G. II. 144. Ш. 711 f. hagemeifter, J. G. E. III. 718.

hagenbrud, B. G. II. 153. Bahn, L. B. III. 346. Saten, J. Ch. &. III. 612. halem, G. A. v. II. 59. Sallbauer 1. 205. Saller III. 494. hamann, J. G. I. 485 f. Sante III. 728. hanter, G. III. 726. Barries, h. II. 105. Sartmann, J. D. III. 156. Saichta, L. L. II. 153. Safe, F. T. II. 122. Sasfeld, &. S. II. 127. Haug, J. Ch. F. II. 60. 112 f. Şaunold, 3. III. 494. Hedemann, h. J. Ch. v. III. 625. **732**. Hegrad, F. III. 598. Behn, J. M. 111. 494. Heidemann, A. M. III. 729. heidemann, Th. U. III. 722. Beine, D. B. v. II. 129. heinide, S. I. 487. Beinfe, 3. 3. B. II. 80. III. 58. Seld, J. Ch. III. 478. Bempel, Ch. B. II. 93. 429. hempel, G. L. III. 591. Benisch, R. F. III. 750. Benfel, 3. D. III. 726. 755. hensler, R. F. III. 718. 732. 754 f. henster, B. 28. II. 15. III. 157. Seppe, J. Ch. III. 691. Serbft, 3. III. 729. Herder, J. G. v. H. 155. III. 414. 539. Berel, J. F. I. 337. II. 308 ff, Hering, R. G. III. 109. Bertlots, R. A. III. 721. 754. Bermes, 3. I. III. 646 f. Hermstädt, J. A. I. 444. Herzberg, F. III. 588. Def, B. L. v. II. 246.

heuberger, 3. 28. III. 640. Seufeld, &. III. 677. Benbenreich, R. B. III. 157. Benne, Ch. Q. III. 588 f. 705 f. Silarius, J. (f. G. A. Burger.) Bille, B. A. III. 456. Siller, 3. A. III. 461. Sindenberg, G. II. 381. Binge, B. B. F. II. 126. III. 729. Sippel, Th. G. v. I. 432. III. 586 ff. 678. Sobe III. 728. Söfer III. 377. III. 143. Hölty, L. H. Ch. 413. 454. 461. hofmann, G. A. III. 759. Sofmann, J. M. III. 688. hommel, C. F. II. 227. 247. III. 28. 675. Hottinger, J. J. II. 348. III. **758.** Buber, 3. 2. II. 106. Suber, F. X. II. 245. III. 755. Suber, &. F. III. 713 f. Subner, E. F. II. 447. III. 157. 419. 453 f. Huergelmer (j. v. Hebmann). Hunold, Ch. F. I. 19. hommen, J. 2B. B. v. II. 135. III. 408. 456.

3. L. F. III. 469.
3. R. F. H. E. M. III. 4.
3acobi, J. G. II. 38. 317. III.
157. 414. 504. 719.
3äger (f. J. F. Schüße).
3ani, Ch. D. III. 700.
3apel, Ch. E. II. 231.
3bbeden, G. L. III. 698.
Benisch, D. II. 153. 447 s. III.
623.
3ester, E. F. III. 681. 754.
3ffland, A. W. III. 733 s.
3ocosus, F. III. 94.
3onas, Herbarius. II. 226.

543. 589 ff. 666. 707 ff. Justi, J. H. G. v. II. 251 ff. III. 478. Juftus, G. (f. Fulleborn.) Rastner, A. G. II. 40 ff. 55. III. 456. 458. 482. 545. Raffta, J. Ch. III. 699. Rales, III. 729. Rarfd, U. E. III. 406. Kazner, J. F. A. II. 7 f. III. 494. Regebein, G. F. III. 517. Reller, S. III. 706. Repner, J. F. III. 504 f. 694. Ressel III. 504. Ressinger, C. A. III 157. Rettembeil III. 402. Reyser, G. A. III. 542. Rindleben, Ch. 28. III. 415. 588. Rlein, &. III. 421. Rleift, G. Ch. v. II. 13. III. 377. 400. 477. Rlemm, Ch. A. III. 678 f. 730. Kleondas III. 109. Rlinger, F. M. v. III., 647. 703 f. Klinguth, J. Ch. R. v. II. 127 f. Rlöntrup, J. A. II. 22. Rlopftod, F. G. I. 369. II. 7. Rlog, Ch. A. I. 210 ff. Anebel, A. L. v. II. 141. Anigge, A. v. I. 432. III. 594 f. 713. Anonau, J. L. M. v. III. 469. Roch (i. Edardt). яоф, 3. III. 706. 753. Roch, G. S. A. III. 406. Röhler, B. F. III. 402. Röpten, F. v. U. 85. III. 420. 518. Rofter, 20. II. 75. Rohl (s. Schwakte). Roller, B. J. M. III. 453.

Junger, J. F. II. 104. III.

Roller, B. J. v. III. 722. Roppe, J. Ch. III. 726. Rortum, R. A. II. 437 ff. Rosegarten, 2. Th. II. 154. Kosmann, J. W. A. III. 555. Ropebue, A. F. F. v. I. 432 ff. **III. 4**61. 608 f. 733. Krasiđi, J. v. III. 464. Rratter, F. III. 719. Krauß, J. III. 377. Rraufened, 3. Ch. II. 29. 91. III. 29. 377. 414. 688. Rrebs, 3. T. I. 486 f. Rrebs, R. J. III. 545. Kretschmann, R. F. II. 36 f. III. 143. 406. 518. 543f. 707. Krüger, J. Ch. II. 149 f. III. 463. 665. Rruger 3. G. II. 380 f. Rungli II. 231. Ruttner, R. Gf. II. 134. III. 157. Ruttner, R. Gl. III. 727. Ruh, C. M. II. 10 f. III. 506. Kutut, 3. (s. F. G. Schilling). Murz, J. F. v. III. 730 f. Ruttenpeitscher, J. 2. II. 184.

Rafontaine, U. S. 3. III. 624. Lambrecht, G. M. III. 715. Lamprecht, III: 456. Landensberg (f. Seida). Langbein, A. F. E. II. 109. III. 309 ff. 416. 504. 624. Lange, S. G. I. 166. 445 f. II. 226. Lauthard, F. Ch. II. 154. III. 631 f. Lavater, J. C. III. 406 f. Lawäß, H. W. II. 126. III. 726. Leipziger, A B. v. III. 753. Leng, R. G. II. 128. Lenz, L. F. III. 399. Leng, -R. 3. 562 f. II. 384. III. 692. Leo, F. III. 718.

Leon, G. v. III. 419. Leonhardi, J. III. 727. Leffing, G. E. I. 172. 187 f. 211 ff. II. 59 f. III. 402. 478. 670 ff. 673. Lessing, R. G. III. 683, 730. Lending, J. D. II. 40. III. 401. 481. Lichtenberg, G. Ch. I. 463 ff. 570. II. 53 f. 450 ff. III. 109. 113. 116. **545.** 601. 643. Lichtwer, Dl. G. III. 471. Lieberfühn, Ch. G. II. 40. III. **478**. Lindemaner, M. III. 426. Lindenborn, 5. I. 90 ff. Lindheimer, F. III. 723. 733. Lindner, 3. G. 1. 308 II. 381. Lipsius, G. L. III. 679. Listow, Ch. L. I. 20. 22 ff. Löffler, G. (f. J. S. Duttenhofer.) Loen, J. M. v. II. 380. III. 469. Löper, G. III. 707. Lowen, J. J. 1. 501. II. 9. 290 f. 296 ff. III. 28. 400. 481. 668 f. Londy (f. S. G. Burde). Lotichius, J. K. III. 727. Lucius, G. 3. III. 29. 725. Lubger, C. III. 728. Luhe, R. E. v. d. II. 383. Lütgendorf, C. F. A. v. III. 728. Luthy, J. III. 417. 503. Madensen, B. F. U. I. 571. Malherbe, J. S. III. 728. Maier, R. III. 732. Manso, J. C. F. I. 568 f. Mangel 1. 77. Marinelli, R. v. III. 692. Marpurg, F. W. III. 542. Martyni=Laguna, J. A. 11. 22.

Mathesius, J. S. III. 678. Matthisson, F. v. III. 415. Mayr, B. II. 171. III. 711. **753.** Meibinger, J. B. III. 726. Deier, G. F. I. 445. Meinede, A. Ch. III. 760. Meinede, J. S. F. III. 494 f. Meigner, A. G. II. 94. III. 506. 543. 700. 752. 760. Meister, L. II. 446. Mende, 3. B. I. 19. Mendelssohn, I. 369. Menzel, J. F. &. III. 722. Merd, 3. S. I. 562. II. 324. III. 483. Mertel, G. III. 108. 639. Menfel, 3. G. 1. 307 f. Meger III. 60. Meger, A. B. III. 554. Meyer, F. A. v. III. 727. Meyer, F. A. A. II. 22. 129. III. 758. Meger, F. L. W. II. 127. III. 721. Mener, 3. S. Ch. III. 426. Meyer, R. 23. II. 10. Meyer, R. III. 346. Michaelis, 3. B. II. 60. 70. 231. 310. III. 38 ff. 139. 407. 450. 482. 750. Miersch, R. G. 111. 720. Milbiller, J. II. 170. III. 604 f. Miller III. 729. Miller, J. M. III. 416. Mnioch, J. J. II. 39. Möller, S. F. III. 694. Möller, J. G. B. III. 400. Möller, B. Ch. III. 694. Möfer, 3. 1. 514 f. II. 60. 392. III. 730. Mohn, F. II. 26. Morawisty, Th. Grf. Topor, III. 692. Mortezini, F. v. II. 76 ff.

Moser, F. R. v. III. 478 f. Moßfied III. 543. Müchler, R. F. II. 138. III. 420. 517. 542. 721. Müldener, J. Ch. III. 400. Müller, C. B. III. 400. Müller, J. III. 381 ff. 414. Müller, F. 2B. 111. 629. Müller, G. F. III. 640. Duller, 3. Ch. 28. III. 606. Muller, 3. Georg III. 726. Müller, 3. Gottwerth 410 f. 585 f. Müller, 3. S. J. III. 687. Müller, R. III. 611. Münd, J. G. III. 643. Murr, Ch. G. v. I. 445. II. 10. Mursinna, S. F. III. 599. Musaus, J. C. A. III. 552 ff. **750.** Mylius, Ch. II. 164 ff. 232 ff. Ш. 667. Mylius, W. Ch. S. III. 609. 700. 731. Mnriander (f. Riedermaner). Nachtigal, J. R. Ch. III. **62**9. Nagel, J. (1773). III. 419. Naubert, (1772). E. III. 610. Recker, Gottschalk (j. D. Jenisch). Resselrode, v. III. 690. Neuber, Caroline I. 146 f. Reugebauer, B. E. III. 478. Reutird, B. I. 19. Neumann, Ch. G. III. 726. Nicolai, Ch. F. I. 187 ff. 535 ff. 563 f. 571. II. 337 ff. III. 426. 555 j. Nicolai, &. H. v. I. 516 ff. II. 28. III. 506. Niedermayer, J. R. II. 7. Road, Ch. L. II. 129. III. 417. f. 760. Röldete, G. F. III. 110.

Ronne, G. Ch. III. 58. 409. 487.

Runn, J. J. III. 687 f.

Dbereit, J. G. I. 486. Oberelbe, Geander v. d. Mülbener). Ochsenheimer, F. III. 719. Offenfelber, S. A. III. 399. Otto, Ch. G. III. 421. Overbed, C. A. II. 71. f. III. 415.

90\* II. 356. ff. Balthen, J. F. v. III. 400. Pape, S. Ch. II. 124. Baftor, B. III. 407. Batzte, J. S. III. 400. 540 f. 672. Belgel, J. B. III. 686. Bengel, A. J. III. 407. Berinet, 3. II. 97. III. 754. Bernet, h. L. v. III. 483. Petermann, R. M. **23.** III. 478. Betrasch, J. v. III. 677.

Bezzi, 3. III. 593. Bfaler, J. III. 725. Pfeffel, G. A. II. 28. III.

402. 495 f. ' . 749. 758 f. Bfeil, G. B. . 92.

Pfeil, J. G. 1. 191 f. III. 478.

Philippi, J. E. I. 20. 45 ff. Biper, J. Ch. F. III. 721. Le Bique, Bh. III. 544. Bistorius, II. 209.

Bitidel, Th. 2. I. 146. Plant, J. Tr. III. 724.

Plato, Ch. R. III. 503. Pleigner, B. Ch. III. 727. 753.

Plūmicte, R. M. III. 694. 752.

Bodels, R. F. III. 356. 503. Poschmann, G. F. III. 629. Porte, J. A. II. 164.

Cheling, Gefc. b. tom. Literatur. 1. 8.

Briebft, C. M. III. 461. Brothte, J. III. 727. Pýra, J. J. I. 164.

Quistorp, Th. J. I. 169. III. 667.

Rabener, G. 28. II. 290 ff. 382.

Raditsching, J. II. 698. Rahmel, A. B. L. v. II. 22. III. 544.

Rambach, F. E. III. 723. Ramler, C. 28. II. 7. III. 8. **4**56. 503.

Rasche, J. Ch. II. 380. **E.** III. 601. ff. Raspe, R. 677.

Rathlef, E. L. M. III. 57. 542.

Ratschty, J. F. v. II. 137. 349. 366. III. 416. f. 459 ff. 707.

Raufseisen, Ph. E. II. 103. Rausch, J. J. II. 103. Rautenberg, A. F. G. II. 381. Rautenstrauch, J. III. 109. 688.

Rebmann, A. G. F. v. 623. 72**2**. 757.

Red, J. J. v. III. 716. Redert, R. Ch. II. 135 ff. III. 406.

Reichard, G. C. III. 58. Reichard, H. A. D. III. 58. 412. 588. 703.

Reichardt, J. F. II. 154. Reichel, J. G. I. 183 f. 191. Reimann, J. III. 759.

Reinete, J. Ch. M. III. 629. Reinecte, M. III. 461.

Reiner, R. III. 728. Reinhard, G. II. 155. 246.

Reinhardin, Ch. A. III. 483. Reinide, h. III. 727.

Reiste I. 378 f.

Reinwald, B. F. H. 384. Reipenftein, G. v. III. 719. Renner, F. III. 544 f. Reper, 3. F. II. 120. Reuling, III. 725. Reupfc, J. F. L. III. 478. Richter, Ch. G. III. 465 f. 676. Richter, 3. II. 93. 384. III. **420. 427. 698.** Richter, J. G. III. 55. Richter, J. B. F. II. **22**8. 446. III. 659 ff. Riedel, F. J. I. 397 ff. III. 725. Riem, A. III. 591. Riemer, 3. I. 19. Ring, F. D. II. 363. Ringwald, H. (f. J. G. Schulz.) Rivero, 3. II. 210. III. 456. Rochlin, Fr. II. 154. Rober, J. B. III. 482. Römer, G. Ch. III. 698. Römer, G. Ch. III. 723. 754. Rope, R. R. III. 716. Rohm, 3. S. III. 726. Roll, B. (f. Ch. A. Fischer.) Roller, M. (f. Mierfc.) Romano, B. (f. Boutermed.) Romanus, K. F. III. 673. 730. Rosenau, R. III. 722. Roft, J. Ch. I. 147 ff. Roft, K. Ch. H. III. 689 f. Roth, J. F. III. 598. Rothammer, F. B. III. 703. 753. Rothe, J. A. III. 728. Rothmann, J. N. II. 26. III. **753.** Rupp, B. III. 725.

Saal, J. H. 111. 679 f. 707. Sachs, M. III. 543. Sadmann, J. I. 19. 138. Sagar, J. III. 691. Sailer, S. I. 134 ff. Salis, J. G. v. II. 123.

Salomon, J. H. III. 677. Sander, L. I. 458. 505. II. 148. HI. 503. 596. 706. Sangerhausen, Ch. F. 11. 23. III. 415. Sattler, J. B. III. 517 f. Savioli: Coxbelli, L. A. v. III. 688. Schaber, R. W. F. III. 452. Schall, Al. v. III. 728. Shall, Ch. H. III. 729. Schantilius, J. S. (f. Gruner.) Schap, G. II. 14. III. 157. 503 f. Scheffner, J. G. III. 410. Schent, Ch. C. III. 483. 672. Schenk, J. P. Ch. W. 111. 716. Schent, L. E. v. II. 85. 120. Scherzer, G. (f. Ch. A. G. Gber: hard.) Schiebeler, D. II. 14. III. 119. 412. 463. 749. Schifaneder, 3. III. 752 f. Schildbach III. 720. Schiller, F. I. 527 f. 564 ff. III. 285 ff. 736 f. Schilling, C. Ch. II. 155. Schilling, F. III. 58. Schilling, F. G. III. 622 f. Schimann, 3. G. III. 692. Schint III. 157. Schint, J. F. II. 125. III. 142. 463. 504. 599. 707. Schlegel, J. A. I. 166. III. 115. 407, 483. Schlegel, 3. C. III. 407. 665. Schletter, S. F. III. 700. Schlez, J. F. II. 140. III. 495. Schlosser, J. G. III. 727. 759. Schloffer, 3. 2. III. 680 f. Schlotterbed, J. F. III. 417. 503. Schludwerber, Ch. G. II. 40. Schlüter, J. G. R. III. 718. Schmettow, B. F. v. III. 702.

Schmid, C. A. III. 377.

Schmib, J. F. III. 678. Schmid, R. A. I. 321. III. 60. 70 ff. 157. Schmid, R. F. III. 157. 416. 495. Schmied, Ch. H. I. 339. III. 679. Schmieber, B. F. III. 728. Schmieber, g. G. III. 712. 753. Schmidt, F. &. III. 719. Schmidt, J. F. I. 486. II. 14. III. 377. 408. Schmidt, J. F. Ch. III. 630. Schmidt, R. E. R. II. 118. III. 407 f. 494. Schmiedtgen, 3. G. D. III. **420**. Schmit, F. III. 157. 414. 495. Schneiber, E. II. 39. III. 101. Schonaich, Ch. D. v. I. 164. 173 ff. III. 4. Schönfeld, F. v. II. 103. Schöpfel, J. W. A. III. 584. **72**7. 753. Scholz, M. III. 702. Schraber, B. A. III. 29. Schreiber, A. W. II. 447. 701. 732. Schrentenborf, G. III. 481. Schröber, F. L. III. 709 f. Schröter, C. F. III. 728. Schubart, Ch. F. D. II. 14. 421. III. 159. 417. 504. Schüding, Cl. II. 154. Schüding, Ch. B. II. 154. Schüte, J. F. III. 543. 611. 754. Schulz, F. I. 482. 490. 505. II. 154, 348 f. III. 606 ff. Schulz, 3. G. II. 85. III. 606. Schulze, D. F. H. 155. III. 724. Schulze, F. A. III. 626. Schumann, A. III. 627. Schumann, J. A. G. III. 346. Schummel, 3. G. III. 554 f. 688.

Schwab, J. Ch. II. 125. Schwabe, J. J. I. 145. 164 f. Schwager, J. M. I. 552 ff. III. 584. Schwalbe, R. G. F. III. 110. Schwan, Ch. F. III. 680. 750. Schwarz III. 483. Seiba, F. E. J. Frh. v. III. 729. Seibel, R. A. B. III. 717. Seifried, R. S. III. 725. Semler, 3. S. I. 463. Senefelber, J. A. III. 719f. Sennert, R. 2. A. v. III. 629 f. Seume, J. G. III. 168. Seybold, D. Ch. II. 446. III. 542. Senfried, S. 20. II. 429. III. 623. 73**2.** Sievers, H. J. I. 33 ff. Siggeltow, F. 2B. Ch. III. 413. Sinapius, R. F. III. 413. Sintenis, Ch. F. III. 598. Soben, F. J. H. v. III. 712 f. Soltau, D. 28. III. 105 ff. Sonnenfels, J. v. II. 308, 381. III. 504. Spalbing, G. L. II. 76. Spaur, F. F. J. v. III. 728. Spedmann, A. III. 630. Spiegel=Bicelsheim, D. C. v. II. 75. Spielmann, F. A. III. 503. Spieß, Ch. S. III. 710 f. Spranger, Ch. G. III. 110. Spridmann, A. M. II. 137. III. 692. Stāublin, G. J. III. 418. Stamford, H. W. v. II. 72 f. Ш. 415. 494. Stard, J. A. v. II. 352. Starte, &. 28. Ch. II. 28. III. 95. 157. 727. Steffens, J. S. III. 677. Steigentesch, A. E. v. III. 723. Steigentesch, R. III. 725. Steiger, J. Ch. III. 494.

Steimer, M. N. (f. Meifter.) Steinen, J. D. F. E. v. II. 296. Steinmüller, J. B. III. 728. Steinsberg, F. G. v. III. 596. Stephanie, Ch. G. d. ä. III. 686 f. Stephanie, G. b. j. III. 681 ff. 753. Stiehl (f. M. C. F. Ungenannter). Stolberg, F. L. zu II. 82. 446. Stolz, J. J. I. 84. Stoppe, D. III. 469. Straube, G. B. III. 725. Sturm, M. III. 426. Sturm, O. (f. Rambach.) Sturz, H. B. II. 387 ff. Stute, 3. B. III. 494. Stup, J. E. III. 676. Sucro, Ch. J. III. 471. 540. Sulzer, 3. G. II. 348. Suppius, Ch. E. III. 399. Sprgenstein, M. v. 111. 421. Thaler, B. 1. 122. Thilo, F. Th. II. 121 f. III. 698. Thomsen, J. H. 111. 409. Thompson (f. 3bbeden). Thummel, M. A. v. II. 20. III. 29 f. 141. 454. 644 f. 751. Thuring, A. M. (f. Bulpius.) Tied, &. III. 629. Tiedge, Ch. A. II. 429. III. 421. 304. Tilly, J. B. III. 729. Timme, Ch. F. III. 588. 703. Tobe, J. C. III. 630. 712. Torring: Seefeld, A. C. v. III. 690 f. Tralles, B. L. II. 9. Trapp, E. Ch. I. 563. Traun, R. E. v. III. 706. Traugichen, C. S. v. III. 57. 688. 731. Trend, F. v. b. II. 248. III.

503.

Troschel, Ch. L. II. 380. Trudenbrob, M. III. 592. Trügschler, J. R. A. v. III. 725. Tutenberg, J. R. II. 104. Helzen, F. III. 157. uhlig, A. G. III. 666 f. Ummius, J. L. I. 459 f. Ungenannt, WB. II. 380. (Ungenannte). I. 129, 134. 169. 170. 173. 183. 187. **2**05. 430, 482, 491, 538, 543, 551, H. 10. 170(2). 171. 184. 221. 223 f.(3), 227, 245(6), 246(2). 347 f. 356. 358(2). 362 f 363(2). 365. 381. 384(2). 433. 447. III. 8. 58(4). 60. 101 ff. 109. 455(3). 463(2). 464. 543. 544(3). 545(2). **596. 598. 605(2). 609(3).** 610. 624(2). 625. 626. 627. **628.** 629(2). 630(2) 639. 640. 643(3). 678. 717. 721. 740 ff. 755. 759. Ungenannter, M. C. F. II. 231. Unflar, Th. (f. Ochsenheimer.) Unger, J. M. II. 245. Unger, J. Ch. II. 129 ff. III. 402. 711. Unger, J. Chl. II. 133. Unger, L. A. II. 132. IIL 412. Ufteri, J. M. III. 420. u3, 3. B. I. 170. III. 4. Babers, A. B. III. 727. Beillobter, B. R. I. 138. Bezin, S. A. III. 592. Bogt, N. III. 732. Boigt, Ch. F. T. I. 569 f. III. **544**. Bos, J. H. 88. III. 161. 360. 421. 427. 518. 592.

Triller, D. 28. I. 144 f. 169.

II. 6. III. 469.

Bulpius, Ch. A. II. 363, 446. III. 630, 715 f. 754.

28 achter, & III. 623. Wagenseil, Ch. J. II. 247. Bagner, S. II. 155. 383. **В**agner, Б. L. I. 554 ff. II. 383. III. **6**94. Bagner, J. J. III. 729. Bagner, S. F. II. 10. Baldau, G. E. III. 727. Walder, R. A. III. 60. Wall, A. (f. Ch. L. Heyne.) Ballenrodt, J. J. E. v. III. **628**. Walther, J. Ch. III. 407. Beber, F. B. III. 754. Beber, B. (f. L. Bachter.) Beibmann, B. III. 58. Beife, Ch. F. I. 19. 171. 207ff. 267. 334. II. 59. III. 157. 401. 487. 672 f. 749. Beise, Ch. III. 609. Beistern, F. B. I. 505. Beislinger, J. R. I. 20. Beißer, F. Ch. II. 112f. 117. ПІ. 454. Beighuhn, F. A. II. 95. 446. Weißmann III. 377. Beipler, G. Ch. III. 482. Bethrlin, B. 2. II. 392 ff. Weppen, J. A. II. 19. 248. III. 58 f. 157. 415. 495. Wernide, Chr. I. 19. Werthes, F. A. C. III. 413. 727. Bestphal, G. Ch. E. II. 427 f. Weftphalen, J. S. III. 481. Beşel, F. B. G. III. 402. 689. Wezel, J. R. H. 330 ff. 428. III. 92 f. 568 ff. 702 f. ·

Wichmann, Ch. A. I. 334 ff. III. 591. Wichmann, G. J. I. 334. 336. Biegand, L. Ch. A. II. 93. III. Bieland, Ch. M. I. 187. 528 ff. 563. III. 58. 647 ff. Wilbungen, R. L. E. H. F. v. III. 417. Wiesenpater I. 124 ff. Bilhelmi (f. A. B. Meger). Wilke, Ch. H. I. 333 ff. Willamov, J. G. II. 101 f. 308. 381. III. 58. 481 f. 676. Windisch, R. G. v. III. 730. Binter, J. B. III. 494. 750. Wismar, A. F. III. 629. Bittenberg, A. II. 155. III. 414. 689. Bolte, Ch. S. III. 427.

Zenomalbophnquiary (f. S. B. Senomalbophnquiary

Zabuesnig, J. Ch. v. III. 726. 3achariā, J. F. B. I. 267. III. 9 ff. 130. 400. 487. 3aupfer, A. III. 458 f. 3ehelein, J. F. III. 420. 3ehnmart, L. III. 751 f. 3eibler, J. G. I. 19. 3ieger, Ch. I. 427. 3iegler, F. B. III. 718 f. 3iegra I. 336. 3imbar, R. F. III. 727. 753. 3immermann, Ch. H. T. T. J. 3immermann, J. G. v. II. 129. 3immermann, J. G. v. III. 690. 3umbach, R. A. III. 676.

## Nachwort.

Um Schluffe ber erften Sauptabtheilung biefes Bertes halte ich fur nothwendig barauf hinzuweisen, daß baffelbe 1862 zu erscheinen begonnen und bald nach furgern balb nach langern Friften lieferungsweife fortgefest Ohne biefen hinmeis burfte manchem neu herzutretenden Lefer biefe und jene Stelle ber Ginleitung unverftanblich fein, besonders bas. mas ich über Julian Schmidt zu fagen mir gestattet batte. bort aufgeworfene Fragen und Anspielungen burch bie Zeit erledigt, fo vermag ich boch mein Urtheil über ben Genannten fo menig zu andern als über Gervinus. Dagegen find meine Menferungen über Guftap Fremtag und Rudolf Gottschall nach gewiffen Seiten bin Anlaß zu Folge: rungen geworben, welche in jenen weber begrundet find noch von mir gebilligt werben tonnen. Ich bin baburch namentlich binfichtlich Gotticall's schuldig zu erklären, daß meine allerdings unveränderliche, boch ich geftebe, mit ju icartigem humor bargethane Unficht über feine Literaturgefdicte teineswegs zugleich eine Meinung über feinen literarifchen Gefammt: carafter involviren follte. Go ift meine leberzeugung, baß welche Forberungen in feinen epischen und vornehmlich bramatischen Dichtungen feither auch unerfullt geblieben, bas Streben nach immer Bollenbeterem fich barin nicht vertennen lagt, er unter ben Dichtern unferer Beit boch in erfter Reihe genannt werben muß, ja bezüglich ber Außenseite seiner Schopfungen die Wettstreitenden fast alle übertrifft. Budem ist er ein Rundiger der Aesthetik wie wenige ber großen Menge, die sich auf bem Gebiete bes Schönen producirend bewegen oder in Sachen des Geschmacks bas Wort ergreifen, fo wenig manche feiner Unschauungen und Grundfage von Ginhuftigteit freigesprochen werben burfen. Endlich ift unleugbar, baß er auch als Journalfritifer einen eremt achtungswerthen Rang einnimmt, um fo achtungemerthern, als er felbst seinen entschiedensten perfonlichen wie principiellen Gegnern gerecht zu werben sucht: eine ber beutigen Tages: preffe nicht eben sonderliche Geläufigkeit. Besonderes Berbienst hat er fich um innere hebung ber jest wol gelefensten Literaturzeitung, ber "Blatter für literarifche Unterhaltung" erworben, obichon une bie Bejei: tigung anregender Leitartitel feine Berbefferung bunft. Gie find aber nicht mehr bas Organ, bas neben ber Bollftanbigfeit bie Grundlichteit allzuoft vermissen ließ, nicht mehr ber "größte literarische Augiasstall," wie es Borne icalt. Sie find nicht mehr bas Organ, welches, wie noch por wenigen Jahren, das Allerelendefte mit Milbe betupft, bem Durftigen bas Wort rebet, die Mittelmäßigkeit preift und bas Bebeutenbe grämelnb und norgelnd behandelt. Und es scheint auch, ale ob Gottschall unge: boriger Beeinfluffung machsenben Erfolges Wiberftand leifte. Freilich paffirt es ibm. baß er fich mitunter an unrechter Stelle als Ruchwart ber lite: rarifchen Broduction zeigt; es ift mabr, daß er fich unterweilen am großen Talent ftogt und gewiffe Dinge mit einem Dage bemifft, bem bie rechte Aiche fehlt. Tropbem burfte man gufrieden fein, wenn alle Erscheinungen ber Art ober abnelnbe noch in seinem Beifte geleitet murben.

Um aber jur hauptfache, nämlich auf bas Werben bes vorliegenden Wertes aurudautommen, fo miffen die Abonnenten ber Lieferungsausgabe, bag es anfänglich nicht auf ben gegenwärtigen Umfang abgefeben mar. Diefer ift die Erfüllung erst nach Erscheinen bes zweiten heftes vielseitig an ben Berfaffer gerichteter Buniche; vornehmlich lag es ihm urfprunglich fern, feinem Buche nebenber ben Charafter eines humoristischen Sausschapes zu verschaffen und die ausgewählten Stude der Berte bemertenswerther Autoren in bem Dage zu häufen als es nunmehr gescheben: lediglich ber lette Abschnitt ift bavon ganglich frei gehalten worben, weil ich bas Ginflechten vereinzelter bramatischer Scenen, worüber hinaus unmöglich batte gegangen werben tonnen, in jebem Betracht als zwedlos erachtete. ich indeß unschwer überzeugt sein mußte, daß bei ber in Deutschland herrschenben, faft unglaublichen Unkenntniß ber eigenen tomischen Literatur besonders des vorigen Jahrhunderts nicht blos nach innerer Bollständig: teit sonbern auch nach außerer Reichhaltigfeit zu streben angemeffen mare, so konnte ich andererseits ber Verlagsbandlung nicht widerreden, welche fich burch die Buthat einer möglichft mannigfaltigen Auslese erweiterten Absat versprach. Selbstverständlich ward bamit bie Wieberaufnahme ber foon geschloffenen Borarbeiten erforderlich. Stellten fich indeß ber Beicaffung bes Materials für ben erften Entwurf bereits große Cowierig: feiten entgegen, fo ftieß ich nunmehr, wo es fich um Ginführung vieler langft vergeffener Ramen und Producte handelte, auf gang unfägliche, in nicht wenigen Källen unbefiegbare hindernisse. Während in Krantreich die öffentlichen Sammlungen felbst die Spur bes geringfügigften

Rlugblattes nicht ganglich verweben ließen, hatten die Bibliotheten Deutschlands auf die Erzeugnisse ber tomischen Duse ein sehr winziges Augen-Bahrend die Ration fich allgemein der großen Fruchtbarkeit der lettern erfreute, hielt bas Unverstandniß bes officiellen Stapels fie meiften: theils von fich fern, und die Brivatleibinftitute unferer Tage hatten, fo weit fie ein geschäftliches Intereffe an biefer Literatur nehmen fonnten, nichts Giligeres zu thun gehabt, als fich den "alten Rram" vom Salfe ju fchaffen, wo fie ihn vorfanden. Die tranthafte, feit ben letten breißig Jahren mehr und mehr um sich greifende Gier nach Reuem, nicht vor allem nach Gutem, nothigt ihren Repositorien eine in immer furgern Beiträumen total veranderte Physiognomie auf. So war ich benn für viele der im Borftebenben besprochenen Erscheinungen zu einem Suchen genothigt, bas abgesehen von fo mancher Erfolglofigteit, von seiner Mub: seligteit und Roftspieligfeit eine Beit erforberte, welche, ba bas Wert einmal zu erscheinen begonnen, weber vor Durchführung bes erweiterten Planes ben Abichluß der wieder anfgenommenen Borarbeiten gestattete, noch gleichmäßige Beschäftigung mit bem Erlangten.

Mehr aber noch verhinderten die Gleichartigkeit der Darstellung die fich immer ungunftiger gestaltenben Berhaltniffe ber ursprunglichen Berlagshandlung und ber breimalige Bechfel ihrer Inhaber. ward die Fortsetzung des Wertes badurch eine bochft fragliche, fie nothigten mich zu langern ganglichen Unterbrechungen und andern Arbeiten, und führten mich endlich auch ju einer Trennung ber Darftellung über bas 18. und 19. Jahrhunvert, wie ich fie von vornherein burchaus nicht wollte. Allein es mußte mir unter fo mißlichen Umftanben baran liegen, innerhalb bes umfänglichen Unternehmens fobalb als möglich einen einigermaßen julaffigen Abichluß zu finden und fur die Fortfebung freie Hand und bessere Gewähr bietenden Berlag zu erlangen. betreffende Sandlung bann burch Bertauf in die Sande ihres früheren Besiters Sannel jurudtehrte, mar die erfte Sauptabtheilung bes Bertes bis auf die letten vier Bogen vollendet, in welchen, wie ich wol fehr überfluffig bemerte, für Berbefferung ber mir wenig genugenden Ratur ber Arbeit nichts mehr versucht werben tonnte.

So ift es benn gekommen, daß ich balb wol zu ausführlich, bald wol zu turz versahren bin, obgleich das Eine und Andere nicht überall ba, wo es der ersten Betrachtung so scheinen möchte, und daß meine Arbeit mit Ausnahme einzelner Bartien nicht über den Charafter eines Grundrisses hinaus gerathen, daß meine Darstellung insgesammt eine eigentliche ober reine Geschichte nicht ift. Doch außer Auschlag gelassen,

脚記 鄉田田 高 法 四 四 日

100

证付 四五 四 二 1

ř

daß. wir überhaupt noch gar keine Literaturgeschichte im strengsten Sinne bes Worts besißen (mit gutiger Erlaubniß Derer, welche sich einbilden eine solche geliesert zu haben, sei es gesagt), so erinnere ich daran, daß streng geschichtliche Haltung von vornherein baburch ausgeschlossen wurde, als ich für meinen Ausbau absichtlich zugleich die aesthetische Basis wählte, und um so mehr wählen durste, als sie zur Klärung der historischen Gesichtspunkte einer Specialität dient, die in ihrer Lostosung absolut geschichtliche Behandlung gar nicht verträgt, soll sie sich nicht zu einer komischen Sonderbarkeit umwandeln.

Daß es von meinem Standpuntte aus nun noch ein anderes als das hier eingeschlagene Berfahren gab, will ich nicht bestreiten: im Suchen nach Zweckgemäßheit und Einsacheit bot sich mir aber eine entsprechendere Methode nicht dar. Allerdings lehrt die Geschichte aller Dichtung, daß die Form des Geschaffenen das Secundare, das schaffende Individuum das Wesentliche ist; da inzwischen nur wenige Versönlichkeiten auf dem Gebiete des Komischen ausschließlich oder vorwiegend schusen, sich hier also ohnehin blos ausnahmsweise die Gesammtanschauung einer productirenden Persönlichkeit geben läßt, so kann auch eine aesthetische Gruppirung nach Formen und Gattungen nicht wie in einer allgemeinen Darstellung als zersplitterndes Versahren angesehen werden.

Doch biefe Ruge ift mir nicht ju Theil geworben, im Gegentheil hat bis heute Niemand bie Schwächen meiner Arbeit so erkannt als ich felber. Unter ben fehr gahlreichen Stimmen, die gelegentlich ber einzelnen Lieferungen laut und fur mich vernehmlich geworben, bat nur eine eingige gang abfällig geflungen, leiber bie eines Wiebehopfe, auf beffen ver: berbte Laute und natürlichen übeln Geruch ich bereits anbermarts auf: mertfam machen konnte ("Mofait," p. XV.). Die meisten übrigen fanden im Borstehenden eine Fulle von Belesenheit, Gelehrsamkeit und Scharffinn, was zu untersuchen mir felber nicht geziemt. Seines Fleißes hingegen barf fich jeber ruhmen, und bas mir barob gespendete Lob nehme ich um so mehr im vollsten Umfange an, als ich nur ba nicht aus ben Quellen berausgearbeitet und mich an Undere gehalten habe, mo die Quellen eben nicht zu erlangen maren. Wie flein jedoch bie Bahl biefer Falle, tann bem fundigen Lefer nicht entgeben (f. übrigens III. 660 Anmert.). Mangel mein Wert außer ben von mir felbst getennzeichneten auch noch behaften mogen, ich nehme es als eine gute That an, ber Erfte gewesen ju fein, ber bas einschlägige Schriftthum, ber Beit nach nothwendig noch in ben befannten wiffenschaftlich burchaus ungenugenben und meift nur nach Silfs: mitteln angestellten Berfuch von Flögel eingreifend, einer aefthetisch-hiftorischen Behandlung zu unterziehen und nicht wenige Schätze ber Berkennung ober Bergessenheit zu entreißen sich bemüht hat, zumal es, wie ich sicher weiß, damit zugleich gelungen, erhöhte Beschäftigung mit dieser Literatur anzuregen und ihr neue Freunde zuzusühren. Ich vermag endlich durchaus nicht die Behauptung eines süddeutschen Krititers abzuweisen, der in diesen Bänden ein nothwendiges Supplement zu allen übrigen Literaturgeschichten erblickte. Möge nun der Erfolg mich über das Wie belehren und zu einer wo möglich gründlichern Darstellung der noch rücktändigen Zeit ermuthigen.

Schließlich wollen sich Alle meines Dankes versichert halten, welche mir in Herbeischaffung von Material behilflich gewesen sind, zum Theil unausgefordert, auf die blose Ankündigung meines Buches hin. Daß dies Material bis auf ein Geringes erst für die Darstellung der Literatur unsers Jahrhunderts verwerthet werden kann, schmälert weder den Werth der Bemühungen der freundlichen Geber, worunter eine Anzahl deutscher Berlagsbuchhandlungen, noch das Bedürfniß meine Erfenntlichkeit schon jest auszudrücken, sofern dies nicht in besondern Zuschriften bereits gesischen.

Seipzig, am Lichtmeßtage 1869.

Friedrich W. Ebeling.

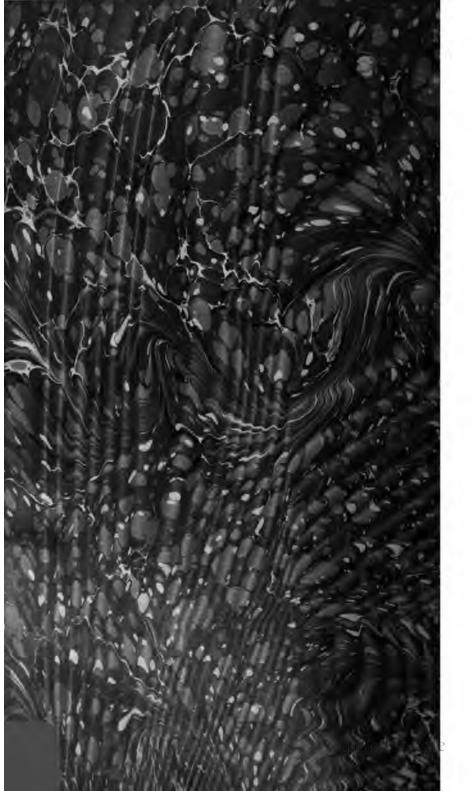

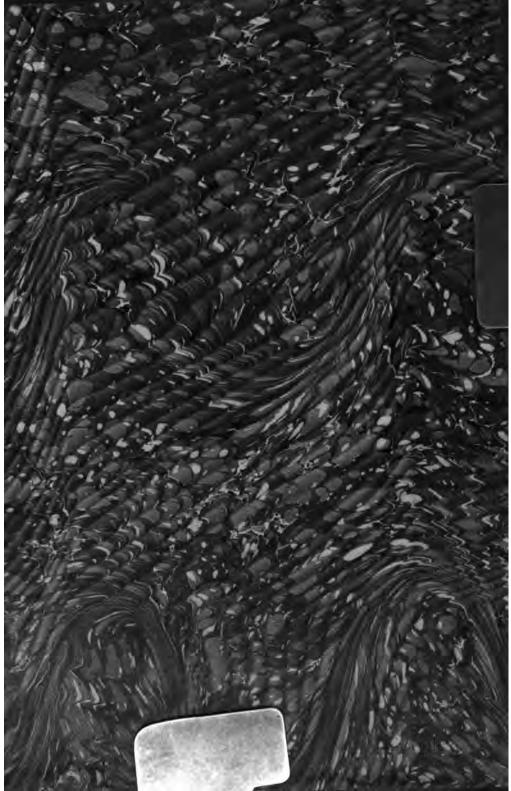

